

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

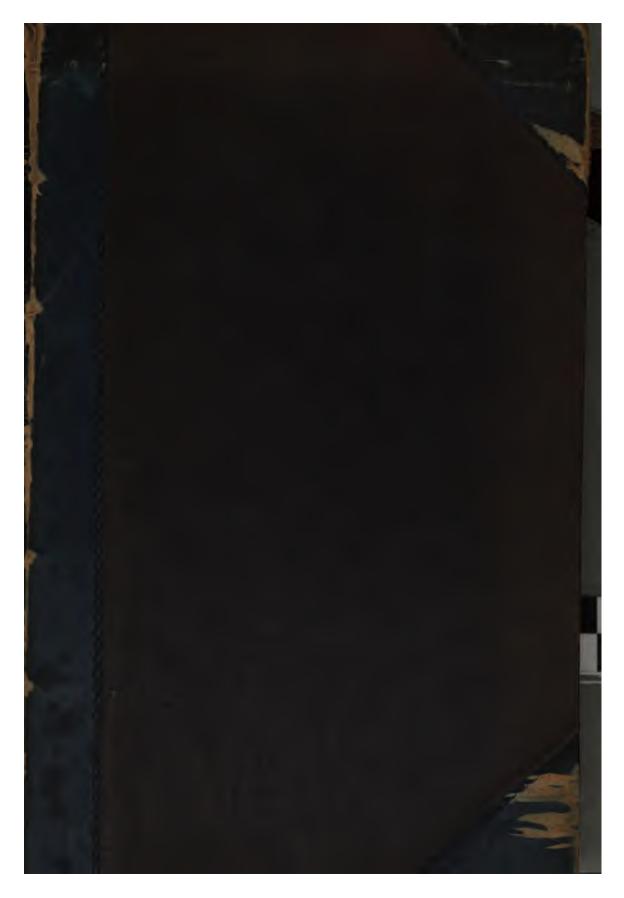



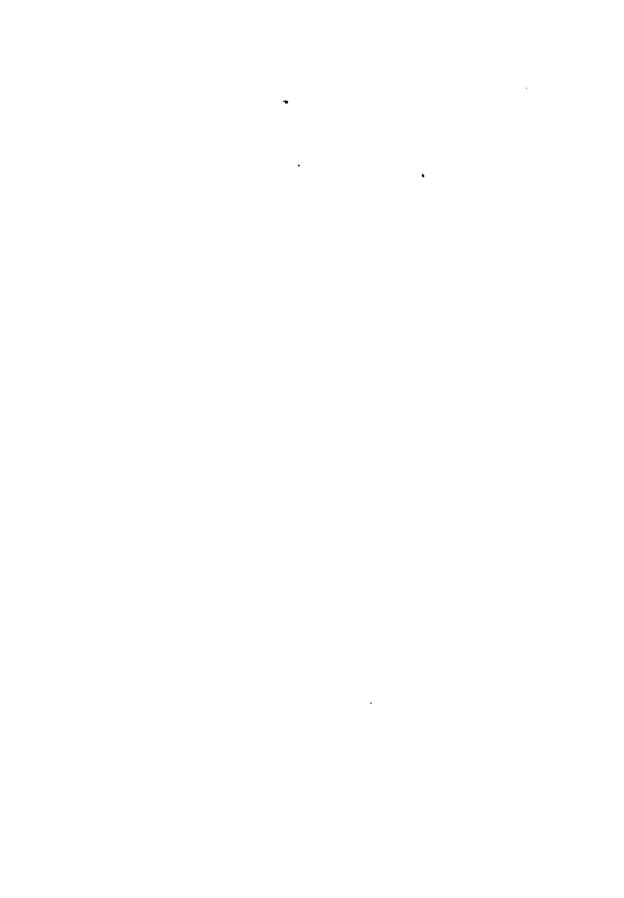

| · |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

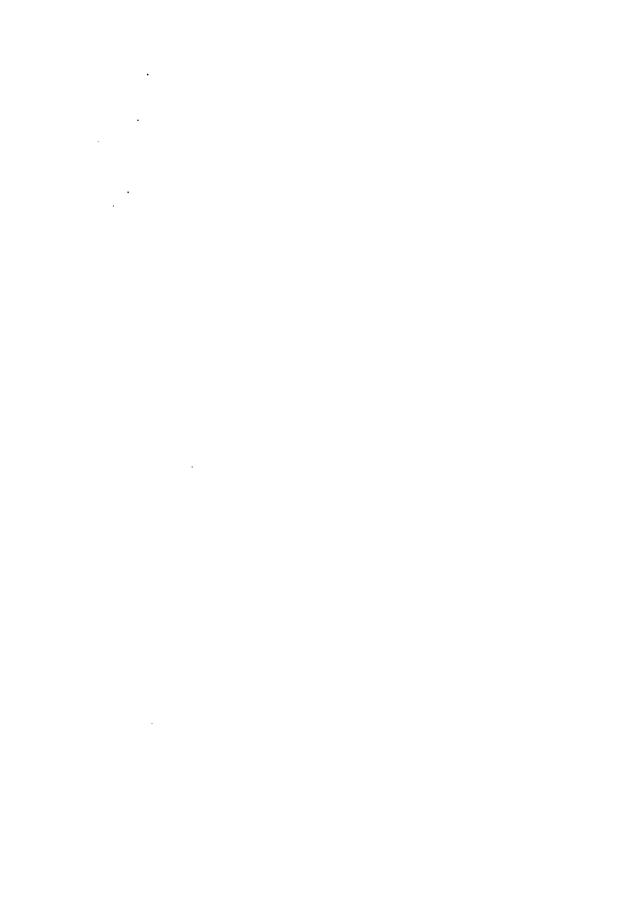

# Theorie des kewnstsenns

im Wesen.

Von

B. A. v. Staegmann.

Berlin,

Berlag von Wilhelm Serp. (Befferiche Buchbanblung.)

1 8 6 4.

260 i. 6.



# Dormort.

Bum Berftandniß bes Borhabens ber im vorliegenden Buch gegebenen Darftellung ift ju bemerten, bag es fich um ben allgemeinen Inhalt der Erscheinung des Wesens auf derjenigen seiner Seiten handelt, die der Seite seiner Sinnlichkeit gegenübersteht, der Seite des Bewußtsepns an ihm. Wenn von einer Erscheinung des Wesens auf dieser Seite gesprochen wird, so ist das Wort, wie man nebt, in dem weiteren Sinn zu nehmen, in dem es noch diejenige Bradigirung des Subjektes begreift, die im Sinn des Dingseyns am Wesen eben nicht erscheint. Daß sich die Darstellung auf den allgemeinen Inhalt beffen, mas hier vorkommt, beschränken wird, will sagen, daß es fich mit dem Inbegriff der wechselnden und vereinzelten Erscheinungen diefer Sphare befaßt; es handelt fich also nicht um das was in das Fach der sogenannten Psychologie im engeren Sinn des Wortes gehört, um eine sogenannte Erfahrungefeelenlehre. Es ift ein Gegenstand, der das Eigne hat, daß er im Sinne der Seite des Dinges kein Gegenstand mehr ift. Das Etwas, das hier betrachtet wird, ift das Betrachtende selbst. Dag in einem folden Berhältnig überhaupt noch etwas erkannt werben fann, konnte man fich so erklaren, daß der Abstand des Gegenstandes vom Betrachtenden, obschon ausnehmend verringert, doch immer noch vorhanden ift, es ist immer noch so viel von ihm übrig als nothig ift, um ben Raum einer wechselseitigen Wirkung abzugeIV Borwort.

ben; das könnte genügen, um gewisse Punkte an seinem Gegenstande zu unterscheiden, einige Einzelheiten, die hinreichen, eine lebhafte Einbildungsfraft in Stand zu setzen ihren Gegenstand zu einer Art von Gestalt zu konfiguriren. Rücken beide Theile so weit zu= sammen, daß der Abstand für die Bergleichungseinheit der endlichen Borstellung verschwindend wird, dann hört alle Wahrnehmung auf, man erfährt von dem, mas hier vorgeht, und mas in gewiffer Beziehung der eigentliche Schlüffel zur Löfung der Aufgabe merden sollte, gar nichts mehr. Man könnte in der Unvermeidlichkeit dieses Endes alles Wiffens die Erklärung dafür finden, daß bei den Nachforschungen in diesem Gegenstande der menschliche Berftand von jeher im Dunkeln zu tappen schien, daß von den verschiedenen Beobachtern von je so verschiedene Dinge gesehen worden find, und daß man sich, was man fah, auf so verschiedene Beise auslegen konnte. Es ist auch in der That, daß in einer gewissen Region der Aufgabe das Berhältniß zwischen beiden Theilen in der Art reduzirt, wie angegeben, ift; es gehört ein gewisses Affommodationsvermögen bes innern Auges dazu, unter folden Umständen noch etwas unterscheiden zu können. Aber es ist doch auch nur auf dem Standpunkt der Fall, den man bei der Beobachtung der Außendinge der Welt einnimmt, daß sich das ereignet; ist man auf die Seite seines Innengebietes übergegangen, so wird man gewahr werben, wie sich alle Dimensionen und Abstände wieder so sehr erweitern, daß das Mag der Fasfungefraft eber zu gering als zu groß für den Gegenstand ift; die Entfernungen, aus benen man das Einzelne zur Konfiguration bes Ganzen zusammensuchen muß, sind zum Theil so groß, daß man aus die sem Grunde das Biel zu verkennen in Gefahr ift, daß man es oft versuchsweise voraussegen muß, und diefer Einzelheiten find so viel, daß der Berstand bei der Arbeit ermüden kann. Und demungeachtet wird man das Geset, das die Borstellung bei dieser Arbeit leitet, so bündig und so präzise ausgesprochen sinden, daß einem das Ergebniß nie lange zweiselhaft bleiben wird, und daß es vielmehr eine falsche Auslegung dessen, was in diesem Fach der menschliche Geist seiner Reihe von Jahrhunderten geleistet hat, von Seiten des Uneingeweihten ist, wenn er seinen Zweisel an einem möglichen Ersolge, aus dem angeblichen Widerspruch der unterschiedenen Ersolge unter sich hernimmt. Es wird sich vielmehr bei genauerer Untersuchung und wenn man gewisse vermeidlich gewesene Wisverständnisse und Berirrungen in Regionen, die nicht zur Sache gehören, in Rechnung zieht, herausstellen, daß diese angeblichen Widersprüche in den Ersolgen in einem genau bestimmten und durch die Beschaffenheit der Sache motivirten Kreise sich drehen.

Es giebt eine Region, in der die Beziehung der beiden Theile verschwindet, die Region des Wesenst, hier hat Bewußtseyn und Gegenstandseyn ein Ende, und unbedenklich hat alle Borstellung und Wahrnehmung auf dem Wege dieses Übergangs ausgehört eine gute Strecke, ehe es so weit kömmt. Aber über diese Region ist man, von der Seite der Außenwelt des Wesenst abgerechnet, in dem Fach, um das es sich hier handelt, schon wieder fort. Hier, oder man kann sagen, diesseits dieser Region fängt sich der Borwurf des Wissenstum zweitenmal zu einem Gebiet vergleichbarer Beziehungen auszusbreiten an, zu einer zweiten Gegenständlichkeit, und alles wird wieseber klar.

Es hat hier nicht vermieden werden können, von der Seite des Gegenständlichen im engeren Sinn mehr zur Sprache zu bringen, als genau genommen zur Sache gehört. Es wäre selbst dann nicht thunlich gewesen, sich davon zu dispensiren, wenn man von Hause aus auf eine übereinstimmende Auffassung des Thatbestandes der

Gegenständlichkeit hatte rechnen können. Eine Wissenschaft bes Bewußtseyns seiner selbst um das, was in ihm vorgeht, kann anders nicht als auf demselben Wege gewonnen werden, auf dem es zu seiner Natur (wenn man so sagen dars) kömmt, d. h. auf dem Umwege der Betrachtung seines Gegenstandes. Es ist derselbe Borgang, in dem die Welt der äußeren Angelegenheiten ihre Gestalt bekömmt, in dem sie das Bewußtseyn bekömmt. Diesem Prozeß nun hat die Betrachtung zu folgen, wenn sie ihrer Aufgabe genügen will. Ob die Kenntniß des objektiven Thatbestandes vorausgesest werden kann oder nicht, ist gleichgültig, es kann nicht anders seyn als daß er in derselben Darstellung hervorgeht. Es giebt keinen andern Weg, die Borstellung zur Entfaltung ihrer Berusäthätigkeit, also ihrer eigenen Form zu veranlassen, also auch keinen andern, das Bewußtseyn zum Gegenstande seiner Selbsterkenntniß zu machen.

Es könnte danach so aussehen, als wenn es überhaupt nur ein Problem der Philosophie, also auch nur ein e Disziplin der Philosophie gäbe, die Aufgabe der Entfaltungsgeschichte dieser doppelseitigen Thatsache, des durchgängigen Inhalts aller Wirklichkeit. Und dies ist in gewisser Beziehung richtig; so sehr, daß man dessen sich in gewisser Beziehung richtig; so sehr, daß man dessen sich sie serbältnisses ihre Berbindung in dieser Beziehung auszulösen ansangen, um ihre eignen Wege zu gehen, so weit das möglich ist, das will sagen an der Grenze, an der die Wissenschaft diese Doppelseitigkeit aus den Augen verliert, auch das Problem der Philosophie ein Ende hat. Aber eben dieser Doppelseitigkeit wegen kann man auch wieder sagen, daß es wesentlich zwei Disziplinen der Philosophie oder man kann auch sagen, der Metaphysis giebt. Die Nuzanwendung für den besondern Zweck läßt sich schon trennen, wie denn in der That jede der beiden Seiten auch ihren Inhalt für sich hat. Und ist darum auch die vorse

liegende Darftellung bemüht gemefen, alles, mas nicht unerläklich zur Sache gehörte, abzuhalten und einer späteren Erposition der Metaphysif im engeren Sinn zu überweifen. Einen Übelftand bat die Trennung immer, es mußte in Ansehung einiger Bunkte sich auf Ergebniffe gestütt merden, die hier gar nicht haben belegt merden fon-Es wird darum, gerade in der hauptsache, einiges nicht so ifringent ausfallen, als zu munichen gewesen mare. Dies betrifft besonders zwei Gegenstände, die unerörtet bleiben mußten, weil sie von der Aufgabe zu weit abgeführt hätten, einmal den Begriff, der in eine Lehre vom metaphylischen Fundament der Logik gehört, die zum Theil enthalten wird, was man in neuerer Zeit Erkenntniflehre genannt hat, so weit das hingehörige nicht schon hier vorkömmt, und dann den ontologischen Theil der Metaphysik, namentlich die Lehre von den Prädikamenten. Sat man es in der Mathematik mit der Entfaltung des, in einem Aft der Erkenntniß umfaßten. Thema der Sinnlichkeit zu den unterschiedenen Abwandlungen ihrer Gestaltung ju thun, so ift das ein Vorgang auf dem Wege der Synthese, der Auflösung und Umstellung seiner Elemente; in diesem Prozes offenbart fich der bis da verborgene Inhalt des Thema. Hier ist dies gegeben, es ift vorausgesent, bas ift bas Benigste babei, die ganze Aufaabe der Wiffenschaft ift diefer Prozef der sufzessiven Erposition bes Inhalts. In der Metaphysik giebt es keine stückweis fortschreis tende Erkenntniß, man bat entweder das Bange begriffen, ober Richts; die Aufgabe ist die Formel des schlechthin Ganzen. doch fagen läßt sich alles nur stückweis und eines nach dem andern: das Berftandniß ergiebt sich erft mit dem Abschluß der ganzen Darstellung, der Schlüffel des Berftandniffes ift eben die Aufgabe felbst.

Ich hatte erst erwähnt, wie man die Befürchtung ausgesproschen hat, und das ist selbst da geschehen, wo man das Problem der

VIII Bortvort.

Metaphysik sehr wohl anerkannt und gewürdigt hat, daß die Auslössung ein frommer Bunsch bleiben wird, und zwar aus dem Grunde, weil es angeblich einem Gebiet des Erkenntnisvorwurfs angehört, das nicht mehr von dieser Welt ist, dis in das die Mittel und Wege der Bissenschaft nicht reichen; das müßte also ein Erkenntnisvorwurf im weiteren Sinn des Wortes seyn, für das endliche Wissen würde es keiner mehr seyn. Es lohnt der Mühe, bei der großen Berbreitung dieser Aussalfung ein Wort darüber zu sagen.

Gehörte die Aufgabe einem solchen Gebiet an, wie eben angegeben ist, so wurde auch nicht einmal das Broblem einer Metaphyfit möglich seyn. Der ganzen Auffassung liegt ein Migverständniß in Ansehung des Gegenstandes diefer Biffenschaft zum Grunde, die Borftellung, wornach ihr Vorwurf die Fortsetzung des konfreten Inhaltes der Wirklichkeit ist über die Grenzen des Stückes fort, das eine endliche Erkenntniß zu umfassen im Stande ift. Und dies Digverständniß ist nicht ohne Berschulden der Philosophie selbst entstan-Sie felbst hat ihre Aufgabe oft genug fo migverftanden, sie hat nicht bloß die Leere biefer transzendenten Gelegenheit für ihre Ronjekturen benutt, sondern sie hat sich felbst des dieffeitigen Stoffes zu dem 3wed bemächtigt, wo sie sab, daß die Wissenschaft im engeren Sinn ihn zufällig noch nicht belegt batte; fie bat zuweilen gut die Zeit benutt, in der er noch nicht in Beschlag genommen und darum widerstandslos war, um aus ihm zu machen, was ihr beliebte. Aber man wolle folde Unternehmungen nicht dem Prinzip der Philosophie zur Last legen. Begnügte man sich mit der Ausstellung, die Philosophie überschritte das Gebiet einer möglichen Erfahrung, legte man die Transzendenz ihres Problems fo aus, fo wurde bagegen weniger zu fagen fenn, es lage etwas vollkommen Wahres barin. Es braucht aber nur an die mathematische Methode erinnert zu werden,

Bormort. IX

deren ganzer Beruf in der Erfahrungswissenschaft darin besteht, daß sie die Ausgabe da übernimmt, wo sie der Ersahrung entwächst, und es ist das nicht bloß der Beruf des Formalism der Mathematik, sondern alles Begriffs, eines jeden in seinem Fach in Bezug auf den ihm angehörigen Kreis der Erscheinungen. Das Besondre der philosophischen Methode besteht nur darin, daß der Kreis der ihr zugehörigen Ersahrungen nicht irgend einer unter allen andern ist, sondern der Inbegriff aller Ersahrung überhaupt. Das ist das Gebiet der Beobachtung, das sie zu komplementiren hat, ohne es zu überschreiten. Sie überschreitet die Grenze der unmittelbar präsenten Birklichkeit so wenig, daß ihre Fassungskraft vielmehr erst den Maßsstab dieser Begrenzung liesert; man würde diese gar nicht kennen, wenn die Metaphysik sie einem nicht bezeichnete.

Es ift zu verschiedenen Zeiten eine Ahnung bavon aufgestiegen, daß die Metaphysik (dies Wort immer hier im weitesten Sinn genommen) ihre Wiffenschaft um das, was fie angeht, aus einem Pringip zu entnehmen hat, einem Grundsat, einem Wort, Spruch, Gedanken, kurz einer Boraussetzung. Etwas mußte man haben, an das man fich halten konnte, aber dies Etwas mußte auch wieder so wenig wie möglich senn, es mußte eine Betition senn, ber die Bescheidenheit, mit der sie auftritt, der geringe Raum, den sie für sich in Anspruch nimmt, noch am ersten eine Auslicht eröffnete, überseben zu werden, fich ein allgemeines Zugeständniß ihres Dasenns verschaffen zu konnen, um, hatte fie erft einmal die Gemuther auf biefe Beife taptirt, fie bernach mit um fo unerbittlicherer Strenge sestaubalten. Eine solche Boraussepung mußte allerdings etwas sehr Unscheinbares senn, denn mit jeder Bestimmung in ihr mehr muchs bie Gefahr zu abweichenden Auffassungen oder Interessen zu verlesen, im Ramen beren remonstrirt batte werden konnen. Wie eine

solche Betition beschaffen sepn muß, wo man sie berzunehmen habe, und nicht bloß das, sondern schon was fie überhaupt zu bedeuten habe, blieb vorerft fehr buntel. Rur bas ftand fest, ber Busammenhang ber Dinge verrieth eine Konvergenz alles Thatfächlichen zu einer solchen einzigen und sehr einfachen Boraussetzung, die den Reim ber gangen Geschichte bes Wesens enthielt. Und gwar erwartete man, daß der Entfaltungsvorgang dieses Reims im menschlichen Gemuth selbst vor sich gehen werde, daß man ihn nur sich selbst zu überlaffen brauche, wenn einmal eine gunftige Gelegenheitsurfache biefen Reim ind Leben gerufen hatte. Daß fich biefer Prozeß im menfchlichen Gemuth reproduziren werde, enthielt allerdings die Boraussekung, daß beide Theile in einer Gemeinschaft des Formalism dieses Borgangs lebten, aber barauf konnte man es ankommen laffen, weil sich dies hinterher erproben mußte. Später hat man aber auch diese Forberung noch für zu boch gehalten und die Berechtigung jeder Betition in Abrede gestellt, um vielmehr mit bem reinen voraussepungslosen Denken anzufangen. Ist nun der erste Schritt, den der Berstand thut, nachdem er sich auf diese Beise von allem befreit hat, was Borurtheil ist, nicht der, daß er sich sofort wieder durch eine Formel seines Berhaltens obligirt erkennt, so batte sein Unternehmen so viel zu bedeuten wie der Bersuch, denkend aus Nichts Alles zu machen, d. h. so viel, als den Gegenstand aus den Materialien feiner Einbildungefraft zu schaffen; was allerdinge eine Dethode ist, die den doppelten Bortheil darbietet, daß sie weder dem Schöpfer noch irgend sonst jemand in Ansehung seines Denkens irgend eine Berbindlichkeit auferlegt, noch daß im Namen der Forberung eines nothwendigen Zusammenhanges, nachdem dieser voraussehlich in Abrede gestellt ist, irgend ein Widerspruch motivirt ist. Solcher Auffaffungen tann es beliebig viele geben. Aber die Gin-

ziakeit des Standpunkts der Theorie ist in dieser Wissenschaft gerade eine unvermeidliche Forderung, in ihr entschiedener als in jeder an-Bare ber Bormurf fo beschaffen, wie ber irgend eines andern Wiffens, mare er beliebig theilbar, eine ins Ungemeffene verstellbare Summe von Einzelnheiten, dann würde für jeden neuen Unternehmer nicht blok Stoff genug bleiben, bagu, bag jeber fein besondres Stud Arbeit vom Gangen für fich herausnehmen konnte, genug zu finden und zu sehen, was andre nicht gesehen hatten, um ur Entbedung noch unbefannter Dinge fich seine besondern Bege zu schaffen, sondern auch Raum genug zu verschiedenen Auffaffungen; es murbe möglich fenn, an diefelbe Cache einen fehr verschiedenen Mafftab der Schätzung zu legen. Sier aber im Kach der Bissenschaft, um die es sich handelt, hat man es immer nur mit ein und demselben durchweg gegebenen Inhalt der Dinge zu thun, einem Inhalt, ber, obschon er nicht untheilbar ift, sondern die Fassung einer Konfiguration unterschiedener Momente hat, doch nicht getheilt werden kann, ohne daß er und alles Einzelne in ihm vollkommen seinen Sinn verliert. Es mußte ein gegebener Inhalt seyn, wenn es einen solchen überhaupt gab, d. h. er mußte durchweg gegenwärtig fenn und fich überall im Ganzen und im Befonderen als folcher geltenb machen.

Das gegebene Element der Philosophie ist so wenig eine im Ganzen im Ergebniß ihrer Entfaltung verschwindende Boraussehung, ein
Geringstes an Thatsächlichkeit, daß vielmehr sein Umsang die Grenzen
des Ganzen, des Inbegriffs aller Dinge bezeichnet, das ist was der
einmal unvermeidliche Ansang mit dem Ganzen, von dem noch oft die
Rede wird sehn müssen, sordert. Der schlechtweg gegebene Inhalt
der Dinge ist zugleich der schlechtweg durchgehende und umsassen,
er ist zwar nicht bloß das Seyn an den Dingen, sondern auch die

Handlung, aber diese, der Übergang in ihm ist ein Moment seiner unveränderlichen Identität geworden. Mit dem Werden der Dinge hat die Metaphysik so wenig zu thun wie mit der Koezistenz der Fälle des Dies-seyns. Der Gegenstand der Metaphysik ist der schlechthin gegenwärtige Inhalt alles Erkenntnisvorwurfs, es ist derselbe für das Ganze, wie für jedes Stück des Ganzen.

Es liegt schon darin, daß es eine ungebührliche Korderung ist. von diesem Thatbestande ju erwarten, daß seine Entfaltung den Inbegriff der konkreten Wirklichkeit ergeben werde, daß er das Prinzip für eine angebliche Ableitung dieses Inbegriffs abzugeben habe. Das enthält sehr viel mehr, als er leisten sollte und konnte. Es ist eben das Gebiet derjenigen Prädizirung des Wesens, an der nichts im Übergang ist, die also eben so wenig ein Antezedenz wie ein Konseguenz hat. Darum giebt es auch in der Metaphysik nichts zu beweisen. es soll hier nicht durch eine Reihe von Operationen des Berstandes, von Auflösungen und Zusammensepungen gegebener Bestandtheile ein bis da verborgenes Stud des Ganzen zum Borschein gebracht werden; es kann nur erzählt werden, wie fich das und das thatfachlich verhält, der Belag wird nie weit gesucht zu werden brauchen; so weit ihn nicht der immanente Formalism der Borstellung liefert, ist er überall zu finden, denn es gehört einem durchweg gegenwär= tigen Inhalt ber Dinge an. Dies ist nicht so zu verstehen, als habe die Philosophie da, wo sie mit ihren Mitteln zu Rande ist, an die Beobachtung zu rekurriren; fie hat das nicht nöthig: benn da in Unsehung dessjenigen Inhalts, der ihr Fach ift, beide Theile, der Berftand und sein Gegenstand in Gemeinschaft der Form leben, so kann ihr die Beobachtung nicht lehren, was sie nicht ohne sie wußte. Also wenn gesagt war, was ber eine Theil nicht weiß, weiß ber andre. so ist doch das Unterschiedene darum nicht die Methode, in der Art,

daß dieselbe gegebene Thatsache, bei der die eine versagt, von der andren eben darum gelöst wird, sondern die Sphären des Erkenntsnisstöffes, also der Ausgaben des Wissens sind es, was sich komplesmentirt und was also inkommensurabel für einander ist, und von denen eben darum die eine zum vollen Erkenntnis das liesert, was der andren sehlt. Also wenn oben gesagt war, man hätte nicht nöstig weit zu suchen, um den Gegenstand zu sinden, von dem die Mestaphysik handelt, so soll das nicht so ausgelegt werden, als beruse man sich auf das Zeugniß seiner Augen oder Ohren in Dingen, die mit jenen nicht zu sehen und mit diesen nicht zu hören sind, sondern es geschah, damit man nicht in weit abgelegenen Regionen sucht, was man nicht sieht und nicht hört; helsen kann es einem nicht viel. Ran sieht es nicht und hört es nicht, nicht weil es nicht da ist, sondern weil es allgegenwärtig und unausgesest da ist.

Rimmt man nun, daß es hier eben nur noch der Anfang mit dem Ganzen ift, womit man es zu thun hat, daß diefer Anfang noch nicht Alles in Allem ift, sondern daß das Ganze eben so fehr auch ein werdender und vergebender Inbegriff toeristirender Einheis ten ift, die ihre Bedingung in ihnen felbst haben, so enthält die Unbedingtheit jener Bestimmung des Anfangs unmittelbar, daß der Thatbestand auf jedem Schritt dieses Übergangs fie von neuem in fich herstellt, b. h. daß auf jedem Schritt fich ein Inhalt in den Grenzen des Ganzen einfindet, der mit ihm noch nicht gegeben mar, der nicht ein Glied seiner Entfaltung ift, sondern ein untergeordneter Anfang mit dem Gangen. Das will fagen, daß die nähere Bestimmung der Dinge mit jener weiteren noch nicht gegeben ist, daß sie nicht aus ihr abzuleiten ist. Die Wissenschaft des Ganzen hat auf jedem Schritt über das Gebiet der Metaphysik fort, d. h. auf jedem Schritt, der fie tiefer in den konkreten Inhalt der Dinge einführt, an immer neue Boraussehungen zu refurriren.

Es ift klar, daß man unter solchen Umständen mit der Darstellung besjenigen Sachverhaltens, das das Fach der Metaphysit ausmacht, entweder aar nicht zu Stande fommt, ober fehr bald fertig fenn wurde, wenn dieser Thatbestand nur und ausschließlich ein identischer bliebe. Er kann dies nicht bleiben, weil er es nicht war, so lange er nur noch ein abstrafter Kontert der Wirklichkeit ist. so lange er nicht in irgend einer Fassung realisirt ist. Er ist also nicht nur ein identischer, sondern diese seine Identität umfaßt zugleich einen Inbegriff von unterschiedenen Kassungen, man kann selbst sagen Abwandlungen, wenn man dies Wort in genug weitem Sinn nimmt, noch bevor irgend eine konkrete Anwendung von ihm gemacht ift. Es ist etwas, das an die Abwandlungen des Raumes in den unterschiebenen geometrischen Konfigurationen erinnert. Wenn gleich sein Kontert sich auf eine Weise in die näheren Themen der Qualität tontinuirt, oder fie in ihn, daß fie wie eine Erweiterung seines Kontertes in sie aussehen, so giebt biefer doch mit Nichten seine Grenze gegen fie auf, er buft baburch nicht feine Ibentität mit fich ein. Sie tonnen ibn nicht erweitern, benn er umfaßt fie. Beiter aber muß man den Bergleich auch nicht treiben. Denn alle diese unterschiedenen Fassungen des absoluten Inhalts der Wirklichkeit bleiben lediglich gegeben und prafent; es ift kein Mittel ber Synthese und Auflösung ba, badurch fie in einander übergeführt und vermittelt wurden, fie bedürfen einer solchen Bermittlung auch nicht, ba ber veränderliche Inhalt der Fassung ihren Zusammenhang in ihrer gemeinschaftlichen Identität nicht unterbricht. Gine solche Bermittlung nimmt erst ihren Anfang damit, daß die unterschiedenen Kaffungen sich eben zu unterschiedenen Källen sondern. Das Mittel der Bermittlung ift zugleich das Mittel dieser Unterbrechung. Dies findet sich ein mit der Realisirung des Wesens zu dem Einerlei des

Behifels von Raum und Zeit. Das ist ber Borgang, in bem ein Mittel der Synthese und Auflösung sich einstellt, und nun beginnt ein Werden und Bergehen des Inhalts gleichzeitig mit der Roexistenz des unterschiedenen Dies. Das abstrafte Schema aller Brädigirung ift in der Anwendung von Raum-Zeit der Kontext einer gewissen Stufe des Wesens, eines einerlei Wesens geworden, des Materials auf der Stufe jenes Mittels, wie es eben genannt war; die Form ist ihm in dieser Gestalt zugewiesen und ist nun das Gesetz seiner Entfaltung geworden, sie ist ber Formalism seiner Synthese und Auflösung in der durch sie bestimmten Konfiguration ihrer Elemente. So war dies zu erreichen. Das ist das Material der mathematiiden Methode und ihr Formalism. So aut ist es nun der Metaphynt nicht geworden. Und wie dies zusammenhängt, läßt sich wohl verstehen. Denn mar im Mittel der Form auf der Stufe der absoluten Brädizirung so wenig jenes Einerlei der Elemente, seine Reduttion auf die Summe dieses Einerlei durchgeführt, daß es vielmehr den Inbegriff alles Wirklichen felbst ausmachte, so konnte in ihm ein Gefet ber Synthese und Auflösung weder für die Natur noch für ben Gebrauch des menschlichen Berftandes an die Sand gegeben seyn; in der Form dieses Stadiums ist darüber noch gar nicht entschieden. bat fich biefe zu den unterschiedenen Spharen ber Brabis zirung entfaltet, dann bat sich auch das Subjekt, das Wesen zu einem unterschiedenen Einerlei von Mitteln entfaltet und nun bat fic für jede dieser Sphären die Möglichkeit einer Spnthese und Auflosung und ihres besondern Prinzips dieser Prozedur eingefunden. Raum - Zeit baben bier nun das Besondre, daß sie der alle diese untergeordneten Fälle der Realisirung der Korm umfassende Kall sind. ohne daß fie deswegen aufhören ein Fall unter ihres Gleichen zu seyn, d. h. ohne daß fie deswegen auf die Stufe des Systems der absoluten Bradigirung ruden.

Darin liegt ber Unterschied ber Methode des Apriori auf beiden Das ist immer so, daß der Kontert der Korm in sich den nothigen Raum für eine Thatsächlichkeit läßt, die in ihm noch nicht gegeben mar, dieser Raum sollte verwerthet werden. In der bereits tonfredirten Korm der besondern Ausdehnung (also der von Raum-Beit) ift alles entschieden, gegeben bis auf die Berwendung zum Dies des Ralls, die ist frei gelassen. Der Raum aber, den die Identität des Schema's der absoluten Bradigirung, des Inbegriffs aller Wirklichkeit in sich offen läßt, überschreitet jenen um ein Unendliches; es ist nicht bloß die Berwendung zum Dies des Kalles, die er freistellt, sondern das Thema sest sich zu Abwandlungen auseinander, immer feiner Ibentität unbeschadet, die mit dieser so wenig gegeben waren, wie mit dem Bringip der Ausdehnung von Raum = Zeit ihre Berwendung jum konkreten Fall, die also auch keine Wiffenschaft aus ibm bedugiren wird. Das ist etwas, das die Metaphysik lediglich aus bem Berhalten bes Gegenstandes, ober genauer gesagt, aus den unterschiedenen Kassungen des Begriffsverhaltens entnebmen tann, nicht zum Beweise ber Unvermeidlichkeit bes absoluten Thatbestandes, der ihre Aufgabe ausmacht, denn diesen entnimmt fie lediglich der Unvermeidlichkeit des Formalism der Borstellung, aber zum Beweise, welche unterschiedene Gestalten er annimmt, und doch derfelbe bleibt. Die durchgängige Thatsache erscheint anders nicht als in dieser Reihe von Abwandlungen; sie bleiben, dem Moment ber Geschichte, bas in fie eingegangen ift, unbeschabet, ein Gegenstand ber reinen Berftandeserkenntniß. Das Wie und Woher Diefer Abwandlungen wird gar nicht die Aufgabe, es wird nichts in ihnen gesucht und erkannt als das eine durchgängige Thema des Berhaltens, und dies ist anders nicht zu gewinnen als Angesichts der Thatfache, es ist genug, wenn es hinterher verstanden wird. Der

ganze Stoff geht in einer Breite von koordinirten Erscheinungen auseinander, die auf dem Standpunkt der Metaphysik durch nichts verknupft find als durch die Identität dieses Thatbestandes.

Man fieht daraus, wie es möglich mar, daß dieses so einfache Thema zu einem so ausnehmend reichhaltigen und verwickelten Stoff der Wiffenschaft auseinandergeben konnte und wie die Abgrenzung ber Metaphvfit von andern Disziplinen der Wiffenschaft nie fo scharf sevn konnte wie die der mathematischen Methode; den eigentlichen Körper giebt der Darstellung ein Stoff, der überall schon im Begriff ift, den verbindenden Formalism zu überschreiten. Daber wird die Ronfiguration der Darstellung immer etwas singuläres behalten, die Thatsache kann von verschiedenen Seiten und in verschiedenen Anwendungen erprobt werden, der verschiedenartige Stoff bringt seine eignen Ansprüche mit, einen Inhalt, der im Thema der Metaphpfit nicht aufgeht, aus dem es unter den Augen des Lesers berausgearbeitet werden muß, mit dem fie fich oft lediglich zu biefem 3med zu schleppen hat. Man muß es dem Tatt des Darftellers überlaffen, wie weit er hier zu gehen hat; obschon, wie die Erfahrung lehrt, teine große Rechnung auf ihn zu machen ift. Es tann nur die gangliche Unbekummertheit um das Pringip dieser Wiffenschaft gemacht baben, daß man so oft über die Grenzen seines Ressorts auf allen Seiten berausgefahren ist auf eine Beise, wie man es kaum für möglich gehalten haben würde. Bersucht man ben Mafftab bes durchaehenden Thatbestandes, der metaphpsischen Kormel (vorausgesett, daß nicht schon hier ein Fehler stedte) an den Gegenstand in Ansebung solcher Bunfte zu legen, die ihr herfommen nicht mehr im Anfange mit bem Gangen haben, sondern in ihren eignen Bedingungen, die nicht das Ergebniß seiner Entfaltung sind, so wird fic die Ungulänglichkeit eines folchen Berfahrens bald verrathen, es hat keinen Bestand. Die Nachsolgenden werden bald das Bedürfniß bemerken, die zu eng gezogenen Grenzen der Theorie sich irgendwo zu öffnen, um Auffassungen der Sache von einer andern Seite
Luft zu verschaffen, und es wird sich dann zeigen, daß eben dadurch
der Bau des Systems die Festigkeit eingebüßt hat, die er haben
müßte, um bei einer solchen Beranlassung den nothigen Widerstand
zu leisten. Und da es der Nachsolgende nicht besser macht, so wird
er dasselbe Schickal haben. Es beweist, wie schwer es dieser Wissenschaft fällt, ihr Gebiet und ihren Bedarf auf das ihr Zukömmliche,
das ist das ihr Unvermeidliche, zu beschränken.

Aber eben darum macht auch hier das Ergebniß der individuellen Rachforschung allemal andre und größere Ansprüche als die, eine individuelle Auffassung zu vertreten, und mit Recht. Daß es das leistet, ist viel verlangt, und doch, ob sie es thut, ist eine Lebensfrage für sie. Sie kann nur die Wissenschaft desjenigen Theils der Thatsächlichkeit senn, in dem das Berhalten der Borstellung mit dem der Sache zusammenfällt. Daß sie ihrem Gegenstande auf beliebige Streden voraus ift, wie bas mathematische Apriori, bas am Schluß der Berechnung mit einem Greigniß jusammenfällt, das ihm jest zur Rechtfertigung dient, wird, nach dem was oben angegeben war, nicht erwartet werden; benn wie ihr Gegenstand überall gegenwärtig ist, hat sie ihre Rechtfertigung überall für den, dessen Anschauungsvermögen (dessen Borstellungsvermögen) so eingerichtet ist, daß es eben Dinge mahrnimmt, die überall und unausgesest zugegen find; von solcher Beschaffenheit ift der Gegenstand, nachdem er aufgehört hat, das Dies des Kalles zu senn. Es kann also auch bei einer so begrenzten Aufgabe nie die Rede senn von einer Erkenntniß des An-sich-seyns des Dinges im Kantischen Sinn, sondern immer nur von der auf ihren schlechthin gemeinen Begriffsinhalt re-

duirten Erscheinung, von ihrem Begriffsinhalt im Mittel und Sinn der absoluten Prädizirung der Dinge. So weit erst ist die Wissenicaft der Metaphpsik nicht zu vertreten und nicht zu ersenen durch alle Biffenschaft der konkreten Thatsächlichkeit; mas fich auf dem Bege diefer letten überhaupt ergeben kann, muß ihr ausschlieflides Gebiet bleiben, es mag fich mittelbar ober unmittelbar an den Fall knupfen. Man kann sicher senn, daß der Gegenstand sogleich in das Material der Geschichte und ihrer Wiffenschaft übergeht, so wie er in verschiedenartige Gegenstände und sein Berhalten sich in eine verschiedenartige Prädizirung zu theilen anfängt. So wie dies geschieht, theilt sich auch die Arbeit der Wissenschaft in ihn. Das ift nicht damit gesagt, daß darum auch das Ressort des Verstandesgebrauches im vollen Sinn bes Wortes, also auch eines Wiffens-vonvorn-ab in diesen unterschiedenen Kächern des Wiffens ein Ende nimmt, denn damit hatte es auch der Begriffsinhalt in diesen Dingen gethan, mahrend dieser nicht nur fortbesteht, sondern fortfährt der ganze Apparat aller Wissenschaft zu senn. Aber diese Theilung des Stoffes ist ein Anzeichen, daß sich in ihm ein inkommensurabler Bestandtheil eingefunden hat, der ihn zwar nicht dem Maß des Berstandes, aber der Maßeinheit des absoluten Inhalts entzieht; der Punft, um den sich die Fragen bei einem solchen Gegenstande dreben, ist nicht mehr die gemeinschaftliche Mitte aller Brädizirung, er ift dieser entruckt, in der Art, daß eine Philosophie dieser Dinge ein Migverständniß ift.

Es war oben darauf gedeutet, wie man in einer Wissenschaft, die sehr wohl davon unterrichtet ist, daß für sie jede andre Bürgsschaft aufgehört hat als die Gewißheit der Selbstnöthigung eines, in allen verständigen Wesen identischen, Stadiums der Vorstellung, so zu urtheilen wie sie thut, ein so vollkommenes Einvernehmen der

Ergebniffe von Seiten ber verschiedenen Bertreter und Methoden dieser Wiffenschaft hatte erwarten sollen, wie von keiner andern. Man sollte glauben, es konnte hier auch gar kein Bedürfniß an eine schiedsrichterliche Instanz zu refurriren vorhanden sehn, so lange eben der Formalism der Borstellung auf der Stufe, die hier in Anspruch genommen wird, in allen unterschiedenen Bertretern berfelbe ift, eine Bedingung, ohne die es überhaupt keine Biffenschaft geben murde. Es war bei der Gelegenheit auch schon angedeutet, welche Umftande bewirken, daß ein solches Einvernehmen nicht erreicht ist; zur Sache gehören sie größtentheils nicht. Es ift Etwas im Gemuth, bas fich gegen ein solches Einvernehmen geradezu sträubt, bas jede Belegenbeit zu möglichen Migverständnissen mit wahrer Genugthuung ergreift. Es ließe sich manches barüber sagen, aber es gehört nicht hierher. Und doch, wenn man in Abrechnung bringt, was ungehöriger Beise in die Aufgabe bineingezogen wird, gewisse voreilige Ronseguenzen, vielleicht um sich und andere die Sache zu versinnliden ober um sogleich von seinen theoretischen Betrachtungen eine praktische Nuganwendung zu machen, so wird sich nach bieser Reduktion der bestimmt begrenzte und bestimmt konfigurirte Thatbestand ficher herausstellen. Es ist nicht so zu verstehen als wurde damit auch ein Einverständnif in der Auffassung erreicht werden, aber die Differenz, die übrig bleibt, wird eine gewisse unüberwindliche Doppelseitigkeit und Zweideutigkeit repräsentiren, die dem Gegenstande angehört und die für ihn unterrichtend ift.

Ich will von dieser Exposition nur noch eine Anwendung zu eisner Bemerkung machen, die bei der Schätzung der nachfolgenden Darstellung in Betracht zu ziehen ist; daß nemlich mit der bewirkten Berbindung des Einzelnen im Prinzip der durchgehenden Prädizisrung darum noch nicht eine empirische Bollständigkeit erreicht ist, d. h.

ein Zusammenhang der Erscheinung, der bis zum Berschwinden der Abstände der unterschiedenen Erscheinungen geht. Es bleiben überall noch Leeren und Zwischenräume in der Darstellung, die sich nur allgemach ausfüllen können, deren Ausfüllung späteren Zeiten vorbebalten bleibt, oder auch andern anheimgestellt wird.

Bas die Unterbringung des Stoffes der Aufgabe in die unteridiedenen Abtheilungen des Buches betrifft, so werden sich, wie man dies auch einrichtet, über das Wie und Warum immer abweichende Auffaffungen geltend machen konnen, schon in so fern biese Eintheis lungen mehr oder weniger ind Einzelne gehen, und mehr oder weniger Buntte als zur Sache geborig aufgenommen werden. man es mit einem Begriffsgebiet zu thun, das sich auf einen Kombler von summirten Elementen reduziren läft, so bekommt der Stoff durch eine unterschiedene Konfiguration dieser Elemente die Gestalt einer Reihe gleichwerthiger Glieder. Summirt man diese Glieder, so hat man das Ganze, sie füllen es aus. Das ist die Systematik der Raturgeschichte. Es hat ein entsprechender Prozes in der Ratur stattgefunden, der zu einer solchen Operation mit dem Gegenstande berechtigt. Der Stoff, mit dem es die vorliegende Darstellung zu thun hat, erfüllt die oben angegebene Bedingung nicht. Bas in ihm an unterscheidbaren Einzelnheiten vorkömmt, ist nicht das Ergebniß einer solchen veränderlichen Kombination von Elementen, die Glieder stehen darum noch nicht in einem Berhältniß der Roordination in der Art, daß ihre Summirung wieder das Ganze ergebe. Kömmt es einem bloß darauf an, den Gegenstand in eine Form zu wingen, so kann man aus einem so flussigen Stoff ohne große Runft alles machen, aber es ist nichts von Dauer und nichts, was der Sade entspricht. Ein Gegenstand, wie der vorliegende, verfügt über einen so ganz andren Apparat von Ausmessungen der Beziehung wie

bas Buch, baf ber Berfuch, die Einrichtung biefes zu einem, bie Ronfiauration des Thatbestandes bezeichnenden. Ausbruck zu benuten, immer verungluden muß, und man in Gefahr fommt, ben eignen Scharffinn eines solchen Kunstwerkes, die Eleganz des Bildes einer solchen Rubrigirung, für einen Makstab ber Wahrheit bes Sachverhaltens zu nehmen. Der Berfasser hat es aus diesem Grunde vorgezogen, überall ba, wo fich ein Bedürfniß berausstellte, über eine Aweitheilung, d. h. eine Theilung, die ein durchgebender Formalism des Gegenstandes unvermeidlich machte, herauszugehen, über die Begrenzung der Abtheilungen lediglich folde Rudfichten der Darstellung entscheiben zu laffen, die nicht die Prätension machten, aus einem gegebenen Theilungsprinzip ber Sache bervorzugeben. find gewiffe Punkte berausgehoben, die fich dazu eigneten, einen gewissen Theil des Stoffes um sie zusammenzuziehen. Der Kaden bes Zusammenhangs muß wo anders gesucht werden.

Sodann muß der Berfasser zuletzt noch bemerken, wie er wohl bewußt gewesen ist, den Inhalt, so viel es sich thun ließ, zu sichten, wie aber doch bei einer Materie, wie die vorliegende, wo alles Einzelne in so durchgängiger Berstrickung, in solchem Übergehen in einzander von allen Seiten begriffen ist, es sich nicht hat vermeiden lassen, in mancher Abtheilung vieles zur Sprache zu bringen, was eben so gut in eine andre gehört hätte, und hier auch wohl wirklich vorkömmt. Der Bersasser gesteht solche Gelegenheit zu Übergängen und wechselseitigen Berührungen unter Umständen sogar oft gestissentlich herbeigeführt zu haben, weil auf diesem Wege sich auch alles am besten unterscheiden läßt, die Rothwendigkeit eintritt, sich nach Mitteln zur Unterscheidung umzusehen.

# Inhaltsverzeichniß.

| Sci                                                                    | te |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Borwort                                                                |    |
| Einleitung                                                             | 1  |
| Erfter Abiconitt. Bas und wie das Bewußtfenn im Befen ift 2            | 3  |
|                                                                        | 3  |
| Die Bedeutung von Raum und Zeit für den Unterschied der Gub-           |    |
| fiftenz                                                                | 0  |
| Das eigene Mittel des Bewußtsehns                                      |    |
| 07 6 b - a - 6 a                                                       | -  |
|                                                                        | •  |
| Zweiter Abschnitt. Das Bewußtsehn in der Beziehung auf den Ge-         |    |
| genstand                                                               | 3  |
| Erftes Rapitel. Das Innewerden des Gegenstandes 15.                    | 3  |
| Die Bahrnehmung im engeren Sinn                                        | 0  |
| 3meites Rapitel. Der Bille                                             | 9  |
| Der Bille in der Erscheinung                                           | 6  |
| Der Bille im Triebe                                                    | 2  |
| Dritter Abschnitt. Das Bewuftfehn in der Beziehung auf fich felbft 85: | •  |
|                                                                        | _  |
| Einleitung                                                             | -  |
| Die Borflellung                                                        | 8  |
| Der Begriff des Zweckes als Einleitung in die Lehre von der Idee 400   | 0  |
| Die 3dee                                                               | ð  |
| Das Bermögen des Geistes                                               | 6  |
| Die freie Gelbftthatigleit bes Beiftes im Beruf ber Erfenntnif 474     | ı  |

## XXIV

# Inhaltsbergeichniß.

|                                                                   | Seite |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Die unterschiedenen Spharen des sogenannten Apriori               | 521   |
| In wie fern eine Erkenntniß des Ansichsehns eine Aufgabe des Ber- |       |
| standes wird                                                      | 600   |
| Bierter Abschnitt. Das bestimmende Prinzip aller Selbstthätigkeit |       |
| bes Geiftes in letter Inftang                                     | 662   |

# Einleitung.

Benn man ben Borwurf bes Biffens überschlägt, nich die Dinge betrachtet, die zunächst der Gegenstand alles Wiffens werden, so zeigt ñd, daß dies ein Durcheinander und Nebeneinander von Erscheinungen ift, unter benen ein gewisser Zusammenhang in irgend einem Sim erreicht werden fonnte, ber aber, so weit als zu ihrem vollen Berftandniß nothig gewesen mare, sich nicht bat berftellen laffen, er ift susvendirt, er hat fich in der Region gerade verloren, in der der Gegenstand der Betrachtung zugänglich geworden ift; es ist zuviel was dem Gebiet der Beobachtung vorenthalten wird. Es gelingt diesen Stoff nach größeren und fleineren Intervallen in gewisse Begriffsbezirke zu sammeln, das zuvörderst unübersehliche Aggregat der Erscheinungen auf Begriffsbestimmungen und Begriffsprädizirungen zu reduziren, was immer schon viel werth ift, zumal da das Wort Beariff bier icon im weiteren Sinn zu nehmen ift, barnach er eine Formel für ein Werden der Erscheinung wenigstens auf gewisse Ertredungen und von Seiten eines gewissen Inhaltes an die Sand giebt. Aber nun find es eben biefe Begriffsbezirke, beren Bufammenhang fehlt, ein Berftandniß ber Erscheimung ift nicht erreicht. Es tonnte nicht erreicht werben, weil jener stellenweise Kaden bes Rusammenbanges nicht durch die Quelle der Erscheinung in letzter Instanz führte, sie zieht sich beim Borruden der Forschung in die Erscheinung. Schritt vor Schritt hinter sie zurück, der Schluß zur durchgebenden Berbindung fehlt, der Gegenstand schließt ab in der Gefalt eines Aggregates von ineinander und nebeneinander liegenden

Begriffsfreisen vom verschiedensten Umfange. Aber wie groß bi Umfang auch werde, der so bervorgegangene Begriffsbezirk bleibt ner unter seines Gleichen, und kann als solcher ben überall unterb denen Thatbestand nicht wieder in Berbindung bringen. Man b biefe Berfaffung des Erkenntnifftoffes nicht ansehen als aus ber no mendigen Unvollfommenbeit des menschlichen Ertenninifvermogi bervorgegangen; es zeigt sich vielmehr darin die unvermeidliche kommensurabilität, bis zu ber sich ber Begriffsinhalt ber Dinge at einandersegen mußte, um einem an bem Ende, an bem bier ! Borwurf des Bissens aufgenommen ift, jusammenhanglos werd ben Stoff zu folgen. Bas hier fehlt, tann man ichon abnen, ist der Anfang vom andern Ende des Ganzen, vom Ende, der t Anfang mit der Einheit des Ganzen bezeichnet und ber von der t mittelbaren Sphare ber Erscheinung aus nie mehr zu erreichen weil er ihr in unendlicher Entfernung liegt. Für fie liegt er in b fer Entfernung und doch umfaßt der menschliche Berftand beide C ben; daß er es thut, ift charatteristisch für ihn und die Bedingu alles Wiffens, nicht bloß im Borwurf der Metaphyfit, sondern in ler Erkenntniß, es bezeichnet die Stufe, die das Bewußtfeyn im B stande erreicht hat. Daß dem so ift, zeigt fich schon darin. b man diesen Mangel am Thatbestande, wie ihn unmittelbar die C scheinung liefert, bemerken konnte, noch ehe man wußte, wie it abzuhelfen war. Also das Wissen um das Ganze mußte fich in t Borstellung schon fühlbar machen, noch ehe es sich so weit in i formulirt hatte, daß es erkennbar wurde. Man konnte meinen, fehlte bier nichts als bas absolute Subjett felbst, bas schlechtn vorausgesetze Wesen, was die Philosophie mit dem Wort Substit zu bezeichnen pflegt. Aber das ist etwas, das schon barum mi vermißt werden konnte, weil es nie und nirgend fehlt, es braud nicht von der Borstellung in jenen Berbaltniffen gefordert zu werde weil es in ihnen nie ausgeschloffen gewesen war. Der begrifflich i tommensurable Inhalt des Gegenständlichen forbert einen begriff den Busammenbang, das ift der Thatbestand, der feine Bedingun

Anfang und Ende lediglich in sich selbst hat, zu dem man also auf dem Bege der Betrachtung der konkreten Gegenständlichkeit, d. h. dessen, den die unterschiedenen Begriffssphären vertreten, nie gelangen kann. Die Darstellung dieser Thatsache ist die Aufgabe der Retaphysik.

Man darf aber auch dann, wenn sie befriedigt würde, sich keine übertriebenen Erwartungen von ihr machen. Es sehlt sehr viel daß demit alles erreicht wird. Was immer noch sehlen würde, wäre die Bermittlung der beiden Grenzen des Ganzen. Das aber überkigt die Fassungskraft des endlichen Bewußtseyns. Das kann der Berstand, diese beiden Grenzen in die Einheit seines Vergleichungsmaßes sassen, er kann sich ihrer bewußt werden, ihre Vermittlung aber saßt sie nicht, das ist ein unendlicher Prozes und ein unendliches Material.

So nabe nun die Anfangsbestimmung des Wesens liegt, so sehr sk überall und unausgesett gegenwärtig ist, also so unvermeiblich sie it, ift fie ficher nie das erfte beffen man bei der Betrachtung der Dinge gewiß wird. Es ist ein Ergebniß, das fich gewiß immer erft im lauf der Beschäftigung mit dem Gegenstande allgemach herausstellen wird, das aber bann, wenn fie das einmal gethan hat, an die Spike nicht, an die Stelle, die ihr als dem Anfange mit dem Gangen gufommt, um ben Ausgang für alle nähere Betrachtung abzugeben, der ben hintergrund, auf dem es fich abzeichnet. Man wird später mtennen, wie hiemit nur eine im Ganzen wie im Einzelnen immer wieberkehrende Forderung befriedigt wird, die Forderung eines Bilbungestoffes für alle Gestaltung. Das tann nur ein Mittel fenn. das irgend einen bestimmten Prozes der Gestaltung überstanden bat, bat in einem bestimmten Stadium der Bildung bargeboten wird: aus einem formlosen Stoff ift lediglich darum nichts zu machen, vell er eben so febr der freien Krafte in ihm als eines Gesetes ambehrt für das was er thun kann und leiden muß, und wenn aus Richts Richts zu machen ist, so ist das nur soweit wahr als es als in, wie eben angegeben, beschaffenes präsumirt wird; es liegt im Begriff der Form von Hause aus. Sie bedeutet das Material aller nachmaligen Prädizirung, den Stoff, aus dem diese gemacht ist und zugleich die erste Anwendung dieses Stoffes selbst, er ist in einer gegebenen Fassung dargeboten; eine konkrete Bildung konnte das nicht seyn, sie ist seine Gestaltung im Stadium des Prinzips, ein Berhältniß, das späterhin im Einzelnen öfter vorkommen wird. Hier ist der erste Fall, in dem es auftritt.

Man kann diese Gestaltung des absoluten Subjekts mit Fug und Recht eine Boraussezung nennen, es soll damit weiter nichts gesagt senn als daß sie gesetzt ist vor allem konkreten Denken, sie ist ihm gegeben; sie ist also die Form der Identität der Borstellung selbst geworden, darum kann diese eben so wenig etwas davon wissen, wie sie ihr etwas hinzufügen kann.

Sieht man näher zu, wie dieser durchgehende Inhalt aller Wirflichkeit, der Ansang mit dem Ganzen beschaffen ist, so bemerkt man, daß seine Form die kürzeste ist, die es geben kann, und auch wieder die am weitesten reichende und am längsten vorhaltende. Daß sie zwei Grenzen hat und auf beiden denselben Werth, enthält schon ihr Inhalt, nemlich der die Einheit zweier Elemente zu senn, von denen das eine zum Ganzen das liesert, was das andere mit sich nicht liesern konnte; daß aber diese Glieder in einer Beziehung stehen, deren Ende nach beiden Seiten vom Standpunkt der endlichen Borstellung ab unerreichbar sind, besagt eben, daß hier der Inhalt des Berhältnisses der absolute Inhalt der Wirklichkeit ist. Das Schema alles Erkenntnisvorwurfs, die Subjektprädizirung hat hier seine Anwendung auf das erste und lepte Subjekt aller Gestaltung bekommen.

Wenn man sich nach ber näheren Beschaffenheit dieses Berhältnisses umsieht, so heißt das: man stellt sich die Aufgabe, seinen Gegenstand sich zu begrenzen; man scheidet ihn Anderm gegenüber ab,
um nur zuvörderst zu wissen womit man zu thun hat. Das mußte
möglich sehn, wenn die Aufgabe möglich war. Das wurde hier soviel heißen als, man verlangt die Bestimmung des absoluten In-

halts der ein für alle mal gegebenen Formel alles Wissens, der Subjektprädizirung. Es ist die erste Ruhanwendung dieser Determination für einen Inhalt, der durch keinen andern begrenzt wird, und der doch dieser nur einem andern gegenüber ist, der kein absoluter Inhalt der Dinge zu sehn den Anspruch macht. Wäre er Alles in Allem, so würde man keine Ahnung von ihm haben. Dieser absolute Inhalt der Subjektprädizirung ist die Beziehung des Besens, oder dessen was in der Regel die Substanz genannt wird, zum Moment der Form.

Alfo man will wissen, was die Substanz ift und was die Diese Forderung selbst nun zieht zwar schon auf beiben Seiten ftillschweigend einen Bestandtheil in ben Gegenstand ber Frage, den diese Bestimmungen auszuschließen die Absicht gehabt batten, b. b. auf die Seite ber Substanz eine Bradizirung, die ibr Subjekt beterminirt, und auf die Seite der Korm ein Subjekt, bas von ihr beterminirt wird, b. h. ein Subjett, von dem fich etwas fagen läßt. Aber es ist auch schon genug, wenn man nur von bier ab weiß, womit man zu thun hat. Bas die Substanz betrifft, so hat man von Sause aus immer recht wohl gewußt was sie ju bedeuten hatte, das konnte kein Gebeimniß seyn, man konnte fic barüber gar nicht täuschen, so wie man die Thatsache auf bas schlechthin an ihr Unvermeidliche reduzirte. Und nur bas Bestreben, mehr von ihr zu wiffen und von ihr zu fagen, als man wußte, tonnte verleiten ihr Eigenschaften zuzuschreiben, die ihr nicht zukom-Man tann diefer Bestimmung verschiedene Wendungen geben, je nachdem man sich in dieser Absicht unterschiedener Spharen ber Prädizirung bedient, man wird immer wissen wovon die Rede ift. 3. B. die Substan; ist das absolute Subjekt, das also seine Bedingung und seine Konsequenz lediglich in fich selbst hat. Substanz hat zwar keine Gigenschaften, aber nur darum, weil sie der Inbegriff aller ift, fie bufen in ihr ihren Namen und ihren Sinn ein, und doch kann man fie in ihr nicht mehr entbehren, weil die Form aus ibr fich nicht ausschließen läßt. Die Form ist in ihr antizipirt. So

febr das Wesen seine Bedingung in sich selbst bat und darum eine allgegenwärtige und durch nichts und nirgend ausgeschloffene Thatsache ift, eben so sehr muß es auch die Form senn und das beweist sie durch ihren Fortbestand am Besen selbst. Mit dieser Unterscheidung in ihr selbst, in dieser Beziehung, bekommt sie erst einen Sinn und wird unvermeidlich. Dem reinen Wefen (ber reinen Gubstang) fehlt noch eben die Korm, es leidet an diesem Mangel, an der Sinnlofigfeit einer in ihm noch namenlosen Beschaffenheit, an biesem Biberspruch einer Form in ihm, auf einer Stufe, auf ber fie diese boch auch wieder noch nicht ift. Diefer Sinnlofigfeit eines reinen Wefens wegen tann die Form nicht entbehrt werden. Das ist ihr 3wed, denn das ift, was fie am Wesen zu verbessern hat. Die Mangelhaftigkeit im Besen, die die Form tomplementiren soll, ift nicht die fehlende Form, sondern seine Unförmlichkeit. Die Korm wird von da ab denkbar, fie bekommt von ba ab einen Sinn, daß fie aufhort bas reine Doment der Korm gegenüber dem reinen Moment des Befens zu fennund Gestalt annimmt: bas war was bamit gesagt fenn follte, wenn es heißt, sie wird zugleich ihr Subjett, ober fie scheibet in fich aus fich felbst ihr Subjett aus, von da ab erst tann sie so oder anders beschaffen senn, und wie und was sie ist, hat seine Bedingung in ihr selbst. Also wenn man z. B. sagt: in der Form geht die Bermittlung eines im Wesen negirten Wesens und eines in ihm affirmirten Wesens (die darum beide doch noch nicht aufhören das Wesen zu seyn) vor fich, und es geht in ihr die Auseinandersetzung diefer Momente vor sich, ober in ihr geht die Verständigung zwischen noch zusammenhanglosen (inkommensurabeln) Momenten des Wesens, oder eben so auch wieder die Sonderung seiner noch formlosen Einheit zu unter fich vergleichbaren Elementen vor sich, so ift in alle dem die Form im Wesen schon antigipirt, und diese Entfaltung des Wesens ist nur das Anzeichen dieser Entfaltung der Form und ihrer Geschichte in ihm.

Das ganze Berhaltniß und was hier vorgeht gehört einem Stadium der Gestaltung an, in dem es angefangen hat sich dem Maßstade der Borstellung zu entziehen; alles was diese darin sehen

kann und davon weiß, besteht aus den Bestimmungen, die von hier ab laufen, sie antedatirt sie, sie giebt ihnen eine zurückwirkende Geseskraft.

Ist man über diesen Borgang fort, so hat nun das Ganze die Gestalt eines Berhältnisses, in dem sich die Form alles Erkenntniss vonwurfs, die Form der Subjektprädizirung zwar wiederholt, in dessen Beiden Gliedern aber nunmehr sich die beiden Momente des Besens und der Form verglichen haben, sie haben den ersten Schritt in der Auswechselung ihres Inhalts gethan. Das Wesen hat in sich zwei Seiten gesondert und diese zween unterschiedenen Attributen geswidmet, deren unmittelbares Subjekt diese beiden Seiten an ihm sind. Unterdeß hat die Form die Fassung besommen, die als der Indegriss der Ausmessungen, in denen von nun ab alles Wesen sich scheidet und verbindet, anzusehen ist, die Form des Prädikamentensishemas.

Bie es dahin gekommen ift, daß das Material die Gestalt eines Berbaltniffes von Befen und Form bekam, liegt ichon binter ben Bedingungen, die das Berhalten der Borstellung bestimmt; von ihm Ift das Berhältniß da, so besteht nun aber auch teines der Glieder mehr ohne das andere, ein jedes ist was es ist lediglich in der Beziehung auf das andere. Aber jedes ist doch auch wieder bas Ganze felbst, darum weil die Blieder an einander schlechtbin unmefibar, also ein Nichts für einander find. Bei der Aufgabe, die einen bier beschäftigt, kommt es nur barauf an, wie dies enthalt, daß jenes Banze das Blied der Form wird, daß es dies reprafentirt. Das Wesen, das absolute Subjekt, scheidet aus bem Berhaltniß und aus der Betrachtung aus; ist es was ce ift eben nur durch fich und für fich, so überläßt man es fich selbst und seiner Effusivitat, und bas Gange wird die Erscheinung. Gine Thatsache, von der man es hier nur mit ihrem durchgehenden und unausgefesten Kontext zu thun bat. Dies ift, mas ben Gegenstand alles Biffend ausmacht. Wie man es hier aber auch nicht mehr nur mit dem Moment der reinen Form ju thun hat, sondern mit der Form

im Stadium einer schon bestimmten Gestaltung, so scheibet auch das Wesen nicht mehr unbedingt aus, sondern sie mußte es in ihre Cpplizirung mit sich nehmen und zwar als ein nicht mehr ibentisches Moment, sondern als ein schon variables, je nachdem es das Subjett unterschiedener Stusen und Kategorien der Erscheinung wird.

Dieser durchaehende Kontext aller Brädizirung, die Thatsache. um die fich von nun ab alle Erscheinung und die gange folgende Darstellung drehen wird, hat nun die Fassung eines neuen Erganzungeverhältniffes zwischen ber fürzesten Determination eines absoluten Subjette (bes Wefens) und einem Spftem von Ausmeffungen biefes nunmehr bestimmten Wefens, bas bier immer mit turgen Borten, die Form im engern Sinn (das Spstem der Brabitamente) genannt werden wird, einem Inbegriff methodisch konfigurirter und geschlossener Bestimmungen. Das Rähere über diefen letten Buntt muß einer besondern Darstellung überlaffen werden und tann nur fo viel davon dazugezogen werben, als unumganglich jum Berftandniß bes Berhältniffes nöthig ift. Das erste Glieb, also bas was in ber Gestaltung ber Wirklichkeit im engeren Sinne abermals bas Subjekt vertritt, hat nunmehr seinerseits schon als solches eine Kaffung befommen, noch bevor es bas Subjeft ber Brädizirung im engern Sinn wird, das ist die Gestalt der Doppelseitigkeit zwischen dem Geift im Wefen und der Sinnlichkeit am Wefen, was hier hinfuro das Berhältniß ber Subsistenz des Wesens genannt werden wird. Daß Form und Wefen in diesem Berhältniß zwischen der Doppelseitigkeit des Subjefts und dem Inbegriff seiner Bräditamente ihren Inhalt schon auszuwechseln angefangen haben, ift gang flar. Der Übergang zwischen ben inkommensurablen Momenten bes Wesens und ber Form führt wie immer in das Berhältnig der Glieder einen Inhalt ein und schließt ihn in ihnen auf, der in jener ursprünglichen Doppelseitigkeit noch gar nicht gegeben war, man hätte ihn in ihr nicht Diese Bezeichnungen Wesen und Form haben wie alle Namen bas Richtige, daß fie eine Begriffseinheit in ihrem Gegenstande urgiren, aber eben darum sprechen sie nicht die ganze Wahrheit aus, und biefer offenbart fich nun bei ihrem Übergange in einander.

Diefer bis ba in bem Berhaltnif zwischen bem Subjekt und keiner Bradigirung unmittelbar nicht gegebene Thatbestand, welcher ben Beg bezeichnet, ben ber Übergang ber Glieder unter fich burch das Gange einschlägt, das fie begrenzen, nimmt also abermals die Korm eines Erganzungsverhaltniffes an, und eben so jedes seiner Glieber u. f. f. ganz nach bem von nun überall wiederkommenben Schema. Man kann sagen: ber die reinen Momente vermittelnde Inhalt wird in diese Berhaltniffe resumirt. Sier gebt einen von diesem Thatbestande vorläusig nichts an als eben das Berhältnis zwischen ber in ber Gestalt ber Beziehung zwischen Bewußtsenn und Dingseyn differenzirten Form des Wefens und der Form im engeren Sinn, dem Syftem ber Brabitamente. Die Glieber haben in biefer Beziehung war schon wechselseitig ihre Einseitigkeit ausgewechselt, aber boch auch nicht so weit, daß das Berhältniß, das Etwas-für-fich-sepn eines jeden verloren gegangen mare. Bare bas geschehen, fo batte mit bem Aufhören der Form im Übergange dieser selbst ein Ende genommen. Die Beziehung der Subsistenz des Geiftsenns und des Dingferens bleibt an der Form auf der Stufe des Brädikamentes infommensurabel, sie wird ihr unmittelbares Subjekt; das will ihr Erganzungeverhaltniß bedeuten. Der Unterschied ift nur der, daß, wenn in einem Kall das Moment der Korm in der Subsisten; abforbirt war zu ihrem 3wed und in ihr, dem Brädifament gegenüber, verschwindet, im andern Fall dasselbe dem Moment des Befens begegnet. Dem reinen Wefen gegenüber icheidet natürlich auf beiden Seiten der Subsistenz dies (das Moment des Besens) aus, und fie wird zum Attribut bes Befens. Geiftfenn und Dingsem find Brädizirungen des Wesens, aber Brädizirungen, in denen das Wesen das Subjekt für die Korm im engern Sinn wird, das reine Befen wird dies noch nicht, in dieser Kassung erst repräsentirt et seinen Begriff und es ist ohne sie nicht gedenkbar. Man sieht hier Nar, wie die Form sich selbst inkommensurabel werden muß, um ihrem

Beruf, das Ganze selbst zu werden, es in der Erscheinung zu vertreten, nachkommen zu können.

Wenn man oben keine andere Antwort auf die Frage, mas die Form ift, geben konnte, als daß man fagte, fie bedeutet im Material bes Ganzen das, mas die Substanz nicht ist, d. b. das mas an ihm micht durch fich und für sich ift, b. b. seinerselbstwegen ist, und man einem solchen Begriff schwerlich ansehen konnte, was aus ihm werben sollte, und welcher Gebrauch von ihm gemacht werden wurbe, so zeigt fich bas nunmehr, nachdem fich beibe Theile zum Inhalt einer gemeinschaftlichen Wirklichkeit verständigt haben. In ihr fest fich die noch formlose Einheit des Wesens auseinander und in ihr geht die Bermittlung seiner noch formlosen Unterschiedenheit vor fich. Rury das Wesen mußte fich mit seiner eignen Berneinung, mit dem was in seinem Sinn Nichts ift, verständigen, es mußtr mit ihm ein Abkommen treffen, es mußte es für fich, für feinen 3med gewinnen, um sich zu realisiren, es mußte mit ihm gemeinschaftliche Sache zum Awed einer Wirklichkeit machen. Aber wie man dies auch ausbrüden will, damit, daß es zu einem folden Brozek kommen konnte, mußte die Form im Besen und das Wesen in der Form antigibit Uffirmation und Berneinung find bereits Momente ber merben. Form. Die Bedingung der Möglichkeit einer solchen Berftandiaune im Wefen, in der feine Gestaltung hervorgeht, die Bedingung, die fte nach fich ziehen und erklaren soll, sest fie auch schon im Wesen veraus, benn in der Beziehung des Wefens zu feiner Berneinung iffe bereits vollständig vorhandeu.

Das Berhältniß ist nicht so intritat als es scheint. Es ift weiter nichts damit gesagt, als daß die Borstellung von ihm erk mit seiner vollendeten Fassung in die Doppelseitigkeit der absoluten Subjektprädizirung d. h. mit der Explizirung der Relation zum Ergistungsberhältniß zwischen der Subsissenz und dem Prädikament seinen Ansang nimmt; von ihm ab erst steht die Borstellung with der Leitung und Gewährleistung ihres Kontextes und was se wer Beiten weiß, die diesem Stadium vorangehen, hat sie antedakt

(Man kann nicht umhin, hier an ein andres Berhältniß zu erinnern, in dem etwas sehr Entsprechendes vorkömmt. Daß dies besonders hier vorkömmt, hat seine guten Gründe, die inzwischen nicht hergehören. Das ist der Fall des Mittels aller Anschauung im vorzugsweisen Sinn des Wortes, des Lichtes; es ist derselbe Borgang, wenn hier die Bermittlung zwischen einem affirmirten und verneinenden Gliede abermals die Gestalt eines Ergänzungsverhältnisses bekömmt zwischen zwei Determinationen des Überganges, in die, obschon sie wechselseitig in einander verneint sind (wie Subsissenz und Prädisament), demunerachtet beide Glieder des ursprünglichen Berhältnisses und weiter nichts, eingehen; es sind dieselben Bestimmungen, die jede dieser Determinationen zusammensehen. Die Bergleichung von solchen Fällen ist sehr unterrichtend; denn wie weit ihre Sphären auch auseinanderliegen, es verräth die Einheit des Prinzips.)

Obschon das Grundthema des Verhältniffes dasselbe ift, befimmt es doch in den verschiedenen Anwendungen auch immer etwas Besonderes. Es kann also auch nur in seiner besonderen Kassung ichft auf dieser Stufe eines schlechthin durchgehenden Inhalts der Birklichkeit oder, wie man sagen kann, einer, nach menschlichem Denten, absoluten Beschaffenheit des Wesens auftreten, darum konnte seine Erkenntnif auch noch feine immanente Nöthiaung der Borkilung ergeben, es ist kein Wissen-von-vorn-ab, das sie einem verbingt, es ist eben lediglich thatsächlich wie es sich damit verhält. Das die Bermittlung zweier Punkte im Raum, oder zweier unterhiedener Dimenstonen bes Raumes immer nur auf einem Wege geschieht, der eine Stufe der Form des Raumes in Anspruch nimmt, die mit dem Inhalt der Glieder noch nicht gegeben war, liegt im durchgehenden Brinzip aller Form; daß aber diese Bermittlung die Korm eines neuen Ergänzungsverhältnisses annimmt, kann nicht gefagt werden. Daß bier, so wie das Ergebniß der Bermittlmg da ist, ein neuer Schritt in der Gestaltung des ganzen Berbaltnisses erfolgt damit, daß eine neue Ausmessung für dies aufge-Nommen wird, d. h. das Ergebniß das Glied eines neuen Ergan-

aunasverhaltniffes wird, ift richtig. Aber diese unterschiedenen Glieber find vollkommen gleichwerthig (in dem eben angegebenen Kall), und erst beswegen steben fie in einem Erganzungsverhaltniß, bie eine Linie ift unabhängig von der andern, von ihrem Komplement geworden; die Bermittlung des hier und Dort involvirt zwar die umfassende Stufe der Korm, aber nicht mehr ihr Komplement; oder was dasselbe wäre, die Bermittlung hat nicht die Form des Erganaunasverhältniffes, und basselbe findet auch in andern Bezirken ber Erscheinung statt. In unserem obigen Fall aber ift es anders, benn hier wird die dazu tretende Ausmessung, oder das Berhältniß, das fie repräsentirt, eine Kunktion der Bermittlung zwischen den ursprunglichen Gliedern, also auch zugleich ihr Ergebniß, benn es tritt anders als in dieser Kunktion nicht auf, der Übergang zwischen den Gliedern des ursprünglichen Berhältnisses ist ihre Bedingung, darum ftebt auch diese in diesem Berhältniß inbeariffene sekundare Doppelfeitigkeit in keinem Erganzungsverhaltniß mehr mit dem ursprunglichen.

Man scheint es fich so auslegen zu muffen. Die Bermittlung bes Übergangs zwischen bem affirmirten und bem in seinem Sinne verneinten Gliebe entfaltet fich zu einem neuen Erganzungeverbaltnif, das die ursprüngliche Beziehung der Glieder schneidet, und baburch erst vermittelt sie diese. In diesem einen Aft wird so fort die volle Form der Wirklichkeit bergestellt, so vielgliedrig das Ergebniß auch ist. Daß die Bermittlung anders nicht erreicht wird als burch ein Mittel, das dieselbe Sphare der Form liefert, der die Glieder angehören, aber ein Mittel, in dem diese Form einer früheren und beziehentlich umfaffenden Stufe der Form angehört, ist immer der Fall, aber das ift nicht immer so, daß diese Bermittlung darum auch schon bie Gestalt besjenigen Erganzungsverhaltniffes annimmt, bas bie Beziehung zur Gestalt der bezüglichen Sphare von Saufe aus abschließt, das ift nur bier so, und in gewiffen andern Källen, bei benen im kleineren Magstab die Beranlaffung bes Stoffes, fich fo gu verhalten, wiederkömmt. Dag es fich namentlich in den Erganjungsverhältnissen zwischen den Dimensionen des Raumes nicht so verhält, könnte man sich so erklären, daß in ihm das abstrakte Matenial aller Synthese hervorgehen sollte, also die Bermittlung stückweise erfolgen. Ich muß noch bemerken, daß, wenn hier die Beziehung zwischen Wesen und Form die ursprüngliche genannt war, dies nur soviel besagt, daß die Betrachtung irgend wo anzusangen hat, es ist gewiß eben so richtig, wenn man das Berhältniß zwischen den Subsiskenzen und dem Prädikament für das ältere nimmt, d. h. mit andern Worten, diese Beziehungen sind sich ebenbürtig, es ist alles zumal da, es kann nicht anders seyn.

Es ist hier im Umriß, was oben der absolute Inhalt des Ertenntnißstoffes genannt war, angedeutet, der Ansang mit dem Ganzen, das ist der Thatbestand, von dem oben angegeben war, daß er
den Borwurf der Metaphysik ausmacht, denjenigen Bestandtheil der Erkenntniß, in dem zuerst der Zusammenhang alles empirischen Wissens sich einstellt, und der vom empirischen Thatbestande der Erscheinung, also in der empirischen Methode des Wissens, unerreichbar ist,
so nahe er liegt, und so einsach das ganze Verhältniß ist.

Dies enthält nun zuvörderst gewisse Konsequenzen, die hier turz angegeben werden sollen, wenn auch der Zusammenhang nicht sogleich klar ist, und die im Lauf der Darstellung ofter zur Sprache tommen werden, so weit es hier hergehört.

Einmal dies, daß das Wesen im Gebiet der gegebenen Wirklichteit die Grenzen und Wege seiner Form vollständig ausfüllt, aber auch nicht über sie sortreicht.

Sobann, daß kein Glied des Prädikamentenspftems das andre überholen kann, einen weiteren Geltungskreis als das andere haben kann, oder die Priorität haben kann, oder hinter ihm zurückleiben kann.

Daß alles Dingseyn und alles Geistseyn Momente des Wesens sud, die für sich keine Realität haben und diese bediglich dem Subjest verdanken, dessen Funktion sie sind. Daß eben so das Wesen seine Realität einbüst, so wie seine Fassung in die Gestalt des Cro.

ganzungsverhaltnisses zwischen der Doppelseitigkeit seiner Subsikenz und der Form auf der Stuse des Prädikaments verloren geht. Daß was eine Sinnlichkeit hat, auch ein Bewußtsenn seiner selbst haben muß.

Daß Sinnlichkeit und Geist sich in berjenigen Form decken, die bas Komplement ihrer Beziehung zum Ganzen ist, d. h. in der Form auf der Stufe des Brädikaments.

Man würde von einer solchen Gestaltung des Anfanges mit bem Gangen nichts wiffen, man wurde also auch von jenem Mangel im Ausbrud bes Gegenständlichen, wie ihn die Erscheinung liefert, im Inbegriff des empirischen Wissens nichts wissen, man wurde in der Natur der Dinge nichts vermissen, wenn es keinen andern Borwurf der Erkenntniß gäbe, als die sogenannte Ratur, und keine andere Belt für ben Betrachtenden als biefe fogenannte Ratur. Man lernt diesen Mangel erst kennen, wenn man gelernt hat was man verlangen fann von einem Zusammenhange ber Dinge, aus berjenigen Welt, die einen Mafftab für diese Forderung giebt, aus der eignen Welt des Betrachtenden, b. h. aus der Welt der Gemeinschaft der verstandbegabten Wesen. Man wird in dieser erst darüber belehrt, wie ein folder Zusammenhang beschaffen senn muß und welche Bedingungen ihn in einer folden Gemeinschaft ber Befen möglich und unvermeiblich machen. Die komplementaren Momente des Berhältnisses mochten unmegbar für einander senn; darum weil fie es waren und nicht bleiben sollten, wurden sie ihrem Bermittlungsprozes unterzogen, und darum legte sich das Dritte ins Mittel. Jest, nachdem biefer Prozeft fertig ift, bat fich in ibm bas Befen realisirt, es hat die Form der vollen Wirklichkeit angenommen; jest ift das Einzelne ein Glied einer Belt geworden, in ber Nichts mehr unvergleichbar mit allem andern ift was an biefer Belt Theil hat, wie verschiedenartig und verschiedenwerthig es sen. Wie weit fich die unterschiedenen Glieder derfelben Wirklichkeit, die malifirten Wesen unter einander entfremdet haben, zeigt sich an der Umnöglichkeit, auf dem Wege des Begriffs eine kontinuirliche Berbindung im konkreten Ende der Dinge, in der Erscheinung zu erreichen. Aber von der Sphäre der eignen engeren Gemeinschaft des betrachtenden Berstandes reicht dis in die Natur hinein und durch sie durch nichts als das Schema; das Maß der Borstellung reicht nicht so weit; diese Dinge bleiben dem Betrachtenden eine ihm fremde Welt. Und doch kann man dessen sicher seyn, daß in der einen gemeinschaftlichen Wirklichkeit kein Bezirk des Ganzen in Ansehung seines wesentlichen Inhalts dis zur Unmesbarkeit für das andre über dies herauswächst, oder ein andrer Theil um eben so viel hinter ihm zuruckbleibt.

Also das kann der Kormalism des Anfanges mit dem Ganzen nicht mehr verbeffern, daß er den Zusammenhang der Erscheinung bis in das konkrete Ende in der Natur der Dinge erhält, denn um ibn bis dahin zu verfolgen müßte, die Borstellung nicht zugleich von den Bedingungen der engeren Gemeinschaft ihres Subjektes abhangig senn. Darum ift es auch gar nicht das Geschäft der Metaphyfit, eine solche Demonstration des konkreten Thatbestandes auch nur zu renuden. In dieser Beziehung bleibt bei der Beschaffenheit der Rittel, die der endlichen Borstellung zu Gebote stehen, der Zwischenrum, der das Gebiet der verständigen Berson von dem des untergeordneten Befens, und auch des höheren trennt, gang unausgefüllt. Bie in unserem besonderen Stud Welt alles jugeht, und alles jusammenhängt, wissen wir wohl, das Ganze, die Gemeinschaft der verständigen Individuen, ergiebt fich wohl aus ihrer Berbindung, sie ift das Refultat des Übereinkommens, aber dann ist diese Gemeinschaft auch wieder die Bedingung des Bedürfnisses nach ihr in der Seele des Individuums. Biel gebort nicht zu einer folchen Gemeinidast, weder in Ansehung der Zahl ihrer Glieder, noch der Kestigkeit der Konfiguration, aber doch immer mehr als das Individuum ist und dazu beisteuern kann. Die Beziehungen der Glieder unter einander und jedes einzelnen zum Ganzen, ihre Intentionen und Thätigleit setzen fich unter den Augen dieser Glieder selbst unter einander msammen, oder lösen sich in ihre Elemente auf, es ist ein kontinuite

liches hin- und hergehn von Thätigkeiten, Wirkungen und Rückwirkungen zwischen dem Ganzen und seinen Gliedern, und diesem Prozes vermag die Vorstellung von jedem Punkt aus zu solgen. Sie thut es selten, denn das ist oft ein ausnehmend weitschichtiges Unternehmen; sich durch ein solches Irrsal von Wegen hindurchzuwickeln gehören mehr Mittel und Kräfte als einem so leicht zu Gebot stehen; man zieht vor, sich aus dem Ganzen irgend eine Spezialität des Wissens und der Thätigkeit herauszulösen und sich um das andre nicht zu bekümmern. Aber der Übergang von einem zum andern ist wenigstens nicht unausstührbar, er übersteigt nicht die Kräfte der Borskellung, es entzieht sich vom Vorwurf kein Rest, von dem man sagen kann, er überstiege das menschliche Einsehn; die Erscheinung erschopft den Subjektinhalt, in dem sie entspringt und den sie bezeichnet.

Das ift gang anders, wenn der Gegenstand der Wiffenschaft basjenige Wesen wird, bas an ber Welt ber menschlichen Gemeinschaft teinen Theil hat, mas eben seine Gemeinwesen für fich bat, und baben mußte, weil es andern Stufen der Subfisten; angehört. Berfucht die Borftellung in diese Sphare einzugehen, dann wird fie bemerten, wie fich vor ihr alles fchnell verdunkelt. Es bleibt zulest nichts als ber Stoff für die unterschiedenen und zusammenhanglosen Areise des Begriffsinhaltes, eine Gegenständlichkeit, deren Begriffsverwandtichaft nach auf - und absteigenden Linien und Seitenlinien fich wohl bazu benuten läßt, ihr eine spstematische Anordnung zu geben, die ihr aut läft und ihre großen praktischen Bortheile für bas Studium dieser Dinge hat, aber nicht verhindern tann, daß fie und mas in ihr vorgeht, vollfommen finnlos bleibt, die Möglichkeit felbft, baß irgend etwas hier vor fich geht, ift auf dem Standpunkt bes empirischen Wissens nicht zu verstehen. Bas bier zum Berftandnik fehlt, ift fehr flar; es ift das Biffen und Wollen im Befen mas fehlt, es ist dem Betrachtenden gegenüber von ihm (dem Wesen) nichts übrig geblieben als seine Objektseite, und von dieser wieder nichts wie ibre Sinnlichkeit. Daß diese übrig bleibt, läßt fich verftehn; fie ift der unmittelbare Träger der Gestaltung des Wesens ge-

worden und darum trennen fich und berühren fich die Wesen unmit-· telbar in ibr. Dan fich auf dieser Seite der im Wefen wirkende Geist aussprechen wird, daß sogar jede Spur seiner Thatigkeit in irgend einem Anzeichen auf ihr fich offenbaren wird, ift ficher, denn dazu ift die Berfinnlichung des Wefens da. Aber wenn man diefen Spuren rudwärts folgt, so vereinigen fie fich in keiner solchen Determingtion bes Geiftes, Die wir auf unserm Standpunkt als ein Bemufitfenn feiner felbst retognodziren können. Das wird nicht gefordert, bas die Erscheinung des beliebig begrenzten Dinges darum, weil es ein Die 8 geworden ift, eines unter andern, auch auf die Einheit eines Biffens und Wollens in ihm zusammenführt, benn einer folden entbebrt der Geift in dem Dinge, das eben nur noch eine Summe von Dingen ift, aber man hatte wenigstens erwarten fonnen, bag ibr Berbalten auf einen Gemeinwillen und eine Gemeinapperzeption einer solchen Summe individualisirten Wesens führen wurde, Die fic aus bem verfteben liefe, mas in unferm Befen vor fich gebt, und in gewiffen Bunkten ift dies auch wirklich so. Aber diese Spurn verlieren fich schnell mit dem Übergange zu den charafteristischen Bildungen und Eigenschaften der (sogenannten) unorganischen Sub-Bom Beift in den Dingen ift nichts übrig geblieben als die mehr oder weniger improvisirten Anzeichen seiner Anwesenheit auf der Seite ber Sinnlichkeit; aus diesen Anzeichen eine Lehrseite ber Gegenständlichkeit, ein Bewußtsenn seiner selbst im Geift des Stoffes berauftellen, gelingt dem Betrachtenden nicht, die Kontinuitat ift unterbrochen, fie ist es wenigstens so weit, daß sie von den betheiligten Besen nicht nach Belieben hergestellt werden kann. Das Bewußtseyn auf diesen unterschiedenen Stufen des Wesens hat seinen Bufammenhang auf eine unwiederbringliche Beise eingebüßt. Berstanden wird der Gegenstand anders nicht als so weit es gelingt ibn auf den Ausdruck des vollen Subjektinhalts zu reduziren, auf die Kormel eines Subjekts, dem die unerläßliche Fassung alles Wesens utommt b. b. die Ameiseitigkeit des Bewußtsenns und Dingsenns.

Es ist hier nicht ber Ort, die Thatsache, daß sich dies so verhält, nachzuweisen, was überhaupt nicht an diesem oder jenem Ort geschehen kann; es kann sich nur im Berlauf der Betrachtung herausstellen, oder sie kann sich nur daraus erweisen, daß sie jeden einzigen Schritt im Berständniß des Gegenstandes, so weit er der Metaphysik angehört, möglich macht. Sie (die Metaphysik) bleibt ohne sie ein Repositorium von Begriffen ohne Zusammenhang wie jedes andre Bissen. Sie mußte nur darum vorweg genommen werden, weil ein Berständniß des durchgehenden Inhaltes des Subjektes vorausgehen mußte, um den Theil seiner Bestimmung darstellen zu können, um den es sich hier handelt.

Man fann als ficher annehmen, daß mit ber Realifirung bes Befend fich auch fofort alle seine Bestimmungen zumal auseinandersepen. Die Beziehung von Bewuftsenn und Dingsenn am Befen tritt nicht früher auf, ehe es nicht jede Seite zugleich mit ber Bestimmung der Doppelseitigkeit von Sepn und Übergeben thut, einer Relation und ein Übergehn in den Grenzen jeder Seite und zwiichen ihnen, das ist die Form im engeren Sinn. Das Ergebniß der Ausgleichung, des Übergehnst jener Theile unter fich ift diese. Damit wurde die Beziehung auf Seiten der Subfistenz, also diefe, ein Ende haben, wenn sie nicht immer wieder von neuem im Besen ber-Darum, mas diese Bestimmungen der Substanz find, vorainae. find fie nur in Bezug aufeinander, und wenn man wissen will, mas Die eine ist, so liefert die Mittel dazu ausschlieflich die andere. Es scheint widersprechend, wenn man fagt, die Bestimmung der Glieder giebt ihre wechselseitige Begrenzung unter einander ab, und wenn es dann wieder heißt, das eine ist im andern verneint, und darum baß es in ihm verneint, nimmt jedwedes die Gelegenheit mabr bas Ganze zu werden. Es scheint nicht bloß widersprechend, es ift es auch, diesen Widerspruch enthält alle Bermittlung. Rimmt der urtheilende Berstand seinen Standpunft über ber Relation ber beiben Blieder in der Einheit, die sie verknüpft, oder mas dasselbe ift, im Ganzen, dem fie angehören, mas der Berftand kann auf Augenblick.

auf gewissen Stufen der Erkenntniß, dann sieht er sich die Glieder wechselseitig begrenzen; die Berneinung des einen im andern bedeutet so viel wie die unüberwindliche Ausschließlichkeit eines jeden dem andern gegenüber, Urtheilt man im Sinn dersenigen Partie des Erkenntnisvermögens, die aus guten Gründen ihren Standpunkt allemal auf einer der beiden Seiten hat, so wird man sinden, wie diese seine Seite durch die Bermittlung durchgeht die in das reine Moment der andern, das ist alles was übrig bleibt, und dieser Standpunkt ist kein unangemessener und täuschender.

Es war angegeben, daß das Berhältniß der beiden Subsistenzseiten als eine Prädizirung des Wesens anzusehen ist, wenn man 
dies Wort Prädizirung im weiteren Sinn nimmt, wenn gleich in der 
Formel der absoluten Prädizirung die Subsistenz das Subjekt wird. 
In diesem sortgesetzten Theilungsprozeß der Glieder der bezüglichen 
Ergänzungsverhältnisse zu immer enger begrenzten Beziehungen, besteht der Gestaltungsprozeß des Stosses. Die alte Differenzirung 
des Ganzen wiederholt sich auf der Seite des Gliedes.

Man fann die Doppelseitigkeit von Senn und Werden (ober Ubergebn), als die Form im engeren Sinn, das System der Brabifamente reprasentirend, nehmen, denn es ist dasjenige Glied, das alle andern in fich fast und mas bei seiner Formulirung zur Theilung tommt. Also dies find die ersten Bestimmungen, deren die Gubiftenz auf der Seite der Form unterzogen wird. Das Bewußtsenn ist und wird, und die Sinnlichkeit ift und wird. Das ift das Erfte, von dem das gesagt werden kann. Das will sagen, sie bekommen einmal die Fassung toeristirender Momente, sie sind Blieder einer Totalität, die sie als eine absolute, als das Gebiet des Dasenns, dem ne angehören, um ein Unendliches überschreitet (aber da biese Be-Rimmung eben eine absolute ist, so hat sie das sepende Bewuftfepn und das sepende Ding auch in sich als die Beziehung seiner Glieder und nun entwachst sie ihm zum zweitenmal, sie wird in ihm selbst verschwindenb). Sodann ift beides in mahrendem Übergebn zwiiden ihm und den Momenten des Stoffes, die außer seinen

Grenzen liegen und im Übergebn zwischen den Momenten, die es umfaßt. Es wird fich zeigen, wie bamit, bag biefe Bestimmungen durch die Bermittlung des Ganzen, dem fie angehören, wechselseitig von einander abhängig werben, das, mas mir das Rausalverhaltnik nennen, hervorgeht. Das Bewuftfenn wird von fich felbst abbangig bamit, bag es fich jur Gemeinschaft vieler Seinesgleichen auseinandersett und zwar von Gliedern, die zugleich im Übergebn unter einander begriffen find, und eben fo ift es auf der Seite ber Sinnlichkeit. Go verhalt es fich, soweit jeder ber beiden Bestand. theile in seinem Sinn und in seinem Reffort bas Ganze ift. Aber wie fie auch wieder nur Glieder des Ganzen find, gerathen fie in ein Übergehn unter sich, und jede wird die Quelle dessen, was auf der andern Seite geschieht. Beide werden wechselseitig von einanber abhängig. Bewußtseyn und Dingseyn find nicht bloß koordinirte Bestimmungen, sie haben auch wechselseitig die Briorität vor einanber, barum ist eines bie Bedingung bes andern, und beswegen erft, nicht ihres Roordinirtsenns im Ganzen wegen, find sie untrennbare Blieber eines und besfelben Bangen.

hat man sich einmal bavon überführt, daß diese Zweiseitigkeit bes Geistseyns und Dingseyns allem Wesen, allem, was am Subjekt dieser gegebenen Wirklichkeit seinen Theil hat, zukommen muß, so wird sich das Gemüth weniger dagegen sträuben, anzuerkennen, daß was ein jedes ist, wie es ist, und wie es agirt, es seinetwegen ist und zu seinem besondern Zweck ist und agirt. Der Naturkundige, der nicht anders weiß, als daß der Gegenstand, dem er sich gewidmet hat, der Gegenstand seiner Betrachtungen ein schlechthin unvernünstiger ist, erkennt kein andres Prinzip der Thätigkeit im Wesen an, als die Thatsache, daß sich alles so verhält, wie es gerade der Fall ist. Nicht daß er sich zu dieser Aufsassung entschieden hätte, weil er Gründe zu haben glaubt, ihr vor allen andern den Borzug zu geben, sondern weil er so wenig das Bedürfniß fühlt, sich vom Gegenstande seiner Betrachtung überhaupt eine Borstellung zu machen, wie der Schmidt, der Töpfer, der Weber sich um die metaphy-

fiche Beschaffenheit bes Materials bekummern, bas fie verarbeiten. Das richtige ift, daß es teine Erscheinung giebt, bei ber nicht das Befen, das in ihr thätige Subjekt seinen Zweck hat, die also nicht motivirt war durch eine Apperzeption im Subjekt und sodann durch ben gegen sie reagirenden Willen im Subjekt. Go weit ist das Bringip aller 3medthätigkeit ein lediglich immanentes: mas diefe Bartitel des Wesens thut, thut sie ihrer selbst wegen, und so ist der in diesem Thun thatige Willen ihr eigner und keines andern Wesens Aber man fieht auch, mare ber Wille, die Bedingung nur ein folder immanenter Wille, so wurde es zu einer Gemeinschaft ber Birklichkeit nie kommen. Forbert ber Anfang mit ber Einheit bes Bangen diese burchgehende Einheit ber Doppelfeitigkeit von Bewußtsenn und Dingsenn in allem Wefen, so fordert sie auch die gegebene Einheit der Totalität als des Inbegriffs der in ihr verbundenen Glieder. Was ein jedes ift, verbankt es nicht bloß fich selbst, sendern der Totalität, der es angehört, so hat es die Quelle seiner Iwedthätigkeit nicht bloß in ihm, sondern auch im Ganzen, dem es Darum, mas es will, mas es apperaipirt und thut, ist bom Billen bes einen, alle Wefen in fich begreifenden, Wefens abbangia geworden, es ist von ihm in Rechnung gezogen, und hat bas Seinige zum Zweck des Ganzen beizusteuern, es sen wider Willen und Wiffen, oder aus freien Studen.

Daß sich dies so verhält, kann man zum Boraus wissen. Wie weit es aber auch stellenweis in die einzelnen Berhältnisse führen möge, bis in den konkreten Inhalt der Natur reicht man nie damit, und daß man damit nicht so weit reicht, ergiebt sich aus dem Formalism des Ansangs mit dem Ganzen selbst, es widerstreitet ihm so wenig, daß er diese Thatsache vielmehr involvirt. Er belehrt einem darüber, daß der Ansang mit der Zusammenhanglosigkeit des Stosses eben so ursprünglich ist und eben so umfassend ist, wie der Ansang mit dem Ganzen; er wird in diesem ein Glied, und ist doch auch wieder in seinem Sinn das Ganze selbst. Darum wird der gleichzeitige Angriff des Gegenstandes von der Seite der Anschau-

ung, selbst in den abstrattesten Broblemen ein unausweichliches Erforderniß aller Wiffenschaft. Aber auch bas ift noch nicht einmal genug; es war nothig, um auch nur die Möglichkeit eines Bufammenhangs in der Natur der Dinge ju begreifen, daß der Berftand fich, wenn auch nur im Umfange eines Bruchtheils bes Gangen, eine Borftellung von bem verschaffen konnte, mas eine Bermittlung bes Anfanges mit dem Ganzen und der Summe des Einzelnen in seinem Material zu bedeuten hat und wie es dabei zugeht. Und bies wird ibm nun im Rreise seiner eignen Welt, ber Welt ber verftanbigen Berson offenbar. Es gelingt ihm mit bem, was er hier gelernt bat, mit den Mitteln, die er fich hier erworben hat, auf eine gewiffe Beile in das Gebiet der Natur einzugeben. Es ift jedesmal nur das Stud der engeren Wirklichkeit, in dem es dem Betrachtenden gelingt, eine Bergleichungseinheit zwischen dem Ganzen und ben Bliedern durchzuführen, einen Bufammenhang im Befen auf bem Bege seiner Bradizirung zu erreichen; das ift viel mehr gefordert als ein Begriffsschematism leiften tann. Der Gesichtstreis ber Borstellung sollte nicht weiter reichen als der Rreis der praktischen Thätigkeit des Subjekts, d. h. als die Grenze seines Gemeinwesens. Bas in dem Theil der Welt vorgeht, der nicht mehr das Wert des Beistes ift, dem der Betrachtende angebort, fann er nicht verfteben. Aber das, mas er in jenem seinem Kreise erkennen gelernt bat, ift auch genug, um ihm einen Mafftab für das Ganze abzugeben. Es wird immer tein erschöpfender Magstab seyn, der Borwurf entwachst ihm weit, aber bas mag er, es geschieht auf einer Seite, Die bas Problem unfrer Biffenschaft nichts mehr angeht.

## Erfter Abschnitt. Bas und wie ein Bewußtsehn im Wesen ift.

## Fersuch der Begriffsbestimmung.

Der Geist ift, als folder, das will sagen im Unterschiede vom Bewuftfepn im Wefen, bas Moment ber Gelbstbestimmung in ibm. Ob dies Brinzip jemals im Wesen oder von wann ab ein identisches war, ist eine Frage; die, obschon sie zu den ersten gehört, die sich bier aufdringen könnten, doch außer dem Ressort der Metaphysik Bon da ab, daß diese ben Gegenstand aufnimmt, also von da ab, daß dies Brinzip ein Glied der absoluten Brädizirung des Befens wird, ift das Moment des Geistes ein jo unterschiedloses in allem Befen wie sein Begriff, er deckt ihn vollständig. Dies ist nun die eine der beiden Bestimmungen, die mit der Berwandlung des eis nen umfassenden Wesens in die Gemeinschaft der vielen Wesen übergeht. Wie das Individuum feine Sinnlichkeit für fich hat, so hat es auch die Bedingung seiner Thätigkeit für sich, d. h. in ihm felbst. Es ist zuvörderst wenig, was es damit gewonnen hat, so wenig, daß man von einer solchen Thatsache des Geistes im Wesen sicher nichts wissen wurde, geschweige etwas bavon zu sagen wissen, wenn fich einem seine Thatsächlichkeit nicht durch eine Abstraktion aus dem mabe, was wir das Bewuftfenn nennen. Das ift febr begreiflich; so lange der Geist nicht mehr ist als das Moment des Geistes, ist lein Birtungstreis ein eben so verschwindender, wie es in diesem Stadium die Sinnlichkeit des Wesens ihm gegenüber ist. Einen Umfang

bekömmt dieser Wirkungskreis erst damit, daß der Geist diesen Werth eines ungetheilten Momentes sahren läßt und sich zum Inbegriff eines artikulirten Ganzen auf seine Sand explizirt, b. h. zur Beziehung auf sich, daß ein Bewußtseyn seiner selbst in ihm auftritt, er ist das unmittelbare Subjekt des Bewußtseyns. Und nun erst bring er es zu wege, in sich die Kräfte zu sammeln, die ihn in Stand seper sich einen meßbaren Wirkungskreis in seinem Stoff zu verschaffen.

Das ergiebt, daß der Beist im Wesen von zwei Seiten ein Gegenstand ber Betrachtung werden muß, einmal von ber Seite, bai er ein Glied in der Beziehung jum Gegenstande feiner Birtfamtei und der Quelle seiner Eindrude wird, und bann von der Seite daß er mit fich felbst in Beziehung gerath, b. h. er eine Sphare bei Relation in sich felbst entfaltet, ein hier oft sich wiederholendel Brinzip der Theilung, wonach die Form des Ganzen auf der Seit bes Gliebes wieberkommt. Bon nun ab fangt man von einen Beift im Besen etwas zu wissen an. In Bezug auf ben ersten Kal ift zu erinnern, daß es gleichgültig fein muß, auf welcher Stufe bei Inhalts ober man tann auch sagen ber Bermittelung ber Gegenstanl der Erkenntniß angelangt ift; man wurde nach der gemeinen Auf faffung und scheinbar verständlicher fagen, es verschlage nichts, ol ber Gegenstand bes Erkennens ein finnlicher ober ein intellektuelle ift. Gewiß ist dies ein Unterschied, und eben derjenige, der der Berth erhebung oder Erniedrigung bes Inhalts jum Grunde liegt; abe so wenig er im Leben festzuhalten ist, so wenig ist er es in der Wis fenschaft. Der Grund ift ber, daß eine reine Sinnlichkeit das Do ment der Sinnlichkeit ift und allemal nicht mehr als ein reiner Bei ift, fie ift ber burch alle Gegenständlichteit durchgehende Faden be Subsistenz ihrer Seite. Auf welcher Stufe bes Inhaltes bie Sach ber Gegenständlichkeit auch angekommen senn mag, sie verdankt ib einer Entfaltung bes Momentes ber Sinnlichkeit, die mit dem Über tritt eines Bestandtheils der andern Seite in dies Moment ihren An fang nimmt, er mußte in es eingebn, wenn es dazu kommen sollte (mas follte fonft eingehn? es giebt außer diesem Entweber -

Ober nichts). Alfo der Mitte der reinen Sinnlichkeit ift der Gegenftand des Wissens und der Thatigkeit schon allemal entrückt.

Der Beift mar oben bas Moment ber Selbstbestimmung im Besen genannt worden. Dies Wort Moment verrath schon, daß die Definition von Sause aus vorsichtig ihre Aufgabe auf ein moghoft Gerinafügiges reduzirt batte, um nicht die Berbindlichkeit übernehmen zu dürfen viel davon zu sagen. Der Geist war damit zugleich das unmittelbare Subjekt der Selbstthätigkeit genannt. dies noch nicht das richtige Subjekt, das schließliche Subjekt der Thatiateit selbst ist, liegt schon in der Einseitigkeit dieser Funktion. Das schließliche Subjekt kann immer nur das sepn, das eben so sehr bas Subjekt bes Leibens unter bieser Thätigkeit, bas Subjekt, in dem fie anfängt und in dem fie aufhört, ift. Man wird an Begriffsbestimmungen, die einer folden Region angehören, einer Region von so beschränkten Mitteln, immer nur sehr bescheidene Ansprüche machen dürfen; es genügt auch gerade hier, da, in dem Maß die Mittel der Bezeichnung abnehmen, man ihrer zum Berständniß auch nicht mehr benothigt ift. Was daran fehlt, ift auf einem andem Wege erreicht. Indeg es war doch eine Bezeichnung, ein Wort einer gegebenen Sphäre von Bestimmungen entnommen, das diese Anwendung Man könnte nun erwarten, daß, nachdein ein Bewußtsepn im Beist seinen Anfang genommen hat, d. h. nachdem er sich zu einer Gestalt explizirt bat, die Mittel zu seiner Bezeichnung ergiebiger geworden find; daß, wenn gefragt wird, was das ift, das Bewußtseyn, man um so weniger um die Antwort in Berlegenheit seyn wird. Und doch zeigt sich gerade das Gegentheil.

Benn man auch dahingestellt seyn läßt, ob eine solche Begriffsbestimmung im vollen Sinn des Wortes überhaupt möglich ist, ob
der Gegenstand, von dem die Rede ist, überhaupt schon in sein Gebiet
sällt, da man hier wenigstens noch nicht weiß, was das ist "Begriff", was er leisten soll und kann, wie weit man mit seinen Anhrüchen an ihn gehen darf, so kann man vorläusig wenigstens den
Bersuch der Bestimmung damit einleiten, daß irgend welche bezeich-

nende Eigenschaften der Thatsache ermittelt werden, solche, die sie von andern Dingen unterscheiden.

Also wenn man fragt: was das Bewuftseyn ift, so erwartet man wenigstens ein Merkmal oder eine Anzahl von Merkmalen angegeben zu bekommen, die fich dazu benuten laffen, es vorkommenben Kalls von andern Dingen zu unterscheiben, insonderheit es in seinen Berührungen und Konflitten mit der Sinnlichkeit des Wesens bon biefer zu unterscheiden. Also man wird erwarten, wenn Bewuftlepn und Dinglepn auch in gewiffen Studen zusammenfallen. wenn man auch auf Erscheinungen stößt, in benen eines vom andern schwer abzusondern ist, doch auch wieder eine und die andre Bestimmung zu finden, die dem einen nachweislich zukömmt und dem andern abgeht. Statt deffen wird fich zeigen, daß vielmehr auf beiben Seiten alles basselbe ift. Und zwar die beiben Glieber find ausgeglichen von Seiten ihrer Form, nicht blok in Ansehung ihrer Begriffsbestimmung, ihres auf diese reduzirten Inhalts, sondern, fowie sie biesen ihren Inhalt zu expliziren anfangen, geht ihre Musgleichung fort, in der Art, daß auf jeder Stufe ihrer Zusammengeborigkeit ihnen alles gemein ift bis auf ben Unterschied ber Borzeiden; diefer bleibt, aber der fann zur Beantwortung der Frage nichts nüßen; er ist unfaßbar für den Berstand, weil er eben nicht in den Grenzen der Gegenständlichkeit liegt, dies Wort felbst im weitesten Sinn genommen, sondern ein Berhaltnig ift, in dem aller Gegenftand bes Biffens nur bas eine Glied ausmacht. Man wird geneiat fenn, um fich diese Beziehung verftandlich zu machen, fich nach allerlei Antithesen, vielleicht nach tomplementaren Eigenschaften umzuseben, nachdem man etwas von einem Erganzungsverhaltnig bier aebort bat, nachdem man es zu ahnen angefangen. Man wird auf beiben Seiten mancherlei finden, aber auch jedesmal in feiner Erwartung getäuscht werben, etwas Ausschließliches auf irgend einer ju finden. Denn mas es auf der einen giebt, dazu mird er auf der andern sein Gegenstück antreffen. Und es ist nicht eine Unvollkommenheit der Ausdrudsmittel, dag ihnen der Unterschied entgebt,

ober ein Mißbrauch der Sprache, wenn sie das, was dem einen Theil angehört, mit einem Wort benennt, das der andern entnommen ist, sondern es ist an und für sich dasselbe. Und das kann auch nicht anders seyn, denn das Wort ist das Zeichen der Form und die Form hatte den Beruf, die unterschiedenen Einseitigkeiten des Inhalts in ihr auszugleichen, das ist das Berdienst der Form.

Es ift die Form selbst gewesen, die fich damit irrational wurde, dan fie an einem Ende die Subfistenz des Wefens wird, am andem die reine Korm, oder die Korm im engeren Sinne des Wortes, d. h. daß fie bort in einen Unterschied des Wesens eingeht, sich in ihm verliert, den fie nur noch durch die Entfaltung dieser Glieder zu einem formellen Inhalt wieder ausgleichen tann. Gie mogen nun in diesem Inhalt zusammenfallen oder sich unterscheiden, immer sind fie in ibm vermittelt. Also die Form bat dort in der Subsistenz ganz eusgehört ein Baffus aus ber Form im engern Sinn bes Wortes zu fenn, fie ift in diefer Berwendung fich felbst gegenübergetreten. Eben barum aber wird der Unterschied der Subsistenz fein Brajudiz in Ansehung der formellen Natur, die das Glied bekommt, wie es seyn mußte, wenn die Form in der Gestalt der Subsisten; im Gliede ein Stud des formellen Bildungsmaterials des Subjeftes wurde, also in die nachmalige Synthese seiner Gestalt einginge. Bielmehr kann teine Beschaffenheit im Gliebe ber Subsistenz auftreten, also im Bewußtseyn oder im Gegenstande, ohne gleichzeitig auf der andern Seite zu erscheinen. Affirmation wie Berneinung treten auf der Seite bes Gegenstandes, sowie auf der Innenseite des Wesens auf, ohne irgend eine Bor - ober Abneigung gegen eine beiber Salften. Bie konnte es wohl anders senn, da die Subsistenz als die aller Korm irrationale Bestimmtheit des Wesens keine Bedingung entbalt, die einen oder den andern Theil ausschließt? Das ift, was damit gesagt war, es erscheint dieselbe Begriffsbestimmtheit auf beiben Seiten.

Aber die Entfaltung des Inhalts beider Theile enthält nicht bloß biefe ihre Berftandigung zu einem gemeinschaftlichen Formalism; es ift

nicht so, daß je reicher er wird, auch um so mehr bessen wird, wal auf der einen Seite ift wie auf der andern, sondern die Glieber potengiren formlich ihre Ausschlichlichkeit mit ber Entfaltung bes In halts, sie werden von einander unabhängig, jedes ist eine Wett fc sich, hat seine eigene Geschichte und sein eigenes Interesse. Es mus babin tommen, wenn ber eine Theil bas Erganzungsglied bes anbern bleiben foll, b. h. jum Gangen ben Bestandtheil liefern, ber ber andere nicht liefert. Das Berhaltniß der Einheit zum Unterschiede bleibt in währender Votenzirung dasselbe. Sier handelt es sich um das Broblem des begrifflichen Unterschiedes der Borzeichen, um der Berfuch, diefen Unterschied zu formuliren; das Berhältniß mag im Ubrigen einem Stadium bes Lebens angehören, welches es fen, bem bie Bilbung bieses gemeinschaftlichen Inhalts geht, in währenber Entfaltung bes Materials, burch bas gange Leben und bie gange Bilbungsgeschichte bes Menschengeschlechtes fort. hier ist es so, bas welche Seite auch gerade die Initiative ergreift, was auf ihr fich einstellt, sich auch bald auf ber andern einfinden wird, zu schnell, um baß bem beobachtenben Berftande die nothige Zeit gelaffen wurde bazwischen zu treten und aus dem Unterschiede ein Merkmal zum 3wed ber Definition bergunehmen.

Es bleibt, um sich zu überführen, wie sich der Gegenstand den Frage in dieser Beziehung verhält, kein andres Mittel übrig, als sie der Borstellung in Ansehung derjenigen Punkte, die hier entscheidend sind, zur Prüfung vorzulegen; und dies sind begreislich die Bestimmungen des Prädistamentenspstems. Es ist übrigens nicht der Ort, sich deswegen zu verantworten, welche Bestimmungen als die diesem System angehörig hier vorauszusehen sind; es kömmt auch nicht darauf an, da die Punkte einer möglichen Bergleichung doch darüber fortgehen, also die Probe irgend wo so wie so abgebrochen und die Fortsehung dem, der sich darüber unterrichten will, auf eigne Hand anheimgestellt werden muß.

Das erste Berhältniß also, was hier überhaupt in Betracht tommen wurde, tann nur das weiteste, alle Beziehungen des Prabikamentenspstems in sich begreifende von Wesen und Form selbst seyn. Ran begreift, wie die Thatsache, daß es für beide Glieder der Substanz nur eine Form des Begriffsverhaltens giebt, noch gar nicht über die Frage entscheidet, ob sie unmittelbar die Prädizirung des einen Heils (und welches?) oder beider ist, unter der Boraussehung, daß des Gebiet des einen in jedem Sinn so weit reicht als das des andem; denn reichte irgend ein Stüd des einen über das andere sort, dann würde sich sogleich herausstellen, wie es hier beschaffen ist, und welchem Theil die Form zukömmt.

Dag es nicht das Wesen ist, dem die Form zukömmt, können wir barum wiffen, weil wir felbst sie ihm genommen haben, und whmen mußten. Das Wefen ift eine Fiftion der Borftellung, aber me nothgebrungene, nachdem ihr das Subjett = an = fich verloren gegangen oder unzugänglich geworden war; sie mußte es sich in ihr wiederherstellen. Also alle Rivalität in Absicht der Form ist immer nur eine folche zwischen dem Geistsenn und Dinasenn am Wesen. Wenn man nun nimmt, wie das Moment bes reinen Geistes erft in dem Angenblick erreicht ift, daß es sich aus seinem Dingsenn vollständig im gemacht hat, d. h. in dem jede Beziehung des Subjekts im Beik auf feinen Gegenstand in die Beziehung des Subjettes auf fich klbft übergegangen ift, das Wiffen ein Bewußtsenn seiner selbst geworden ift, und das Wollen das Wollen seiner selbst in allem anbem Bollen, so ift flar, mas dies Stadium des Beiftes bezeichnet; ift bie Freiheit von jeder Borwegbestimmtheit in ihm von Seiten ber Form; in diesem Augenblid erft fann ce wollen was es will und kann es fich bewußt fenn mas es will, die Bedingung feines Bechaltens fängt mit ihm selbst an. Darin, daß der Moment des inbividualifirten Geistes im Befen dieser Borwegbestimmtheit durch die in ihm gegebene Korm entbehrt, besteht seine Macht und so muß es wegen seiner Kunktion senn. Sieht man sich aber um, wie sich das auf ber Seite ber Sinnlichkeit bes Wesens verhält, so wird man qu feiner Überraschung gewahr werden, daß ihr genau dieselbe Beschafsembeit zukömmt, denn man braucht sie nur, wie es eben mit dem

Geist im Wesen acmacht war, auf bas Moment ber reinen Sinnlichfeit zu reduziren, so bat in ihr nicht weniger als in ienem die Korun. aufgehört, es ift von ieder Borwegbestimmtheit frei geworben, es ift eine zweite Freiheit, allerdings eine im umgefehrten Sinn des Bortes, aber bas ift auch alles mas fich fagen läßt. Bas bas eine bat und bas andre nicht, um bas Berhalten ienes zu einem im rechten Sinn bes Wortes zu machen, und bas andre zu einem im verfehrten Sinn bes Bortes, lant fich wiederum nicht angeben. Bas iebes ift, ift es lediglich in der Beziehung auf das andre, ihr Inhalt geht vollständig in diefer Beziehung auf. D. b. es bleibt in ibm nichts übrig, das zu seiner Bestimmung burch fich selbst genutt merben fonnte. Es ist nicht schwer zu verstehn; man hat die beiden Glieder auf das reduzirt, mas fie find vor ihrer Bermittlung durch die Korm, d. b. auf den Unterschied ihrer Vorzeichen. Folgt man nun aber diesem Borgange ber Bermittlung und betrachtet, mas aus ben Gliebern im Lauf dieses Borganges wird, so bemerkt man, wie fich jedes gestaltet, zuerft beide zumal zu einer Gemeinschaft des Thatbestandes und bann auch wieder jedes auf seine Weise. Darum konnte fich ber Beift feine eigne Begenftanblichkeit auf feiner Seite ichaffen, und die Simlichkeit am Wesen ihr ihr eignes In-sich-senn. Bie sich im Dinge, im Körper der Wesen ein In-sich-seyn in seinem Sinn einstellt, eine Begiehung feiner unterschiedenen Glieder und Buntte unter fich, die eben das Material und der Inbegriff seiner sinnliden Gestaltung ift. Das Stud einer gemeinschaftlichen Sinnlichteit ber Außenwelt, das das Ding für fich vorwegnimmt, so fest fich das Moment bes Geiftes ju einem Gebiet ber außeren Angelegenheiten in feinem Sinn auseinander. Und diefe Explizirung nach Innen und Außen ist eben der Entfaltungsakt der Form im Wesen. Es ift hier zu bemerken, daß, so wenig mit diesem In-sich-seyn des Dinges ber ihm eigne Beist gemeint ift, der ihm als einer Summe von Befen gufommt, ber feiner, bes Dinges, Sache gewidmete Beift, eben so wenig unter jener Begenftandlichfeit im Ginn ber eignen Sphare des Geistest, das sinnliche Mittel, deffen er zum 3med seiner Thätigkeit in seinem Gebiet bedarf, noch bevor er auf der Seite des Dinges in Wirksamkeit tritt, zu verstehn ist. Es ist nicht mehr die Sinnlichkeit des Wesens, die, wie subtil auch ihre Beschaffenbeit genommen wird, hier den Träger der Form des Geistes abgiebt, sondern dieser Träger ist der eigne Inhalt seiner Thätigsteit, das gedachte Material seiner Borstellungen. Man ist in beiden Fällen in den Sphären der reinen Einseitigkeit der Vorzeichen. Wie nahe man beide Theile im eignen Mittel der Seele sich auch gestätt denkt, das Bewußtsenn kann nicht früher an die Form des Gegenstandes gebunden genommen werden, als bis sie seine eigne Form geworden, es würde, ist ihr Subjekt in seinem Sinn einmal negirt, anders gar keinen Sinn für sie haben können. Es ist nichts. withig dazu, daß die Form seine Korm geworden, als daß sie die in der Borstellung gedachte Form des Dinges wird.

Das absolute Subjett aller Bradizirung, das Radital in allem Subjett hatte in ihr die Kaffung der Beziehung eines Ginen zum Andern im Einen bekommen, das ist der absolute Kontext aller Korm. ves von nun ab in den vielerlei Abwandlungen der Korm durchgeht mb die Grenze ber möglichen Abweichungen ausmacht. In einem mb bemfelben Aft ift beides geschehn; jenes Radifal in allem Subielt bat fich mit seinem Andern auseinandergesett, es selbst ist das Glieb einer Beziehung geworben, Die in ibm begonnen bat, es felbft ift ein Glied der Form geworden, es felbst ist nun noch ein Etwas in ihr, und zugleich ist fie ein Etwas im Wefen geworden, ein Moment bes Wesens, bas mabre Wesen ift ber burch und burch formulitte Inhalt geworden. Dan tann diese Formel als das Schema aller Gegenständlichkeit nehmen. Enger konnte man den Ausbrud micht faffen. Da der Gegenstand so weit geht als der Vorwurf aller Edenninif, fo mußte ber Ausdruck von der am weitesten reichenden Kassung setze d. h. der reduzirteste sepn. Alles ist das immer noch nicht, in gewissem Sinn noch nicht einmal die Hauptsache, benn die ift ber in dieser Welt einer entfalteten Korm unaufaeloft gurud bleibende Anoten der ungetheilten Einheit des Wesens, das wahre

Pat. Aber so viel dies auch ift, im Sinn dieser erpligirten Belt bleibt es ber in ihr verschwindende Bunkt der Gemeinschaft ihrer beiben Spharen. Dag biese beiben Belten boch auch wieber nur eine find, zeigt fich an ber 3weibeutigkeit und Doppelzungigkeit aller ber Bestimmungen, die die einzelne Sphare für sich in Anspruch nimmt, Kommt hier auch der eine Theil dem andern zuvor, einmal dieser, bas andre mal der andre, ber folgende macht es fich fofort zu Rus; obne etwas am Wort zu andern, verdreht er es bem Ausbruck im Munde und schiebt ihm die erft gerade ausgeschloffene Bedeutung Das ift die Beziehung innerhalb ber Ibentitat bes Gelbstbewuftsenns. Es sollte einmal der Inhalt durchweg in der Korm, d. h. nun der Form der Begiebung mit fich selbst vergleichbar werden, ein rationaler Inhalt werden. Die Beziehung innerhalb der Ibentität des Bewußtseyns, die gleichzeitig mit der seiner Gegenständlichkeit auftritt, ift bas, mas hier auch bas Gebiet ber Innenfeite des Wesens genannt ift. Das Kach des Bewußtsepns, ber Begiehung im Befen ift ber Begirf ber Begiehung innerhalb bedjenigen Inhaltes im Besen, der in der Beziehung des einen und anbern Wesens geradezu verneint ift. Das ift eine Bertheilung ber Relation, die ein genieinschaftliches Gebiet voraussest, das Gebiet. zu bem sich bie reine Form und das reine Wefen verglichen haben. Für die Beariffsbestimmung des Gliedes der Gubfistenz giebt es tein anderes Material, fein anderes Element der Form, als sein Andres, auf bies ift zu verweisen, bas ift fein beterminirenbes Rennzeichen, feine Grenze, damit muß man zufrieden senn und kann es auch febr füglich, ba bafür gesorgt ift, bak, wo ber Formalism bes bisturfiven Inhalts fich zu verlieren anfängt, gerade diejenige Begiebung zwischen ben Gliedern, bem Bewußtseyn und feinem Gegenstande eintritt, in der das eine fich unmittelbar am andern mißt, der Att ber innern Anschauung. Bas das Ding ift und was das Bewußtsenn ist, mas die obige Darstellung nicht sagen und nicht ausspreden tonnte, ift tein Geheimniß, das findet ein jeder in ihm felbft. Die Seite ber Sinnlichkeit am Wefen, mit ber man es bier juvorberft zu thun bat, wenn von Gegenständlichkeit bie Rebe ift, ift bas unmittelbare Subjekt aller Relation dieser Seite, das will sagen ihre Subfifteng. Für das Innengebiet der Identität des Wesens bleibt nichts als der Augenblick, in dem alle Relation aufhört, der Augenblid, in dem das im Sinn seiner Sinnlichkeit affirmirte Befen mit feiner Berneinung zusammenfällt, in diesem Augenblick leuchtet wie ein plogliches Licht im Dunkeln das Bewuftfenn auf. Das ist der Augenblid des Berfcwindens der Relation. Aber es ist auch nur ein Augenblid, benn es murbe fofort wieder verlofchen, wenn es fich nicht ju einem Gebiet ber Thatigfeit im Innenraum ber Ibentitat bes Befens entfaltete, d. h. die Korm der Relation zum zweitenmal und diesmal in ihm felbst auftrete. Das ift nun die Beziehung des Ich im Befen auf sich selbst. Das Bewuftfenn lost sich in unterschiedene Romente und Relationen für seine Thätigkeit auf, die die vorausgefeste Ibentität bes Subjektes, bes Ich, nicht unterbrechen. bat fich an der Inhärenz der Relation nichts geändert als der Inhalt. und dieser ist berselbe geblieben, seitbem er die Korm der Relation selbst geworden ist. Das Wesen hat auf der Seite seines Insichselbstsems seine zweite Affirmation erfahren, eine Afsirmation im umgefebrten Sinne bes Wortes.

Jest sind zuerst die beiden Seiten des Wesens gleichberechtigte Glieder einer Beziehung unter sich. Zu einer solchen Beziehung war es dis dahin noch nicht gekommen, sie mußten sich in einer und derselben Form zuvörderst vergleichen, um damit das Eine eben wurde, was das Andere nicht war, damit sie sich im Raum der vollen ganzen Wirklichkeit ausschlossen. Im Sinne des einzelnen Gebietes (welches es sen daß man annimmt) schließen sie sich nicht aus, denn in seinem Sinn ist das andre Nichts, soweit ist jedes das Ganze, das andre geht unangesochten durch es hindurch, aber im Sinn der vollen Totalität der Wirklichkeit schließen sie sich aus, im Sinn der Bermittlung, denn in diesem ausschließen, wird die Bermittelung das Ganze. Man muß wieder auf das Bild der sich schneidenden

Ausmeffungen refurriren. Sind diese die beiben Glieber ber Subfisteng, so schneiben fie fich, nicht etwa in einem Buntt, sonbern jebe schneidet die andere in jedem ihrer Puntte, bas Richtungsverbaltnif aber bleibt in jedem dieser Falle immer dasselbe. Die volle Wirklichkeit, also die Wirklichkeit, beren Durchmeffer diefe Ausmeffungen find, ift ihre Bermittlung, diese blieb immer noch unerreicht, so oft die Buntte, in benen die Glieder sich burchseten, auch vermehrt werden, in ihr also schließen fie fich aus. Reine aber schließt die andere in ihrem Inhalt aus, d. b. in der Relation der in ihr inbegriffenen Momente, denn eben jedes ihrer Momente gehört einem Subjett an, bem auch ihre Erganzende gutommt. Das will sagen, wo es ein Ding giebt, da kommt ihm auch ein Wahrnehmen und Wollen zu. Das Berhältniß mar eben so ausgedrückt als wenn bas Moment des Bewuntfepns fich zur Relation der Innenseite entfaltete und entfalten mußte, weil co bem Befen in ber Relation ber Sinnlichkeit aufzugehen nicht gelang und nachdem es sich hier expligirt batte. Das konnte fo aussehen, als batte fich bas Bewußtfenn am Reft ber Möglichkeit, in ber die form der Relation gefaßt merben konnte, genügen zu laffen. Aber es ift wenigstens ebenso mabr, daß die Relation im Innengebiet des Wefens auftritt, ebe fie fich auf ber andern Seite verfinnlicht, b. h. bag fie erft bas Bollen und Wiffen der Relation mar. Irgend wie muffen die Glieder darüber zu einem freien Einverständniß gefommen senn, denn ihre zugeftandene Ursprünglichkeit ist genau so viel als ihr wechselseitiges Anrecht an die Priorität vor einander. Es ift zugestanden, weil die Borstellung tein Mittel bat, diese Boraussegung zu überschreiten.

Also mit einem Wort, das Bewußtseyn ift sein eignes Subjekt und seine eigene Determination. Entscheidend ist dies nun schon füt das ganze Berhältniß, denn es bezeichnet es im Sinn einer Beziehung von Durchmessern der ganzen Sphäre des Prädikamentenspstems, die alle andern in sich begreift. Aber es ist unterrichtend, im Einzelnen die Gegenprobe zu machen, um sich zu überführen, daß man sich nicht getäuscht hat. Bom Berhältniß zwischen Seyn und

Berben in dieser Anwendung; ift wenig zu sagen, da die Thatsache bier am wenigsten zu verkennen ift. Das Bewußtseyn bat die Form bes Senns, b. b. die Form der Relation fich prefenter Momente. das ift eben mas die Beziehung auf sich zu bedeuten hat, und mas es zu seinem eigenen Gebiet der Thätigkeit macht; es bedarf dazu so weit noch keines Dinges außer ihm, um wirkend und zugleich ein Bebitel ber Wirtung zu senn. Aber bas Bewuftsenn ift auch ein merbenbes. Bene Momente seines Inbalts gehören auch unterichiedenen Schichten des Sepns an; das Bewuftfenn hat die Ausmeffung der Beziehung zwischen Momenten, die fich so wenig present find, daß fie fich vielmehr im Sinn ber Brefenz ausschließen, es ift ein bevorftebendes und ein vergangenes, und mas nicht eines ober das andere an ihm ist, ist ein Richts; darum ist es wesentlich bas Bermogen des Bewußtseyns. Es hat also die Form der vollen Wirklichfeit, gerade wie die Sinnlichfeit des Wesens, obschon es wie diese immer nur erft das eine Moment der vollen Wirklichkeit ift.

Sodann das Bewuftsepn ift von Seiten seines Sepns ein einiges, alles unterschiedene Bewuftfenn umfassendes und ein unendlich vieles und einzelnes Bewußtseyn; es giebt keinen Bruchtheil bes Ganzen, der nicht fein Wollen und Wahrnehmen für fich bat. Und wie dies auf der Seite des In-sich-senns ift, so ift es auch auf der Seite des Dingseyns, benn es giebt nichts das nicht ein Ding für fic mare, eines neben bem andern und eines im andern. Bellung nimmt das Berhaltniß nicht früher auf als nach durchgeführter Bermittlung. Das ift mas an ihm begriffen mirb. Die Bermittlung bort in dieser Kassung auf, sie ist durchgeführt, und in ihr, Diefer Gestalt nimmt das Berhältniß die Borstellung auf. andsenung bleibt immer einmal die Einheit des schließlichen Subietts, das wir das Wesen nennen, die Einheit, die es in demselben Stadium gewinnt, oder in ihm geltend macht, in dem es fich zu seiner Doppelseitigkeit auseinandersett. Es ist nicht damit gesagt, bağ das Wesen, das Subjekt ausschlieflich ein einiges mit fich ist, das will fagen, ein einziges in feiner Art. Bare das, bann bliebe

es auch mas es ware und es wurde nie mehr die Form einer Gemeinschaft von Wesen annehmen, es ist nur die früher sehr gang und gebe Auffassung darin zurudgewiesen, wonach man fagte: Die Daterie ift eine Substanz, die Seele ist aber auch eine Substanz. Man glaubte ihr die Ehre anthun zu muffen, sie in Ansehung dieses Werthes mit ber Materie auf eine und biefelbe Stufe zu ftellen. Wenn man ihn ihr, ber Materie, zugeftand, so meinte man hier nur zu thun, mas fich von selbst verstand, mas niemand in Abrede stellen murbe; aber man ging weiter, man fprach ihn auch ber Seele gu, das klang zwar parador, aber man wagte es. Das Richtige ift begreiflich, daß das Subjett in der Kassung seiner Doppelseitigkeit nur Eines senn kann. Bu wie vielen Abwandlungen zersett, eine ursprüngliche Ungestalt und Zusammenhanglosigkeit im Material (im Wesen) dieses Element auch aufzutreten zwingt, an jener Kormel ändert das nichts mehr. Sie ift das Schema aller Gestaltung des Befens d. h. diese Gestalt in ihrer kurzesten also am weitesten reidenden Faffung, fie bezeichnet das absolute Gefüge, in das fich das Wesen ordnet und zugleich seine Grenze.

Man sieht sogleich, wie dies enthält, daß jedes der beiden sich wechselseitig schlechthin verneinenden Glieder auf dem Wege der Bermittlung dasselbe gemeinschaftliche Ganze werden muß. Die Betrachtung braucht ihren Standpunkt nur auf einem der beiden Glieder zu nehmen (und einen andern als einen oder den andern giebt es vorläusig nicht), so wird man das sehr bald inne werden und täuscht sich nicht darin. Das will sagen: der Geist im Wesen, was in seinem Bewußtseyn vor sich geht, ist das Ganze, es ist von einem Ende bis zum andern ohne Aussehen ein Wahrnehmendes und Wollendes. Es ist aber auch eben so sehr durch und durch ein sinnliches. Die Zweitheiligkeit der Subsistenz müßte nicht den Werth einer kürzesten, also absoluten Formel haben, wenn nicht die beiden Glieder in ihr vollkommen ebenbürtig von gleichem Alter und gleicher Ausdehnung wären, d. h. wenn nicht die Repartition des Inhalts an sie nach einem einfachsten Theilungsprinzip ausgeführt wäre.

68 wurde aber ein foldes nicht fenn, wenn es eines unter beliebig vielen andern gleichberechtigten ware. Diese Chenburtigkeit ber Glieder eines absoluten Erganzungsverhältniffes und in Folge besfen, bas Bange - werden jedes der Glieder weift bas Berhaltniß baburch nach, daß mit seiner Entfaltung die Momente jeder der beiben Seiten auf der andern wiederkommen, fie deden fich in der Entfaltung ihres Begriffdinhaltes. Sieht man fich nach ber Brozedur um, wie dies geschieht, so bemerkt man, wie hier zwei Borgange fonkurriren; einmal die Explizirung des Erganzungsverhaltniffes im Subiekt, und dann das Übereinkommen auf dem Wege bes übergangs ber Bedingung von ber einen Seite auf die andere. Bas bies Berhaltniß in seine Entfaltung aus dem Thatbestande mitbringt, den diese absolute Formel seiner Zweitheiligkeit bezeichnet, ift febr wenig. Es ist zuvörderst damit nichts ausgesprochen ale einmal die Einheit bes Subjekte und bann die Selbstfandigkeit, has Etwas-für-fich-fenn, der beiden Blieder. Alfo die Quelle aller Bestimmung und alles beffen, was sich von nun an ereignet, bleibt war das reine Wefen, aber dann hat es auch wieder nur seinen Ibeil an ber Quelle, ber andre fällt auf die beiben Glieder; febr begreiflich, die Boraussehung war nicht das Wesen, sondern das Befen gerade in ber Faffung biefer Zweitheiligkeit, bes Elementes aller Korm. Es könnte also ben Anschein haben, als wenn von dato ab die Erfüllung des Ganzen, die ganze Begriffderplizirung, der gange Begriffeinhalt, in dem die beiden Seiten ausammenfallen, ledialich im Brozef der Übertragung des Motives von der einen Seite auf die andere gewonnen wurde, aber es bleibt babei, daß diefer Borgang immer nur bas eine Moment bas Ganzen ausmacht. Bie er dieses von je war, so bleibt er es auch auf jedem Schritt des Fortganges. Es läßt fich verstehen. Bas auf dem Bege bes Ubereinkommens allgemach bervorgebt, wird für die Glieder gewonnen, aber nicht bloß für diese, sondern auch für das gemeinschaftliche Gubiett. Das Ergebniß wird immer wieder zur Boraussehung nefdlagen, es rudt an die Stelle, die querft das eine Ursubjekt mit

feinen beiden Seiten einnahm. Mit dem Abichluft iebes neuen Brogeffes des Übergangs ber Bedingungen von der einen Seite auf die andere, wird eine immer potengirtere und bestimmter gestaltete Ginbeit gewonnen, die zur Entfaltung kommt, d. h. eine Belt von Begriffsgebieten, die allgemach aber auf beiben Seiten zumal hervorgeht, die unaufgehalten burch ihren Unterschied burchgeht. Es ift Die Bedingung ber Möglichkeit irgend eines Wiffens von vorn ab. So weit das Subjekt reicht, es stehe auf welcher Stufe es wolle. und sen ein so zusammengesettes Wesen wie es wolle, es wird immer wieder ein einiges mit fich und ist nicht bloß der Inbegriff ber Bedingungen für bie Beschaffenheit seiner Seiten, sondern bas Bange. Bas diefe Seiten an Eigenschaften haben, haben fie lediglich aus ihm und in ihm. Darum, wie es in der Borftellung zugebt, geht es auch auf ber Seite bes Dinges zu. Das folgt nicht baraus. baff, was fich auf ber einen Seite ereignet, es barum auch auf ber andern thut. Daß bas nicht ber Kall, bedeutet eben bie Theilung ber Subfifteng, es ift jeber ber beiben Theile fein eigenes Subjekt geworben, und ist die Bedingung seines Berhaltens und das Ende der Wirtung, der es unterliegt, die Wirtung geht nicht weiter. Darum hat jede ihr Gebiet ihrer Thatigkeit und ihrer Relationen in fich und so sehr ausschließlich für fich, daß sie burcheinander geben, ohne es zu miffen und ohne fich zu berühren. Das ist der Inbegriff des Dingsenns auf beiden Seiten. Also wenn gefaat war, es gebt auf der einen zu, wie es auf der andern zugebt. so heißt bas: die Natur, die das regiert, ist eine gemeinschaftliche, und zwar in allen Stadien der Entfaltung des Wesens, denn je mehr fich ber Raum der wechselseitig von einander unabhängigen Thätigkeit für das Bewußtsenn und für das Dingsenn ausbreitet, und ber Mittel, die jedem Theil zu Gebot ftehn, mehr werden, um besto weiter entfaltet sich auch das gemeinschaftliche Geset ihres Berhaltens.

Das überschreitet nun alles schon das Material, von dem man für die Frage, um die es sich hier handelt, Gebrauch machen wurde

tonnen. Aber man muß sich den Bersuch nicht verdrießen laffen, die einzelnen Mittel derjenigen Stufe der Form, die solche allein darbieten konnte, die einen Erfola versprechen, auf die Brobe zu stellen.

Es liegt nabe, die beiden Sphären der Subfistenz als eine Innenwelt und eine Außenwelt des Wefens repräsentirend zu nehmen. Das ift eine Beziehung, die mit der eines Gines fenns und Bielessens unmittelbar noch nicht gegeben ist. Wir nehmen die Außenwelt als die Begiehung zwischen Wesen und Wesen im Unterschiede u, von der im Bewuftfenn aufgehobenen Beziehung, dem Moment ber Ibentität bes Wefens. Man konnte fagen, fo wie fich die erste Seite aus dem Subjekt heraus realisirt hat, so bleibt einem die andre von selbst zurud, oder auch eben so gut umgekehrt. Aber die aufgehobene Beziehung bezeichnet vielmehr das Wefen selbst. Und mas übrig bleibt, nachdem sich die Sphäre der äußeren Angelegenheiten, wenn man fich fo ausdruden will, aus dem Wesen herausrealifirt bat, ift vielmehr die Beziehung ber Einheit auf fich felbit, mas bier eben das Innengebiet und das Gebiet des In-sich-senns genannt ift. Aber Beziehung ift Beziehung; alfo das Innengebiet des Befens enthalt die Unterscheidung des einen und andern Moments, eines Eo-fenns und Anders-fenns im Gines-fenn. Sier giebt es eine und die andere Borftellung, eine Berbindung von Bedingungen der Borkellung, eine Auflösung der einen Borstellung in unterschiedene. Und bevor fich im Befen nicht die Form der Begiehung eingefunden bat, ift es noch nicht zum Bewußtsenn in ihm gekommen. Man braucht nur an die Unterscheidung des fich feiner bewußten 3ch von seinem Ertenntniggegenstande, und wenn dieser auch noch nichts als daskibe 3ch ift, ju erinnern, um bas ju erkennen, Und eben fo bie Beziehung bes einen Wefens zum andern auf der Objektseite ift nicht weniger und nicht mehr als die Beziehung des Wesens auf sich selbst. batte fich im Gebiet der Außenwelt, nachdem fich in ihr die Wefen gesondert hatten, das Bedürfniß eingefunden einander zu erscheinen, sich unter fich mechfelfeitig ein Zeichen ihres Dasenns zu geben, so beginnt sogleich auf der Innenseite der Wesen ein Prozes der Erscheinung im

verkehrten Sinn bes Wortes, ein Brozeff, ber allerdings im Sinn jenes bezeichnet, daß in ihm nichts erscheint, daß, was in ihm vorgeht, das individuelle Wefen für sich behält, aber es foll auch nur eine Erscheinung im Sinn bes In-fich-senns fenn. Und wie biefer Brozes im Gebiet der Außenwelt zuerst ein Borgang zwischen den Elementen bes Dinges wird, und bann ein Borgang zwischen bem einen und andern Dinge, so wird nun jene Erscheinung im verkehrten Sinn zuerst ein Borgang im Gemuth bes Individuums, es erscheint fich selbst in der Thatiakeit des Geistes in ihm, und dann wird fie ber Borgang ber Berftandigung amischen bem Bewuftsenn bes einen Wefens und bem bes andern. Es ift eines bie Rehrseite bes andern; mas aber die rechte Seite ist und welches die Rehrseite ist, ist fo wenig zu unterscheiben, wie was das Affirmirte ist und was das Regirte ift. Das ganze Berbaltniß verwandelt sich in eine fortlaufende Reihe von Anwendungen besselben Bringips, von Beziehungen, in eine Reihe von Ginheiten, deren jede denselben Inhalt und biefelbe Form in ihr selbst bat wie das Ganze, beffen Glieb fie abgiebt; jede ber beiben Seiten ift nur barum ein meffender Theil bes Gangen, weil beide in berfelben Form ber Relation und Gutzeffivitat jusammenfallen, jedes auf seiner Seite die Form der Einheit des in ihr inbegriffenen Vielen und Vielerlei hat. Die gesuchte Doppelseitigkeit der Subsistenz ist vollständig in ihr verschwunden. fich im Infichsenn des Gliedes findet, macht auch das Gebiet seiner außeren Angelegenheiten aus. Derjenige, ber beim Sachverftandigen in diesem Fach Belehrung sucht, kann, wenn er den Bestrebungen eines solchen Sachverständigen, ibm den Gegenstand auf irgend eine Beise klar zu machen, wohlwollend zu Gulfe kommt und an seine eigne innere Anschauung refurrirt, das Richtige herauserkennen, nöthig hat er es nicht.

Der Punkt aber, mit dem man es hier am häufigsten zu thun hat, ist die Handlung. Die Handlung ist diese auf der Seite des Bewußtseyns und auf der Seite des Dingseyns, es ist eine Handlung in den Grenzen jeder der beiden Seiten, aber dann auch eine Hand-

lung amifchen beiben Seiten, fie geht von ber einen auf die andere über, es ift mas ber Richtungsunterschied amischen bem Borgange ber Appergeption und bes wirkenden Willens bezeichnet. Dasjenige Roment, bas zur Sandlung bas Wefen liefert, bleibt eben barum die Bedingung aller Thatigkeit ohne Unterschied und spricht folglich im Richtungsunterschiede nicht mit. Wir steben nicht an, die Quelle aller Sandlung von da ab, daß fie die Form des Übergangs im Stadium bes Sublistenzunterschiedes bekommen hat, im Willen bes Befens zu suchen, also auf der Seite des Bewußtseyns, und dies in gewiffem Sinn mit vollem Recht. Wenn man aber bedenkt, daß das schliekliche Subjekt aller Brädizirung das Wesen bleibt, das leine Doppelseitigkeit in seine Einheit umfassende Wesen, so ift klar, daß die Seite der Sinnlichkeit ein Moment der Bewegung von ihr unmittelbar bezieht, unmittelbar, das heißt in der Art, daß das nicht burch die Bermittlung des Befens geht. Bruft man bas Berhalten ber Borftellung, so wird es fich damit einverftanden zeigen. Es liegt nichts im Begriff des Wollens, so lange es eine Determination des In-sich-sepns ist, was es befähigte, das Faktum einer Bewegung auf ber Seite bes Dingsenns zu seben. Sehr begreiflich, benn bas ift eine Beziehung nicht zwischen ihm und bem Dinge, fondern zwischen bem einen Buntt bes Dingfenns und bem andern, es ist eine Thatsache lediglich in den Grenzen der Sinnlichkeit. Darum konnte und sollte der Wille über die finnliche Bewegung zwar verfügen, aber sie nicht schaffen. Bas aber noch mehr ift, der Wille verfügt zwar über die sinnliche Bewegung, es ift aber auch wahr, daß ihm die Motive zu seiner Entschließung von ber Seite ber Sinnlichkeit an die hand gegeben werden, daß er fie darauf einrichtet. Wenn der Wille wirken sollte können, so mußte ihm sein Ziel auf der Objektseite gegeben sein, und das bleibt auch dann noch wahr, wenn er es sich auf dieser Seite selbst schafft. Ran muß dabei bleiben, daß, wenn gleich es sicher keinen Borgang in der Ratur giebt, der nicht durch den Willen, oder genauer gefagt, burd eine ganze Reibe von Stufen des Willens im Wesen vermittelt wird, bennoch das Moment einer jeden sinnlichen Bewegung seine Bedingung lediglich in sich selbst (oder was dasselbe ist, unmittelbar aus dem Wesen) hat, ganz so wie es mit dem Willen auf der Seite des In-sich-seyns ist. Aber der Wille verfügt auch nicht einmal ausschließlich über die sinnliche Bewegung. Er würde es thun, wenn er der eine Wille in allem Wesen wäre. Er ist dieser zwar auch und so weit er dies ist, kann er was er will, aber das ist noch nicht der ganze Wille; er löst sich zu unendlich vielen und verschiedenen Willen auf, und dies ist sein Ende auf der Seite der Sinnlichteit im Wesen. Der unendlich viele und vielerlei Wille wird der Stoff für den Formalism der Sinnlichteit und zugleich ein Spielball des Zusalls, d. h. der Synthese des inertiellen Fortgangs der Handlung auf der Seite der Sinnlichkeit.

Sodann find hier die beiden Schemen zu unterscheiden, nach benen beim hervorgeben und Aufhören der handlung verfahren wird. Die handlung ift ber Aft ber Auflösung und ber ber Spnthefe und geht im Bestreben ber Auflösung und Sonthese bervor. Das ift die Methode bes übergangs in der Sandlung. Es ift basfelbe auf beiden Seiten der Subfistenz. Das Bewuftfenn nimmt in feiner Selbstbestimmung die Fassung der Beziehung zwischen einem bewegenden und bewegten Moment an; keines von beiden vertritt mehr die fingirte Einheit des Ich; der eine Moment liegt biefem jenseit, der andere diesseit. Der Aft der Borftellung geht in dem Bestreben bes Bewußtseyns auf, sich im Ginn der Relation, die fie bezeichnet, aufzulösen und, was dabei als ein bis dahin zusammenbangloser Stoff vorlag, zu verbinden. Es ift ein noch nicht verwirklichtes Wefen, ein Bermogen auf der Innenseite bes Wefens, bas fich in diefer Gestalt verrath. Und bas, wenn es ihm gelinat. fic in die Presenz des Senns Eingang zu verschaffen, die Borstellung mirb. Durch das Gebiet des Geiftes im Wesen geht ein werbender und vergehender Inhalt durch, der Andrang der im Sinn des Geiftes noch nicht verwirklichten Borstellungen; das sind die Kaffungen. die das Bewußtseyn nur noch Schritt vor Schritt bekömmt, um fie

wieder fahren zu laffen und gegen andere zu vertauschen; die einen reiben fich an die andern: fie find unter fich einmal geschichtlich verbunden, dann aber auch zu Abhangigkeitsverhaltniffen verknüpft, bie fich im Sinn bes Senns ausschließen, es ift mas bas Senn am Bavuftfem nicht faßt. Darum überschreitet der mahre volle Inbalt bes Ergebnisses beide Ausmessungen als ihre Bermittelung. Sie erft ift die Borftellung. Bas jene Momente bes Sepns und bes Werbens babei lieferten, war fie noch lange nicht. Auch bas ift bier schon fo. daß bem Stadium des Bermogens eine Breite toeristis render Momente gutommt, ein Senn, aber ein Senn im weiteren Sinne des Wortes, ein vergangenes ober bevorstehendes; das Raf diefes Inhalts ift ein ganz anderes als das der Prefenz des Sevenden im engeren Sinne bes Wortes, ber Momente, die in seine Relation einaeben. Wie bies auf ber Seite ber Sinnlichkeit ift, weiß man recht wohl; das Ding wird, es wachft, das Wefen fammelt fich feine Sinnlichteit, es gestaltet fie und artifulirt fie, bann nimmt es wiederum ab, es zergeht und löft sich auf. Jeder Moment biefes Berbens und Bergebens gehört jugleich bem Senn an, er hat an ibm Theil; das werdende Ding tritt zwar aus einem Gebiet berüber, das jenseit nicht bloß der Schicht des bestimmten Dasenns liegt, sondern aller Wirklichkeit, aber bies Werden partizipirt auch von einem gewiffen Stadium ab am Dasenn, das werdende Ding gehört bem Dasenn an. Die Sandlung im Sinn Dieser Ausmeffung nun schneidet der Inbegriff aller der Wechselwirkungen zwischen denjenis am unterschiedenen Buntten ber Dinge, die ein und berselben Schicht bes Dasenns angehören. Die Seite ober die Erstreckung bes Werbens, die in die Grenzen bes bereits realisirten Dinges fällt, hat ofsenbar die Bedeutung und den Aweck, die der Ausmessung des Dakuns zugehörige Wechselwirtung zum Aweck des Werdens beranzupiehn, fie wird eine Kunktion des Werdens, wie hinwiederum das Berben und Bergehn bes Dinges eine Funktion der Thätigkeit im Sinn bes Dasenns wird. Wir find im Stande, Diese beiden Sphären ber Sandlung in der Geschichte und der Thätigkeit auf der Seite des Bewußtseyns bestimmt nachzuweisen. Den wesentlichen Unterschied in der Komplexion der sogenannten Geisteskräfte macht die Art und Weise der Bertheilung der Thätigkeit des Geistes einerseits an das Gebiet des Daseyns, der Summe der koezistirenden Mittel, und an das des Werdens und Bergehns, den Umsat dieser Mittel, aus. Es würde zu weit führen, allem, was sich hier darbietet, ins Einzelne zu solgen, es würde auch zu nichts nut sepn.

Der hauptpunkt aber, ber hier noch in Betracht kommt, ift bas Gefet ber Sandlung auf beiben Seiten. Man hat oft von einem Rausalverhaltnif ber Borftellung gesprochen im Unterschiebe von dem des Gegenstandes. Die angebliche Thatsache bildet einen aans berkommlichen Artikel bei ben Schriftstellern, Die fich mit biefen Gegenständen beschäftigen, unter verschiedenen Ramen, wie Ertennungegrund, Ertennungegrundverhältniß, Ertennungeschluß. Wenn es etwas der Art gabe, so wurde das Abhangigkeitsverhaltnif auf ber Seite des Berftandes unmittelbar nicht der Ausbruck beffen auf ber Seite ber Sache senn, also ber Kormalism ber Sandlung bes Erkennens ein andrer als ber ber Sandlung auf ber Seite ber Sache. Das wurde jur Unterscheidung ber beiben Bezirke ausnebmend wichtig fenn, denn einen andern Grund, wenn überhaupt etwas dahinter ware, als einen sehr wesentlichen und tieffigenden könnte es nicht haben. Das Einvernehmen nicht bloß, sondern das Busammenfallen beiber Theile im Bunkt der Relation zwischen Bedingung und Konseguenz ist der Kardinalpunkt von allen den Borkommen, in denen sich die Gemeinschaft der Form offenbart. braucht hier nicht mehr erörtert zu werden. Aber für das Berhältniß belehrend ift allerdings bies Migverständniß, es foll an einer andern Stelle betrachtet werden. Co viel fieht man sogleich, die Möglichkeit, im Att bes Berftandes bie Direktion bes Übergangs zwischen Bedingung und Konsequenz umzukehren, verdankt die Borstellung der Inkommensurabilität der Übergangsrichtung am formellen Inhalt der Relation. Und demunerachtet ist eben so sehr der finnliche Aft fein eignes finnliches Motiv, und seine eigne finnliche

Birtung, wie das Bewuftsenn sein eigener Bewegungsgrund und fein eigenes Konsequenz. Das war schon von da ab so, daß es seine eigene Boraussehung ift, die Bedingung seiner Möglichkeit lebiglich in ihm felbst hat. Jest entfaltet sich erft das Berhältniß zu einem verständigen Inhalt. Man ift gewohnt, den Ausbruck Wollen mb Ruffen auf Die Berufethatiafeit bes Bewufitenne nach beiben Seiten zu beschränfen, wogegen nichts einzuwenden ist, wenn man die Freiheit ber Gelbstbestimmung und ben 3mang bes unmittelbaren Subjektes ber Sandlung im Gemuth, bestelben bobvelseitigen Willens, als das Bezeichnende nimmt. Der Wille ift bann eben bas Bermögen ausschließlich im Übergange bes Motivs von der Seite des In-sich-senns auf die Seite des Gegenstandes. bier geht die Betrachtung von diesem Berhältniß nur das, sich auf beiben Seiten entsprechende, Borkommen an. Es ift schon an iner andern Stelle bemertt, daß es nur noch von dem Moment bes Bewegungsanstofes auf ber Seite ber Sinnlichkeit gilt, bak er ieine Bedingung ausschlieklich in ihm hat, daß er dem Willen dargeboten werden mußte. Man fann aber eben so gut vom Willen fagen, daß es nur noch das Moment des Willens ift, das seine Bebingung auf der Seite des Geistes ausschließlich hat. Das ist beidemal etwas so ausnehmend Geringfügiges, daß es von einem reinen Richts schwer zu unterscheiden sehn würde, wenn es nicht mit seiner Entfaltung an den Tag fame. Es fommt aber auf feiner von beiben Seiten dazu, ohne daß alle drei Momente, (bie beiden Spham der Subsissenz und bas Wesen) auf jedem Schritt immer wieder von Reuem gemeine Sache zum 3wed biefer Entfaltung machen. Und in diesem Brozest geht nun nicht blost die Bermittlung der beiden Glieder vor fich, sondern auch ihre Auseinandersetzung; das eine bebt feinen ausschließlichen Inhalt als solchen am andern, also nicht ohne es auf seine Untosten zu thun. Das führt auf das Rapitel von der Inera der Handlung, wovon, was die Inera auf Seitm der Sinnlichkeit der Handlung betrifft, an einer andern Stelle die Rede sepn wird. Es ist merkwürdig, wie hier auf der Seite des

In-fich-fenns beide Wendungen, in benen biefe Iner ber Sandlung auf der Seite der Sinnlichkeit vorkömmt, deutlich wieder zu ertennen find. Es find die beiden Borfommen, die durch den Unterschied ber Träger bezeichnet werden. Die handlung übernimmt die Summe bes Wefens im Dinge, aber auch bas Individuum in ihm, in beiben Källen im Dienst ber Sinnlichkeit. 3m ersten Kall, im Kall der Inerz im engeren Sinn bes Wortes, ift ber Fortgang ber Bewegung also vermittelt durch eine Seite bes Wefens, auf ber feine Selbstbatigkeit ein Ende genommen hatte, die Daffe an ihm, fie hat fich in Dieser wechselseitig gehoben und nun folgt sie, die Masse, dem empfangenen Bewegungsanstoß. Übernimmt die Bewegung das In-Dividuum (es fann fich beifen unter Umständen nicht erwehren), bann ist der Fortgang durch seine eigne Selbsthätigkeit vermittelt. 36 batte gesagt, daß beide Källe der Inerz auf der Seite des In-nichsenns wieder kommen. Der zweite von den angegebenen Källen ift der, in dem die Bedingung der Borftellung in ihrem Mittel fortlebt, obne zum Borfcbein zu tommen, bis fie irgend eine Gelegenbeiteursache zur Borstellung realisirt, man kann sagen, wenn man sich bildlich ausdrücken will, fie refleftirt. Es wurde biefe Realifirung zugleich das Ende der Vorstellung fenn, ihre Bedingung wurde erschöpft seyn, wenn sie nicht den Keim eines neuen Borganges und zwar desselben zurückließe, die Bedingung der Borstellung mit ihrem Schluß fich wiederherstellte. Dag diese durch einen Att der Selbstthätiakeit im Wesen fortgetragene Bedingung einer Borftellung ihren Untergang findet, ehe etwas baraus wird, fann vorkommen, wie etwas Entsprechendes auf ber Seite ber Sinnlichkeit vorkommen tann; die Möglichkeit, die Borftellung im Bewußtsenn wiederherzustellen, bat bann aufgehört, man bat bie Thatfache vergeffen. Das ift der eine Kall der Iners auf dieser Seite. Der andere ift der Kall. in bem der Träger auf das Material seiner reinen einseitigen Subfistens reduzirt wird und zwar dadurch reduzirt wird, daß er die Summe des Wefens in ihm wird, d. h. dasjenige Wefen im Indivibuo, deffen Gelbstthätigkeit sich felbst gefangen halt. Es ift also ber

Kall, in dem das, was hier an der handlung fortbesteht, nicht ihre Quelle ift, also die Quelle der Borstellung, sondern diese selbst. Jest ift man im reinen Gebiet bes Geistes; die Bermittelung burch die klbfithatigen Momente bes Wesens bat (beziehungsweise) aufgehört. Das ift die Gewohnheit der Borstellung, das Borurtheil, von dem man nicht laffen kann, weil es den Grund seiner Bewegung in ihr mit fich nimmt; es ist nicht anders zu überwinden, als durch ben Biderstand eines andern Borurtheils. It ber Aft ber Inera nicht mehr der schlechtweg vorausgesette selbst, ift es ein Aft in irgend einer positiven Kassung, bann wird er wie jede Inerg, boch immer von dem Mittel, in dem sie fortgeht, über lang oder kurz absorbirt fenn, und es ist nur zu verwundern, daß es oft noch so lange dauert, the es dazu kommt. Es ift aber nicht blog das Element der Bewegung, das diesen Werth eines einmal für immer gegebenen Bermittlungsafts im Bewuntsenn hat; es nimmt, noch ehe es die konfrete Bewegung wird, die Gestalt eines Prinzips an und wird bas Gefet der Synthese der Borstellungen. Alles Wissen a priori beruht auf dieser Inerg.

Man könnte weiter geneigt senn, bem Bewußtseyn ben naberen Beruf des Anfanges mit dem Ganzen in der Bildungsgeschichte des Raterials anzuweisen, und es ift auch ber Beruf bes Berftanbes. bas Ganze in der Gestalt der Idee zu gestellen, bevor es den zusammenbanglosen Kräften der andern Seite überliefert wird und die Realifirung stuckweis beginnt. Aber diese Kräfte der andern Seite find nichts anders als die Kräfte des unterschiedenen, sich seiner Bedurfniffe und Intenzionen bewußten Wesens selbst. wie sehr beziehungsweise ber Begriff und Umfang bes Gangesfeme ift, und also auch der Idee, und wie beziehungsweise bie Unabhangigfeit und Abhangigfeit foldes Ganzen von andern Gan-Die Bedingungen des vorgesetten Ergebniffes, fie mojen ift. gen in Birklichkeit neben einander und nach einander noch so weit einander liegen, es ist alles da, ehe die Berwirklichung an-Mat. Aber fie muffen boch schon auf der Seite des Bewußtlepns

bedacht und berathen seyn, sie mußten zusammengesucht werden, es war auszukundschaften, wo bas Rothiae zu baben mar, es ift eine Ronfurrenz unterschiedener Mittel und 3wede, die die Idee motiviren, die in Streit mit einander find, das muß alles zuvor unterschieden, erkannt und geschlichtet werben; in alle dem ift ber Geift in Funttion, bevor es die Idee vertnüpft. Sinwiederum ift bie Ibee nicht in allen Momenten zumal da, es geht eine Sonthese in fie ein, das ist ein mabres Werden. Also ber Anfang mit bem Gliebe fommt auf ber Seite bes Bewuftfepns wieder. So theilt die Borstellung sich ihren, ihr als eine Totalität gegebenen Borwurf, unterscheibet eines und das andere in ihm und sest ihn wieder zusammen. Und wie dies auf der Seite des Bewußtsenns so ift, ift es auch auf ber Seite bes Gegenstandes. Der Gegenstand geht zwar aus ber Summirung des zerstreuten Stoffes bervor, er stammt aus diesem Bielerlei und Bielen eines zufammenhanglofen Wefens, aber er war auch schon ein einiger, burch die vielen Dinge burchgebender, Gegenstand in allen zumal da, noch bevor ein Wissen und Wollen in ihm wirksam wurde, es muß an ihm etwas alle Möglichkeit ber Abwandlung vorweg Umfaffendes und Ausfüllendes gewesen senn, es muß durch ihn die Einheit einer Relation gegangen fepn. Sehr begreiflich; Etwas an alle bem mußte aus bem Befen ftammen. Die Formel des Ganzen ist einmal schlechterdings nicht zu überholen und aufzulösen, so daß man sagen könnte, dies ober jenes Stud am Banzen machte in ihm den Anfang ober reichte über das andere fort.

Es war hier der Versuch gemacht worden, die beiden Seiten der Subsistenz auf ihre wesentlichen Eigenschaften zu prüsen, ob sich irgendwo etwas sände, was zu einer unterscheidenden Begriffssssung brauchbar wäre. Daß hier nur die Einzelnheiten des Prädikamentenspstems als Prüsungsmittel in Betracht kommen konnten, verstand sich von selbst. Es hat sich gezeigt, daß nichts auf der einen Seite zu sinden war, das nicht auf der Kehrseite wiederkam. So weit jede von beiden, (die des Insichsenns, und die des Dingsepns) ihr Gebiet für sich bat, (und sie haben bekanntlich die konkrete Wirk-

lichkeit so vollständig in diese ihre ausschließlichen Gebiete repartirt. daß an ihr nichts übrig ift, d. h. nichts was fie für fich brauchen fonnten), ift jedes mas es will und wie es will; wie es auf der einen Seite auaeht, ift fo wenig ein Magftab für die Dinge ber anbem, daß fie durcheinander geben, ohne davon etwas zu bemerken, baf fie Glieder berfelben Belt find. Ginem folchen Stoff aber ift nichts zu entnehmen, mas ein bezeichnendes Mertmal für den Unteribied abaabe, es ift eben ber ichlechthin tonfrete Inhalt der Birt. Berfucht man aber bas Merkmal bem Begriffsinhalt ju mmehmen, so ist das so viel als der Bersuch, eine Entfaltung der form in der Subsistenz, den Momenten der Borzeichen selbst zu bewertstelligen, Die fie eben porausseklich ausschließen. Die Sublistenz der Glieder ist diese darum, weil sie die Möglichkeit einer formellen Bestimmung in ihr ausschließt. So war es von Ansang gewesen und so blieb es durch alle Entfaltung durch. Es ist der miklungene Bersuch, die Bestimmungen der Prädikamente aufzulösen und das Ginielne, was man bekömmt, an die Seiten der Subsistenz zu vertheilen.

Ran fann vom Bewuftsenn nicht viel mehr sagen, als daß es der jur Beziehung in fich explizirte Moment des Geistes, der expligirte Moment feiner Gelbstthätigkeit ift. Dieser Entfaltungsprozef muß gleichzeitig mit dem der Entfaltung des Momentes der Sinnlichteit des Wesens eingetreten senn, sonft hatte es zu dieser nicht kommen konnen. Und gleichzeitig muß auch wieder ihre Bermittlung auf dem Bege der Gestaltung der Glieder erfolgt senn, denn mit biefer tritt erst die Sonderung und Verbindung des Wefens ein eine Relation im Inhalt der Glieder, ein gemeinschaftliches Daß, die form der Beziehung in einem Innengebiet und einem Gebiet der außeren Angelegenheit, die mit der Unterscheidung eines Geiftes und einer Simmlichkeit unmittelbar noch gar nicht ba war, die aber ihre Bedingung und auch wiederum ihr Konfequenz ist. Stadium des Berhältnisses fällt auch die ganze Unterscheidung auf die Seite der Subfistenz und die Form wird die Bermittlung. In ber reinen Korm decken fich beide Seiten der Subsistenz.

## Die Bedeufung von Raum und Beif für den Anterschied der Subfiftenz.

Die Frage nach dem wahren Subjett der Prädizirung ist unvermeidlich, wenn man sich einmal überführt hat, daß es in drei Gliedern unterschieden vorkömmt, von denen jedes den Anspruch macht, nicht nur das Ganze zu seyn, sondern Etwas ausschließlich zu seyn. Daß das Ganze auf ein ungetheiltes Subjett nicht reduzirbar ist, enthält genau betrachtet zwar schon die Antwort, aber das kann vorläusig dahingestellt bleiben. Das will sagen: das Subjett tritt auf diese Weise gegliedert auf gleichzeitig mit der Inhärenz im engeren Sinn (dem Prädikament), oder was dasselbe ist, diese Gliederung betrifft eine Bestimmung des Ganzen, die in der ber reinen Inhärenz nicht inbegriffen ist, die ihr gegenüber steht.

Über die Frage, so weit das Berhältnis der betheiligten Dinge sich lediglich auf das beschränkt, was aus dem Stadium des Prädikamentenspstems an ihnen herstammt, auf ihren abstrakten Inhalt, wird hier speziell nicht mehr verhandelt werden, da die ganze vorliegende Darstellung sich darum dreht. Es ist hier nur noch die Rede davon, wie sich dies verhält in Ansehung der Bestimmung von Raum-Zeit, oder nachdem die Formel des Prädikamentenspstems diese bestimmte Fassung bekommen hat.

Es ist bisher nur eine ber hier möglichen Auffassungen auf eine dem Gegenstande würdige Weise vertreten worden. Dies war ein Bersuch, der einen denkwürdigen Abschnitt in der Geschichte der Philosophie bezeichnet. Von ihm fängt eine ganz andere Zeit an. Es ist gut, daß dieser Bersuch gemacht ist, denn schwerlich würde es jest noch dazu kommen, am wenigsten mit einem ähnlichen Ausswande von Kräften. Es ist auch in neuerer Zeit einiges im Sinn einer sogenannten materialistischen Auffassung geschehn; indessen ist das von wenigem Belange, und das ist nicht zu verwundern, es lag zum Theil an der ganzen Indolenz des Prinzips und zum Theil

auch daran, daß es zufällig mit Tendenzen komplizirt vorkam, die eine verständige Behandlung fast unmöglich machten.

Es ift bier von einer Frage die Rede, die man in dem, was beben bei bem Berfuch, den Begriff der Subfiftenz und des Unteribiedes ihrer beiden Seiten zu bestimmen, dagewesen ift, für absolvirt halten konnte, die aber in der That damit noch gang und gar nicht erlediat ift; benn wenn es fich bort um die Form auf der Stufe bes Braditamentes bandelte, so handelt es sich hier um das Praditament in der besondern Fassung von Raum und Zeit, allerdings ane Raffung, die durch feine andere in ihrem Sinn begrenzt ift, die aber benfen unerachtet immer nur eine der möglichen und vorkommenden Berwendungen des Brädikamentenschemas ift. Es ist bies der sehr intritate Buntt, in wie fern die Ausbehnung als eine Determination einer der beiden Sphären oder beider zu nehmen ist, ob sie in Ansehung dieser Form ebenbürtig sind, ob sie sie also in einem und demselben Aft der Berwirklichung aus dem Wesen bezogen baben, oder ob fie im Prozes der Determination von der einen Seite auf die andre übergegangen find. Da erst mit der Kaffung des Wefens in die Gestalt von Raum Beit die Realisirung des Wesens vor nd gebt, seine Fassung in die Form der vollen Wirklichkeit, d. h. in ihr das Wesen zum Diesseyn konfreszirt, so folgt aus einer Urgemeinschaft ber Bradigirung auf ber Stufe bes absoluten Begriffeinbaltes (bes Pradifaments) etwas weder für noch gegen die Gemeinicaft im Sinn diefes Stadiums der Bestimmung.

Unmittelbar beziehen wir eine Kenntniß dieser Beschaffenheit des Besens (seiner Ausdehnung) aus der Sinnlichkeit des Gegenstandes was gegenüber; ihr verdanken wir unsre Wissenschaft darum. Das bumt daher, daß, wie die Sinnlichkeit die Grenze ist, mit der das Individuum, das dies, abschließt, um sich in ihr von Andern zu sondem, sie auch wiederum das erste ist was im Übergange von Giomm zum Andern durchschritten wird. Darum repräsentirt die Sinnsichteit diese Exklusivität am Gegenstande. Am Gegenstande aber richeint die Form, er wird ihr Subjekt dem Betrachtenden gegenschaften die Form, er wird ihr Subjekt dem Betrachtenden gegenschaften die Form, er wird ihr Subjekt dem Betrachtenden gegenschaften die Form, er wird ihr Subjekt dem Betrachtenden gegenschaften die Form, er wird ihr Subjekt dem Betrachtenden gegenschaften die Form, er wird ihr Subjekt dem Betrachtenden gegenschaften die Form, er wird ihr Subjekt dem Betrachtenden gegenschaften die Form, er wird ihr Subjekt dem Betrachtenden gegenschaften die Form, er wird ihr Subjekt dem Betrachtenden gegenschaften die Form, er wird ihr Subjekt dem Betrachtenden gegenschaften die Form, er wird ihr Subjekt dem Betrachtenden gegenschaften die Form, er wird ihr Subjekt dem Betrachtenden gegenschaften die Form, er wird ihr Subjekt dem Betrachtenden gegenschaften die Form dem Betrachtenden gegenschaften dem Be

Man murde ohne ihn nichts von ihr wissen, sie moge die Form des Bewußtsenns senn, oder nicht; darum imputiren wir fie bem Dinge. Daß fie ihm angehört, ift auf dem Standpunkt der Anschauung nicht nachzuweisen. Bir, auf dem unfrigen, gesteben ihm (bem Dinge) an der Form nur darum seinen Antheil zu, weil wir in der Form eben feinen andern Sinn erkennen ale ben, Die Makeinheit (wenn man dies Wort in genug weitem Sinn nimmt) ber beiden Spharen der Subfistenz zu fenn. Aber das ift eben eine Boraussehung, deren Möglichkeit zwar von Rant nicht in Abrede geftellt wird, die er aber ignorirt; er konnte fie lediglich als die Brabigirung des Bewuftfenns nehmen. Allerdings es wurde das enthalten, bag bas Bewußtfenn fein eigner Gegenstand wirb, daß in ber bisherigen Ungetheiltheit bes Bewuftfenns, (Die die Bedingung alles Wissens und Wollens, aller Selbstthätigkeit des Wesens ist, d. b.) in der ihm immanenten Bedingung seiner Thatigkeit, eine Relation unterschiedener Buntte fich einstellt, die ihn eben zu einem Gegenstande macht, und zwar zu einem, der formell vom Dinge, vom sinnlichen Gegenstande, nicht zu unterscheiden ift. Es wurde immer wieder auf das heraustommen, was anzuertennen Kant vermeiden Dies macht teine Schwierigkeiten, aber um diese gange Frage handelt es sich hier nicht mehr, es handelt sich um das Urfubjekt der Form von Raum = Zeit. Das Bestreben der Borstellung, das Ursubjekt dieser Form auf eines der drei Glieder zu reduziren, ist in ber Ordnung und dem Bringip ber vom Berstande geforderten Einheit des Mages gang angemeffen. Es murde soviel beißen wie die Frage: welchem Theil diese Form im richtigen Sinn zukömmt und welchem im verkehrten Ginn, ober welchem die rechte Geite und welchem die Rehrseite der Form zukommt. Es ware möglich, daß Merkmale porhanden find, die barüber entscheiden laffen. Dak icon bei ber Gestaltung bes Befens im Stadium ber absoluten Bra-Dizirung (bes Pradifamentenspftems) Die brei Glieber ber Gubfiftenz in Funktion waren, kann als zuverlässig angenommen werden, es kann nicht anders senn; diese Seite der Bestimmung des Wesens

fonnte anders nicht als in einem und bemfelben Prozef mit biefer Gestaltung bervorgebn, er konnte anders nicht als unter der Betheiung eines jeden jener drei Glieder in feinem ihm eignen Birtungs. feife zu Stande kommen. Beiter aber lagt fich auch gar nichts barüber fagen. Bic viel g. B. in einer bestimmten Beriode der Beltbildung ber Initative eines von beiden Theilen babei zufommt ober wie viel fie aus dem Wefen beziehen, liegt ganglich außer dem Gebiet einer moalichen Biffenschaft, denn das gehort schon der Geibidte biefes Borganges an; es wurde fich auch fo viel nicht einmal ertennen laffen, wie bier angegeben ift, wenn dies Berhältniß nicht ein Kall einer Reibe von Erscheinungen bliebe, deren Formalism und wohl bekannt ift. Es wurde auch zur genaueren Renntniß des Berbaltniffes von Bewußtfenn und Gegenstand nichts beitragen, wenn man wußte, wie sich bas verhalt, benn es hangt von Bedingungen ab, die in jenem Stadium der Korm noch gar nicht vorhanden find. Und dies wird nun eben anders, wenn die Form in der Faffung von Raum und Zeit realifirt ist, denn hier hat man es mit einer Anwendung ju thun, in ber die Glieder ber Gubfifteng erft ihren bezeichnenden Inhalt bekommen, in der sie vermittelt sind, aber auch unterschieden, in dieser Anwendung wird ihre Bedeutung klar.

Es ist übrigens damit, daß sich die Frage um Raum-Zeit dreht, nicht gesordert, daß die Berwirklichung der Form zu dem, die Einbeit einer geschlossenen Welt bezeichnenden, Thema der Thätigkeit (also auch der Relation) in der Fassung von Raum-Zeit ausgeht. Es wird hier öster zur Sprache kommen, wie der Begriff Ausdehnung in unterschiedenen Kategorien dieses Begriffs realisirt ist, und das unterschiedenen Kategorien dieses Begriffs realisirt ist, und das unterschiedet eben die Form im Stadium von Raum-Zeit von der im Stadium des Prädikamentes. Wie viel es solcher Kategorien der Ausmessung des Wesens giebt, und von welchem Belange sie sind, ist gleichgültig. Aber es ist eben nur Raum-Zeit, die den Beruf haben, die gemeine Bergleichungseinheit aller dieser Ausmessungen zu sehn. Diese haben ihren Inhalt für sich, aber es muste auch ein gemeinschaftlicher, d. h. ein auf die Form von Raum-

Beit reduzirbarer Inhalt durch fie hindurchgehen, um fie zu Momenten einer gemeinschaftlichen Wirklichkeit zu machen, darum repräsentiren Raum Beit den Inbegriff des Stoffes der Gestaltung, d. h. eben aller Ausdehnung.

So viel ist zuvörderst richtig, das Bewuftfenn nimmt die Gestalt alles Erkenntnisobjektes an, auf fein eignes Gebiet, auf bie Seite bes Geiftes an, sowie es in Runktion tritt, b. h. sowie es aufhört in ber Bestimmung ein Moment ber Pradizirung bes Befens und weiter nichts zu bedeuten, erschöpft zu fenn. Die bis babin ungetheilte Einheit des Besens, der Bunft, der seine Ausmelfungen verbindet, loft fich zu einer Beziehung auf fich auf und nun erkennt es fich felbst. Der abstratte Inhalt biefer Beziehung ift mas wir Selbstbewußtsenn nennen. Betrachtet man bies naber, fo zeigt fich, daß biefe Bestimmung bes Bewußtseyns diefelben beiden Ausmeffungen bekömmt, die aller Gegenstand seines Wiffens überhaupt bat, die des Senns und der Handlung. Es ist klar, daß hier das Wort Ausmessung noch in diesem weitesten Sinn genommen ik wornach es nicht mehr nur ein Glied des Senns ift, sonbern aller Determination alles Wesens überhaupt, wozu man berechtigt ift, ba jedes der beiden Blieder das andre überholt und in fich beareift. Also einmal hat es die Form des Sepns, d. h. eines Rompleres foordinirter Momente bekommen und dann die des Übergehns amiichen diesen Momenten. Darin lieat, daß jene Relation der toeristirenden Puntte allemal diese nähere Bestimmung hat, daß fie sowohl die Bedingung der Form des Übergehns ift, das Thema der Sandlung, als ihr Ronsequenz, b. h. daß sie die Fassung des Abhangigkeitsverhältniffes hat. Die Sandlung verdankt diesen Inhalt ihrem Roeffizienten, wenn man fich so ausbruden barf. Die Thatiateit bes Bewußtsenns bekömmt die Gestalt eines Abhängigkeitsverhaltniffes, noch bevor fie in die andre Seite übergreift. Das ift ber Formalism des Denkens im Umrig. Die Bedingung der Borftellung ist bereits die Borstellung gewesen, und eine solche wird auch wieder die Wirkung werden, darum schließt im Gemuth die eine bie

Bie die Einheit des Selbstbewußtseyns immer nur ein ndugirtefter Bruchtheil des gangen Bewußtsenns senn burfte, um ein bentisches zu senn, ein vollkommen freies, durch nichts prädispomirtes Bewuftfenn, bas Moment ber freien Gelbstthätigkeit bes Beifes. also immer nur ber Moment bes Übergangs von seinem Antereden au feiner Rachfolge fenn konnte, fo ift es auch nur ein Dement im Inbegriff des foeristirenden Geistes im Individuo. Dbfon alles das fein, des Individuums, eigner Geist ist, ist es nicht allgegenwärtig in ihm. Das Individuum des Geistes muß sich in seinem eignen Gebiet in Bewegung sepen, um sich besienigen Bunttes in ihm zu bemächtigen, beffen es für fein Denken gerade bedarf. Das eine Selbstbewußtseyn füllt die Grenzen des eignen Geistes nicht aus. Im Reim ist alles da, der Geist in seiner Eigenschaft als Material des Geistes ift in jedem Bunft im Begriff eine Borkellung zu werben, aber noch kann es das nicht und soll es das nicht tonnen, bis es die gemeinschaftliche Einheit des Selbstbewußtfeme wedt, und bis dies fich gerade an diefer Stelle gesammelt hat. Und obicon dies Berhältniß rein der Seite des Geistes angehört, so baben doch alle diese Beziehungen schon die Korm und das Maß raumzeitlicher Verhältnisse, in dem doppelten Sinn, einmal in dem, damach sie dem unmittelbaren Apparat des Geistes angehören, und dann in dem, darnach sie nur noch vorgestellte Bestimmungen und auf die Seite des reinen Selbstbewußtsenns übergegangen find. Die Raffungetraft der Einheit des Gelbstbewußtsenns reicht nicht über die engere Berbindung der Elemente zu diesem einen Thema der Borftellung. Es ist dasselbe, was schon im Sinn vorkömmt, wenn das appergipirte Bild im Auge über den Umfang fortreicht, den die Infenz der Einheit des Selbstbewußtsenns für den Augenblick befreitet. Die Thätigkeit des Gemuths erscheint hier an ein Behikel gelnüpft, das unter das Schema von Raum-Zeit fällt, in der Art, daß es in die Bedingung der Kapazität seiner Einheit eingeht.

Benn also beide Theile, Bewußtseyn und Dingseyn, in der bistufwen Berwendung bes Materials der realisirten Form (der Ausbehnung) zugeständlich zusammenfallen. so tann ber Unterschied ber Borzeichen, bas mas wechselseitig auf beiben Seiten verneint ift, nur ben Unterschied bes Gebietes, bes Stoffes biefer Formgemeinschaft bedeuten, d. h. die Ausdehnung, (die Subsistenz der Ausbehnung), das ift mas fich nicht an ihr mit Worten sagen läßt. liegt für ben, ber so viel überfieht, bem aber das Berhaltnif biefer beiben Seiten der Thatsache von Raum-Zeit entgangen ift, nabe, anzunehmen, daß folglich dem Bewußtfenn eine ganz andre Ausdehnung zukommen muffe als dem Dinge d. h. eine andre eben als Raum - Zeit, eine Ausdehnung ihrer besondern Art, ein andres Behitel für die Form von Raum-Zeit, ein solches, das gar nicht weiter zum Borfchein kommt, das man nur konjekturiren kann, obne baß man nöthig bat, sich eine Borftellung bavon zu machen; er, kann sich nicht entschließen, bas Bewußtseyn für ein folches Bebitel anzuerkennen. Ich bin geneigt zu glauben, daß jeder, der fich mit ber Betrachtung biefer Dinge abgiebt, eine folche Beriode ju überftehn hat, in der er nach einem verborgenen Trager des Bewußtfenns fucht, beffen Ertenntnig und bas gange Beheimnig lofen wurde. Diese Forderung verrath, wie die Borftellung die Intommenfurabilität beider Theile (des Bewuftfenns und Dingfenns) zwar anerkennt, aber andernseits doch auch wieder nicht davon laffen tann, für bas erfte irgendmo eine Stelle in ber Reihe ber Gegenstände zu suchen. Allerdings wird ein folches Ding ein Ding im weiteren Sinn bes Wortes, aber es bleibt ein Ding. (Man bemertt, daß einer, ber so raisonnirt, über ben Standpunkt ichon fort ift, wornach dieses Subjekt des Bewußtsenns die Sinnlichkeit felbft, das Ding im engeren Ginn des Wortes ift, benn das ift eine Auffassung, die nicht mehr in die Versuchung sest, sich hier mit ihr in Erörterungen einzulaffen.) Bare bem fo, bann murbe allerdings ber ganze Unterschied nur noch in dem nicht gegebenen Behitel ber Thatiakeit im Bewußtsenn bestehn. Man weiß, daß das Dingseyn bes Bewußtseyns aufzugeben ift, aber man sucht zu seinen Gunften zu unterhandeln, um so lange wie nothig sich Etwas zu reserviren,

bes ungefähr basselbe mare. In ber That mare mit einem solchen meiten Ausbehnungevehifel nicht fomobl für bas Gebiet bes Bewuntierns als für bas Gebiet bes Dingfeyns etwas gewonnen, das Dingfenn wurde um eine Ausmeffung zugenommen haben. muer gefagt, man hatte ben Bersuch gemacht, es um sie zu erweitem; einen Bersuch, von bessen Mifilingen man fich leicht baburch überführt, daß man fich baran erinnert, bag es teine Ausmeffung ber Gegenftanblichkeit bes Wefens giebt, als eine, bie in ihre Geftalma eingebt, die also ber Auschauung nicht wurde entgehn können. Der Gegenstand verträgt feine andere Ausmessung als eine, Die er in der Erscheinung geltend macht, d. h. er verträgt kein Glied einer Synthese seines Kormalism mehr als er hat, ohne daß er dadurch dem Gebiet der gegebenen Wirklichkeit entrückt wird. Man batte nicht ein Glied bekommen, das den Inhalt des Gangen über das Dingseyn und sein Interesse erweiterte, sondern das das Dingseyn über seinen bisberigen Inhalt erweiterte.

Der Unterschied der Borzeichen der Subsistenz, das Berhältnif wischen dem, was auf beiden Seiten wechselseitig in einander negirt ift, ift burch teinen Unterschied bes Ausdehnungsgebietes mehr bezeichnet, benn bas ift immer schon ein formeller Unterschieb, also eben das komplementare Berhältniß. Das Bewuftsepn bat kein anderes Mittel feiner Gestaltung, also auch keine andere Form, als der Gegenstand, mit dem es sich beschäftigt, es hat keinen andern Inhalt, also fein andres Behikel seiner Thätigkeit, als die man aus der Betrachtung deffen, was im eignen Gemüth vor sich geht, sehr wohl kennt. Und wie dies immer nur das beschäftiget, wie es sich nur das vorstellt, nur das will und benkt, nur darnach bichtet, was der Seite des Gegenstandes ihm gegenüber angehört, so bewegt fich auch das Gemuth in teiner andern Ausbehnung als derjenigen ber Dinge, die man im Auge und herzen hat. hier ist nichts binter der Scene dieses Berhältnisses Berborgenes. Was in bem stheimnisvollen Apparat des Organismus der Wesen vor fich gebt, gthort alles schon der finnlichen Seite an, und hat für die Frage,

um die es sich hier handelt, ganz irrelevirende Zwecke. Könnte man diesen Prozessen noch so weit folgen, so würden sie in dieser Bezie-hung nicht das Mindeste aufkläten. Allerdings das Gemüth ist sich dessen bewußt, in ihm einen ihm eignen Raum seiner Thätigkeit zu haben und daß es sich zu seiner eigenen Welt der Gegenständlichkeit, sich selbst gegenüber, entfaltet. Das ist die zweite Affirmation, die alle Verneinung in ihrem Sinn wird. Die Ausdehnung dieses seines eigenen Bezirks konnte so wenig eine Abzweigung des afstrmirten Bezirks der Sinnlichkeit, wie ein Koessizient zu ihr senn, eben darum weil ein identischer Geist, d. h. ein sich seiner selbst als eines identischen bewußter Geist im Wesen erst von da ab möglich war, daß die Seite des Gegenstandes ihren Kontext und den Kreis ihrer Mittel abgeschlossen hatte.

Es wird ihr durch das Fach des Bewußtsenst weder etwas entzogen, noch etwas zum Ihrigen hinzugefügt. Der Raum des Seynst und der Thätigkeit, ihr Stoff, ist ein und derselbe für das Bewußtseyn und das Dingseyn am Wesen. Es hat sich nichts geandert als das Borzeichen. Es durste sich nichts anderes ändern, wenn das Bewußtseyn nicht, statt das Gegenüber dem Dinge zu seyn, seine Fortsetzung werden sollte. Es ist aber auch nur diese Determination, die den Stoff der Doppelseitigkeit an ihnen bezeichnet, oder die Relation, in denen beide sestgehalten werden, d. h. sie ist der Begriffsinhalt ihres Seyns und Thuns, im Stadium einer rein durchgehenden Form der Realisirung. In ihr mußten die Glieder zusammenfallen, wenn sie sich von Seiten ihrer Borzeichen gegenüberstehen sollten, wie es eben nur einerlei Glieder des geometrischen Raumes thun, die in der Lage ihres Ergänzungsverhältnisses sich wie verneinte zu einander verhalten.

Immer eröffnet der Unterschied der Borzeichen außer diesem Bezirk des einerlei Inhalts an ihnen jedem ein Gebiet zu einer Entsfaltbarkeit und Ihätigkeit dessen, was es für sich hat und ist, in dem jeder Theil zuvörderst vom andern vollkommen unabhängig ist. Das Glied wird das Subjekt von Determinationen, die jene seine un-

mittelbar bienftliche Beziehung zu seinem Komplement gar nichts ansebt. Denn ob fie ibm bermaleinst zu gut kommen foll, bas steht veniaftens noch dabin. Innerhalb biefer Welt nun feines eigenen Borneichens, bes Dingfenns im verkehrten Sinne bes Wortes, ber Belt bes Geiftes, zu der fich das Bewußtsenn entfaltet hat, nicht in dem Stadium, in dem sich das Moment aus dem Wesen und was in fein Kach gebort, berausarbeitet, muß das Bewuftsenn beobachtet werden, um zu verstehen, was mit einer Determination negirter Sinnlichkeit am Wesen eigentlich hatte gesagt senn sollen. das ift ein Gebiet, das nicht bloß jedes Wesen für sich hat, das im Umfang feiner Individualität verschlossen bleibt, das eben nur etwas für es ift, sondern, wenn es das Gebiet einer zweiten Objektivität werden sollte, so mußte es ein Gemeinaut für alle die werden, die en bemfelben Gemeinwefen Theil haben und es werden fich balb engere und weitere Kreise ber Gemeinschaft ber Besen im Geift einfinden: d. h. Kreise, in denen sich die bezüglichen Wesen zusammenfinden, nicht weil sie ihre Sinnlichkeit an einander festhält, sondern weil sie sich als zusammengehöriger bewußt werden.

Die Einbildungen und Borstellungen der vielen Individuen überschreiten die Absperrung, die sie isolirt, und kommen mit einander in Berührung, sie fangen an in einander überzugehen, sie kommen in allerlei seindliche und freundliche Konflikte. Alles das verbindet sich zu einer Geschichte des Geistes, es geht ein Gemeingeist in weiteren und engeren Zirkeln der Gesellschaft hervor. Das ist wieder die zweite Affirmation der Gegenständlichkeit, die Affirmation in verkehrtem Sinn des Wortes, denn alles das wird dem konkreten Gemüth gegenüber ein Borwurf seiner Beobachtung und Ersahmung und der Sie einer Gesetzebung sür ihn, mit dem er sich über den Prozest der Formulirung seines Bewußtseyns zu vergleichen hat, d. h. dessen Formalism über lang oder kurz das Gesetz für das Berhalten des individuellen Bewußtseyns wird. Und doch wird man sinden, daß damit die Ratur des Gliedes dieser andern Gegen-Mudlichkeit nicht die gerinaste Erweiterung ersahren bat. Es sind

immer die alten gemeinen Ausmessungen von Raum und Zeit, in benen das vor sich geht. Und nicht bloß dies, sondern wie weit auch der diskursive Inhalt das in ihm verborgene Moment der Sinnlichkeit, das ihn an die Ratur knüpft, überschreitet, es bleibt selbst in diesem neuen Gebiet der in keine Berwandlung eingegangene Kern. Liebe, Ehre, alle Sittlichkeit drehen sich um die sich sast verlierenden Merkmale ihrer verachteten Bersinnlichung der Konsideration, der Befriedigung der Bedürfnisse des seiner-fühlenden oder gröberen Sinnes, so sehr daß der ganze moralische Werth der Thatsache einem damit verdorben werden kann, wenn die mittelbarsten Spuren einer solchen Bersinnlichung einen Mißton hineinbringen. Diese verlorenen versinnlichenden Anzeichen sieht man die größte Wacht in allen moralischen Berhältnissen werden.

Es ift richtig, daß die Relation auf der Innenseite des Befens eine verneinte Relation im Sinn seiner Sinnlichkeit ist, also auch die Sandlung in ihr eine verneinte in ihrem Ginn. Aber es ift ber affirmirte Inhalt der Relation im Sinn von Raum-Zeit, der hier das verneinte ift. Raum-Zeit bleibt basselbe. Sein Inhalt mag affirmirt ober verneint seyn, das ist ihm alles ganz gleichgültig, er rührt fich nicht. Bas tann vom Bewuftfenn mehr verlanat werden, damit es fich als ein mahres Subjekt von Raum-Zeit ausweist, als daß es den Gegenstand in ihrer Form sich vorstellt, und ausschließlich in ihr sich vorstellt. Was es auch weiß, will und wahrnimmt, es ist in diefer Form ausgedrückt, und so weit man auch die Aufgabe seiner Ginbildungetraft reduzirt, es gelingt nicht, ein Etwas vorzustellen, das Dieser Form enthoben mare, fie bleibt die Form auch für die Borftellung eines ganglich verleugneten Dafenns. Allerdings folgt bas Bewußtsenn nicht anders der Bewegung des Anstofes in der Bahrnebmung, ale festgehalten am Mittel des Wesens, aber barauf kommt es nicht an, die Korm des Borgangs gewinnt es dabei für sich und fie ift feine eigene. Die eine Borftellung ift eine unterschiedene von ber andern, in demselben Sinn, in dem es das Ding ift, benn es ift einmal eine Borstellung hier, und eine Borstellung dort, und dann

theile. Es ist der Att des Wissens selbst, nicht mehr nur seines Mitwis, dessen Momente sich in dieser Form scheiden und zusammensehen. So weit der Borwurf in der Gestalt von Raum-Zeit reicht, so weit nicht auch der Beruf des Berstandes, weiter nicht; hört irgend wo Maß und Richtung der Thätigkeit im Dinge auf (und das geschieht früher, ehe der positiv bestimmte Inhalt in ihm aushört), so hört auch die Fassungskraft des Berstandes für es aus, es ist kein Extenntnisgegenstand mehr für ihn; die Wege der Thätigkeit des Berstandes verlieren sich mit dem raumzeitlichen Gesüge seines Borwurfs.

Die Berneintheit der reinen Sinnlichkeit verhält sich nun in Ansebuna ber Form ihrer Bermittlung nicht anders als irgend eine der bamifchen liegenden Abwandlungen der Sinnlichkeit, oder der dawifchenliegenden Ausmeffungen des Wefens. Das find die unterschiebenen Spsteme ber Artung bes Wefens, seiner Qualität ober bie unterschiedenen Thatiakeitsthemen, deren Subjekt nicht mehr das abfratte Ding ift, sonbern bas fo ober anders geartete. Alle biefe Ausmeisungen des Inhalts, obschon so weit der reinen Subsistenz ber Sinnlichfeit koordinirt, verhalten fich doch wieder als inhaltliche im Sinn der Korm dieser d. h. im Sinn der Korm von Raum - Zeit. Sie bekommen die Fassung raumzeitlicher Bestimmungen. geschieht, war unerläglich, um sie für eine gemeinschaftliche Form ber Birflichkeit zu gewinnen; in diesem Bergleich, ben sie unter sich über einen folden gemeinschaftlichen Inhalt eingebn, geht ihre Rezeption in die gemeine Wirklichkeit vor sich. Allerdings Bewußtsepn und Bewußtseyn, die eine und andere Kunktion des Bewußtseyns und alles, was dahin gehört, find in einem noch ganz andern Sinn unkuschiedene und verbundene als dem von Raum-Zeit, das sind aber alle iene Qualifizirungen des Wefens auch und doch find fie bemfen, die Form von Raum-Zeit anzunehmen, fie muffen fich in ihr erflaren, und muffen in ihre Sprache übersett werden. Andert his etwas an ihnen, so andert sich auch ihre Konstruktion in RaumZeit; gerathen fie in irgend einen Konflikt, so fällt er unter das Schema der Synthese des abstrakten Stoffes.

Man fann einwenden, daß hier selbst schon bemerkt mar, wie Raum - Zeit zwar das durchgehende Ausdehnungsthema ber Sinnlichkeit ist, d. h. der Relation des einen und andern Wesens, wie es aber doch eben darum nur das eine unter allen andern ift, und wie wenn ce ein burchgangiges giebt, es auch andere giebt, die nicht durchgeben, aber doch immer ihren meffenden Theil am beharrlichen Begriffsinhalt aller Inharens haben. Sind Raum und Zeit der alle jene Qualifizirungen der Sinnlichkeit verbindende Kontext der Sinnlichkeit, so giebt ihm das noch nicht die Prärogative, die Form der Thatigkeit des Bewußtseyns zu sein, sondern das kommt ihm in Betracht des Begriffsgebietes zu, den es vertritt, und wenn es die Korm des Bewußtsenns schlechthin wird, so ist das nur darum der Kall, weil sein Begriffsgebiet ein schlechthin umfassendes ist. die Form des Bewuftsenns zu werden, ift jedes Ansmessungsipstem der Sinnlichkeit berufen. Ift die That des Bewußtsenns, die Aftion des Geistes in der Borftellung, ein Aft, der, wie jeder, feine Bewegung in Raum - Zeit hat, der ein hier und ein Dort in Raum-Zeit verbindet, so sieht man nicht ein, warum es nicht auch ein so und anders gefärbtes, ein so und anders klingendes und riechendes Bewußtsenn geben soll. Ich weiß nicht, ob man darauf sagen wird, daß dem allerdings so ist, daß es schwarze und reine Seelen, einen klaren Beift, ein finsteres Gemuth giebt, daß Gemuther und Gefinnungen unter sich harmoniren, konkordiren, diskordiren, daß es Gesinnungen verschiedener Farbe giebt. Man hat Urfache ju vermuthen, daß eben so wie diese Qualitätsspsteme der Sinnlichkeit. eine unvollständige Auseinandersetung zwischen der reinen Sinnlichfeit und dem Beift im Befen bezeichnen, es eben fo gewiffe untergeordnete Funktionen des Geiftes thun. Der Unterschied ift nur ber, baß, wie man mit jenen von der Seite ihrer Sinnlichkeit in Berübrung tommt, diese einem aus ihrem Beruf im Prozes der Borftelimg bekannt werden. Man kann das eine Qualifizirung des Geifts nennen.

Das Bewußtseyn bekömmt seine Form in der Erfüllung seines Beruss, wie alles. Der gemeine Kontext seiner Natur sindet sich shon im Prozes des Werdens ihres Subjektes selbst, denn damit beginnt seine Funktion. Das knüpft sich an vorgeschichtliche Berhältwisse. Man würde nicht wissen, wie es dazu kömmt, wenn nicht der Borgang seiner Formulirung unter unsern eigenen Augen fortginge. Aber es mag sie gewinnen, wie es will und die Ausgleichung im Sinn der Form mag auf den verschiedenen Stusen der Vildung nach Rethoden geschehen, die schwer zu vereinigen sind. So viel läst sich übersehen, daß jest die Form des Bewußtseyns seine Form geworden ik. Das Bewußtseyn müßte wenig seinen eigenen Bortheil verstehen und wenig Macht und Beurtheilung haben, wenn es sich nicht das, was ihm noth thut, zu eigen zu machen verstünde.

Es wird zugegeben, daß die Ausmessungen der Subsistenz nur den Augenblick ihres Aufhörens im Wesen gemein haben, so weit te die Momente dieses Berhältniffes sind, daß die That des Bewußtsems die Form seiner eigenen Sinnlichkeit schneidet, also auch die vorübergehende Beschaffenheit, die sie in der Einwirkung eines sinnliden Bewegungsanstoßes bekommt. Aber wenn sich dieser Moment der Schneidung in jedem Punkt der Wirkung, so weit sie sich im Besen des Subjektes verbreitet, wiederholt, so wird die Gestalt der Briebung bieser schneidenden Ausmessungen unter sich ein eben so genauer Ausbrud der Form des Borgangs werden, wie die Gestalt ber Beziehung unter ben durchschnittenen. 3ft bas Berhältnif biekam jenen ein beharrliches, so muß die Konsiguration der einen ein gwanes Merkmal der Konfiguration der andern werden. bes auf die Form von Raum - Zeit selbst anwendet, so muß der Att der Borftellung derfelben Ausmessung folgen, an die er so mittelbar schrüpft wird; ohne sich unmittelbar in ihr zu bewegen, folgt er dem Dinge in allen seinen Wendungen in ihr. Sie wird eben so die Madehnung des Gebietes, in der das Bewußtseyn fich bewegt und

bewegt wird, wie es die Ausdehnung für die Bewegung des Moments im Gemuth ift. Die Art und Weise, zur Form zu kommen, ist eine andere als die, in der der Gegenstand dazu kam, aber das kann in Ansehung des Erfolges keinen Unterschied machen.

Das ift alles ganz mahr. Aber andernseits beweift bas auch wieder nichts als wie unaufgehalten die Form der einen Seite auf die andere übergeht; fie geht auf fie über, weil das eben die Bermittlung bedeutet, nicht daß beide Theile eben nur bis zur Kontinuität mit einander in Berührung kommen, sondern eine breitet fich durch die andre aus, so weit die Grenze dieser reicht, und wird dies andre, das heißt das Gange-werben des Gliedes. Aber wenn das zwei wechselseitig in einander verneinte Glieder dulden muffen. weil sie sich eben wechselscitig keinen Widerstand leisten, so enthält das noch nicht, daß das eine Glied die Form des andern übernimmt. Machen die Glieder zu irgend einem 3wed gemeinschaftliche Sache, so nimmt das bestimmende Moment seine Form in das Resultat mit und diese ist nun ununterscheidbar seine, dieses Momentes Fom, und die des Ganzen. Es ist immer nur der eine Theil, von dem das alles, mas gesagt werden konnte, im rechten Sinne des Bortes ailt, der der Sip des thätigen Vermögens im Aft der Erscheinung war, vom andern gilt es im verkehrten Ginn; es ift jedesmal nur der eine Theil, der die Initiative übernimmt und den andern in den Vorgang einzugehen zwingt, er verfügt über ihn als über das Mittel seines immanenten 3weds. Die Gelegenheitsursache braucht nur auf der einen Seite den Prozeß anzuregen, so folgt die andre durch die Bermittlung des Ganzen von felbst. Db es aber jedesmal mut diese eine von beiden Seiten ist, die dazu angethan ist, die unmittele bare Quelle der Handlung zu sehn, und welche, bleibt dahingestellt. Man ist gewohnt, die Initiative in den Prozessen des Lichtes dem leuchtenden Dinge zu überweisen, in denen der Barme dem erwarm-Eine Boraussetzung, von der bekanntlich eben so gut das Gegentheil mahr fenn kann. Dasfelbe aber, mas in allen biefen Källen vom Subjekt der Initiative der Handlung gilt, gilt auch vom Subtt der Initiative der Relationsfassung, was oben immer kurzeg die Form genannt war. Also man kann sagen, die Bewegung Raum-Zeit ist eben die afsirmirte Bewegung und die Relation in aum-Zeit die Relation des afsirmirten Subjekts und das ist jestmal nur das eine, denn das andre ist das in seinem Sinn vereinte. Es mag seyn, daß sich beide Theile in Ansehung ihrer Form ersändigt haben, das richtige Subjekt der Form bleibt eben so sehr neine Theil, wie das Subjekt eines Kubus, der dadurch hervorgeht, as seine sechs Seiten durch die bezüglichen Seiten von sechs unterspiedenen Körpern gebildet werden, nicht das Nichts ist, das sie bespungen, sondern die sechs Körper sind. Das Subjekt der Handlung kyngleich das Subjekt der Form.

Bei bem oben angestellten Berfuch, bas Berbaltniß bes Bewuftand sum Dinasenn begrifflich zu bestimmen, batte ber ganze Erfola din bestanden, daß man gewahr wurde, wie das eine mit der Erkinning der Selbsthätigkeit (des Beistes) im Wesen hervorging, das mbre mit der Explizirung desjenigen Moments im Wesen, in dem fie kmeint ift. Dag dies eben barum der Stoff jener Thatigkeit wird. tigt fich hinterdrein. Das ganze Verhältniß mare migverstanden. mm man dem Geist im Wesen als solchem darum auch schon ein kwuktsenn zuschreiben wollte, und der Sinnlichkeit die Korm einer kniehung unterschiedener Punkte unter sich in ihr als solcher. san nun nimmit, daß dem Geist ledialich so weit dies Moment einer nien Selbstthätigkeit zukömmt, als in ihm die Borwegbestimmtheit er Relation aufgehört hat, so wird der Zwed einer Berfinnlichung des Befens gang flar, es ift der Zwed, es jum Träger einer vorhaltigen bestaltung des Subjekts zu machen, d. h. ihm die Form eines artintirten Gargen zu geben. Es war aber vorläufig damit auch nur wa die Möglichkeit dazu erreicht und es wurde bei dieser Möglichkeit eblieben senn, wenn nicht das Moment des Geistes dadurch in Stand gesetzt wäre, (oder man kann auch sagen gezwungen wäre) timerseits selbst fich mit dieser Explizirung, zu einer Beziehung in fich uentfalten, auf Kosten seiner bisber schlechthin freien Selbstthätig-

feit. Benn hier die Entfaltung bes Bewuftfenns von der feiner Ge genständlichkeit abhängig gemacht ift, so ift aber auch wieder bief vom Borgange des andern Theils abhängig. Und das ift nun be 3wed eines Bewußtsenns im Wefen. Das Moment bes Geifte mußte fich zu einem Gebiet des Geiftes, zu einer Beziehung des Geifte auf fich entfalten, um in fich felbst die Motive zu seinen unterschiebe nen Bermögenbäußerungen zu finden. Es murbe bas Moment be Beiftes gar nichts aus feinem Gelbft zu machen gewunt baben, ewurde die mit der Berfinnlichung des Subiektes ihm eröffnete Bele genheit, dem Befen Gestalt zu geben, gar nicht zu benuten verstan ben baben, wenn nicht ein Bewuftfenn feiner felbit in ihm aufgegangen ware, und zwar nicht allgemach, sondern von Sause aus, it der Art daß diefer Entfaltungsprozeß vollendet seyn mußte, bevor et zu einer Berwirklichung der Welt kam, die Bedingungen mußten gegeben und da fenn bis zu einem Umfange, ber ben Umfang und Inhalt der nachmaligen Wirklichkeit dectte; fehlte etwas an den Bedingungen, so ließ sich das später nicht mehr nachholen.

Also man mag es drehen und wenden wie man will, der Geif nimmt Gestalt an im Bewußtseyn, er explizirt fich zu biesein, zu einem sich seines Zweds bewußten Willen auf Kosten seiner Selbsthätigkeit, das heißt indem sich etwas von einer Beschaffenheit in ibn einfindet, die fich, wenn man das Obige vergleicht, weder formel noch ihrer Bestimmung nach von der Sinnlichkeit des Wesens unterscheidet. Also man sieht, wie alles das nur dazu beitragt berauszustellen, daß der Träger aller Korm des Wesens seine Sinnlichtei In ihr wird das Gefüge von Grenzen und Scheidungen feft in benen fich das Wefen gliedert und individualifirt. Das ift eben, mas im Innengebiet des Wesens aufhört und weswegen es das Gebie des Sichselbitwiffens und Wollens des Individuums ist, einer Thatiateit, deren Mage und Richtungen im Ginn aller Sandlung in Raum Beit gang unermegbar geworden find. Weder dem Bewuft senn, noch dem Dinge bleibt etwas für sich, wenn man sie in bieser entscheibenden Determination von Raum - Zeit als jusainmenfallend

nimmt. Die Sinnlichkeit in der Kassung von Raum-Zeit ist was an ibr fubfistirt, und nicht am Bewußtsepn, wenn gleich ihr Busammenfallen in der Form von Raum-Zeit eben darum auch wieder entscheidend für ihre Zusammengehörigkeit in ein und derfelben Welt des Wirklichen ist: in allen andern Stücken mögen sie noch sonst sehn was und wie sie wollen. Also Raum = Zeit sind gerade, was bier (im Grganzungsverhältniß der Subsistenz) als affirmirt und negirt w nehmen ist und doch, es mag affirmirt ober negirt senn, formell dasselbe bleibt. Die Beziehung zwischen bem Bunkt a hier und dem Bunft b dort ift eine Relation der Sinnlichkeit beider Punfte, die Subjette von a und b mögen senn, was sie wollen und die Bemegung von dem einen Bunkt zum andern ift eine sinnliche Bewegung, der bewegte Bunkt mag senn, mas er will. Können a und b in diese Relation und in diese Bewegung gerathen, so sind sie eben darum finnliche. Die Sandlung in der Borftellung mag fich in jedem Moment in irgend einem Aft des dinglichen Mittels (nicht offenbaren, denn das thut sie in ihm gerade nicht, sie versteckt sich vielmehr in ihm, um sich im Gebiet des Geistes zu offenbaren, sondern) verfinnlichen, sie ist eine Handlung, die den Akt dieser verborgenen Berfinnlichung so aut schneidet wie den der Sinnlichkeit des Erkenntniß-Bar es nicht möglich, Etwas zu wollen, vorzustellen, zu unbeilen anders als in der Form von Raum-Zeit, findet man in Ansehung ihrer Momente und Abhängigkeitsverhältnisse sich beibe Seiten schlechthin deckend, so beweist das nichts als mas in allen källen des Ergänzungsverhältnisses vorkommt, wie vollständig iebes der beiden Glieder fich durch das Ganze ausbreitet, um es für nd in Besik zu nehmen. Allerdinas es kann dabei nicht verhindern. daß es nicht, fatt von seinem Andern Besitz zu ergreisen, vielmehr von ibm in Befit genommen wird und ibm eben so dienstbar wird in seinen Funktionen, es wird gezwungen, auf seinen Standpunkt einmachen, aber immer wird es bas Bange. Der gemeine Menschenberfand, ber unvorbereitet und harmlos die Sache betrachtet, durchseht das Berhältniß und den wechselseitigen Werth der Glieder für

einander fehr wohl. Ihm ift ber fich seiner bewufte Beift, ben e im Leibe hat, eine Tradition, an die er glauben muß, weil er vor aussett, daß es alle andern eben so machen. Bei einiger Überlegun wird er ein Richts in feinen Augen werden, gegen das Ding gerech net, das Ding ihm gegenüber ift ihm erft Etwas, b. b. feines Blei den, ein eben so mabrhaftiges Etwas wie dieser fein Leib, dem ein angeblicher Beift innewohnt. Man konnte es immer noch fur ben selben Standpunkt halten, auf dem der gelehrte Denker fteht, wem er, um aus diesem Moment wenigstens etwas zu machen, bi Bandlung des Beiftes als einen seinem Scharffinn verborgenen M der sinnlichen Ratur des Geschöpfs nimmt; es kann senn, daß ei derselbe Standpunkt ist, aber die Wahrheit verräth sich weniger reit Es wird nichts bavon baburch geandert, daß bas Momen ber Sinnlichkeit nicht über diefen Werth eines Moments am Wefer binauskommen wurde, wenn ihm nicht bas ordnende Bewuftfen im Wefen bagu verhülfe, wenn es bies nicht zwange fich zu entfalten wenn dies es nicht über sich nehme, eine sinnliche Welt aus ihm at schaffen. Das ift ber 3med eines Bewuftsenns im Befen, es if nicht lediglich seiner selbst wegen da, es hangt alles zusammen und ber 3med ift nur noch bas Bange.

Die noch zusammenhanglosen Momente der Sinnlichkeit, und ihre noch ungelöste Einheit, der noch unförmliche Stoff der Simlichkeit wird zum Zweck seiner Gestaltung einem Gebiet überliesert in dem vorausseslich eine selbstthätige Einheit des Wesens herr in ihrem Wirkungskreise ist. Diese aber konnte es in ihn nur darum übernehmen, weil das Prinzip des Widerstandes im Stoff gegen seine Obligirung ein nichtiges in jenem Gebiet des In-sich-seyns im Wesen ist. Sehr begreislich, er verliert darum in ihm seine Nacht, weil ihn das Bewußtseyn anders nicht übernimmt, als nachdem er seine Subsistenz eingebüßt hat, d. h. es übernimmt ihn — überseyl in seine Zeichensprache. Dieses selbe Moment der Sinnlichkeit, das Wesen wie es ist in dem Augenblick, in dem aus ihm die Selbstthätigkeit des Geistes gewichen ist, ist der Stoff des Ausdehnung selbst,

die Subfistenz ber Ausbehnung, nicht die Ausbehnung in ber schon bestimmten Gestalt von Raum - Zeit, benn bas wird erft baraus, nachdem dies Material durch das Gebiet des Geistes hindurchgegangen ift, um aus ihm die Idee diefer Gestaltung zu beziehen; durch das Gebiet des Geistes d. h. durch das Wesen wie es ist in dem Augenblid, daß seine Sinnlichkeit in ihm aufgehört hat. Aber wie gesagt ihre Subsistenz liefert der Ausdehnung die Sinnlichkeit des Wesens. Mak und Richtung kann Raum-Zeit und alle raumzeitliche Bestimmung anders nicht als in diesem Durchgange durch die Funttion einer Bahrnehmung und eines Bollens im Befen befommen, barum ift es biefe ihre Form an ihnen, mas im Bewußtsenn ausschließlich von der Ausdehnung übrig bleibt, das faßt seine Einheit, es find eben nur noch die Borstellungen dieser Make und Richtungen, was davon in ihm übrig geblieben ift. Wenn ber individualifirte Beift ein Geift hier ift im Unterschiede jum Beift bort, so verdankt er das der Berfinnlichung seines Subjekts, er wird in sie verflochten und muß ihr folgen. Der Verstand würde wohl den Unterschied eines So-senns und Anders-senns fassen, wenn ihm davon erzählt wird, er wurde fich bas benten tonnen; ben Unterschied aber bes biersens und Dort-senns und des Jekt-senns und Zu-andrer-Zeit-senns muß dem Erkennenden sein Antheil an ber Gemeinschaft ber Sinnlichteit suppeditiren.

Derselbe Inhalt, zu dem sich der Gegenstand auf der einen Seite explizirt hat, explizirt sich zum zweitenmal im Innengebiet des Besens, oder umgekehrt zum ersten Mal, aber unter Ausscheidung des Romentes der Subsissenz. Daß ein in Raum und Zeit auseinscheigeseter Stoff in die Einheit eines Bewußtseyns saßbar ist, ift das Merkmal davon, daß das Ausfüllungsmittel der Träger aller Sinnlichkeit und was eben die Spannung des Abstandes der unterschiedenen Dinge ausmacht, ein Berneintes im Sinn des Bewußtseyns ist. Also das liegt nicht im Zusammenfallen beider Theile in der Form von Raum und Zeit, daß der Akt des Geistes, den die Gervorbringung der Borstellung enthält, und das Leiden des Bewußtseyns in der Bors

stellung ein Borgang im Mittel dieser Form ist. Der Unterschied ber Ausmessungsverhältnisses hindert so wenig ihr Zusammensallen im Sinn eines gemeinschaftlichen Formalism ihrer Bermittelung, daß das vielmehr die Bedingung seiner Möglichkeit ist. Er ist zum Inhalt der Glieder das Andere und sie geben seinetwegen den Unterschied ihrer Borzeichen nicht aus. Läge darin, daß sie sich im Kontext von Raum-Zeit decken, auch dies, daß die That des Bewußtsenst im eigenen Gebiet des Geistes eben so die Vermittelung des hier und Dort des Borangehenden und Folgenden ware, dann hörte der Sinn der Bermittelung zwischen den Gliedern der Subsistenz d. h. der Zwed aller Wirklichkeit aus. Der Alt des Bewußtsenst wäre eben der Alt der Ortsveränderung selbst, während ihm vielmehr, um der wirkende Wille zu werden, diese suppeditirt werden muß.

Das wird nicht behauptet, daß die Bestimmtheit des Eines- und Bieles - fenns, bes Direktionsuntericiedes ber Thatigkeit, also ber Relation ber Koeristen; und der aufgehobenen Wechselseitigkeit des Überganges im Abhangigkeitsverhaltniß der Seite der Sinnlichkeit als folder zukömmt, benn bas ift die Kaffung, die ihr gegeben ift, bas Moment ber Sinnlichkeit in ber Ausbehnung hat zum Ganzen nichts beizusteuern, als was ber Geift nicht zu liefern fähig ist, das unmittelbare Subjekt der Ausdehnung, den abstraften Bildungsfloff bes Beiftes (bas Material seiner Thätigkeit). Die konkrete Borftellung unterscheidet das nicht mehr; zu der Zeit, da fie auftritt, ift ber ganze Brozeß lange beendigt. Ihr macht die Ausdehnung in ber gegebenen Gestalt von Raum = Zeit ben schlechthin affirmirten Inhalt aller Sinnlichkeit aus, ben über Senn und Nichtseyn entscheidenden Inhalt gegenüber dem Moment des Geiftes. Darum bezeichnet die Entfaltung ber Sinnlichkeit ohne Rudhalt, eben in biefer Kassung, die Subsistenz der Sinnlichkeit, das Moment des Erganjungeverhaltniffes auf Dieser Seite, und darum dedt die Explizirung dieser Korm der Sinnlichkeit so vollständig die der Seite des Insichsenns. Es liegt alles vor.

Man kann nicht anders fagen als, wenn gleich die Form des Bewußtfepns Raum - Reit noch nicht gewesen senn kann in dem Stabium bes Beiftes, in bem fie feine Idee waren, daß fie boch nun, nachdem fie durch das Gebiet der Sinnlichkeit hindurchgegangen, es werden, sie werden die Form des Bewußtsenns in dem Stadium, in das es, nach Absolvirung dieses Gestaltungsvorganges seines Stoffes, übergeht, also im Stadium des zu den unterschiedenen Bortommen des Beiftes individualifirten Beiftes. Es läßt fich verstehen, denn mit dieser Bermandlung des einen Biffens und Bollens in das Biele hat fich erst die Möglichkeit und auch erst das Bedürfniß einer verbindlichen Form ber Thätigkeit des Geistes eingestellt. Und man barf nicht fagen, daß es etwa nur das unmittelbare Mittel des Beiftes im Innengebiet bes Befens ift, bas Mittel, beffen co für fich bedarf, nicht etwa erst zum Zweck seines Wollens und Wahrnebmens, fondern felbst jum 3med jedes Gedankens, mas in ihm ben Trager dieser Form abgiebt, denn wie untrennbar dies Mittel sich an den Geift im Individuo, deffen unmittelbarer Apparat es werden soll, auch knupfe, wie wesentlich es in seine Ihentität eingebe, es bleibt ein Regirtes im Sinn des reinen Selbstbewußtsenns, und dies wurde seine Form nie als obligirend für sich anerkennen, es wurde nicht einmal ein Berständniß für sie haben können, wenn sie nicht buchstäblich seine eigne Form geworden ware. Der Raum, in dem nd das fontrete Denken bewegen sollte können, ist ein ausnehmend freigebig zugemeffener, ein Gewirr so unendlich verstrifter Bege, daß, wenn nicht bestimmte Bezirke ber Thatigkeit des Gemuthe fich einfanden, die das unterschiedene Denken in gewissen Grenzen zusammenbielt, kaum ein wechselseitiges Berftandniß über etwas möglich ware. Aber man braucht nur in Regionen überzugehn, in denen dieses Gewimmel von Wegen und Nebenwegen in die wenigeren größeren Thähaleitsbireftionen des Verstandes sich vereinigen, die unterschiedenen Nittel auf wenige einfache Elemente sich reduziren, so wird man mit Bewunderung bemerken, wie unbedingt alle Borstellung an sie gebunden ift, und darauf beruht ja die Möglichkeit aller Wissenschaft-vonvorn-ab, und weswegen sich alle Philosophie um einige einfache Brobleme drebt, die von je dagewesen sind, und beren Lösung selten mehr als zwei ober brei Bege übrig laffen. Gelbst in einer Region, in ber ber Berftand dem Rreise der direkten Bestimmungen seines Mittels so weit entruckt ift als möglich mar, bleibt bas Bewußtsenn unter ber Auctorität ber ihm immanenten Form. Man konnte fagen, es tonturrirten bier zwei Trager ber Korm, die ber Berftand eine Zeitlang unterscheiden kann, bevor sie zusammenfallen, darum wird die Form beiber bas Dag, bas ber Berftand an die Dinge leat, und gugleich sein eigner Erkenntnifgegenstand. Die Form wird erst bamit bie Bermittlung in der Doppelfeitigkeit ber Subsistenz, daß beide Theile ein gleiches Anrecht an sie bekommen und dieselbe Berbindlichfeit gegen fie. Diese Bermittlung ift erft bamit burchgeführt, bag die Korm von Raum = Zeit nicht blok die Korm des Überganges von ber einen Seite auf die andre ift, sonbern auch des Übergangs von einem Moment ieder ber beiben Seiten zum andern Moment berfelben Seite.

Es war oben angegeben, wie die Thatsache, daß die Form von Raum-Zeit nicht mehr (nur) bem Mittel angehöre, bas bas Bewußtsenn für ben 3med feiner Thatigkeit im eignen Gebiet erworben bat, sondern unmittelbar dem Bewuftsenn selbst, sich darin verrathe, daß sie sich in einer Region dieser Thatigkeit und des Ertenntnifporwurfs geltend mache, bis in die die Funktion bieses Mittels nicht mehr reicht. Das ist vielleicht nicht gang flar. Es wurde unter jener Region nur das Gebiet eines Erfenntnifgegenstandes verstanden werden können, der den Inhalt dieses Mittels in seiner Gi-Rach einem transgenschaft eines sinnlichen Mittels übersteigt. vendenten Erkenntnisvorwurf in diesem Sinn darf gar nicht weit gesucht werden, er kömmt in Allem vor. Und es ist auch richtig. daß die Borstellung an alles, was dasenn will, die Forderung macht, fich an feinem einen Ende an die, in der Gestalt von Raum-Beit verwirklichte, Welt zu knüpfen, wie verborgen biefer Faben bes Zusammenhanges auch sen, und wie weit ein Etwas auch bas

Interesse der Sinnlichkeit übersteige, die Borstellung verfolgt es stillschweigend, und wenn es ihr irgend wo abhanden kömmt, so sucht ñe das abgerissene Ende in der Welt von Naum=Zeit wieder auf, und daß fie es findet, ift die Bedingung davon, auch nur die Möglichkeit eines folden Etwas zu verstehen. Man konnte bagegen einwenden, wie die vorliegende Darstellung selbst ben Beweist liefere, daß ber Berftand es fich herausnehmen konne, fich von der Form von Raum-Beitzu emanziviren, wenn bier verschiedentlich barauf gewiesen wurde. daß ihr der Werth, die absolute Form des Wesens zu senn, nicht julommen konne aus bem einfachen Grunde, weil es eine abfolute Form nicht geben kann. Wer sich bedenken kann, wie er in biesem Punkt zu urtheilen hat, wurde sich eine sehr falsche Borstellung von biefem Begriff eines Absoluten machen, wozu weiter nichts gehört, als daß er fich überhaupt eine Borftellung davon macht. Es ift mahr, ber Berfland bringt es dahin, sich von dieser Forderung der Einbildungstraft zu dispensiren; das verständige Bewußtsenn ift dieser Selbstüberwindung fähig. Das beweist weiter nichts als daß dasjenige Bebiet des Geistes, beffen Form Raum-Zeit geworden, noch nicht bie oberfte Instang des Erkenntnifvermögens reprafentirt. Wenn der Berstand fähig ist, der Forderungen der Borstellung in ihm, der forderungen von Raum - Zeit Herr zu werden, so berechtigt ihn dam die Forderung einer Form von alterem Gerkommen und weiter michendem Wirtungefreife in ihm; in ihrem Namen urtheilt er. Aber was gewinnt man dabei. Der Berstand erkennt die Befangenheit der Einbildungefraft, er überführt sie auch ihres Borurtheils, aber bas ift leichter als es beffer machen. Suppliren mas ihr fehlt kann n nicht; die Grenze ihres Wirkungsfreises fährt fort bas Ganze zu byeichnen, und war dies auf ihrem Standpunkt nicht erreicht, so wird es nie erreicht. Der Umfang des Bewußtseyns ist mit dem seines Borfellungsvermögens vollendet; er ist mit ihm geschlossen; es fehlt nichts als ein Moment ber Gelbstthätigkeit bes Beiftes, bas, ohne den Umfreis ber Mittel ju vermehren, ohne die Scene ber Sandlung pu erweitern, unter bem was ba ist sich frei bewegt und operirt. Ist

bies Moment nicht mehr ber Träger ber Form, in deren Gefüge er sich herumdreht, so bezieht er sie doch unmittelbar nicht aus der Sinnlichkeit des Subjekts, sondern aus dem Formalism der Borftellung.

Aber, fann man fagen, es find doch oben felbst Erempel angegeben, wonach bas handelnde Subjeft in der Gestaltung bes zweigliedrigen Berhältniffes (des Bangen) jedesmal nur bas eine Blich ift, so daß also die Initiative jedesmal das eine Glied übernimmt, schon von ba ab, daß es felbit fich das andre zu verschaffen bat Schaffen kann ce dies andre nicht, es muß es sich suchen. It es gefunden, bann hat es mas es braucht, um fein freies Bermogen in Gestalt irgend eines bestimmten Thema der Thatigteit auszulaffen. Es ist ein Brozef in einer einseitigen Richtung des Übergangs. Sieht man fich aber das Berhältnif genauer an, so wird man bemerten, daß es nicht einmal zum Bedürfniß einer Bermogensauslas sung des einen Gliedes kommen kann, ehe das andre in ihm wirk sam geworden ist, also ein Bermögen des andern Gliedes sich im er sten geltend gemacht hat. Und doch täuscht man sich sicher nicht, wenn man die spontane Berinogensauslaffung jedesmal nur dem eb nen Theil zuschreibt. Und es fann nicht wohl anders fenn, dem wenn durch diese Berhältnisse irgend ein gemeingültiges, also auch gemeinverständliches Prinzip gehn follte, so konnte die Determination ber Glieder nicht schlechthin in ihrer Beziehung aufgeben. gemeinschaftliche Prinzip fann schließlich nur noch das abstrafte det Übermaßes und Untermaßes an Bermögen in den Gliedern sem Man erkennt vielleicht nicht sogleich, daß schon dies Berhältniß nicht bloß ein relatives ist, sondern einen absoluten Unterschied enthält, aber es ist so. Das Berhältniß ist ficher übrigens fehr verschieden geartet, und es mag vorkommen, daß die Blieder die Rolle ber Selbsthätigfeit unter einander wechseln, oder auch daß fie an einem bestimmten Vorzeichen haftet; das Prinzip erlaubt diese verschiedenen Anwendungen.

Je umfaffender aber das Gebiet des Berhältniffes wird, befto

ehr schwinden alle Rennzeichen, aus benen fich zur Entscheidung pas bernehmen ließe, obschon die Hauptsache, das, worauf es bei r Ausbehnung ankömmt, im einen Kall da ift, im andern fehlt. lan wird immer geneigt seyn die Worte Raum und Zeit von der eite ju nehmen, baf fie bie Pradigirungen bes Gegenstandes find. as ift in der Ordnung, denn unmittelbar bezieht fie die Borftelng von ihm, sie bezeichnen ihm ihr Subjett in diesem Berhaltnig, men Erkenntnifporwurf, und bas ift bas Ding. Also biefer Geut ift es, ben die Borstellung hier urgirt. Das Bewußtsenn kann n barum die Korm von Raum = Beit nicht los werden, weil es fich ines Gegenstandes so wenig entschlagen kann wie seiner selbst, es ibr nicht losgeworden, auch wenn es ihn bis auf eine scheinbar nerfüllte Leere reduzirt hat. Darum ift dem gemeinen Menschenerstande die sinnliche Seite der Dinge ihre affirmirte Seite. um ihr diesen Namen lassen, weil es darauf nicht ankömmt. ch darf die Metaphysit am wenigsten sich damit übereilen, ihrem Bieft, dem Bewuftsenn, etwas dadurch zu vergeben, daß sie ihm me Begrenzung seiner Autonomie entzieht, die ihm zukommt. Raum mb Beit fahren nicht bloß fort, die Form zu bleiben, wenn man bem Dinge die Borstellung vom Dinge substituirt, sondern sie muß schon ie Korm des Denkens gewesen senn, um daß der Beift im Besen ie Bee von Raum und Zeit faffen konnte. Die endliche Borftelma fieht fich außer Stande irgend einer der hier mitsprechenden Mimmungen, dem Seyn oder der That, dem Bewußtseyn oder m Gegenstande, die ausschließliche Priorität zuzuerkennen. mertwürdig, wie sich eine solche Determination der Borftellung in in metaphyfischen Auffassung des Gegenstandes äußerte. Was eben riaet war, ift offenbar dasselbe, was Spinoza ganz instinktmäßig mifeiner Rothwendigkeit im freien Wollen Gottes hatte fagen wollen. Mit der Korm im Geist bort zugleich seine Selbstthätigkeit auf. Es unfte jeder der beiden Theile die entscheidenden Bedingungen seiner Bridigirung in seinem eignen Inhalt finden, damit sie fich über eine meinschaftliche Korm verständigen konnten. Die Determination

einer Wirklichkeit beliebigen Umfangs bleibt bie Schöpfung bes Beiftes im mahren Sinn bes Wortes, fie mar feine 3dee; aber fie tonnte bas auch wieder nur werben baburch, bag fie ihren Stoff in einer Berfassung vor sich fand, die, obschon sie sich an ber Romzeption ber Idec nicht betheiligt, doch für fie einen Kreis der Moglichkeit vorweg begrenzt, ihr einen Inbegriff von Bedingungen ftellt, Die fie nicht überschreiten tann, und zwar auf Seiten bes Geiftes felbst. Es mag sich bamit an und für sich verhalten wie es wolle, über diesen Anfang in medias res reicht man mit den Mitteln bes Berftandes nicht. Wie fich bas hier fo verhalt, fo verhalt es fic von nun ab auf allen entsprechenden Stufen ber Subfisteng. Die auf allen, auf ber ersten wie auf ber letten, in Anspruch genommene Kunktion ber freien Selbstthätigkeit bes Beistes, enthält unvermeiblich, daß sich auf feiner Seite schon dieselbe Beziehung einfindet, beren Glied in der Relation jum Ding-fenn es ift, der Unterschied eines Momentes ber Selbstbestimmung im Beift und eines Stoffes biefer Selbstbestimmung, ber besmegen immer noch nicht aufbort ber Beift zu fenn, er behalt feinen Billen und feine Bahrnehmung, Sorte Dieser bem Dienst ber freien Ginheit bes Beiftes gewidmete Beift auf, ber Beift zu fenn, so murbe er ihm eben so nuklos fenn, wie dem sinnlichen Bewegungsanftog ein Mittel, das aufhörte ein Ding zu fenn, und das Moment des Beiftes hatte feine Kabigfeit eingebüßt, sich jum Rontert eines Bewußtfenns und eines sich feiner Absicht bewußten Willens zu entfalten. Man fieht leicht, baf biefe Unterscheidung auf Seiten bes Geiftes nichts andres ift als feine Kormulirung selbst, eine Kormulirung, die er, obschon er sie nicht ausschließlich sich selbst verdankt, sondern auch durch die Bermittlung bes Gangen seinem Gegenstande, doch immer seine ihm selbsteigne ift, und zwar eine, in ber jede Wendung und jede Ausmeffung bes Gegenstandes durch eine entsprechende Wendung und Ausmeffung in ihm repräsentirt ift, vor allem also die von Raum und Beit selbft.

Es fomint darauf heraus, was schon oben von der Form im Stadium bes Pradifamentenspfrems gefagt war, daß, wenn man fei-

en Standpunkt über dem Berhaltnif nimmt, die Blieder fich in Anebung ibres Anspruchs an die Form als durchaus ebenbürtig und pleichberechtigt zeigen. Gine folche Berftandigung in ber Gemeinidast einer Form ist was Noth that, aber auch genügte, um den Unterschied der Vorzeichen in begrifflich unterschiedene Kunktionen der Subsistenzen zu verwandeln. Es ist öfter darauf gedeutet, wie der Beift im Befen aufgegeben werben mußte, um es fabig zu machen, ber unmittelbare Träger der Form zu werden. Darum wird die Sinnlichkeit das unmittelbare Behifel ber Gliederung aller Birklichkit, der Bermandlung des Wesens in die Gemeinschaft des Indivibuellen, also einer Welt der Gegenständlichkeit im weitesten Sinn bes Wortes. Und das geschieht erft jest, nachdem fich das Wesen m die beiben Funftionen des Geistes und der Sinnnlichkeit zum Awed der Berwirklichung ihrer Brinzipien vertheilt hat, also mit der **Realifirung** der Form in der Anwendung von Raum und Zeit. Das war im Stadium des Brädikaments noch nicht der Kall. Darum wird man bas Berhältniß immer verschieden beurtheilen (in Ansehung ber wellegenden Frage), je nachdem man sich bei Raum-Zeit an die Form der an die Subsistenz hält. Gine solche Zweideutigkeit ist nur möglich m einer Subjektvrädizirung, deren Subjekt das Wesen im Stadium ber Summe des einerlei Wesens, des reinen Stoffs der Sinnlichkeit stift wird, dann ist es ein Nichts geworden, nicht bloß in unseren Angen, sondern an sich, es ist nichts mehr für sich, weil seine Inwidualifirung in ihm aufgehört hat. Erreicht das Wesen im Subielt diese Nichtigkeit, so wird es seine eigne Form selbst, es ist nicht mehr zu unterscheiden, ob es Wesen oder Form und mas an ihm Befen und was Form ift. Darum konnte Spinoza mit Recht bie **Tusdehnung** geradezu als das Moment der Sinnlichkeit selbst nehmen. med bem Bewuftsenn gegenüber zu stellen; man fieht, wie er baunf fommen fonnte.

Alfo man hat Recht, wenn man fagt: das Moment der Selbst-Higfeit (der Geist) im Wesen ist alles, nur nicht der Träger einer Kom, in der eine Wirklichkeit schlechthin fest geworden ist, dazu taugte er nichts, weil, je mehr er ist, was er seyn soll, seine Identität sich vorbehält, in jedem Moment eine andre zu seyn, d. h. in jedem Moment mit sich selbst den Ansang und zugleich den Schluß zu machen; in einem solchen Moment, also in einem Moment, der jede Form in sich ausschließt, ist erst das Wesen der reine Geist, die durch nichts präjudizirte Selbstbestimmung. Urtheilt man so, so hat man sich auf den Standpunkt der Subsissenz in Raum-Zeit gestellt, eine Subsissenz, die so vollständig in ihrer Form ausgeht, wie keine audre. Und doch stellt man sich auf den Standpunkt dieser, so wird man sinden, wie auf beiden Seiten alles wiederkömmt.

Es ist dargestellt, wie zweideutig die Entscheidung der Borfichlung in der Frage nach der Einseitigkeit oder Gemeinschaft von Raum-Zeit für die beiden Seiten der Subsistenz ausfällt. Ra mag es anstellen, wie man will, fie bleibt bei biefer Zweizungiafeit. Es liegt daran, daß sie (die Borftellung) konsequent im Ramen ber Korm urtheilt, sie konnte es, weil biefe bas Ganze wird. Dagegen ist nichts einzuwenden, aber es ist immer nicht was man wissen will. Und das ist hier gar nicht zu verbessern, da gerade in dieser Anwerdung die Subsistenz der Sinnlichkeit vollständig aufgeht, man bat für sie keinen andern Maßstab. Aber man darf sich dadurch nick täuschen laffen. Das Richtige ift, daß das in dieser Unwendung der Form, in Raum-Zeit, verschwindende Subjekt die wahre bezeichnende Subsistenz der Sinnlichkeit selbst ist. In dieser Kassum wird fie (die Sinnlichkeit) das affirmirte Glied des Berhaltniffes, fie ift in ihr der affirmirte Inhalt der Wirklichkeit. Man darf biefen Ausbrud: affirmirter Inhalt nicht so auslegen, als bedeute a das in ihrer Kassung verwirklichte Wesen, und als mare er an ihm das Wirkliche. Es ist weiter nichts damit gesagt, als daß er die unmittelbare Objektseite des Wesens wird. Bas das Bewust fenn fich gegenüber findet, das ift für es da, an beffen Wirklichteit glaubt es, meniger an bas, mas bavon auf seine Seite zu treten anfängt, am wenigsten an sich selbst. Es ist wie mit dem finnlichen Bilde, wenn es vor den Bunkt fällt, in dem fich die Linien der Me

waung sammeln, um zu erkennen, was in ihm vorkömmt. In der usdehnung fällt die Bestimmung der Subsistenz der Sinnlichkeit mit rer formellen Fassung ununterscheidbar zusammen; es ist die afsiricke Seite des Wesens, die Seite der Beziehung des durch die Versiklung seiner Sinnlichkeit unterschiedenen und verbundenen Wesens. in die Seite des Bewußtsenns bleibt von diesem Verhältniß nichts s die Form, d. h. die Form der Vorstellung eines nicht ihm sonm seinem Gegenüber angehörigen Subjekts. Das Subjekt ist der die Borstellung geworden, das Subjekt, d. h. die Materie der om von Raum-Zeit. Das Bewußtsenn bewegt in ihr, in dieser onn, sein Objekt, seinen Gedanken und es wird von der Intention eses Gedankens in ihr bewegt; es mag denken und urtheilen was I will, es liegt ihm dazu kein anderer Stoss vor als einer, der an isse Extension im Sinn von Raum-Zeit seinen Theil hat, er hat isse Bhase.

Aber es tritt hier nun doch noch ein Strupel ein, in Ansehung mes Unterschiedes in der Beziehung zwischen den beiden Ausmesmagen. Man kann auf den Argwohn kommen, daß diese Beziemag auf beiden Seiten der Subsistenz ungleichläufig ist, daß z. B. ie Zeit die Ausmessung des Bewußtsenns abgebe in einem unmitbareren Sinn des Wortes als der Raum. Sind Bewußtsenn und Ingseyn gleichgestellte Träger der Ausdehnung, so würde man erwiten, daß an jener Beziehung (zwischen Raum und Zeit) auf beim Seiten sich nichts ändert, und doch sieht es so aus, als könne in der That der Kall seyn.

Es ist hier auf eine Thatsache zu refurriren, die erst weiterhin neprache kommen wird, nemlich darauf, daß die Ausmessung, i der das Individuum mit seiner Umgebung als dem Stoff seines dittens und dem Borwurf seiner Kenntniß in unmittelbare Berühmg kömmt, zum Zweck seiner Wahrnehmung und seiner Willensäusung, zwar eine endliche Größe haben mußte, daß aber im Übrim diese Größe ganz unbestimmt bleibt, und zu dem angegebenen zweck gleichgültig ist. Ein raumzeitlicher Apparat seines Wollens

und Ertennens mußte bem Individuo in einer raumzeitlichen Be zwar zu Gebote stehen, aber er ist jeden Grades der Berjungun fähig, das ändert am Inhalt der Aufgabe des Erkennens und a der Methode ihrer Auflösung nichts. Allerdings welche Ausdehnun diese unmittelbare Berührung des Individui mit seinem Borwu auch bekommen moge, er überschreitet sie um ein Unendliches, bleibt begreiflich ein unendlich geringer Antheil am Ganzen, wove das Individuum dadurch in Kenntniß gesett wird. Inzwischen übe schreitet der Umfang deffen, mas er erfährt, der Kreis seiner Appe zepzionen und Erfahrungen doch auch wieder weit die Ausdehnur ber Berührungestelle, in ber sich bas Individuum mit feiner Uma bung unmittelbar bedt. Der Gegenstand mag in beliebig weite En fernung von mir gerückt seyn (nur in keine unendliche), ich hole ih ein, ich ziehe ihn zu mir und besehe ihn mir, und kann ich es nicht. gebe ich die hoffnung, daß es ber Wiffenschaft bermaleinst gelinge wird, es zu thun, nicht auf. Und so breite ich mich auch wieder i Sinn der Zeit aus. Bufunft und Bergangenheit gehen in bas Mater al meiner Individualität ein, werden der Stoff meines natürlichen ur moralischen Dasenns. 3ch eröffne mir ein weites Gelb meiner Thi tigteit, meines Intereffe, meines Dichtens und Denfens in Greigni sen, die weit hinter mir liegen, in einer lange vergangenen Belt, sammele ich auch wieder für bevorstehende Beiten und 3mede, mad mir meine Plane für die Bukunft. Co weit ift nun zwischen be beiden Dimensionen in ihrer Relation noch fein Unterschied auf be Seiten der Subfistenz zu spüren. Das Individuum bat seine noti wendige Grenze in einer und der andern Ausmeffung, man ertem diese Nothwendigkeit an, und doch hat diese Grenze im Sinn b Beit einen Werth, der unendlich verschieden ist von dem, den sie im Sin des Raumes bat. Denn wenn gleich in diese Grenzscheidung mein mit bem, mas es außer mir und neben mir sonst giebt, ein mir fren bes Wesen und ein mir fremdes Interesse eingeht, so bedingt es bo Diefe meine Grenze nach Ausgleichung unferer Krafte und Bedur niffe; wir haben uns deswegen verglichen. Das mir fremde Di fenn wird ein Bestandtheil meiner felbst; ich erkenne an ihm bies Berdienst um mich an. Aber bas ist noch nicht alles; der Raum ist bie Korm ber Bermirklichung des Sepns, diese Kassung bat es in der Anwendung unfrer vorliegenden Wirklichkeit bekommen, also sein Element ift die Relation zweier wechselseitig auf einander bezogener d. h. fich prafenter Glieder. Ich bedarf des Andern zu mir nicht nur als einen Bestandtheil meiner selbst, sondern ich bedarf seiner als des andern Individuums, mir gegenüber, jum 3med meines Dasenns; meine Berneinung wird ein Moment meines Dasenns. Ich forbre diese meine Berneinung, ich bin ihre Bedingung wie se meine. Das ist gang anders mit meiner Grenze im Sinn ber Beit. Das ist eine Grenze, die mir geset ist. Seinem Antheil am Befen, bem Material bes Wesens, ben bas Individuum anbien Individuen gegenüber in Befit hat (alfo im Sinn des Senns), die breichnende Grenze zu geben, es in diesem Sinn zu formuliren, mar wohl das ungetheilte Ich des Individuums vermögend, es felbst führt diesen Brozes aus, es ift ein Borgang in seinem Interesse, und ben weil es in ihm fungirt und weil das Geschöpf sein eigner 3med mb seine eigne Idee ist und nicht der Zwed und die Idee der koorbinirten Dinge, die es begrenzen, vermag es das auch. Gine gang mdre Aufgabe aber ift es, diesem Ich, dem Moment der Individugthat im Geschöpf, Anfang und Ende ju geben; bas geht über seine rigne Macht. Es wird ihm dieser Anfang gegeben, und es wird mit ihm ein Ende gemacht wider feinen Willen. Das ist ein Borsang in berjenigen Ausmeffung des Wefens, in der die Beziehung des imen zum andern Wesen ausgehört hat und aufhören mußte, um zur Bee einer Individualität im Wesen zu kommen, eines ungetheilten 36, ein Borgang in der Ausmessung der Beziehung des Momentes bes 3d im Individuum nur noch auf sich felbst, also in einer Ausmeffung, an der der realen Welt jedesmal nur ein ungetheilter Moment als Antheil zukommen kann; was am Individuum dieffeit und jenseit dieses Moments liegt, das hat ihn nicht. Es ist hier nicht ber Ort, die Lehre von Raum - Zeit zu erörtern. Aber man erken bas Rothige aus der Anwendung, die davon gemacht ift.

Es fieht so aus, als wenn hier ein verschiedenes Berhaltn amischen Raum und Beit auf beiben Seiten ber Subsisten au Gru be läge. Das Bewußtsenn unterscheibet die Momente seiner Auf bebnung in der Beit bestimmt als seine eigenen, als Momente fe ner Ausmeffung. Das Gemuth ift fich diefer Ausmeffung als fei ner bewuft. Es weiß ben Abstand, zu bem es in ihr auseinand geht, ale ben Raum feiner Thatigkeit. Die Beit ift die Ausmeffun die zuerst das fich seiner selbst bewußte Ich nicht mehr als die Auf meffung feines Mittels ertennt, sonbern als die Form feiner Ibent tat. Der Übergangeschritt zwischen ber absoluten Bebingung un der absoluten Konsequenz seines Werdens ift die Faffung, an d seine Identität gebunden ist, mehr braucht es nicht, und mehr ve traat es auch nicht, benn alle Koexistenz in ihm ist schon eine pos tive und wechselnde. Entzieht man dem Geift diese Ausmeffun und seine Bewegung in ihm, so entzieht man ihm nicht erst bas wi fentliche Mittel, beffen Bestimmung er ift, und bas er mit bem Ram feiner koordinirten Momente einbüßt, sondern man bat ihn unmi telbar fich selbst entzogen, man hat ihn unmöglich gemacht. Er ver schwindet im Formalism des Senns, wenn man ihm Zukunft un Bergangenheit nimmt, den Durchgang bes reinen, noch dasennlose Bermögens durch bas Senn. Obschon die Zeit nur noch ein Roe fizient der ganzen Form des Bewuntfepns ift, wird fie doch die aanze Korm felbit, seitdem es die Ginheit der Selbilthatigteit in ibr vertritt. In ihr hat der objektive Inhalt des Geistes zuerst vollstän dig aufgehört. Die Form der Relation ift nur noch die Form eine wesenlosen rein diskursiven Inhaltes des Geistes. Es bleibt für sein affirmirte Subfifteng nichts als ber verschwindende Moment feine Gegenwart im Gebiet des Gegenständlichen. Damit wird nicht ge leuanet, daß dem Mittel des Bewußtsenns, dem unmittelbaren Gub jekt des Innengebiets des Wesens, Raum und Zeit zu gleichen Rech ten, mit gleicher Ursprünglichkeit zukommen, daß sie ihm in der Faf-

fung des reinen Erganzungsverhältnisses angehören, sie sind ihm beide unerläßlich. Es wird also deswegen nicht geleugnet, daß sich ber Unterschied verschiedener Begirke des Bewußtsenns, verschiedener Aunftionen des porstellenden und denfenden Beistes an den Unterschied raumlich verschiedener Bezirke und Thatigkeitswege im engeren Drgan des Gemuthe fnüpft, aber davon weiß das Bewußtsenn nichts. Ran weiß nichts von den Prozessen, die zwischen den foeristirenden Bunften des Mittels bin- und bergeben. Der Berftand mußte nichts von einer Ausbehnung, die ihm im Sinn des Raumes zufame, er temt ihn lediglich als die Form seines Gegenstandes, wie eng er auch mit ihm verbunden, und wie unentbehrlich er dem Subjekt ift. dem ein Bewußtseyn seiner selbst zukömmt. Alls die Ausmeffung feiner Beziehung auf fich felbst und seiner Thatiakeit im Sinn dieser Besichung kennt das Bewußtseyn nur noch die Zeit. Mehr braucht es nicht, alles andere gehört seiner Aufgabe an. Wird dem noch unbejangenen Anfänger vom Sachverständigen gesagt, daß fich das doch noch anders verhält, so muß er es wohl glauben, aber er wird sich wundern, von selbst ware er auf den Gedanken nicht gekommen.

Das ist ein beachtenswerthes Berhältniß, das sich darin offenbart, aber es beweist das alles innner noch nicht, was es beweisen soll. Es hängt anders zusammen. Die Zeit ist und bleibt ein Moment des Gebiets der Gegenständlichkeit des Wesens wie der Raum. Benn sich die Form. des Berhältnisses von Raum Zeit auf ihre Beise auf der Seite des Innengebietes wiederholt, so sind es immer nur unterschiedene Funktionen des Bewußtsenns, die sich darin offenbaren. Es ist richtig, soweit der Gegenstand der Anschauung im Inhalt der Präsenz des Dasenns umher ausgeht, fällt die komplemenstäre Ausmessung des nur noch durch sie hindurchgehenden (dessen, was die Zeit bringt und mit ihr vergeht) mit der des Bewußtsenns munterscheidbar zusammen. Für das Bewußtsenn bleibt kein anderes Gebiet übrig, aber das genügt ihm auch. Es verschwindet im Sinn des Gegenstandes der Anschauung in engerer Bedeutung des Wortst. Es ist so weit der sortdauernde Akt der Selbstsehung seiner un-

getheilten Einheit. Das Bewußtseyn hat sicher mit seiner Aufaal die Form der Relation toeristirender Momente bekommen, aber be ist noch nicht das Moment seiner ungetheilten Einheit, der letzt Instanz bes ungetheilten Selbstbewuftfepns. Dieses allerbings be an jenem Thatbestande bes Koeristirenden in der Anschauung, of schon er ein nur noch vorgestellter ift, also eine Determination be Gemuths, doch seinen unmittelbaren Borwurf; ihm gegenüber n prasentirt basjenige Moment bes Geistes, bas bis auf die elemer tare Korm des Überganges in der Zeit reduzirt ist, das reine Selbs bewußtsenn. In diesem Brozeß des Innengebietes, dem nur noc die Form der Zeit übrig geblieben ift, hat der Aft des Bewuftfenn die elementare Fassung bekommen, die ihn jum Dag aller feine andern Kunktionen macht, er ift die Einheit, die sie zusammenhal Man versteht, wie das den Anschein haben muß, als wenn ihm un bedingt nur noch die Ausmeffung ber Zeit zufommt; erkennt bi Borstellung die Relation unterschiedener Buntte im Raum, bentt fi der Berstand, so kommt ihm auf seine Beise auch die Korm de Raumes zu: fo mußte ebenso das Bewußtfepn unmittelbar an einen Stud des Brozeffes der Zeit seinen Theil für fich bekommen, un von dem, was hier (in diesem Stud) vorgeht, Zeuge zu senn. mußte bas Behitel ber Beit felbft merben, um in Befit bes Dagei ju kommen, bas es an die Dinge ju legen hat, gang wie es mit ben Raum der Kall ist; wie groß dieser Antheil an Beidem ist, ist für biefen 3med gleichgultig, weil die Thatfache in jedem Stud diefelb ift. Was jenseit der Grenzen dieses seines Antheils liegt, tann et noch an Nachwirkungen, an Spuren erkennen, die sich bis in ibr binein fortsegen, und bessen ist so viel, daß, was man mit sei nem Stud Raum - Zeit am Gangen bedt, bagegen verschwindet Man fann sagen, daß barin die Prarogative des Menschen von dem unverständigen Wesen besteht, daß er auf diesem eben angezeigten Bege in Stand gesett ift, bas Gebiet seines Birtent und seiner Apperzeption weit über die Grenzen des Bruchtheils von Raum - Zeit, den er mit seiner Objektseite bedt, auszubreiten. Das

ift bei beiden Ausmessungen dasselbe, daß sie die Formen des Bewußtsenns werden, nachdem sie biefe Bestimmungen von der Objektseite zurückbekommen haben, also durch ihre Bermittlung; mit anbem Borten, fie werden die Korm für beibe Seiten erst durch die Bermittlung des verwirklichten Wesens; das will sagen: die eine verdankt fie jedesmal der Vermittlung der andern. Was irre führen tann, ift immer nur dies, daß bier das Wort für den Inbegriff des Beiftes im Befen eben die ungetheilte Einheit seines Selbstbewußtfenns führt. Die Kunktion, in der es fich felbst auf ein Moment reduzirt, bas am Dafenn des Gegenstandes keinen andern Theil mehr hat, als den es im Durchaange durch das Dasenn im Aft der Zeit bekommt: es ignorirt die Seite am Geist, die die Konfiguration seiner koordinirim Momente abgiebt, als unwesentlich für die Ibentität des Gelbstbewuftseyns, und bas ift nicht richtig. Das Gemuth begreift die im an seinem Borwurf gebotene Relation in ihren unterschiedenen Punkten zumal, also als eine; es ist fähia, diese Unterschiede in ihm mfaffen, zu verbinden und zugleich zu unterscheiden, aber bas ift woch nicht der Schluß der Funktion des Bewußtseyns. Zur vollen Prasenz in diesen unterschiedenen Gliedern des Borwurfs bringt es feine ungetheilte Einheit nicht, fondern, indem fie das eine in Befit mimmt, muß sie das andere fahren lassen, einstweilen reponiren, sie muß fich felbst in Bewegung seten, um von einem zum andern zu kommm. Das Bewußtsenn nimmt seinen Gegenstand auseinander, um die Aelation des Dasenns zwischen den unterschiedenen Bunkten in die korm der Sukzessivität zu übertragen, das ist die lette Einheit der Begiehung, auf die alle andern, nicht bloß die des Raumes, sondern alle projizirt werden. Und doch war das auch wieder gar nicht duchzuführen, wenn nicht das Bewußtsenn sich mit sich selbst im Sinn der Roeristenz auseinander gesetzt hätte, um mit den koordinits im Punkten des Gegenstandes in Berührung zu kommen.

Dem Subjekt des Bewußtseyns, oder dem Bewußtseyn als seinem eigenen unmittelbaren Subjekt kömmt als solchem die ale km Besen gemeine Übergangsbewegung in der Zeit zu; es lebt

in der Zeit, das ist der einseitige Brozek des Werdens und Bergebens ber Subsistenz in ihm. Aber von diesem Aft des Übergebens bleib für die reine Kunktion des Innengebiets, für das Bewuftsenn nicht als die Form der Ausmessung, die Form der Relation, fie felbst Die Einheit des Selbstbewuftsenns ist gar nicht, mas diesen Prozes des Lebens verführt, sie geht in seiner Form als dem letten Gebie ber Beziehung, bem legten Element der Relation, das ihr bleiber muß, bin und her, sie stellt in ihr den vergangenen Moment wieder her, macht ihn sich zum Objekt der Borstellung und antizipirt das bevorstebende Ereigniff. Konnte das Bewuftseyn die reine Brafen seiner ungetheilten Einheit in der Beziehung zu seinem Gegenstand als einer in unterschiedene Momente aufgelösten Relation nicht bemabren, sondern konnte es bas nur in seiner Beziehung zu dem ein gelnen Moment des Gegenstandes in ihm, so blieb immer noch bie Forderung, daß sich das Gemuth der Einheit des Ganzen bewuß war, und dies Bewuftfenn hat die Form des Mages der Dinge bie der Relation zu bewahren, und nun ift es die Relation im Sim ber Zeit, die, wie sie das abstrafte Element der Beziehung aller Aus behnung auf Seiten ber Sache ift, so auch das abstratte Elemen ber Beziehungen im Bewußtsenn, und wie es sich mit der Relatioi in der Ausbehnung verhält, so verhält es sich auch mit der Sand lung in ihr. Es ift richtig, eine ungetheilte Einheit wird dadurch bai Bewußtsenn immer nicht. Es behält die Form der Relation im Sin bes Übergangs der Zeit, also bes Gangen und seiner beiden Blie ber, aber das muß es auch behalten. Es ist nur gefordert, das es diese ungetheilte Einheit momentan, d. h. im Moment der Beziehung zur Einheit des Ganzen im Erkennungsgegenstande bewahrt Die Form der Relation und was sie in sich faßt, muß es für sich behalten, weil bas die Bedingung bavon ift, daß es in diesem At etwas für sich bleibt. Man sieht, wie hier eine bestimmte Funktior bes Bewußtsepns seiner eigenen Anschauung, bem Inhalt seines eigenen Borftellens gegenüber, gang in die Beziehung des Romplemente zur Affirmation der Gegenständlichkeit tritt, wie sich auf seiner Seitt

basselbe Berhaltnig wiederholt, bas zwischen ber Seite bes Innengebietes und dem Gegenstande vorgekommen war. Damit würde aber immer noch nichts geholfen fein, wenn die Zeit ein Inbegriff unterschiedener Ausmeffungen der Zeit, also auch unterschiedener Stufen der Bermittlung in ihr ware, wenn sie unterschiedene Qualiffgirungen, also ein irrationales Moment in ihr zu vereinigen batte wie der Raum. Denn bann mare fie nichts als eine Erweiterung bes Inhaltes an Genn ber Wirklichkeit; ce murbe bann immer noch der Theil der Aftion in der gangen Aftion des Bewußtsepns fehlen, der die unterschiedenen und foordinirten Afte verbindet, nicht durch die Einbeit eines umfassenden Thema verbindet, denn das batte icon obne die Zeit im Sinn des Sepne die Makeinheit des Raumes gethan, sondern durch die Ausmessung eines und destelben Roeffizienten der Subsistenz für alle. Wenn man frägt, was mit einem solchen Roeffizienten geholfen ift, so ist darauf zu antwortm, daß in ihm immer noch für die Anwendung ein Unterschied übng bleibt, der der Subsistenz der Ausmessung, also auch der Sandlung ihre Einheit nicht toftet, das ift das Mag des abstraften Bermogensunterschiedes, bas die Zeit in die Sandlung einführt. fieht, wie die Beit auf der Innenseite des Wefens gang benselben 3weck hat, wie auf der des Gegenstandes. Am Inhalt des Borwurfe der Borftellung geht dadurch nichts verloren und kommt nichts Es sollte so eingerichtet werden, daß die ungetheilte Einheit des Bewuftsenns zu einem unterschiedenen Daf eines und besselben abstratten Übergangsvermögens sich sammelte, weil die Aufgabe mehr oder weniger Kräfte in Anspruch nahm. Aber das ist immer wur die eine Seite des ganzen Bewußtseyns, oder die eine Ausmeffung seiner Form, die Ausmessung einer seiner Funktionen, benn bie ber Roexistenz behält es so aut wie der Gegenstand, also behalt auch die That des Wesens auf seiner Innenseite ihren Wirkungsheis der Berständigung der unterschiedenen Momente der Roeristena auf ihr. Und nun ist gesagt, daß, wie das Gebiet jenes Roeffizienten bes gangen Berufes bes Bewußtfenns ein und dasfelbe für alle feine

unterschiedenen Funktionen ist, es auch basselbe für alle im Sinn bes Gegenstandes unterschiedene Falle des Borkommens ist.

Das Bewußtseyn loft fich mit dem Gegenstande in die unterschiedenen Spharen und Aufgaben bes Ertennens und ber Bergleidung auf, im Sinn ber Roeristenz bes Gegenstandes. (Sie überhaupt und nicht bloß das hier und Dort im Sinn bes Raumes stehen der Zeit gegenüber.) Ein Identisches ist es badurch erft geworden, daß es die Form des Übergangs zwischen dem vorangebenben und nachfolgenden Moment bekommen bat. Entnimmt man Dieser Beziehung das ungetheilte Glied ber reinen Gegenwart bes Bewußtsenns, so bußt es mit der absoluten Form der handlung zugleich seine Ibentität ein. Es ist merkwürdig, es buft sie damit ein, daß das Werden und Bergehen in ihm aufhört; es hat nichts an fich. was vorhalten konnte, es ift noch nichts für sich. War es mit jener Ameigliedrigkeit schon theilbar geworden und mehr als ein rein Individuelles, so ist das Blied des Ganzen wieder weniger als ein Individuelles, es ist ein Nichts. Das Bewußtsenn bedarf des antezedirenden und bes nachfolgenden Bunftes in ihm für seine Ginbeit, wenn gleich ber eine jedesmal außer aller Wirklichkeit liegt, diesseit ober jenseit.

Das Element bes Übergangs im Werden blieb das ungetheilte Maß aller Handlung, nachdem sie in die vielerlei Ausmessungen des Seyns auseinander gegangen war; es konnte nur eine Ausmessung für alle sonstige Form der Relation seyn, in der dies erreicht war. Die Bewegung des Wesens in der Zeit rückt die Momente der Prässenz im Subjekt auseinander. Das ist etwas, das mit ihm ausgeführt wird. Der Akt des Erkennens, die Fassung in die letzte Einheit wird der Akt der Wessung aller Relation selbst, den die Zeit im Bewußtseyn ausführt. Wie die Ausmessung dieser gemeinschaftlichen Beziehung der Roessigient des Ganzen wird, in dem zuerst alles verknüpft ist, so ist der Übergang in dieser Beziehung der Roessigient aller Handlung geworden, um eine für alle Thätigkeit gemeinschaftliche Formel zu bekommen. Nachdem der sich seines Zwecks

bewußte Bille bas Material ber Gegenständlichkeit in biese Bestalt von Raum-Zeit konfigurirt batte, bekommt er fie als feine eigne von ibm gurud, bas mar die Absicht gewesen. Jest find fie gunachft die Form bes Wesens geworden. Er konnte das nur auf biesem Umwege erreichen, er konfigurirt sein eignes Subjekt, bas Befen, in bem er fich seiner selbft in der Berfinnlichung bes Befend entaußert. Jest ift es in diesem seinem verfinnlichten Gubielt einmal ein Bewußtsenn bier und ein Bewußtsenn bort geworden, und als solches ist es zugleich ein werdendes und vergebenbet. Aber bas ift noch nicht bas Ende. Die Rückwirfung gebt weiter in ihre Quelle binein, und nun wird fie die Korm des Bewuftlepne felbst, fie wird die Form der Borstellung. Sie bat nun kinen andern Sinn mehr als den, die Fassung zu senn, in der die Einbildungefraft ihren Gegenstand vorstellen muß; es ift ihr tein andrer Weg und kein andres Mittel übrig geblieben.

## Das eigene Mittel des Zewuktsenns.

Es tonnte teinen befferen Beweis geben für bas unbedingte Berneint-fenn bes einen Theils im andern, als die Unmöglichkeit, für diesen Unterschied irgend einen Ausbruck zu finden, der ihn bezichnet, eine Bestimmung im Sinn der Form auszumitteln, die dem einen Theil zukömmt, dem andern abging. Aber eben darum, weil sich das so verhält, tritt nun auch für jeden Theil das Bedürfnik ein, fich des andern zu bemächtigen für seinen Zwed, nicht um ju werben, was der andre ift, um ihren Unterschied auszugleiden, sondern um seine Ausschließlichkeit, um das, was es ift und bes andre nicht ift, ihm gegenüber geltend zu machen, um ihm Anertennung zu verschaffen. Das geht so weit, daß man sagen fann, es imprägnirt fich jeder Theil mit dem Inhalt des andern burch und burch. Es ist basselbe, was in einer anderen Rudficht le ausgebrudt war, daß das Blied des Berhaltnisses das Bange wird. Es ift keine Täuschung, wenn, man moge bas Ganze von einer ober ber anderen Seite übersehn, man den Inhalt seiner Seite

bis zur Grenze bes andern in einem Zuge sich kontinuiren seben wirb.

Man hat gesehn, wie das Wesen das Größte des Abstandes, ber Entfernung feiner Momente von einander in der Begiebung ber beiben Seiten ber Subsistenz in sich erreichte. Diese geben nun bie Grenzen bes Gangen, ober mas basielbe ift, feine größten Durchmeffer. Aufgebn konnte das Wefen in der Unterscheidung zu biefer Doppelseitigkeit nicht; es bleibt boch auch wieder nur eines und ein und dasselbe; ober genauer gesagt, es wird jest erft ein ibentisches, nachdem es sich zu dieser Doppelendigkeit auseinandergefest batte; benn jest erft boren für den in fie nicht eingebenden Bestandtheil die Bedingungen auf, die bis da seine Einheit mit fich verbindert batten. Dies ift nun das Moment der Bermittlung; aber es ist auch nur dies ihr Moment, so lange es ein ungetheil tes Wesen ift, das Ende der Bermittlung, ihre abstratte Mitte; aber es vermittelt eben darum noch nichts. Die wahre Bermittlung hatte die Bestimmung, dem Unterschiede in die Einseitigkeit ber Glieder entgegenzukommen, fich ihr auf Roften ber eignen Identität zu widmen. Und dem tann das reine Befen nicht mehr Das fann nur das ichon realisirte Befen, b. b. bas Befen im Stadium seiner doppelseitigen Subsistenz. Es ist bas schon verfinnlichte Wefen, das in das Gebiet des Geistes jum 3wed des Geistes bis zu einer vollständigen Absorbtion eingebn mußte, es mußte bis zu einem Punft in ihm tommen, in dem es fur die Sphare ber Sinnlichkeit vollständig verloren ging, ohne boch berum der Geift zu werden. Dies ift aber ein fo ausgedehnter und burchgebender Brogeg, daß er in seinem Ginn der gange Inbalt bes Lebens felbst wird, naturlich: benn die Glieder feiner Aufgabe maren jedes das Gange. Das reine Bewußtsenn und das reim Dingfenn find zwar im Ganzen nur verschwindende Momente; aber es ift gezeigt, wie jedes fich in seinem Sinn zu einem Bezirt ausbreitet, das mit dem andern so wenig an Wesen zu theilen hat, wie die Momente der beiden Seiten; wie in dieser Entfaltung beide fortsalren in einander vollkommen verneint zu seyn. Und doch war das nur der Werth des Berhältnisses an seinem einen Ende, denn es konnte andernseits zu einer solchen Entfaltung auch wieder gar nicht kommen ohne die Bermittlung, von der eben gesagt ist, d. h. anders nicht als so daß jede die andere in ihre Sphäre herüberzieht, und daß diese dann ein Element in ihr wird. Die Metaphysis hat nichts zu thun als die Thatsache zu konstatiren, die Rothwendigkeit eines solchen Borganges. Denn während in jenen beiden Sphären der entsalteten Momente alles vollkommen klar bleibt, beide gar keinen andern Inhalt haben, als was sich an ihm zur wollen gegebenen Gegenständlichkeit explizirt hat, zur Gegenständlichkeit der beiden Seiten, der rechten Seite und der Rehrseite, wird hier alles schnell dunkel; es entzieht sich gleichzeitig der Anschaung wie der Borstellung in dem Grade, als es in das unentsaktete Wesen vorrückt.

Also das unmittelbare Subjekt des Bewußtseyns nimmt mit bem Befen zugleich seinen Antheil Sinnlichkeit auf seine Seite. Belde Beschaffenheit das Wesen auf dem Wege dieser Vermittlung belommt, barüber hort jede Borberfagung auf. Rur bas fiebt man, daß es bei ber Entfernung ber beiden Momente von einander Raum genug behält, um eine nach den Forderungen der Aufsabe und der Glieder, die zu vermitteln maren, fehr abweichende Ratur annehmen zu können. Der und, aus dem was im eigmen Gemuth des Menschen vorgeht, wohlbekannte Geift, der sonft n allem seinem Thun und Leiden so durchsichtige Geist verbirgt sich in einer wesentlich unvollendeten Sinnlichkeit und wird zum Gebeinniß. Run ist er das Mittel geworden und an eine Stelle verridt, die hinter der unmittelbaren Beziehung der Glieder, (des Bewußtsenns und bes Ding = fenns) liegt. Die Ratur des Mittels beeichnet wie immer den Umweg, den der Brozes der Bermittlung burch es bindurch zu nehmen hat. Es war das eben nur auf dem Umwege durch eine Stufe der Berwirklichung zu erreichen, die sie bet Ratur eines wie des andern dieser Glieder inkommensurabel macht; es entzieht fich (zum Leibwesen bes Raturkundigen) ber Gefesen ihrer Sphare.

Also so viel ist klar, das Wesen in dieser Kunktion der Ben mittlung ift icon ein gang anbred ale basienige, bas im Berbalt niß der reinen Subfistenz das Dritte abgiebt, man konnte fagen als bas Wesen bes Pradifamentenspftems. Seine Realisirung ber bier schon angefangen, fie ift in gewiffem Sinn felbft vollendet wenn man eben dies Wort in so weitem Ginn nimmt, als man allerbings berechtigt ift zu thun. , Als individualifirt aber barf el noch nicht genommen werden, angefangen hat die Individualise rung, aber fertig ist sie noch nicht geworden. Bedenkt man aber, daß es doch immer noch das Wesen bleibt, was auf beiden Seiten das schliekliche Subjekt abgiebt, daß, mas im Gemuth denkt und will, nur bas Wefen ift, basselbe Wesen, mas im Dinge bewegt und bewegt wird, was an ihm zu erscheinen vermögend ift, so über führt man sich, wie man es nirgend los wird, wie es nie und nir gend durch eine Berneinung ausgeschloffen ift; wie es bas Subjett ber Glieder der Beziehung ift, fo bleibt es auch bas Subjett ber Bermittlung. Also wenn gleich, was auch auf der Seite des Dinge sepns geschieht, aus dem Willen im Subjekt stammt und was sein Gemuth bewegt, unmittelbar ein Moment ift, bas ihm feine Simlichkeit liefert (ich fage unmittelbar, denn wenn man nachgebt, so ist es freilich weiter ber), so bleibt doch in jenem wie in diesem die Quelle dieses Borgangs das Wesen, und so weit diese es ift der Ursit des Bewegungsanstoßes auf der einen Seite und das schließliche Subjekt der Wirkung auf der andern, was zu vermit teln war, konnte es auch nur das Wefen seyn, in dem beide Theile zusammenhängen und durch das beide Theile geschieden werden bas fie eben vermittelt im vollen Sinne des Wortes.

Es konnte aber auf keiner ber beiben Seiten irgend etwas von fich gehn, ohne daß in diefen Akten diefelben Elemente wiederkommen, die im Übergange von der einen Seite auf die andere vorgekommen waren, ein Moment, das die Funktion des Insichsepps

und eines, bas die bes Dingsenns vertritt, beibe wieder verknüpft burch bas Besen. Man sieht, mas die Bermittlung zu bebeuten bat und wie fie erreicht ift. Es murbe fein Bewegungsanftof von der Seite des Bewuftsenns auf die Seite des Dinasenns und umetebrt übergebn konnen, wenn nicht dieses Broblem für ibn auf ieber ber beiben Seiten bereits vorausseslich gelöft mar. Cange, Diefer Übergangeschritt, fann teine andere Raffung baben als das in ihm übergebende Moment. Und das ist was dadurch bewirft wird, daß jede der beiden Seiten fich eines Bruchtheils der andern für ihren besondern 3med bemächtigt und so weit fie bas burchaeführt hatte, ber Sphare bes andern entzog; mas ber Beift an verfinnlichtem Befen für fich usurpirt batte, bort auf ein Ding im Sinne ber Sinnlichfeit ju fenn und ift ben Befegen ber reinen Sinnlichkeit enthoben. Es ift in biefer Darftellung nichts vorgebunnen, mas nicht mit unvermeiblicher Rothwendigkeit aus ber netaphpfischen Ratur des Berbaltniffes folgt.

Alfo die Bermittlung des Wesens verbindet die Glieder, aber fie scheidet fie auch und erft nach der Überwindung des Widerstanbes, ben seine Intommensurabilität mit fich bem Übergange entgegenfest und ber Aft auf die eine ober die andere Seite übergeganaen ift, sest er ohne weiteres hinderniß seinen Weg fort, bier in bem ibentischen Material ift er nur eine endliche und megbare Bewegung geworden. Allerdings eben nur so weit, als die respektive Sphare auch nur noch eine Explizirung ihres einseitigen Momentt ift, benn dann ist zuerst das Material ein identisches und es ideibet im Formalism des Borganges aus, über das Wesen ist fie hier fort; der Stoff dieser Handlung ist die sogenannte Inerz. Das Besondere, das der Borgang auf der Seite des In-sich-seyns hat (bes allein gebt einen bier an), besteht nur darin, daß er bier in idem Moment unter der Herrschaft einer dirigirenden Einheit des Selbstbewußtsenns steht. (Db es von ihr immer Gebrauch macht. it eine andere Frage.) Daß die Berbindung der Borstellungen im beifindigen Gemuth unter ihrem bezüglichen Formalism porficegeht, dem seiner Logik, wie der Akt der reinen Sinnlichkeit unter dem ihrigen, schließt die Unvernünftigkeit des Zufalls weder auf der einen noch auf der andern Seite aus; ses begegnet dem Ressschen nicht bloß, sondern allem Wesen, so weit es etwas für fich ift, zu irren, unverständig zu handeln, zu thun was es nicht soll.

Buvorderst ist nun der Schritt des Übergangs zwischen beiben Seiten ein verschwindender. Das bleibt er in allem Befen. 6 boch es gestellt senn möge, es ist der Schritt des Übergangs snickt im reinen Befen sonbern) im Element bes verwirklichten. Des find imaginare Grenzen, die die Borftellung, obwohl fie fie nicht einholt, doch nicht entbebren tann, fie muß fie fingiren. entspricht ein Geringstes an Bewußtfenn und ein Geringftes an Sinnlichfeit und ein Groftes an unentfaltetem Befen. Wadd ber Inhalt der Glieder, dann machft auch ihr Abstand, die Auf gabe und jugleich bas Bermogen, bas fie an ihre Berftanbiaum zu feken haben. Und zwar nimmt bas Ganze eine um fo bobere Stufe in der Rangordnung der Befen ein, je weiter beide Theile über ben Moment ihrer unmittelbaren Busammenbangigfeit forb Denn mabrend bier bas eine und bas andere mit bem. reichen. was fich in ihm zu unterscheiden anfing, im Begriff zu verfließen ift, und so weit ce dies thut, ihre wechselseitige Appergeption und ihre wechselseitige Wirkung aufeinander verschwindend sind, öffnet fich im Abstande ber Glieder bes hoher organifirten Befens ein Bereich von allerlei Beranftaltungen ber Unterscheidung und Berbinbung. Die Sinnlichkeit bes Wefens ordnet fich zu einem Durcheinander von Leitungsvorrichtungen, die darauf berechnet find, die unterschiedenen Wirkungen der Umgebung in ein überfichtliches Spftem von Thätigkeitsgattungen, also auch von Klassen ber Apperzeption zu sammeln und in dieser Gestalt einem näher begrenzten Apparat der Entfinnlichung und Berfinnlichung bes Borftellungs vermögens zu übergeben, unterdeß fich an benfelben Apparat an dere Mittel und Wege anschließen, burch die das Gemuth im Subjeft seinen Willen außert, die Dinge und ihre Bewegungen

h seinen Absichten lenkt. Ist man erst in einigem Abstande vom sirk des überganges, dann fängt bald alles an ziemlich licht zu einem und das nimmt zu, sowie der Stoff des Borwurfs mit scheidung von seinem Komplement sich zu einem rationalen Stoff bet und mit sich ohne Rückstand vergleichbar wird. Was dort ktrop seiner Rähe noch unverbunden blieb, weil ihm der Fader Inerz sehlte, sängt sich hier an auf einen zusammenhänden Kontext von gewissen gegebenen Punkten zu reduziren; alles were sind Ableitungen und Anwendungen davon, die Verhältse bekommen endliche Maße.

Benn oben ber unausgesetten Gegenwärtigfeit des Befens gebt war, so wird man das vielleicht nicht sogleich damit vereinitonnen, daß ihm doch auch wieder in der Beziehung ber beiden eder seine bestimmte Stelle angewiesen war. Man muß nur en eingebenk senn, daß diese Beziehung die Form des realiten Bortommens ift, daß also das hier fungirende Befen Bmal nur ein Bruchtheil des beziehentlich aanzen Befens ift, was keich enthält, daß es hier auf der Stufe einer Realisirung im eren Sinn bes Wortes fieht gegenüber der ber beziehentlichen Auf diesem Berhältniß beruht alle Individualisi= mittluna. n; den ununterbrochenen Busammenhang des Dies-senns im sen kann sie nicht hindern. Gine wie verschiedenartige Ratur Besen in seinem Beruf, das Mittel zu senn, auch annehmen ge, es gebort bem Gliede gegenüber einem umfaffenderen, alfo. n tann fagen, früheren Stadium an. Diefer Unterschied bleibt Bedingung der Möglichkeit, (der Aufgabe wie der Ausführbar-) alles Übergehns. Man versteht übrigens, wie jest, nach por gegangener Bermittlung, die Quelle der Sandlung durch alle k Bestandtheile fortgeht. Das bedeutet die Allgegenwart des fens einmal auf allen Stufen der Realisirung, sodann auf wa Seiten der Subsistenz und dann im Umfange ber Seite i in jedem ihrer Bunfte (an jeder Stelle des Raumes und der 1). Das ift so viel als wenn man sagt, die handlung hat

ibre Quelle in fich selbst. Man muß die elementarische Korm b gangen Berhaltniffes, (bes Inbegriffes biefer Beziehungen und b Übergangsschritte in ihnen) als eine Reihe betrachten, beren End feblen. Die elementarische Form des Inbegriffs dieser Elemente i bie Reibe ber wechselnden burch bie Bermittlung bes Befens ve Inupften Blieber. Es ift gang flar, von feinem biefer Elemen fann gesagt werben, daß in ibm gerade die Sandlung ibren U fprung bat. Die Subfiften; des Bewuftfenns empfangt bas M ment ihrer Thatigfeit von der des Dingseyns, beides vom vermit lenden Befen u. f. fort, es ift nichts entschieden als die Direttie ber Bewegung; seinen Theil steuert jedes dieser Elemente zu il bei. Ratürlich: denn jedes, obschon es ausschließlich die Sache se nes Bestandtheils vertritt, vereinigt in ihm auf seine Beise un in seinem Sinn icon alle brei Momente. Wesen, Bewuftsen und Sinnlichkeit geben durch alle durch und find in allen gegenwe tig; und fie muffen gemeinschaftliche Sache machen, bamit ei Bewegungsmoment zu Stande kömmt, das will sagen ein Übe gangeschritt, es sen von einer Seite gur andern, ober von eine Buntt ber einen Seite jum andern Bunft berselben Seite.

Und doch giebt auch wieder keines dieser Momente seine Ekusivität auf; es war und bleibt in diesem Borgange ein Etwassen, was auch geschieht, der konkrete Akt, das Stück die ganzen Borganges hat seinen Grund jedesmal nur im Willen, od in einer Konjunktur objektiver Umstände, oder in einem Prope der Bermittlung, in dem diese Unterschiede hervorgehen oder verschwinden. Könnte die einzelne Handlung nicht so zu Stande kon men, daß der endliche Wille irgend wo in dieser gegebenen Reil der Thätigkeit im Wesen in das Ganze irgendwo eingriffe, um e vorübergehend für seinen Zweck zu gestalten, so würde es nie zeiner konkreten Handlung kommen. Wenn der Wille in diese handlung sich selbst bestimmte, so bringt er das dadurch zu weg daß ihm dazu ein lange zuvor in Aktivität besindlicher Wille gebten wird, vermittelst dessen er über den diesem angehörigen Berstim

idungsprozen verfügt. Obgleich also ber einzelne Wille nur baund in Zusammenhang mit allem Andern bleibt, daß er seinen krund hinter fich und vor fich bat, b. h. im Gebiet bes Gegenindes, (benn eben barum, weil er ein einzelner ift, ein Bille r fich . tann er nichts anderes binter fich und por fich baben), bebalt er doch auch feine Quelle in fich felbft, auch wieder eben rum, weil er ein einzelner Wille ift, ein Wille fur fich. Und obion alle die unterschiedenen Momente des Mechanismus der innlichfeit ihre Bewegungequellen von der Seite bes Beiftes ber nieben, fo werden fie doch, find fie einmal auf die Seite ber innlichkeit übergegangen, Bestandtheile von Brozessen, die unittelbar tein Wille mehr leitet. Diese Ginseitigkeit nun ber Dition des übergangeschrittes, die es nicht verhindert, daß in jedem b fammtliche drei Momente betheiligen, beschränkt fich nicht etwa of auf einen Aft von elementarischem Inhalt. Der Borgang mn vielmehr jeden beliebigen Berth und Umfang bekommen, die umittelbare Quelle behalt diese Einseitigkeit. Die Individualisimg des Wesens liegt nun darin, daß jedes Glied der Reihe, Die-Berkettung von Schritten feinen Inhalt und mit ibm feine kbingung und feinen 3med für fich felbft hat. Wie viel beffen un auch fen, das dem einzelnen Willen gelingt zu feiner Absicht 1 verbinden, (ober das fich jum Mechanismus eines Borganges sammenfinde), daß die Wirkung einem Geset verfällt, ist badurch murgt, daß dieser Prozeß immer nur ein Bruchftud aus jenem maen Prozes in der Substanz ohne Anfang und Ende ift. Der Infang des Aftes mag genommen werden, wo er will, er hat n Moment der komplementirenden Subsistenz hinter sich, und ) folgt es wieder auf ihn. Und bies Berhältniß erweitert fich nd theilt fich, bis die Abstande im Berben, sowohl ber Borftelma, wie dem Einflug bes endlichen Willens fich entziehen. Go whalt fich bas im Ganzen wie im Ginzelnen; durch die Bermittung eines noch nicht realisirten Wesens, eines mahren Werdens, bas alles gebn, bis die Glieder ber Subfifteng in einen endlichen Abstand von einander gerückt sind; das ist zu ihnen das Drit wovon gesprochen war. hat das Subjekt dieses Stadium in ih hinter sich, dann haben sich die beiden Sphären zu meßbaren Bezi hungen geordnet. Man weiß was man apperzipirt und was mwill, man überlegt sein Projekt, bedenkt die Mittel und sucht sie passenden aus, sowohl um sich vom Dinge eine Borstellung; verschaffen, als um seinem Gegenstande ihm gegenüber beiskommen.

Zuvörderst waren im Berhältniß am Bewußtseyn und Dim seyn die beiden Glieder wechselseitig rein in einander negirt. Dies mit der abstrakten Formel des Berhältnisses von Afstrmatiu und Regirung zusammensiele, kann begreislich nicht gesagt werde aber es ist kein Mittel der Ausgleichung vorhanden und darw hat das Berhältniß trop dieser schon bestimmten Fassung den Ber einer unbedingten Entgegensehung.

Aber so ist es auch nur soweit, wie die beiden Bradisirm gen auf ihre Momente reduzirt find. 3m realen Beichopf find ! fo durchgebende vermittelt, daß diefe Bermittlung Alles in Alle ift, und ber Inhalt, in bem fie fich schlechthin ausschließen, ve schwindend wird. Das will fagen, der Beift im Befen gebt in ein Berfinnlichung ein, noch bevor er fein Gegenftand wird. De will weiter nichts sagen, als die Bermittlung, der Übergang gel burch eine Stufe bes Befens bindurch, über die ber tontrete Bil feine Macht hat und sie auch nicht zu haben braucht, weil in ih ber Übergang bereits in ununterbrochenem Gange ift. Das Di tel ift ein Stud eines gemeinschaftlichen Befens im Individuo, be in dieser Berfassung einer unentfalteten Doppelseitigfeit zu ft nen Gunften erhalten bleibt, ober man tann auch fagen, bas w fähig geworden ist, in seiner Entfaltung weiter zu kommen; i gebt barin bis zu einem gemiffen Bunft vor; ift biefer erreicht, find ihm nun die Krafte ausgegangen, und mas übrig ift, blet mas es war.

Es ift bier wiederholentlich von einer Thatigfeit in b

Sphare des In-fich-sepns die Rede gewesen (und auch in der der Sinnlichkeit). Man kann aber deffen sicher fenn, daß alle Handlung in einem realistirten Mittel vor sich geht, daß sie von einem Subjekt mfortirt, das mehr oder weniger den Werth der vollen Wirklichkeit bat. Der und der Gegenstand ist kein eingebildeter, sondern ein wirklicher, beifit auf dem Standpunkt der Sinnlichkeit so viel als: es ift ein Ding für sich geworden, an dem ohne Rücksicht auf seine Bentitat, also feine Einheit das Dies - sepn in Ansebung des Wisims und Wollens in ihm, dies Etwas-für-sich-seyn durch seinen fimlicen Zusammenhang mit sich repräsentirt und verbürgt ist, und so weit verbürgt ist, als dieser vorhält. Etwas andres würde darunter die Berwirklichung der Borstellung verstehn; es ist nicht von ihrer Berfinnlichung die Rede, sondern davon, daß eine bis da mögliche Borftellung, Befürchtung, Hoffnung, eine mögliche Idee und beraleichen eine wirkliche Borftellung, Befürchtung, hoffnung, Idee Bie weit biese 3weibeutigkeit im Sinne des Wortes die Grenzen der Thatfache auch von einander rückt, das bleibt durchweg besselbe, daß das schließliche Subjett des Borgangs das Wesen mit kinen beiden Seiten ift. Es tann ficher zu teiner Borftellung tommen, an der fich nicht ein sinnlicher Aft im Wesen betheiligt. At des Bewuftsenns, in welchen reinen Regionen des Geistes es and beschäftigt ift, hat ficher diesen Bestandtheil eines Borgangs in inem bis zu einem gewissen Grade versinnlichten Mittel, der Bunkt für Buntt jenen Att bezeichnet. Ge murde dies gang falich verstanden seyn, wenn man meinte, daß in diesem Theil des Prozesses der wehre Inhalt - an - fich bes Aftes ber Geiftesthätigkeit ju suchen sen, daß er dieser Att eben eigentlich ware, und daß, konnte er ausgemittelt werden, etwa durch Milrostope und chemische Reagentien, wan damit erkannt habe, was die Thätigkeit des Geistes in ihrem Gebiet eigentlich sen. Um zu verstehn, was im Gemuth des denkinden Wesens vor sich geht, wie hier alles zusammenhängt, was die Bedingung und mas die Wirkung ift, mas bei diefer gangen Ge-Sichte einer Borftellung konkurrirte, ist nichts nöthig als einige Auf-

merkfamkeit auf bas, mas im eignen Beift por fich gebt; bier ift alles gegeben und gegenwärtig; um das zu verstehn, bat man nicht nothia, an irgend einen organischen Prozef zu rekurriren. klart fich alles aus fich felbst, bas war mit ber ununterbrochenen Rontinuität ber Sphare bes Geiftes gefagt. Es ift richtig, es bandelt fich bei jenen Borgangen im Wesen um einen Gegenstand, ber in hohem Grade dazu angethan ift, die Wifbegierde zu reizen, und man tann als gewiß annehmen, daß, wie wenig auch auf ber Seite ihrer Sinnlichkeit, diese Borgange fich geltend machen, fie die Renntnif des Wefens von diefer Seite um ein ausnehmend großes Gebiet erweitern würden, ließen sie sich nachweisen. Die Hauptsache wurde man doch nicht erfahren, immer aus demselben Grunde, weil, von einer gewissen Grenze ab, in der Bermittlung fich die Boraange jeber moglichen Erkenntnik zu entziehen anfangen muffen. Und bis es dahin fommt, find die Schemen, nach benen bier proze birt wird, wahrscheinlich sehr veranderlich, und von Umstanden und Belegenheitsurfachen abhangig. Denn mas hier zu vermitteln mat, ein paar Bestimmungen bes Besens, Die wechselseitig in einander verneint find, läßt für diesen Borgang einen Raum für unendliche Möglichkeiten in sich übrig. Welche Mittel und Wege für diefen Amed gerade gewählt find, kann nur abhängig fenn von Bedingungen, die ficher keine allgemeine Rothwendigkeit haben, die für irgend ein bestimmtes Stud der Belt, diese Erde 3. B., eine gewiffe Alle gemeinheit haben mogen, ftatt beren aber in einem anbern Stud aans andre angemeffen fein werden.

Man könnte sagen, der Bersinnlichungsvorgang der Thätigkeit des Geistes im Gebiet seines In-sich-senns begleitet diese Thätigkeit, wenn es nur nicht verleitet zu mißtennen, daß beide Theile doch auch zusammen einen gemeinschaftlichen Prozeß ausmachen, also einen solchen, in dem sie sich wie Motiv und Träger der ausgenommenen Wirkung verhalten. Das widerspricht wie gesagt durchaus nicht der Thatsache, daß jede Seite darum sortsährt in ununterbrochenem Zusammenhange mit sich selbst zu bleiben, daß das eine Be-

wußtsenn diese Unterbrechung in ihm übersteht, daß es über den simlicen Aft in ihm fortreicht, um mit sich felbst in Kontinuität m bleiben. Die Intervention der Sinnlichkeit im Stadium der Bersimlidung der Borstellung, oder im Aft der Bermittelung des Inich-feuns mit ber Sinnlichkeit bes Mittels zu einem konkreten Aft ber Borftellung unterbricht nicht die Rontinuität des Bewußtsepns: die Sphäre des Geistes und was in ihr vor sich geht, knüpft sich an biesen organischen Brozek zwar Bunkt für Bunkt, aber doch immer um an einem Ende. Das Konsequenz der Handlung des Bewuftcons ist jest nicht die und die Wirkung, die sie in seinem Mittel iervorruft, sondern die Vorstellung und das Motiv der Handlung k nicht das Bewegungsmoment des Mittels, sondern der Entschluß, welleicht auch nur eine verlorene Spur von Aweckthätiakeit, die sich ur rechten Zeit oder auch vielleicht zur Unzeit geltend macht. with felbst ber Fall seyn, daß die Bervielfältigung der Synthesen und Nittel im Aft der Berfinnlichung, also die Zunahme der unterbrebenden Bunkte, gerade den kontinuirlichen Theil des Bewußtsepns uf eine höhere Potenz erhebt und daß er mit ihr an Inhalt und Infang wächst. Ging einmal das Bewuktsenn nicht aus der Sumnimng einzelner Bedingungen, Momente, oder wie man dergleiien nennen will, hervor, war das irgend einmal eine einige, in ihrer bit einzige Kunktion des Wesens gewesen, so mochte hinterher gehehen, was da wollte, es ist ihm diese Zusammenhängigkeit mit 4 nicht mehr zu benehmen. Über die Anwendung, die im konkrem Gemuth von diefer Kontinuitat seiner Sphare gerade gemacht t, ift damit nichts voraus gesagt; die Thatsache ber Identität e Selbstbewußtseyns beweist, daß das zwischenein momentane bangigwerben bes Geiftes von sinnlichen Bewegungsgrunden nd das awischenein momentane Wirken in ihm seine Kontinuität in mebr unterbricht.

Es ist erst angegeben, wie das unmittelbare Subjekt der Form 188 Bewußtseyns das Mittel in ihm ist. Und diesem kömmt unmittelbar die Seite der Sinnlichkeit zu, also wenn es sich auch um das Wesen dreht, nimmt es doch an dieser Brädizirung unmit telbar nicht Theil. Das Wesen leidet eben einmal an Mangel be Form, und sowie es fie bekommt, ist es auch die doppelseitige Sub fistenz des Wesens geworden. Das ganze Berhaltniß enthält, ba das freie Selbstbewußtseyn nur noch mittelbar durch die Offnum und Berfcbliefung ber Wege seiner Thatigkeit in ihm zu bestimme ift. Es braucht fie bazu, um fich felbst zu bestimmen. Das Momen bes Selbstbewußtsenns verfinnlicht fich auf demfelben Bege, auf ben es sich jum konkreten Geift im Individuo entfaltet. Das reine, bai abstrafte. Selbstbewuftfenn murbe alles in ihm felbst baben, mas ei braucht, um alles gewahrzuwerben, und alles zu tonnen, mas et will; es ift durch nichts verbindert, überall gegenwärtig zu fenn, et ist ihm durch kein Mittel, an das es gebunden ist, zugleich ein Raf und Wirkungefreis seines Bermögens angewiesen; es ift burch feine Untheilbarteit jedem bestimmenden Einfluß entwachsen, es ist lediglich fein eigner Bewegungsgrund. Es wurde fo fenn, wenn diefe Beide fenheit nicht vielmehr die Urfache mare, daß es aar nichts appenipirt und gar nichts mehr vermag. Darum weil es mit feiner Reletivität zugleich seines Mittels verluftig gegangen ift, ift es unfähig geworden von seiner Freiheit irgend einen Gebrauch zu machen, et ist eben nur noch das Moment des Bewußtseyns. Es findet in fic selbst noch nicht die genügenden Motive, um sich entscheiden zu tow nen, es hat nicht das Mittel in sich dazu, weder den Unterschied wahrzunehmen, noch seine Wahl geltend zu machen, bevor es nich Die Form der Relation in ihm unterschiedener Momente bat, in ber ber Aft einer Bewegungssetzung, ber Bedingung einer Bewegung vor fich zu gehen hat; benn bann erft ift es felbst ber Inhalt gewor ben, der der Faffung eines Abhängigfeitsverhaltniffes fabig if Man braucht die Thatsache des einen Bewußtseyns nur wenigsten in zwei Momente, ober in zwei Stabien bes Bewußtseyns aufzuls sen, um es in der Fassung zu haben, in der es fähig wird, sich selbs zu bestimmen. Allerdings bies Bewußtsenn ift jest ein anderes all bas jenes bas bestimmende, bas es erst war, es nimmt bie Bemp pung auf, die es von ihm bekömmt, aber man hat, was man muchte, um auf der einen Seite zu bleiben. Es würde so seyn, vann es z. B. der Wille eines andern oder früheren Wesens war, desmu Bewegung die sem konkreten Bewußtseyn hier den Anstoß gab, umd so urt heilen zu mussen, oder das und das wollen zu mussen. Bohin ihn dieser Anstoß wies, da steuerte es hin. Anders urtheilen uwollen, oder etwas andres zu intendiren würde ihm höchst unversindig erschienen seyn. Aber man sieht auf den ersten Blick, daß gar nicht der Zweck erreicht ist. Denn bleibt man auf einer und nselben Seite der Subsistenz, so werden die Glieder gleichwerthig und nschig, Bestandtheile eines und desselben Individuums zu seyn.

Alfo so kann es nicht senn. Das Subjekt, also das ganze eie Bewufitfenn murbe in diesem Kall ein Gemeinwesen unterschiemer Bewußtfenne werden, fen es, daß fie ju ihm verbunden murm, ober daß die Auflösung des einen Bewuftfepns so weit ginge, bie Glieder eine Gemeinschaft von vielen Bewußtseynen wurden, wird fich bann ereignen, daß in diesem einen Gemeingeist einal das eine Glied den Bewegungsgrund für das abgiebt, mas das will, oder mas ein aliquoter Theil des Ganzen will, ein anremal ein andres, es wurde die andren zu irgend einer gemeinjastlichen Unternehmung zu bestimmen wissen. Aber eben darum are das nicht mehr das identische Bewußtsenn, das sich seiner als nes bies bewußte 3ch, bas individuelle 3ch, b. h. ein Bewußtseyn, war schon nicht mehr das ungetheilte Moment des Bewußtms, die Fiftion der Einheit ware, aber das in fich substantial zummenhängende 3ch, das trop seiner Artifulirung in jedem seiner komente identische Bewußtsenn. Das war das Broblem. Sieht un ju, wie es möglich war bas ju erreichen, fo tann über bas tittel kein Zweifel senn. Die abstrafte Sinnlichkeit konnte bies bittel nicht fenn, denn wie diese in der Sphare des Geiftes etwas diommen Richtiges ift, so fann fie die in dieser Sphare unterschiemen Momente nicht verbinden, noch kann fie den Beift, soweit er m einiger ist, zu unterschiedenen Momenten scheiden d. b. die Form

ber gesuchten Beziehung in ihm berftellen. Dazu war nur noch au brauchen bas zu feiner Doppelseitigkeit realisirte Befen felbft, aber auch nur ein Wesen, dessen Intervention das Ganze (bas Individuum) weder in ein unterschiedloses Kontinuum verwandelte - (et war die Absicht, eine Relation von Gliedern in ihm berzustellen), noch auch in ein Gemeinwesen freier Individuen, sondern in die substantiale Ibentität des Individuums; also ein Befen mußte interveniren. bas trop seiner durchgeführten Doppelseitigkeit einer andern Stufe der Realisirung angehört, als das Individuum, in dem es intervenirt. Das Individuum konnte jum 3med ber Berbindung feiner beiben Seiten nur ein Wesen brauchen, bas einmal fein Biffen und Wollen für sich hatte, in dem aber auch dies Wissen und Wollen durch seine Bersinnlichung verhindert war, zu einem Willen und Biffen zusammenzutreten, es war ein Wollen und Apperzipiren, bas burch ben Formalism feiner Berfinnlichung einstweilen auseinander gehalten wurde, um seine gelegentliche Summirung und Theilung zur Berfügung bes Individuums zu stellen, beffen Mittel es abgeben sollte. Das aber ift gerade die Beschaffenheit, die ben Geift auf der Seite bes Dingseyns bezeichnet, ber ihm abjudizirt ift; bas Mittel mußte angefangen haben ein Ding zu werden, bamit es im Stande mar, ben Willen des Individuums mit dem Gegenstande ibm gegenüber in Berbindung zu bringen.

Es liegt nun unverkennbar in der Natur dieses Wesens (in der Bestimmung des Mittels), daß, obschon es die Einheit des Selbstbewußtsenns im Individuo nicht unterbricht, also auch die reine Geistigkeit der Sphäre des Geistes nicht unterbricht, deren Subjekt dies Selbstbewußtsenn geworden ist, daß es mit jener Kontinuität auch nicht allzu buchstäblich zu nehmen ist. Allerdings eine Welt des reinnen Geistes, eine moralische Welt konnte nur unter der Bedingung hervorgehen, daß ihre Glieder auf diese im Sinn des Dingseyns verneinten, diese idealen Einheiten der Iche reduzirt werden konnten. Nur soweit das erreichbar war, konnte eine zweite Gegenständlichkeit, eine Welt des Gegenständlichen im verkehrten Sinn des Wortes ber-

meben, eine Bechfelwirfung im Sinn bes Geiftes unter ben wividuen in dem beziehentlich fest gewordenen Gefüge moralier Mittel und Wege. Und das ift erreicht. Aber wie gesagt, Diese irfung behält jene zweideutige Natur des Mittels im Andividuum mer, daß sie dem Gemuth nothwendig die volle Herrschaft über felbit toftet. Es ift allerdings der fall, daß es das Bemuftn um feine ton frete Continuität mit fich bringt, diejenige Conwitat, die ein bestimmtes, ein endliches Man des Zusammenand und seines Mittels voraussest. Was im Gemuth vor sich nt, die Urfache seines jedesmaligen Berhaltens, der Wendungen ver Thatigkeit macht eine Art Inkubationsperiode durch. Es ift Berben ber Dinge im Gemuth; man will Manches, macht fich Mellungen, es fällt einem etwas ein, ohne dag man wüßte, wie Und das ift gut, daß es so ift, benn wie vielen wurgar nichts einfallen, wenn es nicht geschehe, bevor man weiß 8 man will. Es ist aber dasselbe Mittel, das im Wesen bes Inibuums intervenirt, das den unmittelbaren Träger seines Begriffshaltens abgiebt. Es war schon oben bervorzuheben, wie alle mittlung, eine wie verschiedenartige Beschaffenheit je nach ihrem ruf sie bekommen möge, doch dies gemein hat, daß sie dem bezietlich umfassenden Wesen entnommen ist. Und dieser Bestandtheil Individuum, derfelbe, der das tontrete Bewußtseyn über den hang in ihm und in allem seinem Thun fortschafft, wird, nachdem s geschehen ist, zugleich ber Träger und Repräsentant bes Gesetzes n gegenüber.

Es ist schon früher bemerkt, wie die Unterscheidung des Wesens die vielen Wesen und die Sammlung des vielen und unterschieden Wesens in das eine mit seiner Bersinnlichung hervorgeht; daß ser Prozeß der Sinn seiner Bersinnlichung ist, d. h. der Sinn seint Ausdehnung in der Form von Raum-Zeit, und daß nichts weniger die Form in dieser Bestimmung des Wesens, die Form Kines-seyns und Außereinander-seyns, das Eines-seyn des Untersieden und das Unterschieden senn des Einen fortsährt eben so

sehr die Form des Bewußtseyns zu bleiben. Das Bewußtseyn, we gleich mit der Berfinnlichung seines Subjetts erst diese Fassung, (de Scheidung und diese Berbindung) in ihm vollführt wird, also selbst erst damit verwirklicht wird, zedirt deswegen doch weder i Priorität der Form dieser Bestimmung, noch ein näheres Anrecht sie der Sinnlichkeit. Und nun geht der Akt, in dem die beiden Demente des Wesens zur Realisirung ihrer Fassung in diese Form ameinschaftliche Sache machen, wenn es genauer angegeben werd soll, im Wesen derjenigen Stuse vor sich, das hier das Wittel anannt ist, das Wesen, in dem die beiden Womente sich im Progishrer Entsaltung besinden.

Ertennt fich bie Gelbsthätigfeit bes tontreten Beiftes in feine Bollen und Urtheilen gebunden, so war es die Form bes Mitte feines Bollens und Urtheilens, die fich in ihm geltend machte, w es ift das aus ihm in die Sprache des Infichsenns überfette Abba gigteitsverhaltniß, in dem die Borstellung ihre Berbindlichteit am tennt. Jest ist die Korm der einen umfassenden Thätigkeit des Ge ftes die Form der abgezweigten Thätigkeit geworden. Selbstthätiakeit des Insichsenns hatte noch keine Form und vertra auch keine. Aber die Kunktion des Insichsenns hört damit nicht a eine Thatsache dieser ihrer Seite zu senn, daß sie mit ihrer Berwick dung fich zu ihrem 3wed bes Materials ber andern Seite bemad tigt hat, um die Gestalt eines positiven Kontextes der Thätigkeit b Bewußtfenns zu bekommen. Die Form des Bewußtfenns ift zunad Die Form seiner Appergeption und seines wirkenden Billens. S war auch sein Werk, es konzipirt die Idee; seine Form aber wi fie erft im Aft seiner Berftandigung mit dem andern Moment. 36 da ab lebt es und bewegt fich in ihr. Also wenn das Moment d Sinnlichkeit die Rontinuitat des Beiftes unterbrechen sollte, so ftel es fie auch im Kontert der verbindenden Korm wieder ber.

Bon jener Bedeutung der Form, wonach sie die Form der zwe ten Gegenständlichkeit, der Gegenständlichkeit des reinen Infichsem also der Borstellung wird, ist hier nicht die Rede, sondern von d erm des Infichseyns im Stadium der Bermittlung, wie sie sich in r Apperzeption und dem wirkenden Willen geltend macht. In dies w Stadium der Subsistenz hat der konkrete Geist vorläufig ihrem eseh nachzugeben, das Geseh seines Benehmens wird ihm suppestirt durch das Mittel.

Es ist wahr, die Form war das Wert des Bewußtseyns, es the sie ausgedacht, es ist gleichgültig, wie viel das werth war, was n dazu an Bedingungen vorlag. So weit ist sie nun eben noch set die Form seiner Thätigkeit, aber sie wird diese damit, daß das ewußtseyn inzwischen ein andres geworden, es ist die Summe des den und vielerlei Bewußtseyns geworden und für diese wird die der Form das Schema ihres Wissens und Wollens. Aber dt bloß das ist sie geworden, sondern sie ist auch das Schema Bussens und Wollens desselben Geistes geworden, in dem sie thrang, denn sie war zuvörderst die Fassung des Prinzips aller ackgirung, die von da ab begann; d. h. die Instanz des einen nfassenden Bewußtseyns hat sein eignes Wollen und Borstellen gemein, es hat sich zu ihm wenigstens auf die Ausdehnung einer bewusten Welt anheischig gemacht.

Wenn man nun nimmt, daß es eben die Sinnlichkeit des West ift, die zum Zweck dieser Auslösung des Bewußtseyns in die den Bewußtseyne interveniren mußte, so sieht man, wie darin liegt, is die Form aus der Idee der Form in diese übergeht im Durchunge durch das Mittel der Sinnlichkeit; in ihm wird sie zur obligischen Form. Das ist nur eine andre Wendung davon, wenn gest war, in der Form ginge die Bermittlung der beiden Subsistenzuworsich, sie mußten sich zu ihr verständigen, um sie gegen ihre Maßlosigkeit geltend zu machen.

Also wenn hier der Beruf im Wesen, die Konfiguration seines wissern Inhalts zu vertreten, seiner Sinnlichkeit zugewiesen ist, so wil das überhaupt nur sagen, es bekömmt seine Fassung anders wit als durch die Bermittlung dieser Komponente. Also das hat wie zu bedeuten, wenn es heißt, durch ihre Bermittlung gelingt es

ihm erst sich zu einem umfassenden und zusammenhängenden Bese zu verbinden und zu vielen Besen sich zu unterscheiden. Gewiß nimm das im Besen selbst seinen Anfang und hat seine Bedingung in ihm aber das nust noch nichts. Die Bersinnlichung des Besens ist diese Bildungsatt selbst.

In dem Stadium der Sinnlichkeit nun, von dem oben bi Rebe war, dem Stadium des unmittelbaren Mittels des Infic fenns, desjenigen Antheils an der Sinnlichkeit des Ganzen, den bei Individuum für sich vorwegnimmt, ist dies Ziel eben darum and noch nicht erreicht; das ift erft in ihr erreicht, nachdem fie von ben in ihr wirfenden Moment des freien Bollens und Biffens fovie hat fahren laffen, daß nichts mehr übrig geblieben ist als das rich tige Ding, man tann fagen, die realifirte Sinnlichteit. (Man bar bas nicht verwechseln mit dem Moment der reinen Sinnlichkeit.) Di reine Sinnlichkeit ift für den konkreten Beift zu Richts nut; wie fi ihm gegenüber vollkommen widerstandlos ist, ist sie unfähig der Iri ger einer konfreten Wirkung zu fenn, alfo mas basfelbe ift, ber In ger einer kontreten Form. hier fieht man recht, mas diefe Bestimmung bes Wefens werth ift. Daß das reine Bewuftfenn ein foldes Richt ift, dagegen hat die Vorstellung, wenn man sie aufs Gewissen fragt faum etwas einzuwenden. Die Sinnlichkeit aber ihr gegenüber hält hartnäckig ihre Determination fest, und darum ist es so schwer, sie durch Abstraktion auf das Nichts, das sie ist, zu reduziren; und doch ist fie eben so sehr wie jenes nur ein Moment des realisirten Be sens, das verschwindet, so wie dies seine Realität einbüßt; in diese Berufsthätigkeit erft ift fie ber Trager einer Außenwelt, einer Gegenständlichkeit geworden. Also nicht die Sinnlichkeit, sondern das für den Zwed ihrer Seite realisirte, also schon appergipirende und wol lende Wesen giebt den Stoff für die Thätigkeit des Geistes ab. Dem Beift im Dinge verdanft es die Widerstandsfraft, Die es bei feiner Sandhabung ihm dem Beifte entgegensest. Der Stoff im Dinge bußt seine Apperzeption und seinen Willen nicht früher ein, als bil er auf das in ihm verschwindende Moment ber Sinnlichkeit reduzid i. Man sieht wohl, worauf das Bestreben der Einheit in der einen Birklichkeit ging und was das Resultat dieses Bestrebens war, es var eine Ausgleichung der Momente des Materials, die soweit ing, daß es für die Metaphysik unthunlich wird, zwischen den unsuschiedenen Stusen und Klassen des realisierten Wesens einen wesentschen Unterschied zu sinden. Das war das Ergebniß der Vermittlung.

Also wenn bas, mas oben bas Mittel im engeren Sinn bes Bortes genannt war, der Theil des Wesens abgab, deffen Individuainung noch unvollendet war, vielleicht noch nicht einmal angefanen batte ober auch nur in einem weiteren Sinn zu nehmen mar, mthalt das unbedenklich, daß die Form seiner Thatigkeit noch im Stadium des Brinzips ist; eine konkrete Kassung bat sie in ihm noch idt. Und nur das kann die Ursache der merkwürdigen Festiakeit w Sicherheit sepn, mit der fie in der Anwendung im Kall auftritt. n Bollständigkeit, mit der diefer das Bringip dectt. Es beweift, bie einzelnen Mittelpunkte ber Thatigkeit in diesem Wefen (und ten muffen fehr viele sepn, wenn fie auch noch nicht die Einheiten wividualisirter Subjette vertreten) auf einen ausnehmend engen wie ber Gelbstbestimmung reduzirt sind. Schon die Apperaeption bes Befens in diesem Stadium muffen an ein sehr bestimmtes dema gefnüpft sepn, außer bessen wegen es unzuganglich mar. mm ber Bille fo eng an ein folches Schema gebunden fenn follte. arin zeigt fich die beziehentliche Ausdehnung bieses Wefens, und f es über bas Dies ber Fälle, zu benen es fich verwirklichen wird, theicht. Bas es foll und zu leiften bat, ift einmal bestimmt gemen; der Komplex ber Bedingungen, die den Borgang regieren, ist mmal da und gegeben; dafür braucht nicht wiederholentlich gesorgt 1 werben, damit ift über bas Berhalten bes Stoffes im Dies ber inwendung vorweg entschieden. Dazu genügte nicht die Idee ei-# Formalism, die hatte gut vorschreiben; damit mare noch nichts pideben; fie mußte bereits That geworden fenn. Auf dem Standprafte des konkreten Ereignisses, ist das ein Widerspruch, etwas bandgliches; aber eben auf seinem Standpunkt. Das hat weiter

nichts zu bebeuten, als daß das Subjekt dieser Thatiakeit und der Form dieser Thatiakeit des Wesens in einem Stadium ift, in dem es für das Man des individualifirten Befens feine Realität eingebuff bat. Es mußte ibm infommensurabel sepn, wenn es die Bermittlung für das Wesen der Subsistenz abgeben sollte, des zur vollen Relation seiner Doppelseitigkeit reglisirten Besens. Man braucht sich wieder nur an bas Berhaltniß ber Beziehung zwischen ben Dimenfionen bes Raumes und der Kläche zu erinnern. Rur durch die vorweggegebene Ber mittlung eines Brinzips, in dem alle konkrete Kassung aufgebort bat, behielt der beziehentlich absolute Wille, der Wille, der die Idee vertritt, die Berwirklichung des Falles in Händen. Im individualiste ten Wesen, im Dies ber Anwendung zuerft wird ber Geift freigegeben. Es ift richtig, es ift bier in diefen Begriff bes Mittels ein gewiß icon febr unterschiedenes Wefen jufammengefaßt, benn went gleich es derfelbe Borgang der Realifirung ift und diefelben Stude in ihm figuriren, in beiden Fällen, sowohl in sofern die Aufgabe die Berwirklichung des bis da noch einseitigen Moments der Thatigkit burch seinen Übergang auf die andre Seite der Subsistenz war, ale in fo fern ber Übergang aus bem Wefen in bas Dies bes Falles zu bewirken war, d. h. in die Sphäre der realisirten Doppelseitigkeit, denn beides enthält die Aufgabe der Berwirklichung, so weist dech der Unterschied dieser Funktionen auch wieder auf weit auseinander liegende Grenzen der Beschaffenheit des Besens vor feiner vollende ten Realifirung. 3m Umfange des Individuums felbst murde bie Bestimmung bes Mittels wesentlich diese beiden Seiten baben; ein mal die, wornach es zwischen den beiden Sphären der Subfistenz im Individuum, dem Wefen auf der Stufe der vollen Realität, zu iv terveniren hat, also der Träger des Überganges der konfreten Bewegung von der einen Seite auf die andre zu werden, oder mas basselbe ift, das Mittel abzugeben, dadurch es dem einen Theil gelingt sich im andern durch irgend eine Wirkung in ihm wahrnehmbar zu machen, und dann die, wornach es der Sig des Werdens im Individuum ift, also die Quelle eines Prozesses, über den diesem teine Bersigung gelassen ist, von dem ab es vielmehr datirt und den es überall und in jedem Augenblick in sich voraussest. Man darf das nicht
als beliebig oder zufällig kumulirte Funktionen ansehn. Der konkete Wille konnte nichts andres brauchen, um auf die andre Seite zu
kommen, als ein Mittel, das das Subjekt eines Prozesses war, der
so wie so die beiden Sphären ununterbrochen verknüpfte. Aber das
war nothig, daß dieser Prozes an einem Ende von solcher Allgemeingiktigkeit des Kontextes ist, daß ihm der Wille die ihm beliebige Fassung geben kann, beliebig wenigstens dis zu einem gewissen Punkt,
dam gerade alles, was er wollte, sollte er auch nicht aus ihm maden können; und darin liegt es, daß der immanente Formalism diesis Mittels das Geses der konkreten Thätigkeit bleibt, die Grenze
des Röglichen.

Man hat in der neuern Philosophie viel von Momenten gesproden (ein beliebter Ausdruck), und hat, bei febr unpaffenden Beleambeiten, die Artifulirung des Gegenstandes auf die Beziehung von Romenten in ihm reduzirt. Bas ein Birfliches fenn foll, an dem minen seine Momente den Werth und Gehalt realer, am Gangen meffender, Glieder haben. Go ift es im Großen und Gangen ber realen Belt und in jedem Stud des Ganzen. Das Wesen bekommt feine Determination gleichzeitig mit der Fassung des in seine Glieder mierschiedenen Gangen; der Geift im individualifirten Wefen wird in Glied im Individuum, das alle Mittel feines Bestehns, also des Samen in ihm felbst herstellt, er findet fie in fich vor, und mas er wicht findet, schafft er fich zu biesem 3med. Go mußte es senn, bawit er auch nur ein Etwas im ganzen Individuum senn konnte. Des Dina, das das Individuum ist, ist ein Glied des Individuums what alles in fich, was es dazu braucht, um etwas für fich zu fenn, io muß es auch mit dem Besen auf der Stufe senn, dem der Bruf ber Bermittlung zukömmt. Das Moment aber ist vielmehr ingirte Bereinigungspunft ber unterschiedenen Thatigkeitsrichingen, oder man kann auch sagen, die fingirte Einheit des Be-Wieberhaltens. Die Möglichkeit solcher unterschiedenen Momente

im verwirklichten Subjekt sekt die Unterscheidung in Glieder ebe so voraus, wie sie bieser Bestimmung folgt. Das Material in a lem realen Wesen muß fich dieser Forderung entsprechend in 28 fen von folder abweichenden Beschaffenheit scheiden, daß feine Re mel ber abstratten Sinnlichkeit weit genug auszuholen im Stant ist, um sie zu fassen, und ihren Bestimmungen a priori zu unte Die unterschiedenen Funktionen des realen Wesens sind unterschiedene Bezirke des Ganzen geknüpft, die alle ihr Dasen fi fich haben, und bevor es fich nicht in diefen unterschiedenen Sphan realisirt hat, hat es auch keine unterschiedenen Momente, die die B griffsthemen dieser Kunktionen vertreten. Wenn man das auf b Doppelseitigkeit ber Subsisten, anwendet, so beift das, damit be Leib und Geist auf ihre Momente ruduzirt werden, wird bas 23 fen felbst ein Moment ber Korm. b. b. ein wesenloses Befen. Befen wird bas mahre Befen erft bamit, baf fich auf feiner Seil also in ihm, alles wiederholt, also zuvörderft die Doppelendigft wiederholt, die sich später im mahren Ganzen, d. h. dem (formulitte Subjett einstellt, und die eben so auf der Seite der reinen Form e scheint: baburch ift es (bas Wefen) seinerseits bas Bange geworbe Das Wesen wird zuerft ein sich felbst inkommensurables Wefe Könnte dies je verbeffert werden, die aufgehobene Einheit wied bergestellt werben, bann hieße bas, biefe Inkommensurabilität widerrufen, aber sie ist vielmehr vermittelt auf dem Umwege ein Brozesses, der nichts anderes ift, als alles Leben und alle Erfchi nung felbst. Das ift ber eine Theil ber Bermittlung, ber Theil, b auf dem Größten bes Ilmweges jum Ziel führt, dem Umwege, b bis jum Beiteften des Abstandes über das Befen megführen mu Aber damit ist doch noch nicht alles geschehen, sondern die Bermit lung hat den Sinn, daß fie zugleich auf einem Minimum bes Un meges por fich geht, b. h. daß in ihr bie Momente ber Subfifte unmittelbar, also eben ohne Dazwischenkunft eines Dritten unt fich übergeben. Dies ift allerdings immer nur ein Moment, ber fcon barin, bag eben biefe Bermittlung in ben beiden Bortomme bet Mittels und bes eigengehörigen Beiftes ber Ginnlich. feit anftritt, ift ausgesprochen, daß der alte Unterschied der beiden Subfistemalieder immer noch erhalten ift. Das Mittel (das eigengeborige Mittel bes Infichsenns) gehört immer noch ber Sinnlichkeit m. So gehört der eigengehörige Geist der Sinnlichkeit, der in der Sache ber Sinnlichfeit bienende Beift, immer noch bem Biffen und Bollen im Wesen an, und es ist ein unermeßbar gewordener Schritt, der diese Momente verbindet. Hat man diesen hinter sich, dann ist man im Befen, oder genauer, er konnte nicht ausgeführt werden, ohne buch das Wefen hindurchzugeben. Wenn auch in ienen beiden Phasen bet Mittels alle Determination ju verschwinden im Begriff ift, ift boch noch immer so viel barin, daß die Borstellung etwas findet, an das ft fich halten kann, das reine Besen ist ein Unmögliches im Sinn bes malen Befend, es ift ein Undenkbares, weil in ihm die Form schlechtmeg aufgehört bat. Bleibt der Abstand im Mittel felbst erhalten, dann ift es auch ber Übergangeschritt, und bamit ift erft ber Anfang d, binter dem nichts mehr ift, der Anfang mit einem absoluten Begriffsinhalt aller Birklichkeit, das Befen mit der Doppelseitigkeit ber Subfifteng.

Bewahrte also das Mittel einen Bestandtheil der Sinnlichkeit, wer blieb es ein sinnliches, so mußte es doch der Sinnlichkeit der durchgeführten Maßeinheit des Dingseyns irrational werden. Sie war durchgeführt in Ansehung eines gemeinschaftlichen Inhalts aller Sinnlichkeit, doch war ein Rest zurückgeblieben, dessen sie nicht hatte mächtig werden können und der sich eben in jenem Mittel offenbark. dier sängt alles an, nach andern Geseßen zu gehen. Weder die Geseße der Wechanik der wägbaren Materie, noch die der qualisiziring getten hier; sie gelten überhaupt nicht mehr oder ab und zu nicht mehr, und zum Theil nicht mehr. Es ist kein Berlaß daraus. Denn dischon alles das sicher an eine Sinnlichkeit geknüpft ist und in so im unter den Geseßen der vollendeten Wirklichkeit steht, so ist doch, wat es in dieser Sphäre der reinen Sunlichkeit hat, nicht sein Indak, und es hat nicht in ihr seinen Zusammenhang und seine Er-

klärbarkeit, sondern in einem Gebiet, das eben noch außerhalt Gemeinschaft der reinen Sinnlichkeit liegt. Und diese Berhalt sind von so unbedingter metaphysischer Nothwendigkeit, daß, s die Ersahrung auch nichts davon konstatiren, wäre die Ratur so gerichtet, daß auch ausnahmsweise gegen die Regel davon n zum Borschein kommen könnte, wir nur daraus abnehmen köm daß es eben Etwas ist, das hinter der Scene der realisirten D vor sich geht. Aber es kömmt vielmehr recht viel davon zum kodein.

Biel mehr Einzelnes über diesen Bunft gehört nicht bierber wird sich aller Wissenschaft entziehen. So viel läßt sich imwis aus allgemeinen Grunden noch überfehen, daß die Berfinnlich bes Wesens, in ihrer Gigenschaft als die Natur des Bewuftse ober als das Organ des Bewußtseyns, diese beiden Bestandt vereinigen muß, den eines festen Gefüges für die Bege der Thi keit und den des auf ihnen bewegten Mittels der Thätigkeit, t bes Wollens und Wahrnehmens. In jenem befommt der Bort bes Wollens und Wahrnehmens zuerst einen beharrlichen Inhalt mit, daß fich in ihm (jenem Gefüge) die Momente aller Birtur methodisch sammeln und scheiden. Damit daß dies geschieht, t ber einzelne Paffus des Borganges zuerft ein megbarer und nad nem gegebenen Prinzip der Bergleichung vom andern unterschiede Die Unterscheidung und Synthese der Eindrücke geht im Mittel Bewuftfenns nach einem Pringip vor fich; bamit geschieht nur, was im Werden der Erscheinung geschah. Die Erschein geht in der Reduction der Wahrnehmung denfelben Weg gurud, dem sie in ihrem Auftreten im Wesen hervorgegangen war. Da schen liegt ein Chaos, aus dem sie (die Erscheinung) in der 286 nehmung felbst wieder redugirt wird. Wefentlich ift hierbei also mal der Richtungsunterschied mit der Berbindung in der einen S tung der Thätigkeit und die Ausdehnung des Weges im appergipi den Wesen, die zuerst die eine Handlung an der andern mei macht; bas ift die Ausdehnung, die die Sandlung in ihrem Bei

bst und ihrem Aufhören selbst bekömmt. Das war das eine, das were ist nun das bewegte Mittel des Wahrnehmens und Wolst. Man kann annehmen, daß das bewegte Etwas auf diesem ege alle Grade der Verwirklichung der Sinnlichkeit in ihm wird rchmachen muffen, und daß es auf jeder Stuse dieser Versinnlimg seine Stelle auf dem Wege der Vermittelung zwischen den siedem der Subsistenz haben wird.

Also die Sache des Bewuftsepns sollte, nachdem das Gebiet r Sinnlichkeit seiner unmittelbaren Macht entwachsen mar, nachn es seine Sache von der des Bewußtsepns getrennt batte, als ise verfinnlicht werden. Das war gerade das, was geleugnet wen mußte und gang finnlos war, so lange die beiden Momente I Infichsepne und Dingsepne schlechthin irrationale Momente bes mien waren, also unterschiedene Ausmeffungen des Ganzen re-Das Bewußtfenn und das Dingsenn fangen fich an Mentirten. eine und dieselbe Ausmeffung zu theilen. Erft bann, wenn der balt der Sinnlichkeit die Relation des Dinasenns und Insichsenns ffeiner Seite zu wiederholen anfängt, wird das Infichsenn ber unlichkeit ein Ausbruck des mahren Insichsepns, es ist dazu beumt, das Gebiet des Übergangs der vielerlei Wahrnehmungen in b eine Gelbstbewuftfenn diefer Wahrnehmungen zu werden, und 8 Gebiet des Übergangs des einen Willens in die unterschiedenen illen, die die Bewegungsmomente für die unterschiedenen Mittel 1 Billens abgeben. Der Att des Überganges diefer unterschieden Baffus des Wollens und Wahrnehmens in einen Willen und ein Bewuntfenn wird ein Aft in Raum und Zeit unter allen den dem Aften des Wollens und Wahrnehmens, also ein Aft der sinnben Seite, also einer, der gerade hier an diesem bestimmten Ort 1 Leibe des Geschöpfs vor sich geht und sonst nirgend in ihm. In \*Thatface, daß die Seele im Individuo ihren Apparat im engeren in bat. kann man sagen, bat sich das bis dabin noch ganz abmite Berhaltniß eines Innengebiets im Wesen und einer Außenwit für das Befen verfinnlicht. Denn das hatte ursprünglich einen

gang andern Sinn. Es ift gang richtig, obschon es dabei bleibt, daß der Geist im Wesen in ununterbrochener Kontinuität mit fic felbst steht, nicht nur im Umfange des Individuums, in der Art, daß er biesen Umfang vollständig bectt, sondern im Umfange ber realen Welt (er geht durch alle Sonderung des individualifirten Befens burch), so ift es bemunerachtet ber Fall, bag ber Beift biefet Beift ift, ein Beift hier im Unterschiede von dem Beift bort, und wie dies der Kall ist, ist der Geist auch im Individuum, obschon er seinen Umfang bedt, boch auch an sein ihm eignes Organ im Leibe bes Individuums gewiesen. Es ift eine Thatsache, die gang wie go macht bagu ift, Die Borftellung über das Berhaltniß irre zu führen. Man war nicht zufrieden damit, daß fich eine bestimmte Bartie bes Leibes als das vorzugsweise Organ, die Werkstatt der Seele zu verrathen schien, das mar für etwas so Wesenloses wie die Seele immer noch bes Raumes zu viel; in diesem Organ selbst follte wieber nur ein bestimmter Ort der Sig der Seele fenn, am liebsten ein um theilbarer Bunft, benn ber batte bie Nichtigkeit bes Geistes am am gemessensten verfinnlicht. Und nur der vorauszusehende Mangel an genügenden Gründen, fich für irgend einen bestimmten Bunft zu entscheiden, scheint veranlaßt zu haben, daß man vorläufig die Frage fallen gelaffen bat.

Aber obschon in der That diese für den Unterschied eines hier und Dort zuvörderst vollkommen inkommensurable Thatsache einer Einheit des Selbstbewußtsenns, sich in diesem Berhältniß versinnlicht, darf man sich doch immer dies Gebiet des Überganges und diesen Komplez von Mitteln des Überganges auch nicht zu beschränkt denken, oder vielmehr eben darum nicht zu beschränkt, etwa als den verbindenden Apparat des thierischen Nervenspstems und in diesem wiederum als ein Organ für einen endlichen Abschluß dieses Überganges. Sodann muß die Begrenzung dieses Gebietes auch nicht als zu bestimmt und zu unveränderlich für das einzelne Wesen genommen werden. Hier, wo man der Quelle der Thätigkeit des Geistes im Wesen schon so nahe kömmt, ist sicher keine Korm eine

ausschlich nothwendige und feste. Es ist eben in diesem (bem Befen) der Kall, daß das unterschiedene Material, alles, was durch die Synthese zu einem Subjekt gesammelt werden mußte, seine Begenzung gegeneinander aufzugeben anfängt, um das Subjekt eines individuellen Willens und Wissens zu werden. So wie sich von bier ab nach der Seite der reinen Sinnlichkeit zu das Einzelne wieber mehr trennt, gestaltet es sich auch bestimmter und fängt nun an, bes vorweg formulirte Gefüge der Thatigkeit des Bewuftfenns und kines Bahrnehmens zu werden, von dem oben die Rede war. bwie jest der schließliche Übergang der Momente von der Seite der Cimilichteit auf die bes Insichsepne, so weit er die Einheit Desselim Subjektes repräsentirt, an eine bestimmte Örtlichkeit der ganzen Similichkeit des Geschöpse verwiesen war, mußte er auch eine Ausbonung im Sinn der Sinnlichkeit bekommen, das geborte zusammm, er war an ein Gebiet dieses Brozesses verwiesen. Man muß bied ben inneren Sinn nennen, ein gan; glücklicher Ausbruck Kants, wiewohl bei ihm nicht klar ift, was er fich eigentlich babei gebacht bet. Bas das Individuum sonst noch an Sinnlichkeit an sich hat, les wird jest erstlich das Übergangsgebiet zwischen irgend einer beimmten Phase des Gegenstandes und irgend besondern einzelnen in mem einen Gemeinbewußtsenn inbegriffenen und ihm untergeordnem Bollen und Bahrnehmen und fodann julest bas Übergangsgebiet zwischen dieser Sinnlichkeit und der derjenigen, die das Subjekt mit ber feinigen ergreift.

Alle untheilbaren Ginheiten sind nichts wie abstrakte Zeichen für Dinge, die sie so lange vertreten, als diese aus irgend einem Gunde verhindert sind die Relation der Glieder in ihnen geltend zu wachen. Wenn das Ding am Wesen und die Einheit des Bewußtsens in ihm in einer endlichen Ausdehnung aneinander geknüpft wasm. so verräth sich darin das oft besprochene Herkommen des individuellen Wesens aus der Selbstheilung des Ganzen; das ist nicht eines, das eine Synthese zu Wege bringt.

Infofern nun Bewußtfeyn und Dingfeyn als Attribute des Be-

fens zu nehmen find (und fie find diefe, fie find Bestimmungen bet Wesens im weiteren Sinn des Wortes), war das reine Wesen der i i brem Ginn verschwindende Moment, ober bas in ihrem, also in jedem Sinn, verschwindende Subjett, in dem fie fich schneiben; ch was für fich bleibt es immer außer diefer feiner Brabigirung. Das würde nicht mehr der Kall senn, wenn ihm nur eine dieser Ausnes fungen zukäme, es wurde mit ihr (biefer einen) zusammenfallen Daraus läßt fich abnehmen, daß die Nichtigkeit des Wesens im Sin seiner Prädizirung in dem Grade aufhört, als die beiden Ausmes fungen aus ihrem Erganzungsverhaltniß ruden. Und bas ift, mei erreicht wird durch die Bermittlung dieser Ausmeisungen im Bein felbit, ohne daß fie ihr Berhaltnif aufgeben. Jest wird das Befe selbst b. h. das Subjett aller Pradizirung ein zwischen zween Gren gen entfalteter Inhalt, bas Befen mit ber Doppelseitigkeit seine Subfifteng, und nun verschwindet es nicht mehr im Ginn bes In theils der Prädizirung, der in die Subjektbildung unmittelbar nich Das Wesen, bas Subjekt ber Korm reicht so weit als d Ausmessungen seiner Form, es ift der Gegenstand selbst geworde und ift das Infichsenn felbst geworben, fie vertreten es, beibes be greiflich immer nur ber Form im engeren Ginn bes Bortes ge genüber, b. h. eben ber in die Subjektbildung unmittelbar nich eingehenden Prädizirung gegenüber. Das Wesen ist jest einmal ein einzelnes Wesen unter vielen Wesen, ein Glied eines Gemeinwesen geworden, und bann ift es eine Summe vieler einzelner Befen in ihm, also es ist ein nicht mehr im Sinn ber Form Berschwindendes In dieser Gestalt wird bas Wesen erft bas Subjett aller Bradin rung, das Subjekt der Prädizirung ift der Gegenstand, und ift bal Insichsenn geworden. Das ist das Berhältniß, was den Ausdrus Subsisten, für dies Stadium der Determination rechtfertigt. 34 paft bas Bild bes burch den Schneidungspunkt feiner Ausmeffun gen reprasentirten Besens nicht mehr für dies. Es hat aufgebor ein untheilbares Etwas zu fein und ift eine Summe folder Etwas ober von Buntten, in deren jedem fich dieselben Ausmeffungen ichnei kn, ohne daß es aufhört, ein einiges Wesen zu seyn. Dem Wesen is solchem kömmt es nicht zu, ein sependes und ein werdendes, ein ines und ein vieles zu seyn, das kömmt ihm erst zu, nachdem es in Ding und ein Bewußtseyn geworden; in ihnen, als seinen Ausessungen, also in der Ausdehnung, die es in jedem von beidem iseinem Sinn bekommen hat, ist das Wesen erst der Form zugängsgeworden. Also in so viel Glieder und Punkte es sich auf der eite seiner Sinnlichkeit auflöst, in so viel Glieder und Punkte löst auch das Wissen und Wollen in ihm auf.

Es war icon ermahnt, wie man nach einem besondern Organ r Seele gesucht bat, in der Boraussetzung, daß fie durchaus ihren mlich möglichft beschränften Six im Leibe bes Geschöpfs haben iffe. Darin gab fich eine migverstandene Ahnung des inkommenmbein Berhältniffes zwischen bem Infichsenn und bem Dingsenn t Gefcopf ju erkennen. Das Bewußtseyn begleitet bas Dinga ununterbrochen. Jedem Moment des Dinges entspricht ein oment des ihm angehörigen Wahrnehmens und Wollens. Das I fagen, die beiden Phasen der Subfistenz sind zwar durch das Bevermittelt, eine ihnen inkommensurable Thatsache, und boch d fie fich durch und durch gegenwärtig, sie haben ihren Theil an em Buntt bes Wesens, wie die Dimension an jedem Buntt ber iche. Sie mußten so weit vorhalten, um eine durchgangige Form 1 Befens zu fenn, aber die Glieder ruden auch von einander; fo e ihr Inhalt eine nabere Bestimmung befommt, bann sammelt siedes um fich feinen ihm eignen Kreis von Mitteln, indem es 8 andre ausschließt. Der Prozeg wird nun in dem Grade weitichtiger, in dem fich die Einseitigkeit der Glieder entfaltet und tenzirt, bis er unendlich wird.

Man kann sich das Berhältnis des Insichseyns zur Sinnliche t des Wesens als eine Repartition des Ganzen an diese beiden haren der Prädizirung denken. Man darf dann diese Theilung reine Theilung der Gegenständlichkeit nehmen, also zuvörderst so bezeichnete dies ein Berhältniß zwischen einem hier und Dort. Es hat auch dies noch einen guten Sinn, wenn darüber ein Urtheil vom Standpunkt bes in Raum - Zeit realisirten Beobachters entschiebe Er wurde sagen konnen, was in die Grenzen meiner Organisation fällt, das ist mein Insichsenn, das ist was mir als mein Theil am Bangen in Befit gegeben ift; mas außer biefen Grengen bleibt, if das Gebiet meiner äußern Angelegenheiten. Aber so kann jeder fo gen, einmal jedes der einzelnen Glieder und Unterabtheilungen bie fer Blieber in ben Grenzen bes Wesens, und sobann jedes ber einzel nen Wesen in Rudficht auf bas andere. Dasjenige Gange, bas an biefe beiden Gebiete des Infichsenns und Dingfenns als vertheilt ju nehmen ift, in dem sich also beide unter sich begrenzen, in der Art bak jedem fein ausschlieklicher Geschäfts - und Wirkungstreis m kömmt, ist ein viel weiteres als die nur affirmirte Wirklichkeit. Das will fagen, in ber Ausmeffung bes Dinges, also auf ber Seite der Sinnlichkeit, schließt wohl ein Ding das andere aus, aber nicht das Ding das Bewuftfenn und umgekehrt. Die Reigung, als ben Sit der Seele des Wesens irgend einen versteckten Winkel im Roma bes Geschöpfes ausfindig ju machen, verrath eben nur die Reigung, ihr als einem im Berhältnig bes Körpers ausnehmend garten Befor einen möglich aut vermahrten, und ausschließlich eigengebörigen Raum anzuweisen, schon darum war ein verhältnismäßig beschrände ter ber angemeffenste, abgesehen davon, daß er die Bentralifirung ber Thatigkeit des Individuums in ihm bezeichnete, wenigstens finnbildlich. Es ift bas Bestreben, ben Beift im Befen als einen Begenstand zu nehmen, zwar als einen ausnehmend atherischen, aber boch immer als einen Gegenstand, als eine Abwandlung ber Simlichkeit und mit ihren Mitteln zu begreifen. Und doch aus einem so rohen Migverständnig dies auch stammt; es bekommt einen Sins dadurch, daß der Beift sich einer Berfinnlichung unterziehen mußte, die ihn darum noch nicht zum Dinge machte. Nur darum, weil das geschah, wurde das Bewußtsenn ein foldes hier im Unterschiebe vom andern dort; darum weil es nun hier ist und nicht bort, muß ihm hier geboten, was es wahrnehmen soll, und wenn es wirken, unf es bier dazu die Mittel finden. Das wahre Insichsenn, bas Bewuftlenn wird iest ein Infichsenn im Sinn ber Sinnlichkeit selbst. us raumzeitlichen Dies, es tann seinen Standpunkt sehr wohl bair als entscheidend nehmen. Die von der ganzen Sinnlichkeit für abgezweigte Sinnlichkeit ist bas Subjekt feines Infichsenns felbst, a Belt gegenüber, die es umgiebt. Das ift ber Theil Sinnlichnt, der nicht dazu bestimmt ift, der Bormurf des Wissens von ihm ifen, so ift er auch bas Material bes freien Willens nicht mehr. ud an einem vermittelnden Übergange sehlt es nicht. Bon meiner usenseite kann ich noch ziemlich so viel übersehen, wie von der jesandern: um zu wissen, was hinter ihr ist, müßte ich mich meir eigenen Sinnlichkeit schon zu entäußern anfangen. Indeffen es bt doch noch. Die Zergliederungen der Angtomie und Chemie kließen den Organismus der Geschöpfe auf, und man unterrichtet b von dem, was in einem vorgeht. Es hatte früher ein Boltsmurtheil gegen folche Unterfuchungen bes menschlichen Rörpers gerticht, und berrscht zum Theil noch, als wenn man abnete, daß an bier an der Grenze beffen ift, mas man wiffen foll und nicht. wessen man lernt doch noch daraus. Aber auch das hört bald sf und noch bevor man das Ende der Sinnlichkeit nach innen ericht hat, hört sie auf, der Gegenstand irgend einer Wissenschaft zu m. Das ist ein Insichsenn im Sinn und auf der Seite der Sinn-Meit. In bemfelben Aft der Bermittlung, in dem fich die Sphare is Geiftes in ein inneres und außeres Gebiet bes Geiftes theilt. zeitt sich die Sphäre der Gegenständlichkeit in eine innere und where Belt ber Gegenständlichkeit. Die Bermittlung ber Glieber itht biefe Scheidung im Bliede nach fich. Es ist diefelbe Sinnlich. it, beren Funktion sich in dieser Art theilt, oder die gleichzeitig m abstraften Stoff bes Dinges abgiebt und die ben Beift vertritt m gegenüber. Und wie diese Verhältnisse nicht bloß neben einanin liegen, sondern in einander geordnet sind, so wird bier alles rein einer Beziehung das eine Gegiehung das eine bedeutet, in der andern das andere. Dasselbe Etwas, das für den

Standpunkt des einen Bruchtheils Befen und seiner Beurtheile bem Gebiet ber außeren Angelegenheiten angebort, gehört für ! andern dem Innengebiet des Wesens an. Es kann gar nicht and fenn, es ist immer diefelbe unausweichliche Boraussehung, aus alles das folgt. Dieselbe Sinnlichkeit, die für einen gewiffen \$ theil Wefen das Mittel feines Bewuntfenns abgiebt, bleibt für b in ihm inbegriffene ber Gegenstand feines Biffens, und mas 1 Gegenstand des Wissens für jenes Wesen ift, ift ein Mittel des & wuntfenns für ein Drittes. Alle Sinnlichkeit ift bas Mittel bes I fichsenns und dieselbe Sinnlichkeit ift zugleich ber Begenstand b Biffens und Wollens für es. Aber damit ist der Unterschied bie Runttionen nicht aufgehoben. Er murbe es fenn, wenn alles Bef in der Beziehung feiner Wechfelseitigkeit aufginge, also ein burchm gleichberechtigtes mare. Aber Die Subiefte Des Biffens und Be lens find fehr verschiedenberechtigte, und indem es dem einen Bef gelingt, über eine Menge von andern fortzugreifen und fie zu seine Mittel zu machen, ordnet es die Bedeutung ihres Antheils am Bri gip dem Sinn, den es in seinem Kreise bat, unter. Man tann ab auch ale ficher annehmen, daß die Sinnlichkeit von solcher unte schiedenen Beschaffenheit ift, ober bag bas Wesen an Diefer Sei eine fo verschiedene Natur, und fo verschiedenen Beruf bekommt, de fie einmal so gut wie nur noch das Mittel des Insichsenns ist, w als folches durch die unterschiedenen Befen als basselbe ober au mit unbekannten Anderungen durchgeht, unterdeß ein anderer Th der Sinnlichkeit lediglich die Seite der finnlichen Gegenständlicht vertritt, unmittelbar also dem Wirkungsfreise des Willens im B sen vollständig entrückt ist und nur durch das Mittel des ersten Brud theils mit ihm in Zusammenhang kommt und bezwungen werd Es find die beiden Enden der Sinnlichkeit, alfo auch unt benklich einer Unterschiedenheit des Wesens, die dahinter ift. es so weit gekommen, dann ift die Sinnlichkeit selbst im Begriff, f inkommenfurabel zu werden; das eine und das andere Befen. o schon beide bereits verfinnlicht, jedes auf feine Beife, schließen f

o nicht mehr hier an diesem Ort in diesem Individuo aus, sonn fie gebn burch einander bin, wenn gleich schon an einander gewen; jenes, weil fie unterschiedenen Stufen ber Sinnlichkeit angem, biefes, weil fie eine schon festgewordene Borrichtung gusamshält. Der Schritt des Übergangs ist jest der türzeste geworden. r boch immer schon ein Schritt; benn wenn gleich die beiben Glie-(ber Subfifteng) ibentisch werben weber im Sinn des Dasenns ber handlung, so bleiben fie doch in einem schlechthin gegebeunausgefesten und allgegenwärtigen Prozef bes Überaebens. bwill sagen, so verschwindend dies Etwas im Sinn beider Theile fo füllt es den Raum der Birklichkeit boch auch wieder vollbig aus. Das ift das Wesen auf einer Stufe der Gestaltung, fein Mittel des Erkennens zu erpliziren im Stande ift. Man i es fic denken als ein Gebiet von ins Unendliche, doch spstema-, getheilten und geordneten Beziehungen und Thatigkeiten, in 1 bas Befen noch weder zu einer freien Ginheit des Bewuftfenns mmen ift, noch zu einer Objektivität, die das, mas in ihm vort, zu einem Gegenstande einer möglichen Anschauung machen Bas in ihm vorgeht, fommt allemal erst zum Borschein in Birfungen, die auf die eine oder die andre Seite, von ihm , übergehn. hier wird es fichtbar, ohne daß fich diese Birtunbis in ibre Quelle gurudverfolgen ließen; sie find auf einer ober andern Seite da, aber woher sie tommen, weiß man nicht. t folder Beschaffenheit mußte bas Mittel senn (bas Besen), bab der beziehentlich freie Geift, der Geift, der wußte was er lte, fich mit dem Material seiner Thätigkeit und seiner Wahrmung in eine wirksame Berbindung segen konnte. Bas in ibm gestalten will, findet überall in diesem Mittel Prozesse und Borrangen bereit, in die es sich unmittelbar fortsekt, durch die es sich iffit, und umgekehrt. Der Rame Mittel, ber dem Wesen in die-Stadium bier wiederholentlich gegeben ift. tonnte auf die Borlung bringen, als habe man sich darunter ein dem freien Willen Individui willenlos dienstbares Material zu benten. Aber es

bat vielmehr der in ihm lebende Wille so aut die Briorität dem fic feines Thuns bewußten Beift gegenüber, wie biefer ihm gegenüber; an den Bedingungen deffen, was in diesem vorgebt, hat mindeftent jenes Besen seinen allemal unabhängigen Antheil. Dem Indivi duo tann das entgehn, denn erft dann, wenn der Brozef im Dit tel auf die Seite des freien Beistes oder der freien Sinnlichkeit üben gegangen ift, d. h. wenn er eine rationale Form angenommen bet wird man bessen sich bewuft, was in einem vorgebt, man fangt an zu wissen, was man will und was man in sich wahrnimmt. 🐠 war gefagt, die beiden Sphären der Subsistenz maren an einander feftgebalten im Mittel burch eine ichon gestaltete Borrichtung; bas enthält, daß fie in diesen, wenn gleich sie fich wechselseitig in ibrem gemeinschaftlichen Subjett noch nicht ausschließen, doch auch nicht mehr wie die Momente des Geistes und der Sinnlichkeit in einander verneint find. Es ist darauf gewiesen, wie die beiden Momente ber Subfistenz im Mittel, wenn dies seinen 3wed erfüllen follte, zu Gebieten realisirten Befens gesondert fenn mußten, beren jedes dessenunerachtet fortfuhr, das einseitige Interesse seines Theils au vertreten. Sie mußten in ihm in einer endlichen Ausbehnung an einander gebunden gegeben senn, damit der Übergang sowohl bei Birtung des Willens auf die Seite des Gegenstandes, wie in ber Apperzeption die Wirkung des Gegenstandes auf die Seite des Bewuftsenns, in einer endlichen und zum Boraus bestimmten Ausdehnung zumal erfolgte; das heißt Übergeben und Bermittlung. in der Berührungestelle bes Scheidepunttes der beiden Ausmeffungen, ober bes unterschiedenen Inhalts in der einen Ausmeffung übergeht, ist eben Nichts. Der Übergang wird allgemach eingeleitet, es geschieht mit dem Eingriff und Übergriff des einen Theils über den andern. Der verschwindende Moment der Kontinuität in ber Berührung stellt noch keinen Zusammenhang ber. Die beiben Subsistenzen des Wesens oder ihre entsprechenden Afte fangen fruber an, in einander überzugehen, ale fie in ihm aufhoren. Das ist ber Sinn und der Aweck des Mittels, oder man kann sagen, der

mittelbaren Bersinnlichung des Geistes zur Seele. Es ist das ilgemach eintretende Ende der Erscheinung im Sinn selbst, das ahrgenommen wird. Die sinnliche Wirkung und die Wahrnehmg begleiten sich auf eine gewisse Strecke und erst in diesem Theil Borganges bekommt die Wahrnehmung ihren unterscheidbaren d meßbaren Inhalt für das Bewußtseyn. Der Eindruck hat seine m im Akt des Überganges selbst zu bewahren.

Die Ausbehnung, in der fich der wollende und wahrnehmende m mit feinem Gegenstande berührt, wurde sowohl fur die Bahrmuna, wie für den Erfolg des Willens aleichaultig fenn bei ber tommensurabilität zwischen den Seiten der Subsistenz, wenn nur viel im Individuo erreicht ift, daß fich biefe Berührungsstelle m Multiplifation vermehren und durch Division theilen lagt, benn m wurde ber Sinn immer vermögend bleiben, fich nach Umftani einzurichten. Dan braucht nur an den Bunft außer der Erde Archimedes zu denken. Es ift nicht davon die Rede, daß der rkand ersezen kann, was die Natur versagt hat, daß sich supplilaft, mas einem für einen bestimmten 3med an Ausbehnung lt, daß der Gegenstand gezwungen werden kann, einem die Mitselbst zu liefern, dadurch er überwunden wird, sondern davon, i es ein Magverhaltnig zwischen ber Spontaneität bes Beiftes io des Willens und des Erkenntnisvermögens) und seinem finnli-Dbjett nicht giebt. Beift ift Beift und Ding ift Ding. ik, sollte er überhaupt die wirkende Macht im sinnlichen Stoff senn men, muß Blaneten, Sonnen und Monde mit berfelben Leichkit versegen, mit der er ein Wöltchen bewegt; des Berftandes we er bagu noch nicht bedürfen. Aber ber Beift ift ein Geift er jest geworden, er ist einer Berfinnlichung unterzogen, und ift Ding ihm gegenüber vertreten burch einen Geist im Dinge. nun ab ftebn beide Theile in einem Magverhaltnig einander senüber. Dem individualisirten Geist ist mit seiner Berfinnlichung "Grenze feines Bermogens vom Geift aus gefest, er bestimmt A Mag mit seiner Identität zumal. Runmehr schwankt die Ausbehnung ber Berührung bes Bewußtsepns mit seinem Gegenstand wenn das Individuum, in Ansehung seines Wollens und seiner An **sc**au**un**g, seinem Beruf sollte genügen können, in nur sebr **enge** Burde diese Ausbehnung zunehmen, so murbe das In dividuum bald die Fassungsfraft für seine eignen Mittel, die hen schaft über fie verlieren; wurde fie abnehmen, so wurden fie fie unter einander in ihm auszuschließen anfangen. Das ift die Abban gigfeit des individuellen Bewuftsepns von seinem Mittel, d. b. von ber Ausbehnung, in ber es fich mit feinem Gegenstande berührt, auf der Seite des Senns. Dasselbe zeigt sich auch auf der Seite der Sandlung. Um unterscheiden zu können, was man wahmimmt, und um in dem, was man will, sein Ziel zum Boraus im Auge baben zu können, mußte der Schritt des Überganges, der Schlich. wie die Bedingung der Handlung im Wesen, ein endliches Rof baben, es fen fo menia es fen. Der Bille mußte auf biefem Bege in seiner ganzen Ausdehnung zumal beginnen, und so mußte die Bahrnehmung in der ihrigen, auf ihrem Bege auf allen Puntin aumal erlöschen. Alles das Wesen, durch das der Borgang bei die fer Belegenheit hindurchgeht, mußte das Seinige dazu beifteuem Darin verrath sich, wie der innere Sinn, das Mittel als ein Inde griff von icon individualifirter Substang zu nehmen, an beren einzel nen Bunkten dasselbe Bewußtsenn zumal gegenwärtig ift, es mußt ein und dasselbe Bewuftsenn sein, und doch auch tein schlechtei ungetheiltes, sondern der Inbegriff icon unterschiedenen Bewußt Wie fich bies aber in Unsehung besienigen Theils bi senns. Sandlung so verhält, der auf den Übergang zwischen dem Bewuß fenn und seinem Gegenüber fällt, so verhält es sich auch so in Anse bung der Prozesse im Innengebiet des individuellen Wesens selbs b. b. in den Brozessen, in denen die Borstellung bervorgebt, in bi nen sich die Erinnerung an vergangene Dinge einfindet. Da be Mittel der Sinnlichkeit durch das ganze Gebiet des Innenraum des Wesens fortdauert, d. h. ausdauert, so weit es das Wesen selb thut, so bat sich hier nichts geandert, als daß das Moment der fim ihen Bewegung nicht mehr ein überliefertes ist, daß es vielmehr sehft, also die Bedingung des Prozesses, bis zu einem gewissen Pmtt unter der Herrschaft der Einheit des Selbstbewußtseyns des Individuums steht.

Das Mittel mar hier der Kurze wegen als die Bermittlung ines Unterschiedes genommen. Es ist begreiflich, wie es immer mit ihr ift, daß es eben so gut das Mittel der Sonderung beider Beile ist. Ratürlich, denn worauf es hier ankömmt, ist die Kasima des Stoffes in die formelle Einheit, in das Element der Korm. Die beiden Glieder schließen sich wechselseitig erst von da ab aus. den die Bermittlung fie gur Begiebung verknüpft bat. Bis das geschn ift, gebn fie durch einander bin, ohne fich zu berühren, ohne ine Rotig von einander zu nehmen. Jest erft erkennen fie fich und war wird ber Bermögensüberschuß des einen Theils über ben andern der sein Untermaß an Bermögen die Bedingung eines Übergebns und Wirkens in einander. Es ift gang einfach, bas Gange bat jest tif die Bestalt eines Gliebes des Gangen der vollen Wirklichkeit. iner Einheit der Relation. Es läßt fich nun verstehn, wie es dasselbe Scheidungs = und Berbindungsmittel ist, das den konkreten Gliedern den Stoff für ihre Beziehung und die Abwandlungen diefa Beziehung liefert, d. h. dem Gliede auf die andre Seite zu kommen verhilft, das zugleich vorweg die Grenze konfigurirt, bis zu der son seinen Kraften einen beliebigen Gebrauch machen kann; ber gegebene Bermittelungsprozes wird bas Behitel bes Gefetes für ben frien Gebrauch der Kräfte des Individuums, für die Ausgleichunen der Kräfte der Scheidungsvorgang des Ganzen; indem der Fall miffirt wird, ergiebt das realifirte Wesen in Gestalt der Association de Individuen und nun also auch zugleich die Bedingung der Mög-Meit des Gesehes, des Schema's der Kräfteausgleichung. Das Diefes in ununterbrochenem Gange befindlichen Bermittingeaftes tonnte nur bann bies Schema für bie Berwendung von Seiten des konkreten Willens werden, wenn es durch den Formaim bes Ganzen, aus dem es abgezweigt war, autorifirt war. Alfo

in diesen Abzweigungsatt selbst nimmt es das Gesetz für den Fall aus dem Ganzen mit herüber. War die Ablösung des Falls vom Ganzen einmal erfolgt, dann hätte die Bermittlung, so weit sie überhaupt möglich war, in allen den unterschiedenen Fällen nach eben so vielen unterschiedenen Prinzipien erfolgen müssen, d. h. sie hätte ausgehört, den Begriffsinhalt der Erscheinung zu repräsentiren, und statt der Borgang zu werden, in dem die vielen Wesen unter einander sich über sich und das Ihrige verständigen, hätten sie sich unter sich in ihm nur entfremdet.

Die Bermittlung zwischen den Gliedern der Subsistenz, die das Besen wird, bedingt nun die vollständige Ausfüllung ihres Abstan-Die Pradigirung überschreitet nirgend ihr Subjett, bas Befen Das enthält aber, daß dies (das Wefen) nicht bloß in den Grenzen des einzelnen Subjekts das Ganze wird, dies vollständig aus füllt, sondern daß die Einheit des Wesens im Begriffsinhalt duch ben ganzen Unterschied der Vielheit der Wesen hindurchgeht. In diefem Stadium des Inhalts, dem Stadium des Übereinkommens bis zur ununterbrochenen Stetigkeit des Wesens im Bereich derself ben Gesetzgebung nimmt er die Korm an, die das Gesetz des Berhaltens für das konfrete Ding nach der Auflösung des ganzen Im halts in die Bielheit der Källe wird. Bäre es möglich, daß das Wefen des Subjekts der Form in der Welt des formellen Inhalts verschwindend würde, daß es ihr inkommensurabel wird, dann würde es senn können, mas und wie es will. Das ist das Berballe niß, auf dem die Nothwendigkeit beruht, daß sich das Infichsenn versinnlicht, noch bevor es in der Wirkung seiner Auslaffung auf der andern Seite erscheint; denn das ist eine Sinnlichkeit, die das mit aus bem Gebiet bes Gegenständlichen ausscheidet. war es nur das Wesen, was das Bewußtsenn für die Konstituis rung feiner Sphare des Infichsenns in Anspruch nimmt, aber bal Wesen läßt einmal so wenig von dem Moment der Sinnlichkeit, wie von dem des Bewußtsenns. Dian kann nicht einmal sagen, daß es fie bier ungesucht mit in den Rauf nehmen muß, sondern fie hat n schon hier ihre bestimmte Funktion. Alles das liegt im Prinder Bermittelung.

Es ift oben angegeben, wie im Organismus des Leibes fich Sinnlichkeit zu einem System von Wegen konfigurirte, das dem em der Erscheinung seiner umgebenden Belt entspricht, das fich ries anknüpft. War das Bewußtseyn einmal repräsentirt durch id ein im Subjeft verborgenes Organ, bas nur barum in bas re bes Geschöpfs verwiesen war, weil es an bas Enbe ober Unfang biefes Spstems ber Berbindungswege mit bem Borwurf igen kommen mußte, so ist das auf diesem Wege Berbundene bier und das Dort an beiden Theilen. Es ift der Beg, auf Die Erscheinung in ihre raumzeitlichen Mage in der Bahrnehg felbst gefaßt wird. Zuvörderst war es die Berneinung und die mation der Sinnlichkeit, oder was dasselbe ift, die Berneiund Affirmation des Geistes im Besen, mas zu vermitteln : jest ift es bas Eine und Andere auf jeder der beiben Sei-; es sollte verknüpft werden und doch nicht sein Etwas - fürfern einbuken, und es sollte unterschieden werden, ohne boch feinen Zusammenhang zu kommen. Also seine Frrationalität bie Glieder der Aufgabe behält das Mittel, es muß fie suftemaaufrecht erhalten, und den Umftanden gemäß einrichten. Es **Mo immer nur eine respektive Formlosigkeit, in die überzu**n die Bermittlung auf dem Wege ist. Das bedeutet so viel als form bed Mittels ober in ihm ist bis auf die des Prinzips verunden, weil es eben bestimmt ift, sich in wechselnden Anmengen zu realifiren, zwar in den Grenzen des Bringips, aber wie in ihm lebende Wille es im Übrigen verlangt. Das scheint eine ere Forderung zu sehn, eine fo sehr viel enthaltende Bestimmung, , wenn ihr auf diese Art genügt werden könnte, damit die ganze gebe schon gelöst zu senn scheint, ehe noch irgend ein andrer mit geschieht. Aber es ist damit vor der Hand vielmehr noch michts zu erreichen. Es ift damit noch nichts gegeben als ein ichteil des Wesens, der ohne ein sestes Gefüge von Wegen, in

denen er sich bewegt, gar nichts vermag, auch von nichts weiß i nichts will, dem, ebe dieser Forderung genügt ift, noch aar t Individualität zukömmt. Ein individuelles wird bas Befen mit jener Begrenzung des Gemeinwefens in ihm in die fefte Ans nung der reinen Sinnlichkeit, d. b. in die Anordnung ber Bun bie eben zur Berbindung tommen follen, um dies individuelle D ausschlieflich zu bezeichnen, um seine Individualität moalich zu n den. Das Mittel muß angesehen werden als ber in bas individu Subjekt inbegriffene Antheil eines allgemeinen Besens. Ginem ! den muß ausbrudlich eine Beschaffenheit zutommen, Die es Rachweislichkeit auf dem Wege der Beobachtung entzieht, es ift m schon etwas für sich, aber es macht das den Reagenzien der kont ten Ratur gegenüber nur ausnahmsweise geltenb, es tann nicht i bers senn. Dem Schicksal, geradezu geleugnet zu werden, wird von biefem Standpunkt aus nicht leicht entgehen, was indef ni irre machen kann, es darf deswegen nicht verkannt und untersch werben. Es ift hier das beziehungsweis noch allgemeine Wefen ; nannt, als der Theil des Wesens, der in seiner Auflösung in konkreten Fälle des Wesens nicht verzehrt wurde. Es ist nicht da gefagt. daß dieser Rest ein schlechtweg gleichartiger und burchadn ger ift. Man bat vielmehr Grund zu glauben, daß fich bier Substanz schon zu sehr verschiedenartigem Wesen sondert. In b fern sich damit aber schon die Unterscheidung der nachmaligen 2 griffggebiete der Wesen einfindet, läßt fich gar nicht überseben, u ist auch teine Frage der Metaphysit.

Das konkrete Dies ist ein Mechanismus, b. h. eine Synthese Bliebern, die die Bürgschaft für ihren Bestand in der, auf ihre Bez hung zur Umgebung und ihre Einwirkung berechneten Anordnung hen. Der Mechanism des Falls hat seine Bedingungen in sich sell auf etwas anderes soll er keine Rechnung zum Fortgange der Ben gung in ihm machen, nachdem ihm der treibende Bewegungsgrueinmal mitgegeben ist. Der Mechanismus im Geschöpf soll auf se Beise das Ganze werden. Er sollte so eingerichtet werden, als we

a dies Ganze sein konnte. Also seine Integrität ift vorausgesett, bas hun er nicht verbessern, wenn biese gestört ift; geht etwas entzwei an in, wird ihm irgend ein mitwirkendes Glied entzogen, ober kommt amas bazwischen, so fteht die Maschine still; es ift bier nichts überflusfeet, so weit es ein Glied des Begriffsinhaltes ift. Bergleicht man, wie es fich damit im lebendigen Geschöpf verhält, so bemertt man, daß bes bier boch noch gang anders ift. Das lebendige Geschöpf hat, wie mmfagt, ein gabes Leben, und bas anscheinend todte noch viel mehr. In es wurde dem Leben im Geschöpf auf diesem Bege gar nicht bijutommen fenn, wenn nicht da, wo das hinderniß, seiner Besimmung nachzukommen, einen gewissen Grad überschreitet, wo bas Subjekt unfähig wird, aus seinem eigenen Mittel den zugefügta Schaben zu erfeten, bas Leben von einem andern Ende ber gewalfam zurudgenommen murbe. Der Sin bes Prinzips ber Bilbung, also bes Willens und ber Wahrnehmung bes Bedürfniffes ber Bilbung und Erhaltung fann keinem andern Bestandtheil des Cubiefts zukommen, als dem Antheil des allgemeinen Wesens, das ant es fallt. Der Synthese tommt babei nichts mehr zu, ale bieimigen Clemente berbeizuschaffen, die nur einzeln und stückweis abmeiden find und die vorweg in demfelben Grade realifirt gegeben werden muffen, als das werdende Subjett in seiner Realisirung fortforeitet. Das ift, was dem Brinzip suppeditirt werden muß, was dans feinem Mittel nicht liefern tann. Gin Theil an ber Bestimmana bes Inhalts, ber vom Ganzen abgezweigt wurde, muß immer auf die vorangängige Beschaffenheit der Blieder der Synthese follen, doch wird man das nicht zu hoch veranschlagen dürfen. Dieto Bunkt wird theoretisch wohl das Dunkelste senn und bleiben.

Bon diesem Antheil am allgemeinen Wesen nun, der dem Besondern zusiel, der in der Vildung des Subjekts nicht ausgeht, weil min fortdauernder Funktion zu bleiben hat, muß gesagt werden wand, daß er in diesem seinen besondern Beruf, die Verfassung bracht, die ihm als einem aliquoten Theil des beziehungsweise allemeinen Wesens, des Subjektes des Prinzips, zukam, (daß er

bies thut, barauf wird gerechnet), sobann bak er eben barum at fortfährt, im Zusammenhange mit dem Ganzen jenes allgemein Wesend zu bleiben, in der Art, daß dieser nur sehr bedingungsme und theilweise unterbrochen ift. Wenn alles so geht, wie es geb foll, wird dies Wefen als das Etwas für sich, das es ift, nit bemerkbar werden. Der Wille und die Apperzeptionen in ihm we ben die Grenzen des Gebietes im Subjett, bas ihnen angewich ift, nicht überschreiten. Inzwischen, daß das doch unter Umftanb geschehen tann, beweist die Erfahrung, und in solchen Källen ve rath bas Wefen biefes Stadiums eine merkwürdige Selbitfanbiele und Rrafte nach beiden Seiten, sowohl finnliche Rrafte, als an ein Wollen und Wahrnehmen, die in der Sphare bes individual firten Wesens sonft nicht zum Borschein kommen, und es auch mit burften, wenn es in der Art und Beise im Leben zugeben foll, bie alles berechnet ift, b. h. wenn es ein fich feines Zwedes bewul ter Wille im Subjekt bleiben soll, der die unterschiedenen Geschäf bes allgemeinen Willens in ihm zusammenhalten und beherrsch muß, und wenn die unterschiedenen Bahrnehmungen zu einem B wußtsenn verbunden werden sollen. Aber es fommt vor, daß ei bis dahin in irgend welchen untergeordneten Berufsthatiglein dienstbarer Wille und dergleichen Apperzeptionen ihren sonstige Wirfungefreis weit zu überschreiten anfangen zum Beweise, bag b Scheidung bes für bas Subjeft abgetretenen Untheils bes allgeme nen Wefens von feiner Quelle ihm keine so ein für allemal bestimmt Grenzen gegeben hatte, daß er fich nicht über fie weg ausbreiten tan Man sieht dann wohl, daß der individuelle Geift an diesem Anth Gemeingeist im Subjett in einer näheren Berbindung mit dem Ga zen, dem es entnommen war, bleibt, als man batte vermutbe follen, in einer Berbindung, die vorläufig unterbrochen ift, aber ob große Schwierigkeit unter Umftanden wieder angeknupft werd Es fieht so aus, als wenn das individuelle Wesen ohne bi fen ununterbrochenen Refurs an das ganze Wesen, ohne daß es is möglich mare, aus ihm sich im Fall der Noth zu ersegen, de nicht bestehen könne, obschon der Mechanismus des Apparates auf seine Beise Alles in Allem hatte werden sollen. Das Geschöpf bevahrt einen Theil desselben Materials und desselben Geistes dieses Raterials, aus dem es sich abscheidet, bei diesem Borgange in ihm unf.

Es find nun zwei Fassungen, in benen ber Beift (also ber Bille und die Apperacption) in allem Subjekt vorkommen muß, die st Inbividuums bes Beiftes im Gubieft und bie bes Beneingeiftes in ibm. Es muß im Gubieft ein aliquoter Theil 188 Beiftes übrig bleiben, ber in die volle Abhangigkeit von ber limbeit des Selbstbewußtsenns nicht eingebt, der unmittelbar in Mas Material seiner Identität nicht eingeht. Dem 3med biefer Dentität dienstbar, ihm untergeben bleiben die unterschiedenen befalichen Brozesse, der Wille und die Apperzeptionen des Geneingeistes bis zu einer gewissen Grenze allemal. Darum kann imver noch nicht der Wille des Individuums so weit frei über ihn ver-Agen, daß das einen Eingriff in seine Kunktion enthalten würde. B wird in der Regel nicht einmal sehr geneigt sepn, sich gegen seine forberungen zu sperren, denn fie waren in seine Natur eingeganm, es ist geworden, was es war, unter ihrer Mitwirkung, obion es vorkommt, daß es ihm gelingt, nicht bloß sich der Macht ices Geistes zu entziehen, sondern ihn auch seinem Belieben unmourfig zu machen, ihn zu nugen, wie er zufällig gerade will, wie ines von denienigen Werfzeugen der sinnlichen Natur, die ihm zu inen beliebigen Außerungen mitgegeben sind. Das Charafteristische ices Gemeingeistes im Individuo ist nun der Mangel seiner indiiduellen Einheit. Er hat diese nicht in ihm, dem Individuo, sonkm, wenngleich unmittelbar auch nicht in einer höheren Instanz, in einer weit abgelegenen Berbindung von Bedingungen. Die Romente des Wiffens und Wollens bleiben, ihrer Einheit in diefer wheichabet, im Individuo bis zu einer gemissen Grenze unter fich fint, fie fliegen zur Individualität des Selbstbewußtsenns nicht in ymammen, das vertrug sich mit dem Dienst des Geistes auf

biefer Stufe nicht, mit der vollftändigen Absorption feines Bab nehmens und Bollens in den unterschiedenen Bezirken seiner G schäftsthätigkeit. Die Ronkordanz der unterschiedenen Mittelpund bes gemeinen Wesens in ihren Kunktionen beeinträchtigt bas mit aber diese muß bann ihre Urfache wieder in einer hoberen Stufe fe des gemeinen Befens und feinem Beruf haben. Außerhalb ber i bividuellen Ginheit des tontreten Geschöpfe mußte diese Berbindm immer vor sich gegangen sepn. Die unterschiedenen Funktionen fu zum 3wed biefes Einverständnisses ber individuellen Selbstthatigt bes Bewußtseyns nicht benöthigt, fie haben diesen Umweg burch b verbindende Einheit des freien Selbstbewußtfenns zu nehmen mit nothig, und hatten sie es nothig, b. b. batten fie sich in ihm ju ve binden nothig, um diejenigen Berrichtungen bes Lebens in ihm au auüben, die in die Bedingungen des Subjekts eingehen, fo wit es zu keinem Individuum kommen. Diese Bedingungen muß einer allgemeinen Quelle angehören, badurch erst bekommen fie ! Briorität, oder darin verrathen sie sie. Es ist etwas, das mi bloß alle automatischen Erscheinungen des thierischen Lebens nat weisen, sondern in solchen Thätigkeiten des Geistes fortdauert, w denen man meinen follte, daß sie von einem fehr zentralisirten Selb bewußtsenn beherrscht werden muffen und die man darum fc bem Berdienst bes verständigen Geistes anrechnet. Etwas Unbei liches behalten bie Außerungen eines folden ichon fremben Bille und fremder Apperseptionen in einem immer, indeffen man bat f baran gewöhnt, so lange fie die Grenzen ihres einmal angewiesen Refforts nicht überschreiten. Es fommt aber vor, daß fie fie ub schreiten, daß sich dieses vielerlei Bewußtseyn in einem Menschen Berrichtungen vereinigt, die es unmittelbar nichts mehr angeh bie ganglich außer seinem Geschäftefreise liegen; bann erregt bas ! Bermunderung der Umftehenden, obichon, wenn die Thatfa eine solche überhaupt erregen fann, die Beranlaffungen dazu in v näher liegenden und viel verbreiteteren Erscheinungen und auch # Theil in mertwürdigeren vorgelegen hatten.

Man wird vielleicht nicht sogleich den Zusammenhang biefer Erscheinungen mit den Anzeichen dessen, was ich erft das allgemeine Befen im individuellen Gefchopf genannt batte, feben. Und es ift and richtig, daß sich darin eine Beschaffenheit der Substanz verräth, bie man aus allgemeinen Gründen nicht sogleich übersehen hätte. Indessen es läßt sich verstehen, wenn man bedenkt, daß erst im Soluk aller Kunktionen zu der verwirklichten Individualität des eiun Selbstbewußtsenns die Quelle der Thätigkeit im konkreten Subd eine ausschließliche wird und eine feste Begrenzung bekommt. Doweit dieser Schluß erreicht ist, ist der Wille und die Wahrnebuna an seine ibm eigene Bersinnlichung festgebunden und kann ihre Rittel und Wege nicht überschreiten. Gben biefe Bersinnlichung ober mer Schluß verhindert das, er brauchte nur aufgehoben zu werden, bift fich ber eine Wille und die eine Bahrnehmung in das Gereintvefen der vielen auf, und nun ift der Grund fortgefallen, der ie Ausammenbangiakeit bes besondern Gemeinwesens mit dem Gann verhindert hatte. Der Zweck der Organisation ist eben die Berindung der unterschiedenen Bissen und Wollen unter einem ungemiten Bewußtsenn, und berfelbe Aft, in dem diese Berbindung Begeführt wird, ist zugleich der, in dem die Abscheidung des bembern Gemeinwesens aus dem beziehungsweise allgemeinen vor aebt. Satte bieser Aft in ber Art durchgeführt werden konnen nd follen, daß das abgezweigte Wefen schlechthin in diesem Abhanigkeitsverhältniß von dem konkreten Bewußtsenn aufging, dann wäre für bas Ganze für immer verloren gewesen. Das individuelle Befen ware seine eigene Bedingung schlechthin selbst geworden. Es sire gelungen gewesen, es den Ansprüchen und Rechten eines allgemeinen Inhalts an ihn zu entziehen. Das muß nicht möglich gevien fenn, und zwar einfach aus dem Grunde, weil im Augenblick ider vollständigen Ablösung das Individuum ein reines Nichts gewerden mare.

Es ift oben der Thatsache gedacht worden, wie die sogenannten Manischen Funktionen des Geistes im Stadium des vollständig rea-

lifirten Inhalts im Individuum um ihren unmittelbaren Ausamm bana kommen. Er tritt bier auf als ein Kompler ineinander areise der Kreise der Thätigkeit, in denen und zwischen denen alles in ve ftandigem Einvernehmen vor fich geht. Aber ber Kaben biefes Einv nehmens gehört nicht diesem Stadium an; die die Funktionen v bindende Einheit hat an der vollen Wirklichkeit des Individum teinen Theil bekommen. Das zeigt fich darin, daß ber Geift in der dieser Funktionen nichts weiß und nichts will, als was eben fi Geschäft ist. Seine Kunktionen buken ihren unmittelbaren Auser menhang ein, b. b. so viel als sie fallen nicht unter die Berrschaft ! Selbsthatigkeit bes Individuums. Der Zusammenhang mit bie ist spstematisch unterbrochen, und eben barum ist er es unter ben w schiedenen Refforten des Geistes auf Diefer Stufe, bas ift bie Bin schaft bafür, daß er nicht mehr und nicht weniger und nichts and thut, als wozu er berufen ift. Und boch ereignet es fich, daß, g gen die Regel, fich biefe verschiebenen Thatigkeitsquellen ab und : vereinigen zu Unternehmungen, die nicht mehr ihres Raches fin Es ift unzweifelhaft, dag hier eine mahre Einheit des Bewuftfen hervorgeht, dazu bedarf es gar keines andern Beweises als die de 3med entsprechende Berbindung ber unterschiedenen Baffus ! Sandlung. Aber es ift ein Bewußtseyn eben für fich, ein Bewuf fepn, bas fich vorübergebend einen Wirkungsfreis in ben ihm ni angehörigen Mitteln bes gemeinen Bewußtsenns ufurpirt hat, u nun einstweilen dieses in seinem Kreise extludirt. Darum weiß bi gar nichts von dem, was jenes hier wahrnimmt und verrichtet. D wurde unter keiner Bedingung geschehn können, wenn nicht bas, w unmittelbar durch eine Synthese verknüpft wird, in einer Einheit j sammenhinge, die der Einheit des konkreten Selbstbewußtsepns i Individuum vorangeht; benn das hatte feine Synthese ber Bebi gungen bewirken können, sie konnte nur den im Stadium des to freten Wefens unterbrochenen Geist auf diesem Umwege, ber durch sei vorangehende Einheit führt, in einen vorübergehenden und ftelle weisen Zusammenhang bringen. Es ist eine regelwidrige Einh

8 Bewußtseyns, die sich vorübergehend in den Grenzen der ganne einfindet, um sich alsbald wieder aufzulösen. Daß sie den Umng ihrer unmittelbaren Wirkungen nicht leicht überschreitet und wenn 1 vorkommt, gewiß nicht weit, dessen kann man wohl sicher seyn.

Das sind hier regelwidrige Erscheinungen. In der unorganihen Ratur spielen solche vorübergehenden, durch irgend eine Geleenheitsursache hervorgerusenen Berbindungen des Geistes eine wichgene Rolle und unterliegen einer ganz strengen Gesetlichkeit, was negen der Einsachheit der Elemente, die dabei betheiligt sind, möghist. Es ist die Art und Weise, wie sich hier fast ausschließlich es Wollen und Apperzipiren im Wesen verräth. Man kann anehmen, daß die Einheit des Wahrnehmens und Wollens in der vorganischen Natur nie über den Punkt geht, dis zu dem es die innthese des Einzelnen bringen kann, d. h. dis zum Einverständis; aber das ist deutlich oft schon viel mehr als gerade eine Sumirung des Einzelnen.

Erinnert man fich beffen, mas oben vom Mittel im weitern im bes Wortes gefagt mar, b. h. bem Mittel ber eigengebo. igen Sinnlichkeit bes Infichfenns, und bem eigengebrigen Beift bes Dinges, so wird nicht entgehen, daß es br nabe mit dem zusammenfällt, was hier der für das konfrete Ben abgetretene Antheil bes allgemeinen Wefens genannt ift. Es ift ie Substanz auf einer Stufe, wo sie sich zur Doppelendigkeit ber eben Momente ber Subsistenz noch nicht rein explizirt hat, sie ist amit noch nicht fertig, und in diesem Stadium ift fie methodisch gum wed des Individuums festgehalten. hier mogen schon mancheri **Abwan**blungen derfelben Sache vorkommen. Solche Reaktionen & Billens im Befen, wie fie in gewissen Erscheinungen bes Beber niedrigsten Stufe vortommen, mogen schon nugbar gemacht im für das höher organifirte; das Wesentliche ist es nicht, solche buffte konnen hier nur in ihrer ganglichen Unbefangenheit, und ohne m ber Berwendung, in die sie kommen, etwas zu ahnen, ins Epiel gezogen senn.

Also das reine Wesen ist das Mittel nicht mehr; ware es de so wurde es als das schlechtweg formlose Material in allen position Beziehungen mitzusprechen aushören. Es wurde weder davon d Rede seyn, daß ihm seine bestimmten Funktionen in der Geschich und der Natur der Geschöpse zukämen, noch wurde es sich unter besonderen Umständen als ein Wesen für sich bemerkbar macht Daß dies geschieht, und wie es sich dabei benimmt, deweist, de es zwar seine ihm eigene Natur bekommen hat, daß aber seine Sim lichkeit noch nicht in das Stadium der vollen Präsenz des Seyn gerückt ist, so konnte es auch noch in ihm zu keiner verständigen Sin heit der Selbstthätigkeit kommen, denn diese ist an die Präsenz ihn Mittels gebunden.

Das Wefen gestaltet fich zu einer Konfiguration von Sphan und wegen der Selbsthätigkeit in ibm. Auf fie ift fein Thun m Denten verwiefen. Das enthält allerdings eine Beschräntung fein Freiheit, aber auch zugleich mas dem Ginzelwefen an andern 28 sen seines Gleichen in ausschließlichen Besitz gegeben mar. Es soll diesen aufgedrungenen Apparat einer bestimmten Thätigkeit überal wo es hin wollte, mit fich tragen, es follte ihn selbst als feine e gene, ihm über alles werthe Natur gegen jede Anfechtung verthe bigen. Bas ibm an Sinnlichkeit nicht in dieser Abnicht zu eigen & geben war, an dem hatte es fein Recht, und hat auch feine unmi telbare Dlacht barüber, weil es andern Wefen zukömmt. Bu eine solchen Apparat individualisirten Wesens, eines Gemeinwesens, be noch nicht der freie Wille des Individuums, sondern ein Ginve ständniß in ihm, die wechselseitigen Forderungen des eignen Bedür niffes des Einzelnen in ibm beberricht und in seiner Thatigkeit b stimmt, mußte das respektiv noch nicht individualisirte Mittel geor net senn, um es im Kontert einer bestimmten Kunktion festzubalte War das geschehen, dann konnte es, eben so weit es noch kein to freter Inhalt im Subjekt ift, sondern ein gemeiner, in seiner Beruf thätigkeit nicht leicht fehlgeben, es bedurfte der Zentralisirung b Bewußtseyns in ihm nicht und fie vertrug sich auch nicht mit seine

Beruf. Aber damit ist es auch seinerseits ein Etwas für sich im Geschöpf geworden, das seine Macht in ihm mißbrauchen kann und des wir mißbrauchen können, wenn es gelungen ist, sich seiner durch swisse Prozeduren zu bemächtigen, um seinen Wirkungskreis beliedig über die unseren organischen Mitteln angewiesene Grenze zu erweitern. So lange das Subjekt die Krast hat, seine individuelle katur aufrecht zu erhalten, muß es ihm immer gelingen, das theildeis aus ihm freigelassene Wesen wieder zurüczunehmen. Daß es ime Kontinuität in dieser Erweiterung bewährte, bewies schon die Bermittlung des Willens und der Apperzeption durch es. Es gesischt nur an einem Ende, daß sich der Schluß öffnet und ein Bruchteil des Wesens frei wird, mit dem andern hält es die individuelle Ratur des Subjekts an sich sest. Das Subjekt behält die Krast, das Ganze an ihm wiederherzustellen und wieder zu schließen.

Ich habe hier einen Gegenstand berührt, der schon die Aufgabe der Metaphysik zu übersteigen anfängt. Aber er konnte in einer Theorie des Geistes mit ganzlichem Stillschweigen nicht übergangen werden. Die ganze Thatsache ist für das Verhältniß zwischen den beiden Seiten des Wesens sehr unterrichtend. Man lernt hier ein Bahrnehmen und Wollen in ihm kennen, wie man es in dieser Anwendung nicht erwartet hätte. Zum Voraus würde man die Riglichkeit der Erscheinung auf dem Standpunkt der Ersahrungs-wissenschaft nicht haben ahnen können.

Es wird jest nicht mehr auffällig senn, wenn hier von einer Besinnlichung des Geistes die Rede ist, die gerade so aussieht, als wan ihm damit die früher vindizirte Einseitigkeit, seine Richtigkeit in Sinn des affirmirten Gehalts der Subsistenz wieder genommen wid, ehe es sie noch seinem Gegenstande gegenüber geltend gemacht bat. Man giedt das Bedürsniß einer solchen Bersinnlichung zu, aber wan könnte meinen, das sen ein ganz andres Ereigniß, und das wine was in allen Wirkungen des thätigen Geschöps vor sich ginge, in seinen Wersen und was in allen seinen Beschäftigungen mit den Dinzen zu Stande käme, vor allen aber in der Sprache und allen

ben finnlichen Zeichen, deren sich die Geschöpfe bedienen, um fie unter einander zu verständigen.

Es ift aang richtig, die Berfinnlichung des Geiftes bat biefe Sinn. Es ist die Berfinnlichung, in die diejenige, von der bier bi Rebe ift, in bem Grade übergebt, in dem fich bas Gelbftbewuftfem aus jener frei macht; die der tonfrete Beift von da ab. daß er be reine, fich feiner 3mede bewufite Beift, ber frei geworbene Beift. feiner jekigen Eigenschaft als Glied einer Gemeinschaft von Seines gleichen jum 3med ber Berwirklichung biefer Gemeinschaft felbft in Die Sand nimmt. Es war bier von ber Sinnlichkeit bes Beiftes bie Rede gewesen, die ihm wesentlich zukommen mußte in dem Stadium, in dem seine Funktion beginnt, bevor sein Auseinandersekungsbrozek mit der Seite der Sinnlichkeit des Befens vollendet ist. G # eine Stufe bes Geiftes, die so wenig irgendwo und irgendwann it ber Geschichte ber Berwirklichung bes Wesens überwunden wirb, ba fie vielmehr an jeder Stelle bes Banzen, und in jedem Schritt ba Thatigfeit in der Substanz mitrechnet. Aber der Geift mar berufen. auch an jeder Stelle zu einem gegebenen Grabe der Freiheit bet Selbstbewußtsenns zu kommen mit dem Schluß der Realistrung bet Individuums; das hat wie dies, das Individuum, viel und werig zu bedeuten; in den Wesen niedrigeren Ranges so wenig, daß faltisch der Abstand dieser Stufen verschwindend wird, er ist nicht nach-Wie sich das in der Natur der verstandbegabten Berson verhält, wiffen wir sehr wohl. Sat der Beift die volle Reinheit seiner Einseitiakeit wieder errungen, so fangt er sogleich an, sich fein ibm eignes Gebiet der Thatigkeit ju schaffen, das Gebiet einer zweiten Gegenständlichkeit, einer rein idealen Gegenständlichkeit. Aber bas Subjekt bleibt ein Wesen und ein sinnliches Wesen, und nun tritt jum zweitenmal die Forderung der Versinnlichung ein. Bas aus der Beist denkt, will und schafft, und wie weitläuftig auch der Rreis feiner Thätigkeit ift, es bleibt, so lange das Subjekt ein reales ik ein Glied dieser Birklichkeit, in seinem Gemuth verschlossen und ein Richts in seinen eignen Augen, bis es ihm gelang, alles bas p

innlichen. Jest erst ist es ein Gemeingut geworden. Obschon e ideale Welt des Geistes ihren Inhalt lediglich in sich hat, kömmt doch anders nicht in Zusammenhang als durch die sinnlichen Berdigungsmittel der Individuen, sie kömmt dadurch erst zu Stande. m hat sich selbst mit der Bersinnlichung seines Denkens den Best geliefert, daß der Geist in einem nicht das Erzeugniß seiner eiges Ginbildungskraft ist. Jest erst glaubt man daran. Also dasse Mittel der Bersinnlichung, das sich in das Gebiet des Bewustenstein und es zersplittert und zersept, verknüpft es auch der.

36 alaube, daß im Lauf dieser Beschreibung nichts vorgetomnift, was nicht, man kann sagen, die Natur dieses Berhältniffes fich begriff, und was nicht aus den gegebenen Bedingungen, die t tonturriren, fich mit Nothwendigkeit ergab. Es wurde bei bie-Gelegenheit auf Thatsachen gedeutet, die von jeher von Seiten angeblichen oder wirklichen Naturkundigen mit einer gewiffen gunft betrachtet worden find. Es läft fich zwar verstehn, wie von iem eine Alasse von Erscheinungen, die, obschon sie mitten in sein eignen Gebiet liegen, doch fich ber Besipergreifung von seiner ite widerfest, die in ihm eine so extlusive Stellung einnimmt, mit Biderftreben geduldet wird. Aber obschon wir und in seine e in hinficht diefer Fragen hinein denken können, konnen wir Biberftreben nicht billigen. Der Metaphysiker, ber bei biefem teresse nicht betheiligt ist, kann auf diesen Standpunkt der Emabung nicht eingebn und nimmt die Thatsache, wo und wie er sie bet, die Thatsache gilt ihm mehr wie das Interesse der Theorie.

## Aumerkung, das Grinnerungsvermögen betreffend.

**C8** war davon die Rede gewesen, wie derselbe Geist, dem die imsichteit ihre Fassung verdankt, der sie in die Form von Raumit tonsigurirt hatte, sie mit seinem Mittel von der Seite der Sinnskit zurückbekömmt und wie sie nun seine Form wird. Das Beststen hat die Form von Raum-Zeit bekommen, es ist ein Ct.

mas bier und bort, ein vergangenes und bevorstebendes, es ift in Glied ihred Inhalts. Aber eben barum bat es diese Korm auch a kich, die Momente der Beziehung in ihm haben die Korm von Rann Reit. Allerdings wenn das identische Bewuftsenn fich in der Zeit w tendirt, über einen Zeitraum fortgreift, so ist alles das, was a ibm ben Moment feiner Prafeng überschreitet, ein gewesenes be aukunftiges. Aber auch das ist schon viel werth. Bon den Dingen Die in ihm vergangen find, erhält fich nichts als was bavon auf fol de Reste reduzirt werden konnte, die in einem fortdauernden Rem buktionsprozeg blieben. Das ist worauf die Eigenschaft des Erinne rungsvermögens beruht. Es ift eine Thatfache, die von der Theori des Geistes nicht, wie bisher so manches andre, übersehn werde tonnte, aber eben barum auch immer eines ihrer Kreuze abgegebe Die Möglichkeit einer Bradigirung des Wesens von folcher W wie ber Beift ift, laft fich zur Roth verstehn, wenn man fie a Buntt für Buntt an eine gegebene Gegenständlichteit getnüpft dem Die Borstellung wird sich dazu verstehn, einem folden Richts, w ber Geift ift, eine Art von Dasenn zu bewilligen, so lange dies teis aroneren Unsprüche macht als ein verschwindender Moment einer D termination des Gegenstandes zu fenn, also ein Doment, das feine (b Gegenstandes) unausgesette Gegenwart an jeder Stelle ber Thatig teit bes Beiftes, in jeber feiner Bendungen gur Bedingung mad Wird ihm dies Behikel entzogen, so erlischt er sofort. Dies fu feine übertriebenen Anforderungen an eine Wirklichkeit des Geifte Etwas ganz andres aber ift die Forderung eines Dafenns für is und einer Thätiafeit in ihm, benen diese Stüte ber unmittelban Anwesenheit des Dinges, mit dem sich der Geist beschäftigt, & ihn trägt, genommen wird. Und bas ift gerade, wie es scheint, b Kall, wenn man fieht, wie sich vergangene Eindrücke nicht in ihr Wirkungen, sondern als solche im Gemuth erhalten, wie fie in i einmal als fortlebende Quellen der Thätigkeit im Gemuth zurudb ben, als Bedingungen der Borftellung, und dann auch wieder 4 der Stoff einer freien Thatigkeit des Bewußtseyns. Sie erhalten i

in diesem nicht etwa wie einmal in Gang gesetzte Afte, die nach dem Binip der Inera (mas auch vorkommt) ibre Bewegung fortseten. Winen irgend ein Widerstand ein Ende macht, sondern in Gestalt un Reimen der Borftellung, die einstweilen in Unthätigkeit bleiben, is fie durch iraend einen Umstand zum Treiben kommen, und bam fie getrieben, für den Augenblick erschöpft find, aber neue Reime nfelben Bildung im Gemuth zurudlaffen. Dag bies Borgange in nem Befen find, das icon weit entfernt davon ift der Geift zu fenn, ind nicht zweiselhaft senn können. Ift er aber dieser nicht, so bleibt m wieder nichts andres übrig, als ein sinnliches Material des eistes zu fenn. Diese Frage macht feinen Aufenhalt. m erinnern, daß dies noch nicht die Sinnlichkeit auf der Stufe r vollen Birflichteit fenn tann, b. b. ber Sinnlichfeit, für die es teinandern Kormalism ihres Berhaltens als ben bes Dechanismus Bas biefer leiften fann, miffen wir gang genau, eben barum eil die Simmlichkeit des Befens auf diefer Stufe in die volle Brafens \$ Dasenns gerudt ift; mas und wie sie ift, die Grenzen des Mogben in ihrem Sinn, alles das ist gegenwärtig und gegeben. tleisten kann, läßt sich zum Boraus berechnen, und was sich nicht monen läßt, in das geben Bedingungen ein, die eben nicht mehr n reinen Sinnlichkeit angeboren. Das war nur möglich in einem iadium der Berfinnlichung des Wesens, in dem die Selbsthätigit des Wiffens und Wollens in ihm pollständig aufgehört hatte. war es auch nur momentan, daß dies erreicht werden konnte, ur es nur das abstratte Ende des Wesens, in dem es errreicht murbe, wiffen wir doch, wie zeitig fich dies Ende in ihm bei feiner Bermlichung ankundigt, welchen Umfang bicd Gebiet am Ganzen für 🌢 wegnimmt. Bäre das nicht, so würde es zu einem Mechanisme in der Ratur gar nicht fommen fonnen. Dan weiß welchen nichnlichen Bruchtheil vom Wesen dies Moment in ihm auf seine wie richt, um fich in ihm zu verwirklichen. Also das ift das Ende, bem, was in ihm vorgeht, die Wirkung eines transzendenten biftes gewesen senn muß; in ihm selbst ift er erloschen. Dag aber

die Borgange im Mittel bes Bewußtfeyns nicht in bies Rubrum geboren, daß fie Wirkungen des in ihm gegenwärtigen Beiftes find. ist nirgend sichtbar, als in der Thatsache eines Erinnerungsvermb Der Einheit bes freien Geiftes im Individuo tonnte bes nicht zukommen. Sie ist eben nichts als diese; sie ist diese, so wei fie fich ibrer felbit in ibrem Biffen und Bollen bewuft ift. Gint Berfaffung des Geiftes, wie diejenige, die er als der Inbegriff ber in ihm unterschiedenen Quellen seines Borstellens hat, kann ihm mu burch die Bermittlung einer Sinnlichkeit zukommen, die weit geme gebt, um das eine Selbstbewußtseyn in ein solches Unendlichsacht von Mittelpunften und Ausgangspunften bes Dentens, bas ber eine Geift als ein Depositorium seiner Borstellungsquellen umfast zu unterscheiden, aber auch nicht so weit, daß er sich daburch in eine Summe von individualifirten Trägern des Wahrnehmens und Bo lens auflöft, wie es in dem auf das Ding reduzirten Befen ber Rall ift, auf den Werth der Maffe (der sogenannten Materie). 4

Es war schon oben bemerkt, wie dem Mittel des Bewuftfeuns als solchem beibes zukömmt, die Form der Koeristenz und die bes Werbens (und nicht bloß die Form sondern auch der Inhalt), in ber über seine Realität entscheidenden Kassung von Raum und Zeit; es ift ein ausgebehntes und werdendes. Wie ein hier und Dort in ihm zu unterscheiden ist, so ist es auch im Fluß der einen Allem gemeinen Sandlung des Werdens und des Vergebens der Beit. Und diefe Beschaffenheit behält es in jedem seiner Partitel, in jeder seiner Abwandlungen. Darum hat der einmal gegebene Bewegungsamftof bes Wiffens und Wollens eine Dauer im Wefen bes angeregten Subjettes, die bavon abhangig ift, ob und wann er an irgend einem Widerstande zur Ruhe kommt. Die Möglichkeit, diesen Borgang wieder berzustellen, wenn er einmal ein Ende genommen bat, if damit noch nicht gegeben. Wenn es der Fall ift, daß Spuren von ibm zurudbleiben, die es möglich machen, daß berfelbe Prozes nach einer solchen Unterbrechung wieder in Gang gerath, daß er fich bei gelegener Zeit wieder meldet, es fen unverfehens, oder daß jene Spur entbeckt wird und wieder aufgenommen, so muß das noch anbre Ursache baben.

3m Mittel bes Gemuths bleiben gewiffe Anzeichen der Wirtungen, benen es einmal ausgesett gewesen, ber Dinge, bie in ihm vorgegangen find, jurud, bas ift fehr mertwurdig, es find nicht bie Birtungen ber Motive, bie, dem gerade betheiligten Rausalverhaltmiß entsprechend, im Mittel des Gemuths fortgeben, die Eingriffe in die Substang des Subjekte, die Alterirungen des Subjektes (bas tommt auch vor, das Gemuth wird unter den Erfahrungen und Ginwirtungen, die es erleibet, mit der Zeit ein anderes, aber bavon ist bier nicht die Rede), sondern es ist die Borstellung, die, obicon fie im Moment ihred Eintritts, wie jede Bewegungswirtung, an einem allmählich wechselnden Gegenstande zu erlöschen anfangt, wenn fie nicht ausbrudlich festgehalten wird, das will sagen, fortbauernd wieder geschaffen wird, in irgend einer Region als solche bewahrt bleibt; der Zusammenhang mit dem Bewuftsenn bat aufgebort, aber es hat fich ein Rudiment der Borstellung erhalten, das war mit dem Gemeinbewußtsenn im Subjekt vorläufig aus aller naberen Berbindung gerathen ift, bas aber noch Lebensfähigkeit genug bat, um damit fich unter gunftigen Umftanden die vollständige Borftellung aus ihm wiederherstellt, und so oft wiederherstellt, als ber Persuch gemacht wird. Es bleibt, nachdem fie, d. h. der Aft bes Bewußtseyns in ihr beendigt ift, immer wieder so viel jurud, um daß berfelbe Brogen von neuem beginnen fann. Dag bas aber überbaupt möglich ift, seste voraus, daß jenes Rudiment ber Borftelbing in einer Berfassung erhalten wird, die est gegen die aufälligen und wechselnden Gingriffe anderer Borftellungen oder Thatigkeiten bes Gemuthe schügt. Es mag ihnen undurchdringlich fenn, ober ne mogen burch es hindurchgeben, ohne es zu berühren, es erhält na unter allem andern.

Das Gemuth sollte über ein Material bes Wissens in ihm verfügen, von dem es doch jedesmal nur ein oder das andere Stud nuzen kann, unterdes das andere reponirt bleibt. Die endliche Einheit des Selbstbewußtseyns bezwang eben das Ganze nicht mehrzemal. Will sie sich mit dem einen befassen, so muß sie das anden sahren lassen, ohne daß es darum doch aus ihrem Besis kömmt

Das gange Berhältnig verrath, bag, mas fich im Gemuth & eignet, nicht bloß auftritt und eingeht, um wieder auszugehen, bei es nur durchgehen sollte, sondern daß etwas von alle dem für di Substanz bes Innengebietes abfällt, bas es einmal für immer in Be fik nimmt, das ist fein Gewinn vom Leben. Ein Wissen und Bolle mußte in ben bewahrten Anzeichen, in bem, mas die Sinnlickti dieser Rudimente ausmacht, zurückleiben, wenn es für bas Gub jekt eine Bereicherung und Berbesserung seines substantiellen Inbalk senn sollte, aber auch vorläufig nur eine solche. Geltend sollte fil das für das erhaltene Thätigkeitsbestreben des Rudiments nicht me chen, es follte nicht ungerufen sich in die Handlung des Bewußten mifchen. Wie ce aber zwei Seiten giebt, von benen ber Borw des Wissens der Gegenwärtigkeit des erkennenden endlichen Subjette entwächst, die seiner Bergänglichkeit und die seiner Unerreichbarki im Sinn des Senns von dem gegebenen Standpunfte des Subid tes aus, fo mußten die Angaben des Materials beiber Seiten i Abwesenheit der Sache in den vertretenden Reimen der Borftellung die wiederherzustellen war, niedergelegt senn. Eine raumzeitliche & tension mußte so wie so in beiden Fällen das Mittel der Erinnerum haben, also auch eben dies Rudiment der erhaltenen Borstellum Damit es zu einer Erinnerung des Bergangenen, wie des Abme senden kömmt, mußte das Hier und Dort in allen seinen de Sache entsprechenden Anwendungen in der regenerirten Anschaum wiederhergestellt werden. Diese Form konnte das konkrete Bewuß senn für sich immer nie anders gewinnen, als daß sie ihm ihr Dit dazu an die Sand gab, denn die Zeit, daß sie seine eigene Idee wa ist längst vorbei. Und dieses Wesens, als des Subjetts aller toots nirten Momente, ist das Bewußtseyn benöthigt nicht nur zur Re generation der Anschauung des sinnlichen Gegenstandes, fondern be Vorstellung eines jeden diskursiven Inhalts. Die Bedeutung be Unterschiedes der Roexistenz und der der Zeit für die unterschiedenen Funktionen des Gemuths ist damit immer nicht ausgeglichen; denn während sich dort das Bewußtsehn in sehr unterschiedenen Wahrschmungen und Aufgaben der Beurtheilung zersplittert, so ist es hier in allen dasselbe.

Ran hat gesagt, die Thatsache des Gedachtnisses gehöre zu den schwerverständlichsten Bunkten in der Theorie des Geistes. Das ag daran, daß man nicht gerne davon ablassen mochte, den Geist Befen als eine Erscheinung zu nehmen, wie es alle Phanomene ind, in benen das Wesen ausscheidet, hinter benen es zurückleibt, ine Erscheinung, die ihre Beranlassung in irgend einer unbekannten Ronjunktur von Bedingungen im Wesen bat, die zessirt, sowie diese Beranlassung aufbort, und die also, um für eine Zeitlang beharrid zu werden, ununterbrochen regenerirt werden muß. Der in der Erscheinung erschöpfte Bewegungsanftog bort mit seiner Wirkung mt. So verhält es sich auch in der That mit dem Moment des Bewuftsenns. Der Aft, in dem das Subjeft die Porftellung schafft. mb ber Aft, in dem es sie wahrnimmt, sind die beiden Bassus in m und demfelben Borgange ber Erscheinung des Bewuftsenns. Bas fich bier noch unterscheidet, bleibt sich doch in diesem Aft gesempartia, es sind die Momente, die die ungetheilte Einheit des Selbstbewußtsenns umfaßt. Entfaltete fich das Bewußtsenn zu eis mem Inbegriff von Momenten, der einer veränderlichen Konfiguration fabig ift, so war das nur möglich durch die Intervenzion des auf einer bestimmten Stufe ber Realifirung stehenden Wesens, d. b. bie Intervenzion eines Mittels, das, ohne die Identität des umfaffenden Selbsibewußtfenns zu gefährden, in ihm doch einen Bestand von mitraeordneten Quellen des Wiffens und Wollens hervorrief. efabrdete diese Identität nicht nur nicht, sondern sie machte sie jest at daburch möglich, daß fie ihr einen Ginn gab, einen Juhalt, eine Sphare ber Thatiateit für ben individuellen Geift in seinen eignen Grenzen. Benn man das auf den vorliegenden Gegenstand anmendet, so zeigt fich, daß diese untergeordneten Mittelbunfte des Wesens hier den Beruf bekommen, die Träger der ihnen überliesen Borstellungen zu werden und zu bleiben, nachdem ihre Berbindum mit der umfassenden Einheit des Bewußtseyns, wenn auch nicht auf gehoben, doch einstweilen ausgesetzt ist. Das ist viel mehr, als de Moment des reinen Bewußtseyns vermag. Bon da ab, daß e ein Etwas in Raum = Zeit ist, ein solches hier oder dort, jest ode dermaleinst seyn wird, hat es Raum und Zeit auch in sich; es würde wäre es anders, gleichzeitig seine Fassungskraft für den Gegenstand das Maß seines Willens und seine Identität eindüßen, kurz ziemstalles was es hat, und insonderheit, was hierher gehört, sein Gedachtniß und seine Voraussicht.

Es wird an einem andern Orte gezeigt werden, wie berselb Aft des Überganges (des Überganges zwischen Bedingung und Ron sequenz), so weit er in der Zeit vor sich geht (so weit er die 3ei iff), barum der Übergang zwischen der unbedingten Affirmation un unbedingten Berneinung des Dasenns ift (das Werden), weil e eben nur ein und berfelbe in seiner Art einzige Borgang ist und bleit und wie in diesem Prozeß damit der Raum hervorgeht, daß er fit in die Unterschiede der Dimensionen zersplittert, der Ausmessunge der wechselseitigen Beziehungen des Dafenns. Der in seiner einzige Übergang theilt sich in die relativen Übergänge, um da bildbare Material aller freien Sandlung, d. h. ber Wechselwirfun im Wesen abzugeben. Darum ist bas, was bas Subjett im Sin der Zeit hat, der absolute Inhalt an ihm, sein Gehen und Kommer seine auf das Gerinaste am Inhalt reduzirte Einheit. Das Indivi buum hat sein Mag in der Zeit, und mas dies Mag fur es aus bie fer schließlichen Gemeinausmeffung alles Wefens faßt, das ift zuer der entscheidende Inhalt an ihm. Bom Dasenn konnte in dieser Gebiet seiner Einheit dem Individuum nichts übrig bleiben, a der Moment des Durchgangs, alles andre ist veränderlich und unw fentlich: mas ihm aus ihm zukömmt, gewinnt es aus der mechselnde Relation mit allem Andern, und fo behält auch dies Andre am Sei nigen seinen Theil. Es ift wenig, was das Individuum von be

Beit bat, aber dies Wenige ist nun auch ausschließlich bas Seinige, denn das involvirt lediglich auch nur noch die Beziehung auf ich selbst. Was es aus seiner Erfahrung in sich gesammelt hat mb was es für die Zukunft in seinem Gemüth vorbereitet, und me ihr antigivirt, wird der mahre Stoff seiner Identität. alt der Identität des Ich ist, was auf es aus diesem Aft des Überanges zwischen bem Nichts-fenn und dem Etwas-fenn fällt: es wie an der Ausmessung dieses Aftes seinen Antheil bekommen: dermige, den es an der Ausmessung der Wechselbeziehung mit seines Meichen bat, bat es nur einstweilen von einem fremden Wesen ir seinen Zweck entliehen, das ist nicht mehr es selbst. Die Erinrung und die Boraussicht in der Konzeption des Zieles find die komente der Identität des Ich. Sie hat damit, daß sie an diesen nden Ausmessungen des realisirten Wesens ihren Theil für sich bemmt, als solche die Korm der vollen Wirklichkeit. Das Ich wird feiner Eigenschaft eines Studes bes Bangen in Diesem Borgange var mitgenommen, es erleidet diesen Prozeff, aber es bleibt auch n Etwas für sich, es hat einen Raum für seine Selbsthätigkeit in b, indem es über Bergangenheit und Zukunft in ihm verfügt. 108 Bewußtsenn reicht hinter die Brafenz zurud, es vergegenwär-# fic in sich vergangene Dinge und es antizivirt die bevorstehenn. Darum ift es im Besit eines in ihm zurudgelegten Materials Borftellung. Es konnte dies aber nur fo, daß es nicht blok die kitungen des Geschehenen in sich reservirte, sondern daß es sie an, m eigne, Quellen ber Gelbstthätigkeit, an Bruchtheile seines Bend überlieferte und an fie band. Darin liegt die Erweiterung, die mebreitung des Subjektes der Identität des Ich selbst, daß diese littelpunkte der Thätigkeit in ihm etwas für sich werden und ihr mes Leben in ihm führen. Es wurde nichts an ihnen gewonnen then, wenn fie in ihm nichts waren, als ihm überlieferte Momente a Birtung. Das 3ch repräsentirt hier sein eignes Gemeinwesen, macht an den in ihm individualifirten Stoff dieselben Fordemgen, die dies an seine Glieder macht, die Forderung, etwas für

sich zu seyn. Aber das Individuum ist nicht bloß ein Gemeinwese das Zusammen der unterschiedenen Glieder, in denen das Wesen mit der Einheit der freigewordenen Individualität abschließt, di also keine andre Bermittlung unter sich mehr erlaubt, als eine, di durch diese freigewordene Identität hindurchgeht, d. h. einen jeden Busammenhang im Wesen unterbrechende; das Gemeinwesen in Individuum wird eben dies selbst. Es wird in seiner Eigenschweder noch unvollendeten Realität die Bermittlung in den Grenzen die sinheit des Wesens selbst. Das ist etwas noch ganz andres, al die sinnliche Struktur des Apparates. Aus dieser ist hier gar nicht zu verstehn. Das kann nur als die Borbereitung dazu von diese Seite aus angesehen werden.

Es ist nun aber nicht bloß die Einheit des Ganzen am Bewuß seyn, die, um zu einem Inhalt für sich zu kommen, d. h. eben ein Einheit für sich zu werden, einen Antheil an Bergangenheit und I kunft bekommen und in sich bewahren muß, das widerholt sich vie mehr in jeder Vorstellung; in jeden Gedanken geht ein Stoff ei den es der Bergangenheit oder der Zukunft oder beidem entnimm (Zwei Punkte genügen dazu, denn die bezeichnen die Relation diesem Sinn.)

Das wahre Subjekt bleibt in alle dem das Wesen. In d Betrachtung scheidet das als allgegenwärtig immer aus. Das b halten wir in Gedanken. Die Darstellung hat es immer nur w mit seinen beiden Seiten zu thun. Aber man wurde gewiß im wenn man die Forderungen an seine Bersinnlichung nach der B schaffenheit bemessen wollte, die die Sinnlichkeit in den Grenzen i ner gewissen Kategorie von Erscheinungen zeigt, nicht bloß in d allgemeinen Eigenschaften des wägbaren Stoffs, sondern auch sein sogenannten dynamischen Potenzen. Man kann hier nicht einm einer örtlichen Ausschließlichkeit derzenigen Bedingungen, die hier t Subjekte ausmachen, sicher seyn. Es könnte seyn, daß diesen Prädizirung, die für eine bestimmte Vorstellung das versinnlichte R diment abgiebt, in der Art einem bestimmten Bruchtheil des Bese

4

nbarirt, daß es ibm nur noch mit dem Aufboren seiner Identität unehmen ift; es kann aber auch fenn, bak es obne diese Bedingung ine Kassung wechselt, um der Six einer andern Borstellung zu erben. So viel ist gewiß, daß eine Neigung zu eigenmächtigen unthesen die unterschiedenen Keime der Erinnerung gerade nicht ien, das ist bei ihnen so wenig wie bei andern der Kall. Es hätte ialich gedacht werden können. daß, wenn man fich bemüht, eine kimmte verloren gegangene Erinnerung in sich hervorzurufen, an fie in einer, durch den Ginfluß einer dritten, zum Unkennbaren manbelten Gestalt zurudbefame; aber bas ift nicht ber Kall. wiffen Klassen von Wahnsinn könnte ce vorkommen, wovon ich ne Kenntnik habe, das Ergebnik des einmal formulirten Reimes r Erinnerungen mußte abgewartet werden, von da ab sollte es le= uich der Verfügung des freien Bewuftfenns anheimgestellt senn, is es aus ihm macht, mit welchen andern Erinnerungen man es in zbindung zu bringen Grund hat, um zu sehen, was dann daraus gen wird. Das soll der sich ihres Zwecks bewußten Thätigkeit des muthes anheimgestellt fenn. Es mußte, damit fie das vermag, f die Beharrlichkeit der Elemente der Erinnerung gerechnet werden men.

Daß das Berhältniß zwischen den beiden hier mitrechnenden wilen (der freien Einheit des Selbstbewußtseyns und den untergesdeten Mittelpunkten seiner Thätigkeit im Vorgange der Erinnerung) übrigen sehr verschieden ist, ist sehr deutlich. Es kann nicht entges, daß, was den Kräften des aggregirten Wesens abgeht, die Kräfter Einheit des Ganzen ersesen können, oder auch umgekehrt. Der smerksame Beodachter der Menschen wird oft Gelegenheit haben, diesunterschied an ihnen gewahr zu werden. In gewissen Klassen von wellungen geht der Unterschied der Größe dieses Untheils so weit, ses ein Borgang wird, der bei, so gut wie völliger, Gedankensiskeit ausgeführt wird. Man hat übrigens Grund zu glauben, sin der Regel das Bermögen der Antizipirung des Ersolgs im Besstehn, der Borausberechnung, mit dem der Erinnerung ziemlich

gleichen Schritt halt; was dann bemerkbar wird, wenn das bezig liche Gebiet, also die möglichen Abwandlungen der Aufgabe um einem gegebenen Formalism stehen. Es giebt Fächer der Wissensche ten, auch gewisser Kunste, in denen der organische Apparat d Wechselwirkung zwischen diesen beiden Bestandtheilen über den C folg vorzugsweise entscheidet. Dieser wird dann oft sehr mit U recht dem Verstande zu gut gerechnet. Wiewohl auch bei diesem e ähnliches Verhältniß sehr mitrechnen wird.

## Bweiter Abschnitt. Das Bewußtseyn in der Beziehung auf den Gegenstand.

## Erftes Kapitel.

Das Junewerben bes Gegenstanbes.

Die Substanz hatte mit ihrer Berwirklichung die Form einer Summe von Wesen bekommen. Es ift nicht damit gesagt, daß sie in dieser Fassung darauf geht, daß sie in ihr erschöpft wird; das fonnte fie nicht werben, wenn fie jemals eine, alle Substanz in fich begreifende Einheit gewesen war, und das mußte fie gewesen senn, m auch nur die Form einer Summe von Wesen bekommen zu finnen. Für das in ihr inbegriffene Glied hat eine Einheit des Wesms in diesem Sinn keine Bedeutung, es weiß nichts davon; auf finem Standpunkt giebt es kein andres Wesen als das Sonderbing. Das Sonderding, bas Individuum, ift nunmehr von Seime-Gleichen in einer Reihe von Ausmessungen geschieden, d. h. von Clementen der Form, die nichts andres bedeuten als die Diretionen dieser Scheidungsvorgänge selbst. Und mit dieser Scheidung mm, ift fie einmal in Gang gekommen, wird nicht eher wieder ein Ende gemacht, als bis sie weiter gegangen ist, als sich mit dem Bestehen sowohl der Einheit des Ganzen, wie des Einzelnen, d. h. mit dem Zweck verträgt. Dies kann nur dadurch verbeffert werden, bas später eine neue Berbindung in einem andern Sinn des Wortes wieder hergestellt wird. Das ist dazu geschehn, um den Aft dieser

Wiedervereinigung an die mittlerweile erreichte Autonomie des Indi vidui selbst in knupfen. Es war anders nicht möglich ihm ju eine Selbsthätigkeit zu verhelfen, als damit baf es die Noth zwang at fie zu rekurriren. Die neue Berbindung follte von dem frei gewor benen Individuo ab datiren. Ein anderer Theil des gangen Broef fes nimmt den umgekehrten Weg und hat junächst den umgekehrter Amed: aber von dem ist hier nicht die Rede. Das gilt für beide Theile des Vorganges, daß fie das fich seiner bewußt werdende Ein zelwefen felbst zu übernehmen bekömmt, ce wird auf seine eiane Rrafte verwiesen. In dem Maß sich der Geist im Individuo sam melt, wird ihm überlassen für sich felbst zu sorgen. Also die Bie berverbindung knüpft fich an eine andre Stufe der Realifirung be Wefen als die Scheidung. Die Individuen fangen auf bem Be ge ber Erscheinung mit einander zu kommuniziren an. ist die Wahrnehmung die Wirkung dieser Bermittlung im Bewust senn (dies Wort Wahrnehmung hier im weitesten Sinn genommen) die Reaktion des Wesens gegen die Thätigkeit des Geistes. Da di Bermittlung auf dem Wege der Wahrnehmung jenen Scheidungsal im Material der Wirklichkeit nicht mehr verhindern kann und soll so bleibt ihr nur übrig, dafür einen Ersaß zu schaffen. jekt ist jest schon ein andres geworden. Die Bermittlung auf den Wege der Erscheinung knüpft sich an eine andre Stufe des Sub jekte; darum ist sie nicht mehr der umgekehrte Scheidungsproze fie entspricht ihm nicht mehr. Das zeigt fich schon barin, bag ei bestimmte Seiten sind, auf benen es zu einer folchen Berbindun zwischen den Dingen kömmt, in denen eine Wahrnehmung des eine vom andern erfolgen kann. Wäre es anders, so würde mit be durch die Erscheinung vermittelten Berbindung die Scheidung de Wesens in die unterschiedenen Individuen illusorisch gemacht worde senn.

Das Bewußtsenn wird das Subjekt des Wirkens, aber auc das der Wirkung im Übergange zwischen den Seiten der Subsisten Dieses Bermögen der dinglichen Seite des Besens, dieses Rech

den porläufig meniastens selbstthätigen Bestimmungsgrund für bie Boffellung abzugeben, bezieht das Ding begreiflich aus dem Wesen in ibm, und zwar dem realisirten Wesen in ihm d. h. dem zu kinen beiben Bhasen explizirten Wesen. Die Doppelseitiakeit bes Ihms und Leidens mußte in letter Instanz immer dem Subett ber Bermittlung amischen beiben Gebieten ber Sublisten, qu-Sie mußten überhaupt ihre Selbstthätigkeit einer folben gemeinschaftlichen Quelle verdanken, wenn fie Glieder einer Briebung in diesem Bunkt werden sollten; wenn sie wechselseiig ihren Bewegungsgrund und ihren Thätigkeitsstoff abgeben sollten. Anmittelbar mußte bas Wesen weber ber eine, noch bas anbre verben konnen. es loft fich und sammelt fich zu ben einseitigen Gebieten ber Subsistenz und jest übernehmen es biefe, die unmittelbam Quellen und bas unmittelbare Material ihrer Thätigkeit zu weren. Und nun ist die Appergeption der Kall, in dem das Bewußtinn das abhängige Glied im Übergange wird. Nicht bloß der Sinn math in diese Abhangiaseit vom Dinge, sondern die höchste Instanz ber Selbstthatiakeit des Wesens, die Vernunft selbst. Sie muß fich m das Ding und fein Benehmen wenden, um zu erfahren, wie es in ber Ratur zugeht, mas bier möglich, erlaubt und verboten ist. Ran darf nicht befürchten, daß dem Dinge hier zu viel zugeftanden it, benn was bas Bewuftfenn von alle dem lernen und brauchen lun, das hatte das Ding schon von ihm bezogen. Aber es war im verloren gegangen; es hat mit seiner Berfinnlichung diese Untebrechung einmal im Sinn eines Stufenunterschiedes, und bann m Sinn seiner Individualisirung erfahren, die es verhindert sich kibst zu begreifen. Seine eigne Schöpfung ist ihm entrückt, und d fann fich jest nur noch stellenweis auf eng begrenzte Ausbehnunm in fie bineinfinden. Es muß sich Bunkt für Bunkt mit den Dinm in Berbindung fegen durch diefelben Mittel, die diefe Auseinanbestehung bewirft haben.

It der Ausgleichungsvorgang zwischen den Rraften und Be-

worden; sie sind Individuen geworden, sie sind mit einer beharrlichen Natur aus diesem Prozeß hervorgegangen. Das bis dahin zwischen ihnen noch vorhandene Berbindungsmaterial mit seinen Thätiaseits bedingungen, das unifaffende Befen ift vorläufig erschöpft und bet einen unausgefüllten Unterschied, einen Abstand in ihm zurudgeles sen; die Dinge stehen sich einander gegenüber zuvörderst als fich mechfelfeitig gang entfremdete Wefen. Gie maren eines Bertom mens, in ihrer Quelle verbunden; jest hat fich die Einheit diefer Abstammung in den Gemeinverband der vielen Wefen verwandet. Das ift der Prozest der Realifirung der Individuen und zugleich bes Bangen, deffen Glieder fie werden. In einem ununterbrochen fubsistitenden, also wesenhaften Zusammenhange stehen fie noch jest, aber dies Wesen hat noch bei weitem nicht die Stufe ber Berwirklichung erreicht, die es in der Bermittlung in den Grenzen bes Individuums erreicht, obschon diesem die volle Wirklichkeit auch noch nicht zukommen konnte. Aus diesem Grunde geht es der Regel noch in das neue Berhältniß als unmittelbar mitrechnend nicht ein. G werden nur gemiffe Rataftrophen in der Geschichte des Gangen fem, in denen es fich geltend macht, von diesem Zusammenhange ahnen die Glieder nichts, nachdem fie endliche Individuen mit ihrer Ber wirklichung geworden sind; sie haben das vergessen, sie ermachen mit der Beendigung der Ablösung unter fich und nun stellt fich erst wieder die Korderung ein, sich über den neuen Inhalt, de in ihnen aufgegangen ift, zu verftändigen. Das ift ein Borgang der das Werden hinter sich hat, der jest lediglich dem Gebiet bei Sepns angehört, der fich also an Bedürfniffe und Kräfte knüpft, be ren sich die Dinge schon hatten bewußt werden muffen. Die Ersche nung, die zur Wahrnehmung kommen foll, datirt von der Gelbst thatiafeit des Geistes in den Dingen ab, also von ihrer abgeschloffe Der Rest des gemeinschaftlichen Wefens nen Individualität ab. das mas davon in ihnen enthalten ift, behielt immer noch den Sim das Mittel der Verständigung über ihre einerlei Interessen zu sem Das ift für ben Unterschied bes hier und Dort, bes Mittels be Wertragung ihrer Auslassungen, die vorangebende Bedingung der Relation Beinbeit. Aber nun find auch schon die Krafte und Beurmiffe nicht mehr diefelben. Die Wesen wollen nicht mehr dasthe und appersipiren nicht mehr dasselbe. Individualisirt ist das Raterial schon, aber die Thätiakeit der Glieder geht in den Iweden er gemeinen Sache, ber fie angehoren, so gut wie auf. Die Wesen beiden sich und verbinden sich zu größeren Abtheilungen einer gewinschaftlichen Thatiakeit, oder zu einer Erscheinung eines verbunmen Bruchtheils bes Wefens. Eine Wechfelmirkung im weiteren sinn bes Wortes ist das immer noch; das eine bedarf des andern, als es zweiten Gliedes der Relation; das bleibt einmal schlechthin bas bebiet und die Aufgabe aller Thätigkeit. Es ist immer noch so, daß ie Dinge wechselseitig ihrer Gegenwart benöthigt find. Das eine icket dem andern, was es zu seinem Leben nöthig hat. un beginnt auch schon die Unabhängigkeit der Bedingung des Akts wa der Stelle des Subjetts in seinem Gemeinwesen. iduum wird fähig, was es dazu an Bezüglichkeit zwischen den bemiligten Momenten bedarf, in sich selbst herzustellen. Dazu ist 18 eines Studs des Ganzen in ihm theilhaft. Die Thätigkeitsquelle m Individuo ist mit seinem Bruchtheil Substan; aus dem Ursubiekt athunden, sie ist diesem Bruchtheil zu eigen überlassen. Sie ist bis weinem gewissen Bunkt, wie man zu sagen pflegt, ein immanenter **Hitigleitsgrund** in diesem geworden. Aber noch dauert es lange, ehe deinen freien Gebrauch bavon machen kann. Es ift seine Bestimmag dies zu wollen und jenes nicht. Es kann sich zu feinem eignen Beten dem nicht entziehn. Nun aber fängt die Gemeinschaft, in der Mandividuum feine Stelle bekommen bat, in immer enger begrenzte Aufe biefer Gemeinschaft zu zergehn an. Der Inhalt der Gemein-Mast entfaltet fich und potenzirt sich, und mit ihm der des Individu-In allen diesen Begirken der Relation bekömmt es theil, es whit burch fie alle burch, und in jedem fleht es auf einer entsprechenben Stufe des Wollens und Wahrnehmens. Es geschieht einmal mestro, daß das Wesen diese Stufen des Inhalts durchmacht, und

worden; sie find Individuen geworden, sie find mit einer beharrlichen Ratur aus biefem Prozeß hervorgegangen. Das bis babin zwiften ihnen noch vorhandene Berbindungsmaterial mit seinen Thätialeits bedingungen, das umfaffende Wefen ift vorläufig erschöpft und be einen unausgefüllten Unterschied, einen Abstand in ihm zurudaeles fen; die Dinge fteben fich einander gegenüber guvorberft als fil wechselfeitig gang entfremdete Wesen. Gie maren eines berton mens, in ihrer Quelle verbunden; jest hat fich die Einheit biefe Abstammung in den Gemeinverband der vielen Besen verwandel Das ift der Prozest der Realisirung der Individuen und zugleid des Gangen, deffen Glieder fie werden. In einem ununterbroche subsistitenden, also wesenhaften Busammenhange steben fie not jest, aber dies Wesen hat noch bei weitem nicht die Stufe der Ber wirklichung erreicht, die es in der Vermittlung in den Gremen bei Individuums erreicht, obschon diesem die volle Wirklichkeit auch ned nicht zukommen konnte. Aus diesem Grunde geht es ber Regel nat in das neue Berhältniß als unmittelbar mitrechnend nicht ein. G werden nur gewiffe Ratastrophen in der Geschichte des Ganzen sem in benen es fich geltend macht, von diesem Zusammenhange ahme die Glieder nichts, nachdem fie endliche Individuen mit ihrer Ber wirklichung geworden find; fie haben das vergeffen, fie erwache mit der Beendigung der Ablösung unter sich und nun stellt sit erst wieder die Forderung ein, sich über den neuen Inhalt, be in ihnen aufgegangen ift, zu verständigen. Das ift ein Borgan der das Werden hinter sich hat, der jest lediglich dem Gebiet de Senns angehört, der fich also an Bedürfniffe und Krafte knupft, bi ren sich die Dinge schon hatten bewußt werden muffen. Die Ersche nung, die jur Bahrnehmung fommen foll, datirt von der Gelbf thatiafeit des Geiftes in den Dingen ab. also von ihrer abgeschloff nen Individualität ab. Der Rest des gemeinschaftlichen Besen das mas davon in ihnen enthalten ift, behielt innner noch den Sim das Mittel der Verständigung über ihre einerlei Interessen zu sem Das ift für ben Unterschied des hier und Dort, des Mittels b

Bertragung ihrer Auslassungen, die vorangebende Bedingung ber lelationBeinbeit. Aber nun find auch schon die Kräfte und Bearfniffe nicht mehr dieselben. Die Wesen wollen nicht mehr dasbe und apperzipiren nicht mehr basselbe. Individualisirt ist bas laterial schon, aber die Thätigkeit der Glieder geht in den Zwecken n gemeinen Sache, ber fie angehören, so gut wie auf. Die Wesen beiben fich und verbinden fich zu größeren Abtheilungen einer geninschaftlichen Thatiakeit, oder zu einer Erscheinung eines verbunenen Bruchtheils des Wefens. Gine Wechselwirtung im weiteren sinn bes Wortes ift bas immer noch; bas eine bebarf bes andern, als es zweiten Gliedes der Relation; das bleibt einnal schlechthin bas bebiet und die Aufgabe aller Thatiakeit. Es ist immer noch fo. daß ie Dinge wechselseitig ihrer Gegenwart benöthigt sind. Das eine iefert dem andern, was es zu feinem Leben nöthig hat. um beginnt auch schon die Unabhangigkeit der Bedingung des Afts wn der Stelle bes Subjetts in seinem Gemeinwesen. idnum wird fähig, was es dazu an Bezüglichkeit zwischen den bebeiligten Momenten bedarf, in sich selbst herzustellen. Dazu ist seines Stud's des Ganzen in ihm theilhaft. Die Thätigkeitsquelle n Individuo ist mit seinem Bruchtheil Substanz aus dem Ursubiekt ubunden, sie ist diesem Bruchtheil zu eigen überlassen. Sie ist bis seinem gewissen Punkt, wie man zu sagen pflegt, ein immanenter hitigkeitsgrund in diesem geworden. Aber noch dauert es lange, ehe teinen freien Gebrauch davon machen kann. Es ist feine Bestimmng bies zu wollen und jenes nicht. Es kann sich zu seinem eignen beften bem nicht entziehn. Nun aber fängt die Gemeinschaft, in ber MIndividuum seine Stelle bekommen hat, in immer enger begrenzte heife biefer Gemeinschaft zu zergehn an. Der Inhalt der Gemeinhaft entfaltet fich und potenzirt sich, und mit ihm der des Individumd. An allen diesen Bezirken der Relation bekommt es theil, es with durch fie alle durch, und in jedem steht es auf einer entsprechenben Stufe des Wollens und Wahrnehmens. Es geschieht einmal ichesse, daß das Wesen diese Stufen des Inhalts durchmacht, und dann vereinigt es schließlich sie alle zumal in einem und bemselb Daseyn; bas sollte bamit gesagt seyn: es reicht burch fie alle bi durch. Die Thätiakeit des Individuums beginnt in einem allen Di gen gemeinen Mittel in ihm, geht dann an einen näher bezeichm ben Inhalt über und endigt in dem, mas das Individuum 1 noch als solches intendirt und thut. Der 3wed alles biefes & bens im Befen ist die Aufgabe, das gesuchte und gebotene Becht nif des Individuums zu seiner Umgebung, bas bas Berben u Bergehen ununterbrochen alterirt, immer von Reuem wieder ber stellen, den in ihm leer werdenden Raum auszufüllen und t überfüllten zu leeren. Es ist, was an einer andern Stelle das Üb einandergreifen und binter dem Zusammenhange Zurückleiben Wesen genannt wurde. Es ist überall Richts, so wie es gen seyn soll. Aber das ist eben, was die Apperzeption und das **B** len in der Substanz in ewiger Unruhe und Thätigkeit erhält. tann nicht anders senn. Denn das Subjett des Borgangs in l ter Instanz bleibt auf jeder dieser Stufen und im Rreise des Daser doch immer das Wesen mit seiner absoluten Doppelseitigkeit des 1 wuftfenns und Dingsenns. Das ift, mas das Leben im Gange hält und weswegen seine Quelle durch alles Wesen hindurch g und von der alles verbindenden Subjekteinheit des Wesens bis unendlichen Summe der Wefen reicht. Und nun ift bier die Sell thatigkeit des Willens zwar in seinem Sinne das erfte, aber Bahrheit ist es eben so aut das zweite, es ist die Kortsetzung sei Wahrnehmung, die Reaktion gegen den wahrgenommenen Eindn Das Wesen empfindet es, wenn seine Lage nicht dem Soll der e mal zur Bedingung seiner Identität gemachten Situation entspri derjenigen, die ihm als Glied seines Gemeinwesens zukommt, t um sie einzunehmen, sest es sich in Bewegung.

Es ist klar, das Individuum in seiner Eigenschaft als G des Ganzen würde, wenn seine Lage durch die Thätigkeitsäußen des noch nicht realisisten Inhalts alterirt wird, diese Alteration i der empsinden, noch gegen sie reagiren, sondern das würde el ur das beziehentlich ganze Wesen thun, deffen Glied es ift, wenn inicht.seinerseits selbst diese Form der Relation hatte, das was hier schroet wird. Es wird ein Prozes in seinem eigenen Material.

Der gange Borgang ift hier zuvörderft von der Seite genomm, daß ihn das Werden eines Inhalts reprasentirt, der mit dem & Sependen felbst um feine Stelle in ihm zu ftreiten bekommt. Es ber Borgang, in dem die Thatiakeitsaußerung und Wahrnehmung d Triebes im Wesen auftritt. Diese Bedingung nun und bas nbaltniß wird ein Moment bes Genns felbit. Es lagt nich verftehn. un es geschieht in bemfelben Borgange, in dem die Bewegung. erft ein Komplement zur Koegistenz war, jest einen Unterschied miffirender Glieder zu vermitteln und herzustellen bekommt. Die megung tritt in ber Bermogensausgleichung zwischen foeristirenn Bunkten auf, b. h. fie ift ein Moment bes Senns geworben. ermit erst wird das Glied das realisirte Wesen selbst, das unter in diese Konflitte des wechselseitigen Gingriffs und der wechsels tigen Appergeption gerath. In die Abtheilung des Triebes gehört se Thatiafeit immer noch, und wird noch lange gehören, denn Bift etwas febr Relatives und geht burch alle Stufen ber Birt-Reit durch, auf jeder in feiner befondern Beife, es ift ein Berhalti, ein Borgang, beren Bedeutung mit dem Werth bes Gliedes b bes Gebietes ber Gemeinschaft wechselt. Die erfte Bedingung er Außerung des Triebes und einer Apperzeption im Gliebe ift keich damit gegeben, daß die bezügliche Gemeinschaft fich konfinit, ibre Lage einrichtet nach ihren eignen Bedürfnissen, nach rberungen, die nicht immer mit benen der Glieder koinzidiren. eich in den ersten Berhältnissen der Ratur treten Erscheinungen auf, : bis in die spätesten Zeiten der Geschichte der Dinge fortdauern. Das Glied des Gemeinwesens, welchen Werth es auch habe, tals foldes mit feiner Realisirung ein Wahrnehmungsvermögen beinen Willen; es ift mit ben nöthigen Mitteln ausgeruftet, ihn birigiren, ihn so und anders zu äußern, und so ist es auch muf vorbereitet, wechselnde Eindrücke mahrzunehmen.

Das bleibt immer dasselbe, daß die Appenseption ein Bas fus im Borgange ber Inhaltsauswechselung zwischen beiben Seiten überhaupt ist. Der einzelne Akt fällt um so kürzer aus, je unende falteter dieser Inhalt ist; also um so unmittelbarer tritt die Reaftion ein, um so vollständiger geht der Zweck der Appergeption in der Rerudwirtung auf. In diesem Stadium ift fie die Empfindung. Die Wirkung findet das Subjett der Wahrnehmung auf einer Stufe ber Bilbung, die es ihm noch nicht möglich macht, die Momente ber Wirkung in ihm zu erpliziren, oder mas dasselbe ift, ben in ber Erscheinung explizirten Aft vor Konflitten im Sinn zu bewahren, in benen er unauflöslich wird. Die Auflösung der Wirtung in ber Apperaeption ist eben die Auflösung der Empfindung in ihr in das Berftandniß der Wirfung. Gelang dies, jo bat man fie überftas-Auf gemiffen Stufen sollte es dem Bewußtfenn ummöglich werden, sie aufzulösen, d. h. es sollte der beziehentlich freien Ginbeit des Bewuftfenns im Wesen unmöglich werden, fie zu einer im faßbaren Gestaltung zu expliziren. Und auch davon erhält fich de mas bis in die bochften Spharen bes Beiftes.

Das Bedürfniß eines Wiffens um einander im Befen fangt mit der Scheidung in ihm an. Also diese ift vorausgesest. Sie if die Bedingung einer Appergeption. Sie bort mit der Kontinuität des Wesens in ihm auf, aber auch nicht früher. Die Scheidung des Wefens in unterschiedene Wesen ergiebt aber weiter unmittelbar ein Glied, das seinerseits selbst die Form eines Gliederverhaltniffes hat, die Korm des Gangen. Es verschwindet, sowie dies aufhört, und damit hört auch das Unterscheiden und Unterschieden senn in ihm auf. Es bleibt ein Moment des unterschiedlosen Bebitels der Korm. Damit aber, daß das Subjett diese Kaffung eines individualifirten Bliedes des Bangen befommen hat, ift alles ba, was zur Apperzeption in ihm nothig ift. Das ift jest ein Borgang, der andere Ansprüche macht und andere 3wede hat, als die berstellung der Kontinuität. Eine Bermittlung im Augenblick der Berührung verbindet eben nichts als das auf ein verschwindendes De

ent reduzirte Subiekt mit seinem andern. Die Bermittlung der kieber, die die Form des Ganzen bekommen, geschieht mit dem berariff des einen über das andere, und zwar einem theilweisen b ftellenweisen. Das ift, mas schon einmal bei ber Belegenheit r Sprace gefommen mar, daß von der Endlichkeit des Anfangs babichluffes der bestimmten Thatigkeit des Bewuftsenns im Willen b ber Appergeption, und dem endlichen Bruchtheil des Geschöpfs, bem diefer Aft begann und abschloß, die Rede mar. Also schon 1 Aft der Empfindung geschieht es, daß die Wirkung einmal auf n Seite ber Sinnlichkeit in Gestalt einer Relation von Momenten nerhalb ihrer verbindenden Mageinheit abschließt, und dann auf n Seite des Bewuftsenns. Der Att fest die Form dieses Abschlus-Sauf beiben Seiten, und fest fie auch voraus. Diese ganze Thatde eines wechselseitigen Übergriffs eines endlichen Studes bes nen Befens über ein endliches Stud bes andern, damit daß es n Stoff feiner Thatiafeit wird, fest schon den Mangel eines ibenfen Inhalts in ihnen voraus; aus einem ungetheilten oder unkelbaren Scheidungsaft des Ganzen konnen fie nicht hervorgeganmseon, fie find nicht mehr nur Glieder dieses einen Gangen; fie find was für fich, und barum, weil fie bas find, haben fie auch einen bolt, ber fich nicht mehr Bunkt für Punkt deckt, in dem vielmehr in A im Einen einem A im Andern gegenüberfteht, aber auch imm B in ihm, und umgekehrt, ein A und ein B kommt beiben Niebern au. weiter wird nichts verlangt. Sie sind nicht mehr bledthin und burch und burch Glieber eines Dasenns. Das ift ie Bedingung der Möglichkeit einer wechselseitigen Apperzeption und iner wechselfeitigen Wirkung in einander. Berben fie schlechthin bentifche Glieber, so schließen fie fich einfach aus in ihrem gemeinitafficen Gebiet, fie haben teinen andern Inhalt als diesen extluben: fie baben nichts von einander wahrzunehmen, sich nichts unin fid mitzutheilen, benn was eines mittheilen könnte, bas weiß andre schon vordus; so haben sie auch nichts in einander zu Maffen und von einander zu fordern, denn was eines dem andern

bieten konnte, bas bat es icon. Sie baben fich nichts mitautheile als diese ibre Ausschlieflichkeit. So weit aber die beiden Gie schlechthin verschiedenen Spharen bes Dasepns angehörten, murb fie fich so wenig ausschließen, daß fie vielmehr durcheinander fiele ohne barum zu miffen und ohne sich zu berühren; sie murben fi abermals unter einander weder mahrnehmen, noch eine Wirfung einander ausüben. Es muß bier bemertt merben, daß eine Berak dungseinheit diese Berhältnisse allemal schon voraussehen, wenn pon ihnen gesprochen werden fann, ein Gebiet ber Gemeiniche awischen den Gliedern, was in Bezug auf den zweiten Fall zu beme ten ift, benn sonft wurde man nicht sagen können, die Glieder ei gen durcheinander, ohne fich zu berühren; sodann daß fie, w dies gilt dem ersten Fall, doch auch nicht schlechthin identisch se können, lediglich schon in ihrer Eigenschaft als eben unterschieden Blieber konnen fie es nicht fenn; bas eine ift 3. B. wenigftens d Etwas hier, das andre ein Etwas dort. Es ift also in beiden Ri len immer nur von dem Inhalt der Glieder die Rede, der in eine Kall in der gemeinschaftlichen Form des Gebietes aufgeht, im ande ibm schlechthin inkommensurabel ift. Also das find die Grenzen. benen eine Wechselwirkung und eine wechselseitige Bahrnehmus amischen den Gliedern aufhört. Und darin liegt, daß eine wechse seitige Ausgeglichenheit des Inhalts der Glieder, die aber anden feits auch nicht bis zur Identität des Inhalts geht, porquea fest wird. Es ift immer bas Alte; bas Ende ift bie Boraussesur ber Thatfache, die zu resultiren bat. Das Gegebene ift eine Tha fache, beren Grenzen fehlen; fie liegt als ein aus einem unenblich Prozefi berausgenommenes Stud vor. Die Bermittlung mufte i Gang gefest fenn, um möglich zu fenn, d. h. um fortlaufen zu th Bar der Anfang überstanden, dann mag sie eine beliebi Gestalt annehmen, das macht der Borftellung feine großen Somi rigfeiten mehr. Die Möglichkeit einer wechselseitigen Mittheilur unter den Gliedern sest voraus, daß eines dem andern zu bieh bat, was ihm fehlt, und was es also aut brauchen fann, barn

riffen fie fich wechselseitig ihre Anwesenheit verrathen, selbst auf die lefahr hin, dabei ihren Untergang zu finden.

Die beiden Bedingungen in jedem Aft der Appergeption (wie in m Aft bes Willens) find einmal ber Übergangsmoment zwischen r Bhase ber Sinnlichkeit bes wirkenden Gegenstandes und bem Beiften bes Bahrnehmenden, ihre vorübergebende Kontinuität. dann die Aufrechterhaltung der Beziehung zwischen beiden Theiin diesem Aft, die aufgehobene Kontinuität. In jenem untheilnn Moment der Berührung zwischen beiden Theilen geht gar bis über, wird also auch noch gar nichts wahrgenommen, wie rin ihm übergebende Wille gar nichts vermag. Es ift der Augenid, in dem beide Theile ein Ende hatten; in den von beiden eben bis eingeht. Es mußte im Augenblid ber Gemeinschaft selbst jeder keil boch auch wieder etwas für fich bleiben, fie mußten ihre Beziema in ihm felbst bewahren. Das war, was die Bedingung bes bergriffs des einen Theils über den andern im Aft der Appergepm und bes Wollens zu bedeuten hatte, die endliche Ausbehnung, ter haben mußte, um damit in ihm eine Wahrnehnung und eine litung im Dinge bervorging. Also dieselbe Beschaffenheit bes bergangesschrittes, die ihn überhaupt möglich macht, enthält auch ben die Bedingungen, die den einen vom andern unterscheidbar ndt, er vereinigt einen Unterschied von Momenten, beffentwegen enbers nicht als in der Kaffung eines veränderlichen Thema ber undheng zu Stande kömint. Der ilbergangeschritt hat sein Dag iber Substang des Wahrnehmenden selbst. Dan sieht, daß unter ifen Umftanden die übergebende Wirkung schon alles mit fich führt. nd nothia ift, um die Apperzeption zur Wahrnehmung zu machen, . b. um aus ihrem Rontext innerhalb ber Substang bes Apperbirenden einen Schluß auf ihre Quelle zu machen. Aber es ift tar, bag bier bie Beschaffenheit des Mittels mitrechnet, innerbeffen die Wirtung ihren Weg zu nehmen hat. Ift dies von der bas die Ronfiguration dieser unterschiedenen Momente der Wirin ihm unauflöslich wird, dann wird die Apperzeption die

Empfindung, oder sie bleibt die Empfindung. Der Beg ihm Bertommens verschwindet, sie felbst verlangt ibn und macht i bem, ber ihn rudwärts in fich verfolgen will, unzuganglich. Die Schwerloslichkeit ber Wahrnehmung in der Empfindung laft fi unter Umständen bis zu einem gewissen Bunkt bezwingen, aber f muß bezwungen werden und das bezeichnet die Empfindung. 6 ift in ihr eine Bahrnehmung erfolgt, aber biefe Bahrnehmung a ibre Quelle zu projiziren, fehlt dem Gemuth die Macht und in b Regel auch der aute Wille; sie ist nicht bazu ba, über ihr Serton men zu belehren. In bem Grabe nun, bag ber Abstand zwifche bem Moment ber Sinnlichkeit bes Borgangs und bem Moment be Innewerbens, dem Dlag bes Bewuftfenns verschwindet, in ba Grade verfinkt der Borgang im Wefen, oder man tann auch fage es entfaltet sich um so weniger die Wahrnehmung aus ihm. Di Grund diefer Schwerlöslichkeit besteht darin, daß die Wirtung an Kentheils in einem Bruchtheil des Bewußtsenns absorbirt wird, ich ben bie Oberinstang des Geistes im Individuum keine volle Das mehr bat. Sie geht burch eine Sphare bes Befens in ibm, be nur noch in jenem Berbande eines Gemeinwefens fteht, das als ein Berbindung von Bliedern, oder von Befen zu betrachten ift, bent jedes, wovon schon die Rede gewesen ift, sein Bewuftsenn für fit bat, ein Bewuftfenn, bas seinen Willen und seine Appergeption f fich hat, bevor es eine Kunktion des einen Selbstbewußtsenns de Ganzen wird. Das einzelne Glied des Ganzen oder das einzeln Gebiet des Gangen, nimmt einen bestimmten Theil der Wirtung fi sich vorweg, bevor es das Ergebniß dieser Prozedur an die Einhe bes Selbstbewußtfenns überliefert, b. h. an die Inftang des Geiftel die bestimmt ift, ex nexu der Prozesse zu bleiben, die in ihrem Bebit vor sich gehen, um über sie ein unbestochenes Urtheil zu haben. Est diefelbe Sphare des nun verbundenen Befens in dem einen game Wesen, in dem der Trieb auftritt, derselbe Brozes in umgekehrtet Sinn, der hier die Empfindung ergiebt. Sie haben beide ihren Si nicht in dem Theil des Wesens, der das unmittelbare Subjett be

ich seiner Identität bewußten Individuums ist, sondern in dem Theil, er ihm eben nur angehört, dessen es sich zu bestimmten Iweden emächtigt hat, und der nun sich in seinem Dienst besindet. Wie ie eine Gemeinseele im Individuum nicht unmittelbar, sondern nur nich die Bermittlung dieses untergeordneten Geistes will und, was will, durch ihn aussühren lassen nung, so apperzipirt es auch nicht mittelbar, sondern durch die Bermittlung dieses untergeordneten eistes. Bedürste es deren nicht, so würde es keine Triebe haben, wenn nur Ideen, und keine Empfindungen, sondern nur Wahrspmungen.

Das gange Berhaltniß ift leicht zu verstehn. Wenn gleich bas wirdum, welchen Ranges es auch sen, sicher eine schlechthin gebene Einheit, eine unauflösliche Totalität ift, (bas kömmt ihr von men ihres hertommens aus bem Scheibungsprozes einer schlechtn gegebenen Totalität zu, einer Boraussehung, die jede Busammsetung ausschlieft), so bleibt boch dieser Bedingung die der Synde in aller Birklichkeit vollkommen ebenburtig. Darum konnte wibre Unbedingtheit nicht anders geltend machen als so, daß fie jebem Gliede bes Banzen wieberkehrte, daß dies ein Etwas für wurde, ein Etwas, das seinen Ursprung, außer in jenem Ban-1, bem es angehört, auch in fich hat, welchen Umfang es auch Bunnt. Jest ift es so, dag mas überhaupt ein Dasenn haben will, se Bedingungen in ihm, so aut es ihm gelingt, zu verständigen L Es gelingt, aber fie behalten bis zu einem gewissen Puntt e Unabhangigfeit, und mas auf jede im Ganzen fommt, laft Man wird dies Berhältniß mit seinen Konsemen in allen Beziehungen und Thätigkeiten bes Geistes leicht Achn. Soll er eine Wirtung auf die Dinge ihm gegenüber ausm, so kann er es jest nur noch auf dem Umwege ber Bermittn des in ihm verbundenen Willens, und foll er etwas inne wern, fo fann er es nur, nachdem die Wahrnehmung durch bas in werbundene Bewußtseyn hindurch gegangen. hier kann mehr ter weniger für ibn verloren gebn.

Es find bier deutlich zwei Stufen der Einheit des Geistes in Individuum zu unterscheiden. Jene Ansangseinheit, die dem unter schiebenen Wesen gegenübersteht, das bie Sonthese in ihm verbindet. und die aus der Berftandigung der Bedingungen resultirende Ginbeit bes individuellen Ich. Das resultirende Ich fann die Borandse pung des Anfangs mit der Einheit des Ganzen an ihm nicht erfeten, es ist auch weit entfernt davon diese senn zu wollen; es will ben Inbegriff der Bedingungen und Konseguenzen senn, die in ihm p sammentommen. Es ift die jum realen Wesen vertnüpfte Substan felbst geworden. Was diese in ihm empfindet und will, ift fein Con pfinden und sein Wollen. Darin zeigt sich der aufrechterhaltene fo ben ber Einheit bes Wesens im Ganzen. Das Individuum ift burd und durch ein Aggregat von Wesen, das seine Empfindung für fil hat und es ist durch und durch die individuelle Einheit, die empfin det. Es ist auch hier wieder, daß bas Glied bas Ganze wird. De könnte nicht so senn, wenn das Individuum nur eine Synthese win Wenn das Individuum sich alles das zu eigen machen fann, f beißt das so viel, als: es gewinnt es für die in ihm vorausgestell Einheit; mas die Grenzen diefer nicht faffen, das geht nicht meh in sein 3ch ein; es kann es in Besit nehmen, aber es empfind nicht mas ihm widerfährt. Schon die Natur giebt einem bergte den Manches mit, als ein Wertzeug zur handhabung andrer Ding oder auch als einen Schut gegen den ersten Unlauf.

Also der individualisirte Bruchtheil des Individuums ist nie bloß die vermittelnde Vorkehrung für die Wahrnehmungen und de Wollen des einen Subjekts, dem er angehört, sondern er unterdie auch beides, die Einheit des Wollens und Apperzipirens von ihre Gegenstande, und was von der Wirkung dieses für das Hauptsteijekt bestimmt war, das nimmt es zuvörderst für sich in Anspru Dem kann sich das untergeordnete Wesen im Individuum nicht er ziehen, daß es die ihm übertragene Wirkung nicht an jenes weitigiebt, aber es thut es das erst, nachdem es seinen Theil für sich we weggenommen hat. Und was das verbindende Bewustkeyn d

hauptsubjektes empfindet, ift nun nicht mehr die unmittelbare Wirfing des Bewegungsanstoffes, sondern die Apperzeption des unterwordneten Wesens in ihm. Das ift Empfindung. Könnte der Einmid von der verbindenden Einheit des Bewuktsenns im Individuum umittelbar mabrgenommen werden, dann wurde nichts von ihm bria bleiben, als das Anzeichen des Ansichsenns des Gegenstandes. on dem er berrührt; er wurde sofort ein Element der Synthese sei-28 Inhalts und nichts weiter senn. Daß das nicht der Kall ift, nat. daß das Wesen die Wirkung in sich zurückhält, daß es sie nicht, wie fie in ibm erscheint, an das Bewuktsenn weiterbefördert, sonem daß fie fich mit ibr zu einem Ergebniß verstrickt, das für den kastand unauflöslich ist. das er nicht wie er will auseinandernehen und wieder zusammensehen kann, um es zu begreifen. Darin at das Unbeimliche und Unflare aller förperlichen Empfindung, der whithuenden wie der schmerzhaften. Man mertt, daß in ihr die ste Mitte des Wesens in einem getroffen ist, die Region, in der die Nase der Borstellung aufhören. Hat die Empfindung dies Stadium berstanden, dann ist sie durch. Sie ist auf die andre Seite übertreten, sie ist in die Sphäre des Beistes gelangt, und das ist man icht mehr selbst; er ist so wenig bei ber gangen Sache betheiligt. ie es die reine Sinnlichkeit ift. Der Ausdruck: körperlicher Schmerz. a Unterschiede von einem sogenannten moralischen, ift nicht zutreffend. as Wefen hat zu ganz andern Zweden seine Sinnlichkeit als dazu, r es die Wirtung, die es trifft, ju empfinden. Man empfindet auch me Alterirung der Leiblichkeit an sich nicht eher, als bis sie eine Alrirung des Wesens geworden ift.

Bie die Grenzen des verbundenen Wesenst im Individuo bejaffen sehn muffen, läßt sich wohl noch übersehn. Es knupft sich
m der einen Seite an ein beziehentlich noch gemeinschaftliches Wen, dem es zunächst entnommen ist, von der andern an das aushiebliche Wesen des Individuums; und diesem entspricht die Zweiilgleit seiner Sinnlichseit. An einem Ende ist sie nicht mehr als
is Gegenstand der sinnlichen Apperzeption des Hauptsubjektes,

es ist noch seine Sinnlichkeit, aber von seiner Apperzeption hat dies nichts mehr; an andern verliert sich seine Apperzeption in die des hauptsubjekts. hier muß vieles dazwischenliegen, was man nicht wissen kann, weil es in der Regel nur noch die Funktion des Mittels hat. Es wird sich wohl unter Umständen auch als ein Gwas für sich, und dann als ein Objekt der Betrachtung geltend mechen, aber immer nicht in hinreichend stetiger Folge, um daß man sich eine Borstellung davon machen kann.

Wenn man den Borgang der Apperzeption genguer ansieht, is findet man, daß die erfte Bedingung, wenn es überhaupt zu einer Apperaeption kommen sollte, die ist, daß sich im Innengebiet bes Wesens ein Subjett bes Erkennens bistinguirt, bas außer Die Ber bindungelinie zwischen dem die Wirkung schlechtweg erleidenden Buntt im Subjett und seinem Erkenntnifivorwurf berausrudt, bes also das Subjekt der Bergleichung zwischen ihm als bem Reprasertanten bes identischen Wesens und einem in ihm durch die Bahrnehmung alterirten Bestandtheil wurde. Das hat einmal die Be beutung, bag es ein Berhaltnif auf Seiten bes Sinnes felbft it. Es ist ein sinnliches Berhältniß, sodann ist es eines, in dem die bei ben Theile reprasentirt find burch die beiben Subsistengen. Es ift Die sinnliche Seite, beren Glieber unter einander alterirt werben, w terbef bas Bewuftfenn die Bergleichungseinheit dieses Wechsels wir oder umgekehrt (der lette Kall gehört nicht hierher) und bann gulet gebt bas gange Berhaltniß auf die Seite bes In-fich-fenns über. Es ist ein Bruchtheil bes Gemüths, der alterirt wurde; aber es bleibt ein Punkt im Gemuth jurud, ber in ihn nicht eingeht. Es ift richtia, daß, wenn es zu einer Wahrnehmung kommen foll, die Sinnlichkeit des Subjekts an einer bestimmten Stelle angegriffen werben mußte, und daß diefer Angriff nicht über eine gewiffe Grenze ber gangen Sinnlichkeit gehn burfte, aber bas murbe nichts zu bedeuten haben, es wurde darum noch weder zu einer Apperzeption, noch m einer Willendäußerung kommen, wenn nicht der im Aft unergriffene Bestandtheil die eine Seite der Subsistenz und der alterirte die anvicken einem hier und Dort aufgehört ist. Aber dann muß es uch wiederkommen in dem selben Aft auf der Seite des Innengesets; es ist dies, was das Bewußtseyn seines identischen Ich bei ker Zustandsänderung in der Apperzeption aufrecht erhält. Es irde diese Identität nur schlechtweg abhängig von dieser seiner Präsiung zu werden brauchen, so würde jede Wahrnehmung aushön. Der erregende Bewegungsgrund der Wahrnehmung im Gesth, der Borstellung, der Gesinnung, der Gemüthsversassung in dein ganz intelligibler; aber er würde so wenig zur Apperzeption wenn, wenn das Objekt seiner Wirkung das identische Ganze iche, wie ein sinnlicher Anstoß wahrgenommen werden würde, der we andere Folge hätte, als daß er dem Individuo, das er trifft, wandre Stelle im Ganzen giebt.

Man bemerkt hier, wie bas Mittel bes Dasenns bes Indiviums, der Umfreis der Dinge, beren Beschaffenbeit in die Bedinmen der Identität des Individuums eingeht, viel weiter reicht als Bunmittelbare Wesen des Individuums. Es wird hier viel iter ausgeholt. Wenn erft zur Bedingung aller Apperzeption übermt gemacht mar, daß der Eingriff in das Subjett die Relation teinen und andern Bunftes seines Inhalts zu verruden anfangt. seht man nun, wie diese Berrückung schon damit erreicht ist, daß Relation zu andern Subjetten verrückt wird. Das tann es barum empfinden, weil irgend etwas an feinem Wefen bis in fe Relation hinein fortbauert, die Identität seines Inhalts ift an Bedingung ber Ibentität dieser Relation gebunden. hier kann m bemerken, wie fich die Aufgabe der Appergeption in der Ansung im spatern Sinn schon erweitert hat. Es wird sehr vieles i bem Dinge unternommen werden können, es wird aus einer Besung gerückt werden können und in eine andere gebracht, ohne se bas empfindet, aber es nimmt es doch mahr, was mit ihm wieht, und nicht blok dies, sondern es empfindet es auch, so weit ben ben Bedingungen lebte, die es aus jener Gemeinschaft ber Relation bezog. Es empfindet ihre Anderung, so lange bis es mi ihr ein anderes Individuum geworden ist, bis es sich in die nem Lage gefunden hat, und sich aktlimatisirt hat.

Die ganze Betrachtung zeigt wieder einmal, wie die auf einen absoluten Inhalt reduzirte Thatsache, der schließliche Formalism in allen Dingen immer dasselbe Aussehn hat. Man darf sich des ewige Einerlei eines solchen Resultats nicht verdrießen lassen, dem das ist eben was in aller Metaphysis gesucht wird.

Also damit bag bas mirkende Moment, das mas appenimi werden soll, die Fassung der Beziehung auf fich bekommt, diese lie terscheidung in ihm eingetreten ift, Die eben das Element der Rele tion in ihm genannt war, ist es zuerst eine Thatsache, die überhaupt im Beobachtenden eine Wirfung ausüben fann, Die man appeninit Es ist gang beutlich, daß dies Berhältniß zwischen den beiben Re menten im Gegenftande, (bas im Augenblid ber Appergeption in Berhaltnif zwischen Bunkten des apperzipirenden Mittels wird), be Roeffizient zu dem Aft ift, oder mas dasselbe ift, zu der Ausmes fung, die den Gegenstand des Innewerdens mit dem Empfindende (oder dem Wahrnehmenden) verbindet; es ift das Komplement # Diesem Vorgange. Das Gange hat nur querft die Form ber volle Realität d. h. der Bermittlung zwischen den komplementären Inmeffungen. Benn von den beiden Bestandtheilen diefer, der lette das Moment der Beziehung zwischen dem Gegenstande und dem vor seiner Auslassung getroffenen Sinn bedeutet, in der der Bermögens unterschied zur Ausaleichung kömmt, also das Moment berjenige Differenz, die das Bedürfniß der Erscheinung (der Mittheilung) ver anlaft, so ist dies seiner Art nach überall und immer derselbe Be standtheil, ein konstantes Glied, das seinen Inhaltsunterschied, die Möglichkeit einer Beränderlichkeit der Aufgabe und des Borgang der Appergeption allemal dem zutritt des andern Moments verdankt dem, deffen zuerst gedacht war, der Beziehung der unterschiedene Buntte auf Seiten des Gegenstandes unter fich, also auch ber ent sprechenden Bunkte auf Seiten des apperzipirenden Sinnes unter sich

bem diefer Bestandtheil ist es, ber bem Genn mit seinen unterschiedenen Ausmeffungen, ben für die Beranderlichkeit des Inhalts berechneten Gliebern auf beiden Seiten angehört. Buvorberft also rendfentirt bas Berhältniß bie Doppelseitigkeit von Geyn und handung im Element des Innewerdens. Das hatte die Form der volm Birklichkeit, die es bekommen follte, ju bedeuten; aber diefe keftandtheile wechseln ihre Kunktionen mit ihrer Bermittlung auch 18. und nun wird die Sandlung ein Moment bes Senns, und bie lelation im Sinn der Aufeinanderfolge koordinirter Momente ein Roment des Übergangs. Jeber ber beiben Bestandtheile mußte wienum ein Banges für fich werben, alfo in seinem ihm eignen Sinn ie Korm ber vollen Birklichkeit wieder berftellen in feinem Mittel: erum mußte fich die handlung mit der Relation auf der Seite des jenne theilen, andere tommt die Begiebung feiner unterschiedenen kutte in feinen Zusammenhang. Go fann feine Wirfung apperpirt werden, die nicht schon eine Summe von Wirkungen ist; fie ist mer Steigerung und Schwächung (etwa ihrer sogenannten Intentit) fabig, weil die Babl ber in ihr unterschiedenen Momente und fällt, und zwar der im Sinn der Roeristenz und der Aufmanderfolge unterschiedenen Momente. Bas dieser Unterschied von mtenfität und Ausdehnung der Wirfung bedeutet, gehört weiter int bierber. Genua, das Element der mahrnehmbaren Wirkung Bewuftsenn muß in ibm die Form der Relation behalten, darum lie theilbar und summirbar. Das ift schon mit ber Empfindung L Es läßt fich sehr wohl eine Steigerung und Schwächung eines bengebenden Bewegungselements benten, die diese Form nicht bat, ber bas gabe feine mahrnehmbare Anderung ber Wirtung mehr. in Bablbarteit ber Momente ift ber Ausbrud bes abstratten Inber Individualifirung des Materials des thätigen und leidenm Stoffs in Diefem Borgange, Des Mertmals feiner Angeborigit an ein Sepn im weitesten Sinn des Wortes. Aber wie weit 📫 die Theilung des Seyns geht, es kömmt in keinen Zusammeniona ohne den Att des Übergebns in ihm: d. b. (wenn man diese

für das Sevn unfaßbare Thatsache in seiner eianen Sprache an bruden will (ber einzigen, bie es giebt)) ohne die Auflösung bes 28 berspruchs, der in der Einheit des Eines-sepns und des Ander seyns im Einen besteht. Mit der Berwirklichung der Thatsache dur ibre Kormulirung im Einverständnik diefer beiden Bestimmungen b kömmt fie beides zumal, ihr Maß und ihre Bewegung. die Beschaffenheit des Gegenstandes eben so mobl mie die des aute gipirenden Subjette ift, fo ergiebt bies zuvörderft ihre wechselfeitig Ausschließung. Wenn ber Gegenstand durch irgend eine Thatiateil äußerung, durch seine Erscheinung, fich dem Beobachter bemerte machen will, so ist das anders nicht ausführbar als durch einen ge maltsamen Einariff in bas Seinige. Die Wirtung mußte aufe nen Widerstand in ihm berechnet senn. Es halt jedes mit sich fi zusammen, es verdankt diese Robärenz, die überwunden werden mu lediglich der Berknüpfung jener beiden Momente in ihm, das einzeh Glied hat keine Realität. So weit ift die Komplementirung auf bi ben Seiten fertig und doch ist das immer nur erft ein Baffus b ganzen, sonst wurde es zu keinem Übergange weiter kommen. 9 das Dinamerben des Wesens fertig, ist es ein Ding geworden, der ift der Zusammenhang des Wissens und Wollens in ihm durch sei Berfinnlichung zuvörderft interzipirt. Es war für den Augenbl zuweit gegangen; der Schluß war vorläufig mit einer Einseitigs gemacht, bei ber es nicht bleiben konnte, und nun meldet sich das B burfniß ber Erscheinung und bas Erkennen bes Unbern in feiner & scheinung. Rachbem sich die Wesen auf diese Weise auseinander gese hatten, muffen sie sich auf denfelben Wegen und durch dieselbe Mittel, badurch das zu Stande gekommen ist, auch wieder verste digen. Im Grenzbezirk des Geschöpfs in diesem Sinn bort die Bi kung, die zur Apperzeption kommen foll, auf. Es ift immer no ein Aft der Seite der Sinnlichkeit, der den Bewegungsanftog b Gegenstandes aufhält und respektive zur Ruhe bringt, das ift ! Romplementirung auf der Seite der Sinnlichkeit. In biefem genblid ber Bewegungsaufhebung ift fie wie ihr Beginn erft wiet der volle Aft der Sinnlichkeit und nun erst ist seine Zeit zur Komplementirung mit dem Aft des Bewußtsenns da. Für den Standpunkt der Sinnlichkeit wäre diese Komplementirung zu spät gekommen, dem so wie die Borstellung da ist, hat der Aft der Sinnlichkeit ein inde genommen, und so ist es auch wieder auf dem Standpunkt des dewußtsenns; aber das sind einseitige Standpunkte. Bon einer inreichenden Erhebung aus betrachtet zeigt sich, daß man es mit einem untrennbaren Berhältniß von koezistirenden Gliedern zu thun mit. Man wird sich also das auszulegen wissen, wenn gesagt wird, inrmit hätte die Handlung im Besen ihren Umkreis beendigt. Wenn wir erste oder der eine Passus der Auseinandersezungsakt der Substitungsakte auf den beiden Seiten und dieser, von dem hier die kebe ist, ist der letzte oder der andre.

Also das Element aller appergipirbaren Wirkung, die einfache Relation, ift bie durch eine Einheit verbundene Begiehung eines Giun zum Andern. Es ist das Wenigste an Form, was der Gegenbaben muß, um ihn inne zu werden, aber das genügt auch. dem es genügt, um das Mittel der Wahrnehmung (den innern binn) zu den entsprechenden drei Momenten zu differenziren : zuerft Bie zwei Buntte ber Relation, es wird in diese Beziehung mitgewumen, seine bisherige Ununterscheidbarkeit wird zu ihr zersest, ber es geht in dieser Zerseyung oder in dieser Relation nicht auf, die t verknupfende Einheit bleibt intakt. Bon einer Umgebung, fie bae eine Wirkung im Beobachter ausüben welche fie wolle und m welcher Intensität es sen, in der die Form der Relation unternebener Momente aufgehört hat, wurde er nichts mahrnehmen, wurde von ihrem Borhandensenn keine Ahnung haben, weil die kitung diese Differengirung des Wesens in ihm auszuführen unfäin ware. Es ist dasselbe, als wenn man sagt, das Element der **Sidung hat die Gestalt der Grenze zwischen einem So-seyn und** laders - sevn. Die Grenze bedeutet weiter nichts als den Ausbruck ta Bergleichungseinheit, die im Sinn dieses Unterschiedes eben ver-

schwindet und ihn doch in sich faßt. In ihr differenzirt sich bas M tel der Bahrnehmung. Eine Ausbehnung, ein Dag muffen ! Blieder ber Begiebung baben, fen es im Sinn ber Roeriften of bes Werdens, und in gewiffer Beziehung allemal in Beiden. U damit dem Bewußtseyn ein Standpunkt außer Dieser Differengiru bleibt, also ein Punkt, auf dem es in der Lage ift, fie wahrnebm ju tonnen, mußte ein solcher intalter Reft icon bem Dittell Babrnehmung bleiben. Das ift mas bem Bewuktsenn moal macht, diese Alteration in ihm inne zu werden. Dies Urtheil enth schon die Apperaeption, das Bewuftseyn bemerkt, was im Seinig vorgeht, ohne anders babei betheiligt zu fenn als im Interene t Seinigen. Die Relation im Gegenstande der Apperception, von. die Rede war, kann, wie gesagt, eine im Sinn sukzessiv aufeim berfolgender Momente senn ober auch im Sinn toordinirter: nati lich: benn ber Ginheit bes Bewuftfenns tommen beibe Ausmeffung Es geht mit der Wahrnehmung in diese Differengirung sei selbst ein, in der Art, daß es sich selbst gegenübertritt als der Gegt stand seines Innewerdens. Es ist also allemal eine doppelte Unt scheidung, die hier vorkömmt, einmal die zwischen den Gliedern l Relation, zu der fich das bisher als im Dienst der Identität des 1 obachtenden Subjekts absorbirte Mittel des Bewuftfenns in der 9 verzeption differenzirt und auf diese Weise seiner bisberigen Kunkti entzogen wird. Man könnte auch sagen, der Gintritt dieser bisti ten Relation, einer Thatsache näher bestimmten Inhalts in bas! da ausgeglichene Mittel des Bewußtsenns mare der Umftand, der differengirt und darum empfunden wird. Aber die Bedingung ein solchen Ausgeglichenheit, oder man kann sagen Homogeneität, wür die Thatsache zu eng begrenzen, es wäre nicht allgemein genug at gedrückt. Das Mittel mag in fich ausgeglichen senn ober nicht, 1 rauf konunt es nicht an; es kömmt darauf an, daß seine Beschaff beit und mas in ihm vorgeht eine Bedingung desjenigen Zustanl des Individuums ift, in dem es nichts in fich mahrnimmt. Das n Die eine Unterscheidung. Die andre ift die zwischen dem Brucht es Besens, in dem dies vorgeht, und dem, der die betrachtende Eineit des Bewußtseyns repräsentirt, das in allen diesen Borgängen oraussetlich undetheiligte Moment der freien Einheit des Geistes. leschieht es, daß die Wirtung so weit geht, daß auch sie in Mitibenschaft gezogen wird, dann ist es schlimm, denn dann geht auch is Urtheil über die Empsindung versoren, man weiß nicht mehr es man empsindet, und zulest nicht mehr ob man empsindet.

Man konnte meinen, es ware genug, wenn nur ein Punkt, ein loment, im Sinn nich zu distinguiren anfinge. So wurde das nicht meint senn können, daß dies ein verschwindender Punkt ist; benn wire es das, so wurde auch seine Wirkung im Wesen verschwindend erben, aber es konnte damit gemeint fenn, dag das Gegebene berhaupt nur bas eine Glied einer Relation fenn konne, gleichviel m welchem Belang, zu dem das andre fehlt. Aber so etwas giebt i nicht, obwohl es täuschen kann und oft getäuscht hat. Ift bas ine Blied gegeben, fo findet fich das andre ungefucht von felbft da-L obicon allerdings unter Umständen in einer Kaffung, die es überben laffen kann; es kann bas erste nicht gegeben fenn ohne bas were. Es ist nur die Relation, die sich distinguirt im Material des legenständlichen, was mahrnehmbar werden tann; benn diese Fasng mußte schon das Moment haben, das wirken foll. Macht fich n Sinn die Sensation A bemerklich, so kann sie es nur darum, mi fie fich von der Sensation B distinguirt, die in irgend einer Ausuffung der Beziehung mit ihr verknüpft ift, ihr gegenüber auftritt. nd das konnte fie nur, wenn die Bedingung ichon im wirkenden Gemfand die Gestalt dieser Beziehung hatte.

Es war hier so genommen, daß die Quelle der Wirkung außer en Grenzen des Wahrnehmenden gelegen ist, der sie empfindet; sie em eben so gut in seinen Grenzen liegen, und thut es oft genug. Dain verräth sich die nicht durchgeführte Identität des Inhalts im Inividua. Es ist im Besis von Wesen, das jeden Augenblick bereit ist ihm und seinem Zweck zu entfremden, sich seiner Autorität zu entsich und ein Etwas ihm gegenüber zu werden mit seiner eignen Na-

tur; es tommt zu Thatigkeiten, die das Individuum leiben m Bei biefer Gelegenheit zeigt fich bann wieder, wie es bas eigene B sen im Individuo selbst ist, das in seiner Empfindung die Empsindu dieses Wesens inne wird, darum schneidet es diese von der Ben gung der Spur ab; die Anzeichen bes Weges der Wirfung vergei binter ibr, ebe fie in dem Mittel, in dem fie wahrgenommen w den, die Ausdehnung bekommen haben, die fie haben muffen, 1 ibnen bis in ibre Quelle folgen zu können. Darin zeigt fich, baf b Mittel, innerhalb deffen fie übergehen, das Wesen in einem Stadi ist, in dem es seine Sinnlichkeit schon ziemlich eingebüft hat. 2 war die Bedingung der Möglichkeit, seine eigne Appergeption wahr nehmen, denn es fest eine Beziehung von Befen voraus, Die auf b Wege der Identifizirung sind, aber immer noch unterschieden. war eben bemerkt, wie in diesem Berhältnif die apperzipirte Empl bung die Berfolgung ber Wirkung von Seiten der apperzipiren unterbricht. Darin verrath sich das Ende jedes für die Borftelln menbaren Kormalism in ihr. Also bas enthält ber Att ber Empl bung nicht, daß er auf die Quelle der Wirkung weift; und das genug, um fich unter Umftanden felbft über ben Gip ber Birtung Die Spur der Empfindung verliert sich in den Gren ber Sinnlichfeit ihrer Quelle. Sinnlichfeit aber ift Sinnlichfeit; die eine ein Ende hat und die andre anfängt, ist nicht immer le auszumitteln. Die Erfahrung tann barüber belehren, es ift bera zurechnen, wenn die nöthigen Data gegeben find, fie felbst, Empfindung belehrt darüber nicht. Es war nicht der Zwed, dard burch sie zu unterrichten; es ließ sich auch gar nicht vereinigen, b eben badurch wird die Wirfung zur Empfindung, daß sie mit t eignen Inhalt des Sinnes in Berwicklungen gerath, die einen at Stand schen, ber Bewegung bis zu ihrem Bertommen zu folgen, n einmal bis in die Thatfache einer gegebenen Gegenftandlichkeit ül haupt läßt sie sich verfolgen. Es würde badurch selbst der Re verfehlt werden, den fie hat, wenn es möglich mare. Es foll die Empfindung reagirt werden, so weit das thunlich ist, und at

ummittelbar, nicht auf dem bedenklichen und so leicht irre führenden Umwege, ber durch den Beruf des Berstandes führt, benn es banbeit nich bier nicht um weitschichtige Magregeln für die Bukunft ober um theoretische Probleme, sondern um das Wohl und Web, vielleicht um Leib und Leben des Individuums. Darum, was in mir benft, das bin ich nicht mehr, das ist die aus meinem Wesen befreite Subfifteng meines Beiftes; mas aber in mir empfindet, ift mein mahne wesentliches Ich. Also die Quelle der Empfindung mag hier ober bort fenn, fie ift in einem Gebiet zu fuchen, bas einen bestimmten Grad von Unabhangiafeit von der ausschließlichen Substanz des Inbividuums hat, und ein folder Bestandtheil ift mefentlich für den Beauff eines Ich. Das darf nichts Untheilbares fenn. Es ift fe in Wefen eworden, und doch ist von seinem Berhalten zu ihm, diesem Ich. ber Buftand biefes nichtsbestoweniger abhängig geworben; es tann auf biefes 3ch wohlthätig ober feindlich wirken. Und das geht ficher allemal fo gu, daß hier das ausschließliche Wefen in der Secle des verbundenen Wefens mit empfindet; ce ift gewiß nie fo der Fall, daß das Übelbefinden des letten eine Urfache des Wohlfenns, der Botengirung des erften wird, oder fein Wohlbefinden eine Urfache des Übelbefindens des andern. Man muß annehmen, daß beide Theile ein gemeinschaftliches Interesse haben. Das Befinden des Individuums wird von dem Einverständniß dieser Bestandtheile, vielleicht selbst vom Erwachen eines freien Wollens und Wahrnehmens in einem Theil des Wesens in ihm, der bisher fich unthätig verhalten batte, und auch wieder von Digverständnissen unter diesen Bestandtheilen abhangig. Es mag das eine oder das andre senn, das bleibt immer, bag die unmittelbare Quelle ber Empfindung das Befen bes Empfindenden felbst ift, es empfindet sich felbst. Das ging, weil es mehr ift als nur und ausschließlich es selbst; es tann sich in feinen eignen Grenzen, ohne fie zu überschreiten, erweitern und zusammengieben. Sie mußte es fenn, das 3ch mußte fein eigner Gegenstand bes Bollens und Wahrnehmens werden, um im Unterschiede von

sich auf andre Dinge wirken zu können und sie wahrnehmen zu können, sie als unterschiedene von sich wahrnehmen zu können.

Man pflegt ale den Magstab für den regulären Zustand, für Die Befriedigung ber Idee feines Buftandes, davon daß alles fo que geht, wie es gehen soll, das Bewußtsenn zu nehmen, daß man von fich eben nichts weiß; ber gesunde Mensch fühlt seine Leiblichkeit nicht; man kann sehr zufrieden damit sepn, wenn es fich so verhalt. Man verlangt weiter nichts, als daß alles Wesen in einem rubig in feinem Geschäftsgange fortarbeitet, ohne Berfaumnig und ohne Biderstreben und insonderheit ohne Augerung eines singularen Associationstriebes. Dag fo etwas vorkommt, muß fich nicht haben anbern laffen, und es läßt fich verstehen. Man hat es mit einem Befen zu thun, das fein Leben, fein Bollen und Empfinden fur fich hat, so kann es auch wohl einmal den Zweck seiner Thätiakeit aus einem Standpunkt betrachten, den wir nicht theilen und nicht billigen können, es kann irren, wie jeder. Solche Zustände machen fich dem Individuo fühlbar und das hat wenigstens das Gute, daß und die Erfahrung darüber aufflaren kann, wie wir unfrerseits keine Belegenheit geben sollen, bas gute Bernehmen zu ftoren, wie man fich zu verhalten hat, damit fich so etwas in einem nicht ereignet.

Wir verlegen die Empfindung auf die Seite der Sinnlichteit an und, wir imputiren sie ihr. Das läßt sich erklären; die Sinnlichteit ist das Ende des Wesens, an dem die Vorstellung umkehrt. Ist sie unausgehalten durch das Wesen durchgegangen, so sindet sie hier zuerst die Grenze, an der sie umkehrt und die man eben darum gewahr wird. Man kann eben so gut sagen, die Sinnlichkeit verlegt der Vorstellung den Weg in das Wesen, und daher kömmt der Schein, als repräsentire sie das Wesen, von ihr ab datirt man die Wirkung und in sie verlegt man ihr Ende. Daß sie ein Moment in ihr ist, ist sicher, wo ist sie es nicht? und zwar ist sie eines, das zu einer veränderlichen Größe in sie eingeht. So viel ist auch andem, daß das Wesen von dieser Seite hier angegriffen ist, und das ist charakteristisch für die Sphäre der Empfindung; man darf es nicht

so ansehen, als wenn diese Auffassung geradezu auf einer Desorientinung des Urtheils beruhte; was man schon daraus sieht, daß dasselbe Wesen auch von einer andern Seite angegriffen werden kun, und daß es auch eine moralische Empsindung giebt.

Es mußte eine Wahrnehmung geben, bei der das eigene Interufe des Wahrnehmenden ins Spiel gezogen wird. Er spürt an der wohlthätigen oder seinbseligen Wirkung des Eingriffs in das Seizige, was in dieser Beziehung vorkommen soll, und nicht, was er seinetwegen zu thun und zu vermeiden hat. Auf diese Zweitheiligkeit if die Wahrnehmung reduzirt. Es läßt sich begreisen, denn es ist ein Eingriff in die Natürlichkeit des Wesens und von einem solchen kann sie nur entweder verlest werden, oder gehoben. Das kann etwes sehr Borübergehendes sein, die Natur kann sich schnell wiederskestellen, auf ihre alte Stuse zurückallen; es ist immer nur dies katweder- oder. Daß der Borgang demunerachtet auch seine Spezialität behält, beweist, wie schwerlöslich er ist, genauer gesagt, wie smadezu unausstöslich. Es gelingt der Borstellung nicht, ihn auf eine Wwandlung eines durchgehenden Schemas zu reduziren.

Es bezeichnet eben diejenige Stufe des Subjekts, auf der in seinem Stoff die Form zu verschwinden im Begriff ist. Also in demselben Borgange, in dem sich die Wahlfreiheit des Subjekts entsaltet, die knordnung der Wege seines Verhaltens, die es ihm möglich nacht, sich zu besinnen, um dann seine Entschließung zu tresim, explizirt auch seine Apperzeption zu einer Verbindung von Kliedern, die sie auslöslich macht, aus der es sie sich erklären kann. Wird es darauf angewiesen lediglich zu thun, was seines Fachs ist, ungesäumt auf seine Empsindung zu reagiren, so verschwindet der Formalism seiner Apperzeption. Auf einer gewissen Stufe des Wesens muß selbst der Artunterschied der Sensation aushören, es hat hier keinen Sinn mehr; das Wesen hat nichts mehr zu unterscheiden, als sein Übelbesinden in einem Verhalten, und sein Wohlbesinden in einem Aräste und seine Reaktion nicht auf seiner Funktion her, sind seine Kräste und seine Reaktion nicht auf

ste berechnet, ihr nicht gewachsen, dann muß ihm nöthigenfalls dai Individuum, dem es angehört, zu hülfe kommen, es muß es ge gen solchen Angriff in Schuß nehmen, muß in Fragen, die seine Ein sicht übersteigen, entscheiden und dazu wird es sich nicht nöthigen lassen, weil sein eignes Wohl und Weh dabei im Spiel ist.

Dan das Intereffe des Individuums beim Borgange der Apper zeption weiter geben und früher anfangen muß, als der Bortheil, ber daraus der Berstand zieht zum Zweck seiner Bekanntschaft mit den Gegenstande, merkt man wohl an diesem Unterschiede einer wohltbe tigen oder feindlichen Wirtung, die alle Wahrnehmung begleitet. Dies, das durchgehende Entweder-Oder, in das fie fich abscheibet, ist das erste, so verschieden auch sonst die Themen der Kom in den unterschiedenen Kächern der Wahrnehmung lauten, und fo ausammengesett fie sonst senn mogen. Etwas von aller Babrueb mung bleibt bei ber Affektion bes Sinnes in dem eignen Bewuftsem Diefes zurud. Sie theilt sich in diefer Art bei ihrem Übergange zum Bewußtsenn, daß sie entweder eine wohlthätige oder eine unerfreuliche Wirkung hat. Es ist also schon anders, wie beim Übergange ber finntiden Bewegung auf die Seite des reinen In-fich-fenns des Befent, d. h. beim Übergange in ein in ihrem Sinn negirtes Gebiet, benn bat ift ein Borgang, der ihr eben darum schlechtweg weber etwas entzieht, noch etwas hinzufügt, den das reine Bewußtseyn weder in der ch nen noch in der andern Art empfindet. Überstände die Wirkung unbedingt diesen Durchgang im Sinn bis in das reine Bewußtseyn, so wurde fich alle Empfindung auflosen, sie wurde der Gegenstand th ner unparteiischen Betrachtung werben, bei ber bas eigne Befen bes Urtheilenden nicht mehr betheiligt ist; es gewönne nichts und ver lore nichts bei seiner Bahrnehmung. Es sollte aber beides gefche hen, entweder eines, oder das andre; es follte Partei werden bei dem, mas es mahrnimmt. Das ift bas Apriori ber Empfindung. Man follte in feinem Stud ein gleichgultiger Zeuge von bem fem, mas um einen her vor sich geht. Wenn die verständige Ordnung der Dinge in den eigenen Angelegenheiten des Menschen nichts ju

kammenhielte als sein Berstand, bann wurde es bald übel um fie bestellt fenn. Die unaufgelöste Apperzeption ist der erste und lette Nafftab aller Selbsthätigkeit selbst in den Anordnungen des Berfundes, wie viel mehr in ben Werken des bildenden Geistes, deren mmittelbarer Stoff die Erscheinung selbst ist. Es fängt schon auf rieser Stufe der Thätiakeit an, daß, was das Subjekt wirkt und dafft, und was in ihm gewirkt und geschaffen wird, seinen Zwed an id selbst hat, und nun erst, nachdem es ihn für sich bekommen, kömmt Imm, dem Subjekt, zu aut. Denn nicht blok, daß alles das in dem deruf, ein Mittel für das Gebiet des reinen Verstandes zu senn, nicht ufgeht, so halt die Beredlung des Sinnes, die Entfaltung seines im eignen Geistes gleichen Schritt mit der Entfaltung des rechten Benftandes. Die Affektion des Bewuftsenns im Sinn ist zuerst die kmentarische Affektion des Bewußtsenns; sie nimmt mit ihrer Entutung und Synthese mehr und mehr Mittel und Wege auf, lange wor fie einen diskursiven Inhalt bekommen hat; man bleibt im **Hoff der Anschauun**a. Es würde alles im Dunkeln tappen, wenn of Urtheil mit der Wahl, die es im gegebenen Fall zu treffen hat, lange warten mußte, bis ber Berstand mit der Formulirung fein Enticheibung fertig ift.

Der Sinn verdankt diese Erhebung seines Beruses der Erhemg der Selbstthätigkeit des Bewußtsenns überhaupt, er wird in sie itgenommen. Allerdings fehlt sehr viel daran, daß die unterschiemen Berusethätigkeiten des Gemüthes in dieser Erhebung und Eredigung gleichläusig bleiben. Daß das nicht ist, macht das Bendere der personlichen Geistesanlagen aus, aber enger und loser eiden sie in der Geschichte des Gemüths an einander gebunden. immt man die Gabe der Apperzeption aus dieser Berbindung mas, so bleibt für sie nichts, als eine Erregbarkeit des Wissens Wesen des Geindruds nehmen zu und ab, mit der Summirung des Gindruds nehmen zu und ab, mit der Summirung der Elemente der Wirkung im Sinn der unterschiedem Auslassungen des Gegenstandes, mit der Jahl des im Indie

viduo verbundenen Wesens, wie es oben genannt war, im Unterschiede zu dem einen Wesen in ihm. Damit ändert sich der Benth des Erkenntnisses in der Apperzeption nicht.

Also das Wesen, in dem die Apperzeption ausgehalten wird, um die Empfindung zu werden, bleibt nicht auf dieser ursprünglichen Stuse. Es rückt in seiner Entsaltung Schritt vor Schritt heraus, ohne diese Bestimmung und die Fähigkeit, ihr zu genügen, einzubstien. Es bekömmt seine sittliche Natur. Die Empfindung wird eine sittliche Empfindung. Die Substanz des Individuums ist eine sittliche Substanz geworden, das Zusammen unterschiedener Mittelpunkte eines sittlichen Sinns, dessen Wahrnehmungen nicht mehr auf den Formalism eines abstrakten Wissens, auf ein gemeinschaftliches Bergleichungsmaß reduzirbar ist. Die Wahrnehmungen des Gemüsse werden, bevor einer noch ein Urtheil darüber hat, Apperzeptionen des sittlichen Sinnes.

Es ist richtig, daß in der Empfindung sich das, dem Werth des Berufs nach untergeordnete, oder man kann auch sagen, tieser stehende Wesen, seiner bewußt wird. Natürlich, das wahre ganze Wesen als das Subjekt des ganzen Gemüths mußte der Inbegriff eines, in Ansehung der Stuse des Wissens und Wollens sehr unterschiedenen Wesens seyn; also auch das ganze Gemüth einen in diesem Sinn sehr verschiedenwerthigen Gehalt haben. Das empsindende Gomüth ist in seinem Sinn und auf seiner Seite, d. h. auf derzenigen, der das Wollen gegenübersteht, das ganze Gemüth. Die Empsinden der das Wollen gegenübersteht, das ganze Gemüth. Die Empsinden geht durch alle Stusen des Geistes durch. Darum steht des Ganze am Gemüth unter der Instanz der obersten Funktion des Geistes, des denkenden Geistes; etwas so Vornehmes und hochze borenes, wie dieser, ist es nicht.

Ich hatte gesagt, die Empfindung sei in ihrem Sinn das gange Bissen im Subjekt, sie ist es bis auf das verschwindende Moment des Verstandes. Das enthält schon, daß sie das Urtheil involvit Man kennt den Zustand dieser und jener Belästigung oder wohlthetigen Einwirkung, ihrer Abstusungen und Artungsunterschiede. Diese

Empfindlichkeit ift ein Modus des Erkennens, der mit der Erhebung des Subjette auf eine hohere Stufe in ber Reihe der Wesen nicht entbehrlich wird; er hört damit nicht auf; so wenig wie mit der Bollendung der Individualisirung des Wesens zu der in seiner Art idlechthin einzigen Ginheit des vernunftbegabten Wesens, das Aggreaat der vielen und vielerlei untergeordneten Wesen, die Maise im Sanzen, etwa wie ein überwundener Standpunft, nuklos geworden mb beseitigt ift. Auf allen biesen unterschiedenen Stufen bes Wesens bie das eine Individuum in seiner Natur vereinigt, kommt die Funkim ber Empfindung, auf jeder mit einem andern Werth, wieder. Mit der Sebung der Dignität des Bewußtsenns wird fie mitgehoben. ie veredelt fich in ihrer eignen Sphäre, nicht ohne aus der Sphäre be vollen freien Bewußtsenns, des Berstandes dazu die nöthigen Mittel aufgenommen zu haben. Aber immer bleibt es ihr Rach, für has fie verwandt werden, sie bleibt das Brinzip und der Makstab de Beurtbeilung. Dem unbefangenen Berftande gelingt es noch idt, einen gemeingültigen und gemeinverständlichen Ausdruck zu finm, die Sache auf einen diskursiven Gehalt zu reduziren. Infand bemertt wohl, daß hier Dinge im Gemuth vor fich geben. kman im Auge behalten muß. Er sieht, wie hier mit großer Beumtheit ohne Besinnen über Dinge geurtheilt wird, von denen tnicht begreift, wie ein andrer, ale er, berechtigt senn kann, eine keinung darüber zu haben, über die er fich nur nach langem Rachwen zu urtheilen erlaubt, und die er, hat er nach langem Nachnten darüber geurtheilt, falsch beurtheilt hat. Der Berftand merkt, á fich hier eine Autorität einfinden will, die mit der seinigen in Konmen zu gerathen broht. Er fann dem nur dadurch zuvorkommen, f er ben Gegenstand in seinem Sinn explizirt, daß er den Nachis führt, wie hier alles mit natürlichen Dingen zugeht. Es ift nmbefriediates Bedürfnig des Berftandes im Gemuth, das einen wingt, fich über ben Gegenstand zu expettoriren. Er bestrebt fich n für fein Rach auszubeuten. Wie selten das mit vielem Glück Miebt, ift bekannt und wird nicht entgeben, wenn man betrachtet,

wie schwer es dem Berstande wird, dem, was der bildende Trieb bei Gemeingeistes ohne langes Befinnen und durch nichts geleitet, et sein fünstlerisches Gewissen, geschaffen hat, zu folgen, es in seine Sprache zu übersehen, in diesen Dingen zu unterscheiden, worms es ankam; und wie viel weniger es ihm gelingt, diesem Gemeingest vorzugreisen, ihn über das, was zu thun ist, zu belehren.

Die Empfindung fängt an mit ihrer Erhebung, die Anordnung der unterschiedenen Funktionen des Gemüths, die zuerst das Ganze bezeichnete, in ihrem eigenen Fach auf ihre Weise wiederherzustellen, also ganz nach der nun bekannten Regel dessen, was dei entsprochenden Gelegenheiten immer geschieht. Sie bekömmt ihren eigenen Berstand, ihr eigenes Judizium, ihre eigene Sittlichkeit. Das it der Verstand, dessen sie zu bedürfen anfängt, sowie sie eine Fundtion der Selbstthätigkeit des Gemüths wird. Der Maßstad des Soll, des Nothwendigen und Möglichen, der die freie Synthese des produktiven Willens leitet und zusammenhält, knüpst sich an die Bewegungsgründe und Ausgaben des bestimmten Fachs der Andersung, also auch des bestimmten Kreises der Erscheinung. Des ist ein anderer Verstand, als der, dessen Ausdrucksmittel dem die kursiven Inhalt entnommen ist, der diese Kreise verbindet.

Es war oben angegeben, wie, obschon der Sis der Empsied dung und des ihr entsprechenden Triebes das Wesen ist, sie doch bis da von der Seite seiner Versinnlichung aus angegriffen war. Überhaupt muß als das unmittelbare Subjekt des Triebes das Wesen auf der Stufe des Übergangs einmal zwischen den Seiten der Subsistenz an ihm, und dann auch zwischen denen der Form genommen werden, das letzte heißt im Punkt desjenigen Verhältnisses, werauf es hier vor allem ankömmt, zwischen dem Einen und dem Unterschiedenen an ihm, d. h. dem Verbundenen in ihm. Das ist zuerl das ganze Wesen des Individuums, und darum ist für die Identität des Subjektes charakteristisch, wie es in die ser Beziehung gerad beschaffen ist. Was nach seiner vollen Entsaltung aus ihm wird bezeichnet seine Individualität nicht mehr, denn daran hat es schot

nitaearbeitet, in dies Resultat, wie in Alles, was von ibm ab geben viel Bufälligfeiten und Berechnungen ein. 208 hat, zeigt fich jest erft nach dieser Botenzirung der Funtvon der eben gesprochen mar. Das mar auch hier noch so en, daß der Weg der Wirfung durch die Verfinnlichung des dacht. Aber nun fangt die Quelle auf die Seite des reinen buberzugeben an. Dag ihr bis hierher nachgerechnet werden war immer schon so gewesen, aber bas entscheibet nicht, bas ben Unterschied nicht. Rur das ließ fich schon bier bemerten. e weiter das herkommen der Wirkung in die Sphare des Inons im wirkenden Gegenstande zu verfolgen war, besto weind in das Gebiet des In- fich - fenns im Empfindenden vor-Aber nun greift die Wirtung das Individuum von feiner n Seite an. Das schlickliche Subjekt bleibt immer bas Bend so wenig das Empfindende im Wesen dort das Ding ist, a ist es hier der Geist. Es wäre höchst verkehrt, wenn man das Subjett der sinnlichen Empfindung für mehr berechtigt wollte, das Wefen zu fenn, als das Subieft der sittlichen Im Übrigen muß man sich den ganzen Unterschied 1 groß benten. Dag bei ber Beschaffenheit bes Befens auf tufe, auf der die Einzelnheiten seiner Determination im Überbegriffen find, fich eine folche Grenze oft verlieren wird, läßt taus erwarten, das fah man schon bei ber Betrachtung bes en Beiftes im Wefen und des Pringips, das ihn bei der Geit leitete. Und das bleibt auch selbst bier so.

tho wenn es bei der Wahrnehmung der Fall ift, daß sie n Fach nicht mehr nur die Wahrnehmung dessen ist, worüm seine fünf Sinne belehren, sondern die Wahrnehmung ei-Kursiven Erkenntnißgegenstandes wird, so ist das auch hier sindet sich im Wesen ein innerer Sinn für Dinge von sittlischalt ein, (man darf dies Wort hier nicht in zu engem Sinn 1); es bekömmt eine unterscheidende Empsindlichkeit dafür. iben Bestandtheile, der eine in seiner Art einzige Geist im In-

dividuo und der Bruchtheil Gemeingeift, den die Spnthese bes Besens in es einführt, sind hier ganz deutlich. Also aus demselben Wefen, das den unmittelbaren Stoff der freien Selbstthätiakeit bel Berftandes abgiebt, bezieht diese das leitende Brinzip in ihrem Be nehmen, das ift das Gewissen. Bielleicht nicht immer ber entsche benbe, ber befte Dafftab für bas, mas man thun foll, aber be ficherste, bas sofort erfolgende und reagirende Erkenntnif, bester Beurtheilung der Sachlage kein Besinnen verbeffert. Die Appenen tion ift in diesem Bruchtheil Gemeinwesen unterbrochen, bevor be Berstand etwas davon erfährt, geschweige bevor er zu Wort komme damit auch wieder die unmittelbare Reaktion an dieser Stelle a fangt. Mit diesem Gemeingeist im Gemuth bat das erklusive Id bes Geiftes die herrschaft über fich zu theilen. Dan fann fagen fein Wille und Anschauen muß durch diefen Bestandtheil an ibm bindurch, damit es über fich eine herrschaft bekommt. Dufte et nicht diesen Umweg durch fich selbst, als seinen Mittel, nehmen, fi mare es nominell zwar schlechthin frei, faktisch aber wurde es nicht vermögen, weil, um etwas vermögen zu fonnen und vermögen un burfen, es diese Macht über fich selbst bekommen muß. derselbe Schritt, der den Willen zugleich dem Gemeinwillen in ibm unterzieht. Darum will man und weiß was man zu thun bat, che man weiß, wozu es so senn nuß, und ob es gehn wird. aber in der finnlichen Einpfindung ift, daß in ihr, wie in allem Gr fennen, der 3med des Erkennens den praktischen Nuken der Realtion überschreitet, daß man die Wirkung spüren sollte, ohne fich gegen sie wehren zu können, oder auch nur zu wollen, weil keine Beranlaffung dazu da war, so sollte auch die sittliche Empfindung ein Mafstab der Schätzung dessen werden, was in der Welt ver fich geht. Es ist genug, daß man von der Sache unterrichtet with Die Sittlichkeit der Bernunft ist noch nicht die rechte Sittlichkeit. Die Vernunft hat kein Mitleiden, sie hat keinen Sinn für das **Wobl** und die Ehre der Sache, der das Individuum angehört; fie fennt teinen Sag und teine Liebe, am wenigsten wird fie bereit fenn, fic

emer Sache zu widmen, die große Opfer in Anspruch nehmen könnte; das will eben nur sagen, sie berührt das nicht. Aber das schadet nichts. Die Bernunft ist vernünftig genug zu erkennen, was ihr sehlt, daß, was ihr Prinzip überschreitet, darum noch nicht auf die Seite der Unvernunft fällt, daß sie nicht Alles in Allem ist, und nicht den ganzen Menschen repräsentirt.

Die Empfindung im Innewerden alfo, wenn man es noch einmal überfieht, ift noch nicht die Wahrnehmung im engeren Sinn bes Bortes. Das bleibt bei allen Apperzeptionen so, in Ansehung des Befandtheils der Empfindung in ihnen, daß sie dem Subjett in ben Stadium gutommt, in dem ce fich fo eben erft angefangen bat n einem Befen für fich unter ben andern Wefen abzusondern: es broabrt noch Etwas von einem unmittelbaren Busammenhang mit inen, es muß ihm das bleiben. Das Subjekt hat angefangen sich mi feinem Beruf für das Gange, das gemeine Wefen, herauszuweiten, aber noch ist es nicht rein Etwas für sich, sondern es ist mmittelbar und zunächst noch Etwas für dies; es sollte sich der ihm agewiesenen Stelle in der Relation jum Andern bewußt werden, um bumit es burch fein eignes Bedürfniß bewogen wird, fie zu suchen bid fich in ihr zu erhalten, wenn es fie gefunden hat. Darum foll bes Eine (bas eine Individuum) von der Gegenwart des Andern, von feinem Wo und Wie durch irgend eine Wirkung, die es in ihm ment, unterrichtet werden. Das Individuum empfindet diese Birtung, es leibet unter ihr, ober es wird ihm in ihr mohl. Daß bas gefdiebt, folgt aus feiner Bahrnehmung (dies Bort im engeren Sinn genommen) noch nicht. Es follte aber barum geschehn, weil bas Subjett hier einer Stufe des Wesens angehört, auf der eine unmittelbare Reaktion gegen diefe Wirkung gefordert wird, ein It bes Billens, ju bem ihm teine Beit für seine Bahl, nach Ent-Meibungsgrunden zu fuchen, gelaffen wird. 3ch hatte gefagt, Die Empfindung im Individuo fen an das Stadium der noch unmittels wen Bufammenhangigteit ber unterschiedenen Befen geknupft, bem Befen im Gubiett tame fie unmittelbar gu. Diefe Bestimmung ber

unmittelbaren Busammenbangigkeit ift relativ und kann migwerftenden werden. Beziehungsweise unmittelbar find die Individuen bet knüpft auf allen Stufen der Gemeinschaft, ber fie angehoren, in ie ber in ihrem besondern Sinn, wie fie auf allen auch wieder unter fi geloft find und etwas für fich ebenfalls in ihrem befondern Sim; so nimmt der Werth dieses Zusammenhangs, wie dieser Individua lifirung, mit dem des Gemeinwesens zu und ab. Das ift richtig aber bamit andert fich auch der Sinn des Wortes Empfindung und ber Werth der Empfindung. Das ift hier immer nur dasselbe, bil ber Ummeg von der Appergeption durch die Ginheit des Bewuftseut bis zur Umkehr der Bewegung in der Reaktion des Willens ein the gefter ift, das bedeutet dieses Wort Unmittelbarteit. Bächft der Um fang und Wirkungefreis der Ginbeit der Befen im Individuum. d fo bas Gebiet biefes Ummeges vom Innewerden gur Reaktion, ban beift bas, die Reaftion auf die Empfindung explizirt fich zur verftig digen 3medthätigkeit. Ehe es dahin kommt, mußte es dem Befa fühlbar gemacht werden, was es zu thun hat, es muß Partei wer den in der Appergeption, sein eignes Wohl und Web ist in diesen Borgange betheiligt um so mehr, je mehr es in dem Beruf, ein Giel feines Gemeinwesens zu fenn, aufgeht. Bas fein Gegenstand, bal Etwas, das in ihm wirkt, ift, geht das einpfindende Individum nichts an, es hat nicht einmal darnach zu fragen, ob es ein Etwal an sich, ihm gegenüber, ist. In dem Grade, daß es (das apperp virende Subjekt) etwas für sich und seinetwegen wird, fängt es and an, die in ihm wirkende Duelle seiner Empfindung als ein Etwas fa fich und feinetwegen Dasenendes anzuerkennen, es scheidet aus be Apperzeption als Partei aus und seine Empfindung wird zur **Bab** nehmung. Die Wahrnehmung wird das Element der Erkenntnig bel Gegenstandes als eines Dinges, das für sich und seinetwegen ba ik und zwar das Gleinent besjenigen Bestandtheils dieser Erkenntnik der dem Begriff gegenüberiteht.

Diejenigen Bedingungen der Apperzeption, die ihre Beschaffen beit bezeichnen, sind Mag und Form. Die Wirkung mußte ein

endliche Grofe baben, d. h. mefbar für den Sinn der Appergeption senn, einen aliquoten Theil der Sinnlichkeit des Wesens in Anspruch nehmen: sobann sie mußte die Korm der vollen Wirklichkeit haben, wil fie ber appergipirende Ginn batte, nur unter dieser Bedingung verschwindet fie nicht mehr in ihm, also fie mußte die Kaffung des durchgangigen Erganzungeverhaltniffes in Rudficht aller ber Seiten baben, die ber Schematism ber absoluten Bradigirung in ber Form der vollen Birklichkeit unterscheidet. Sodann aber hatte die Wirtung eine Birtung im Subjeft (oder im Sinn), in den Grenzen bes Subjette zu fenn; barum mußte die Identität des Bewußtsenns unangefochten bleiben. Denn mas im Subjeft anders mirb, als es gewesen mar, wird es nur in Bezug auf biefe Ibentität. Bas an ber Birtung die Grenzen biefes Umfange überschreitet, empfindet bas Subieft nicht mehr. Es tann feine finnlichen und fittlichen Relationen au andern Dingen andern, bas empfindet es nicht, so kann es feine Barteigefinnung, sein Urtheil, sein moralisches Berhalten in ibre Bewegung mit fich nehmen, es empfindet damit keine Anderung un ihm, und es ift auch keine Anderung damit in ihm vorgegangen. Es tann aber auch durch eine solche Relationsänderung angegriffen und verlet werden, oder es kann damit gewinnen und es kann das empfinden, wenn diese feine Relation zu Dingen außer seinen Grengen in die Bedingungen seiner Identität eingeht, so weit es mit dem Seinigen bis in diese Dinge bineinreicht, und eine folche Ausbreitung ber Grenzen bes Seinigen und seines Wirfungefreises wird mit ber Erhebung des Individuums auf eine höhere Stufe des Wefens ziemlich gleichen Schritt halten. Aber bann fann auch ber Angriff so weit gebn, bag die Ibentitat bes Wefens felbst, die fich bas Individuum bei ben Wirkungen, die es appergipiren soll, bis dahin vorbehalten batte, in ihm zu leiden anfängt. Das Wesen wird ein andres in ber Cimwirtung ober es geht gar zu Grunde. Aber das empfindet es icon nicht mehr.

## Die Bahrnehmung im engeren Sinn.

Es ift ohne Frage ein großer Schritt in ber Körderung ber Individualität des Subjefts, wenn das Bewuftfenn fähig wird, seine Bahrnehmung so weit aufzulösen und zusammenzuseben, bag es fie als die Wirkung eines fremden Subjekts erkennt, als die Thatigkeitsauslassung eines zweiten Subjette. Es ift eine Erkenntnif, Die Die Wiffenschaft um eine Gegenständlichkeit voraussent, fie aber auch vermittelt. Damit ift es erft bas eine und erfte zu ihm geworben. Der unmittelbare 3wed ber Apperception war bas nicht, ber bestand darin, das Individuum in seinen Reaftionen zu leiten. Aber nun erweitert fich allgemach ber Sinn ber Thatsache. Man muß miffen. wo die Wirfung berftammt, um fein Benehmen barnach einrichten au konnen. Bulest bat fie nur noch ben Ginn, ein Biffen ber Befen von fich zu ergeben, dieses Wiffens megen. Das fangt erft an, wenn fie sich vollständig unter sich auseinandergesett haben und ein jedes seinen Inhalt abgeschlossen hat. Jest erft tritt das Bedürfnis einer folden Mittheilung unter den Individuen ein, und jest bat das Wefen die Beschaffenheit, daß das möglich ift. Denn nun erft find Die mechselseitigen Gingriffe auf Seiten der Sinnlichkeit so weit redusirt, sie nehmen nur noch so viel von dieser in Ansbruch, und es ift ihnen auch nur noch so viel an ihr zur Berfügung gestellt, als nothig ift, fur die Direktionen der Bewegung ein Mittel zu liefern. Bleibt nun noch so viel von der Wirtung ohne Störung durch irgend eine Bechselwirfung im Ginn, in diefem erhalten, als notbig ift, um daß das Bewußtsenn aus ihm die volle Erscheinung wiederberftellen fann, dann hat es die Quelle der Wirfung ertannt. Die Erscheinung ist eben dann erft als die ganze und volle Erscheinung erkannt, wenn in ihr die Beziehung der Bedingung zur Wirkung erfannt ift, wenn diese ihre Kaffung wiederherzustellen möglich war, Die Sinnlichkeit des appergipirenden Wesens mußte, so weit fie diesen Beruf befam, fich jeder zersegenden Reaktion gegen die Wirkung entbalten, bis fie das Bewuftfenn übernommen batte; fie mußte unöglich in ihr gemacht sehn. Nur unter dieser Bedingung konnte es Borstellung gelingen, die unterschiedenen Passus der Apperzeption ihrem alten Zusammenhange in der Erscheinung wieder zu versden, oder was dasselbe ist, die Berwicklungen dieser Passus im m, den Anschein, zur wahren Thatsache wieder aufzulösen,

Wan muß sich inzwischen das Ressort der Empsindung von dem Wahrnehmung nicht zu scharf begrenzt denken. Mit der Wahrmung soll die Funktion des Begriffs beginnen, noch bevor sich unterschiedenen Berufsthätigkeiten der Seele im Individuum zu gemeinschaftlichen Maßeinheit alles Erkennens, dem Berstande, plichen und verbunden hatten, also noch bevor der Begriff die under Berstandes wird. Aber auch das geschieht so under nicht erst jest, schon in der Empsindung fängt er sich anzukunman. Und das kann auch nicht anders senn, da an den einsabsoluten Formalism aller Gestaltung, alles Inhalts der Dinge, e Thätigkeit des Geistes gebunden senn mußte. Anonym bleibt die Wirksamkeit des Begriffs, aber immer ist er in dieser Besthätigkeit der Seele in ein neues Stadium seiner Funktion getreund gleichzeitig das Wesen, dem sie zukömmt, auf eine neue se ihrer Dignität gerückt.

Aber, wie gesagt, zu scharf darf man sich die Grenze, wie nirin allen Rubrizirungen dieser Dinge, benken. Das Element Wahrnehmung war die Empsindung, und oft genug bleibt sie, und der Wahrnehmende hat weiter nichts von ihr als was ihr empfunden hat. Zuweilen wird das methodisch und kunstju einem bestimmten Zweck so veranstaltet. Zuweilen bewirken
uch zufällige Umstände, und psiegt das die Folge zu haben, daß isch leicht über die Beschaffenheit der Quelle, und das herkomder Wirkung täuscht. Dies ist nicht bloß so bei Alterirungen
Sinnlichteit, sondern auch des Gemüths. Man kann das oft beben bei Afsektionen der Menschen. Man leidet unter gewissen
wächen, freut sich, erbaut sich, ist gerührt, alles das gehört
in den Kreis der auslöslichen Wahrnehmung, und doch, wenn

man gefragt wird, was einem fehlt, so weist man auf einen Umstand, der ganz abseiten liegt, der an dieser Wirkung nicht den geringsten Theil hat. Kann der Eindruck nicht bis zu der Sphäre des Bewußtseyns gelangen, die dazu bestimmt ist, daß in ihr die unterschiedenen Eindrücke auf einen vergleichbaren Inhalt reduzirt werden, so verlieren sich seine Wege vor der Zeit in dem empfindenden Umtreise des Wesens.

Die Wahrnehmung der Wesen unter einander beginnt mit ibrem Werden felbit, mit dem Aft ihrer Ablosung und ihrer Berbindung unter fich. Sie bedürfen einander jum 3med ihres Berbent und darum muffen fie das Wie und Wo ihrer Unwesenheit aus ib ren Wirkungen in einander in diefem Prozeft ihrer Auseinanderfetung und Berbindungen felbst abnehmen. Ginge die Thatigkeit des Befens in diesem Brozest auf, konnte sie in ihm aufgeben, so wurde auch die Wahrnehmung mit seinem Abschluß zur Rube tommen. Das Ergebniß mare bas Dasenn in Form irgend einer voraussetlich gegebenen Anordnung des Wefens; das Ende des Aftes, in bem fich die Bestrebungen ausgeglichen haben, murde den Moment bezeichnen, in dem der Inhalt die Ausmeffungen des Gepns an ibm vollständig erfüllt hat; von einer weitern Möglichkeit ist für ihn nichts mehr übrig. Damit hatte also die Aufgabe einer freien Billendauferung der Dinge unter einander ebenso aufgehört, wie ihre Apperzeption. Das Wesen hätte aber auch die Mitte und hauptsache an ihm, feine Wahrheit eingebüßt, wenn es in dem Gebiet eines reinen Cenne aufgegangen mare, benn biefe Birflichfeit bes Befent ift es eben mas die Fassungsfraft des Cenns überschreitet. überschreitet es, weil die Sandlung in ihr fortdauert. Und doch durfen auch wieder die beiden Momente bes Bangen hinter ihrer Bermittlung nicht zurudbleiben; und das geschieht dadurch, daß fie fic wechselseitig durch und durch in einander aufnehmen. lung tritt in das Gebiet des Senns über. Um da zu senn, um fich in diesem Dasenn aufrecht zu erhalten, muffen die Wesen ununterbrochen thätig in einander eingreifen, und um dies zu konnen, einam n wahrnehmen. Ihre Wahrnehmung ist nichts andres als die chreite dieser Thätigkeit selbst. Das Leben der Wesen besteht in ser Wechselwirkung. Das Werden und Vergehen der Dinge geht ven Gang fort, weil es ein unerschöpflicher Inhalt ist, der hier den Tag kömmt. Aber das hilft dem Gliede des Dasenns nichts; sollte in diesem Prozeß seinetwegen, des Gliedes wegen, weniges eine vorübergehende Pause gemacht werden. Und diese relative the im Werden nun ist es, die zur Thätigkeit des Wesens im Sinn i Seyns benust wird. Die Handlung wird ein Koeffizient des 1918. Die Wittel des Seyns, seine Vorgänge selbst müssen ihren wil zum Werden beisteuern, es wird eine Funktion des Seyns; es t es in seinem Gebiet zu verwirklichen. Was nun von der Wirge der koordinirten Wesen auf einander für ihr Bewußtseyn unmitbar abfällt, ist ihre Wahrnehmung.

Bare nichts nothig gewesen, als das Subjett durch die Wirig feines Mitfubjette in ibm zu einer bestimmten Burudwirtung gen die bestimmte Apperzeption zu veranlassen, dann märe mit ei-: folden, wie die Empfindung ift, Austommens gewesen. Man te dann nur die Wahl, sich ihr zu erwehren, sich ihrer auf dem m gelaffenen Bege, vielleicht bem einzigen, ber offen gelaffen ift. entziehen, oder sie aufzusuchen, vielleicht auch wieder auf einem na moalichen Bege. Gine Bablfreiheit ist bas immer schon. er mit bem Fortgang der Entfaltung des Wefens wird der Borm der Bermittlung ein anderer und auch die Aufgabe wird eine bre. Der Fortgang der Entfaltung enthält zugleich einen Fortritt der Realifirung. Die Dinge fangen sich in Ansehung Dieses nen Inhalts schärfer auszuschließen an. Er hat die Stufe erreicht, f der die Bermittlung aufhören sollte, ein Eingriff in das apperinende Befen zu sepn, der seine Natur, oder wie man sagen kann, me Mentität, auch nur vorübergehend alterirte und es dadurch mbalich machte, aus der Wirtung ihre Quelle zu erkennen. Bis bin war es noch so gewesen, daß die Dinge bis in ihr Wesen hinergriffen werden mußten und werden fonnten, um fie in Ber-

bindung zu bringen. Ihre Identität ift noch keine unverbefferliche, fle find noch nicht fertia, oder das empfindende Wesen ist noch nicht bas fertige Wesen des Individuums. Sat sich die Form noch nicht rein explizirt, ift fie noch nicht fest geworben, so stellt fie fich leicht wieder her, wenn irgend etwas storend in sie eingegriffen batte, wenn fie für ben Augenblid aus bem Konzept gefommen mar. Ronnten bie Individuen mit folden Eingriffen in einander fich so nabe tommen, durch ihre Sinnlichkeit hindurch einander erreichen, um in einander eine Wirkung auszuüben, so beweist dies, daß sie fich zu so ftrenger Extlufivität noch nicht geschieden hatten. Rur der allaemeinen Bedingung aller handlung mußte genügt fenn, nemlich der, daß fich die Wesen mit ungleichwerthigen Momenten und Forderungen einander gegenübertreten. Bon diesem Berhaltniß war methodisch für das Bestehn der Individuen Gebrauch gemacht, aber es sette fle auch zufälligen Eingriffen in ihre Natur aus. Ift die Form des Wesens mit seiner Individualisirung fest geworden, dann verträgt fie einen folden Eingriff nicht, sie widerfest sich und kann sie das nicht mehr, so wird sie gerstort. Die Sandlung im Gingriff muß in ein ganz andres Stadium übergehn, er muß in einem andern Sinn des Bortes genommen werden, um vom Apperzipirenden übernommen ju werben, das ift ber Borgang auf ber Stufe ber Erscheinung im engeren Sinn des Wortes. Die Wesen haben in der Konfiguration ihrer Sinnlichkeit fest bestimmte Wege vorgezeichnet, auf benen fie bereit sind, die Wirkungen ihres Gegenstandes aufzunehmen, um fie inne zu werden. Bersuche, fich andere in ihnen zu mablen, muffen fie gurudweisen. Und mit ber Robareng, die diefe Bege genommen baben, haben fie zugleich eine Ausbehnung befommen, die es möglich macht, auf ihnen die Dimensionen des Gegenstandes unter fich ju vergleichen. Und mit dem Schluß dieser Auseinandersetzung von Seiten des Gegenständlichen am Wefen, wird auch zuerft bie bes In-sich-fenns in ihm fertig, es wird dies Bewußtfenn gegenüber bem seines Gegenstandes und fangt an, fich als solches zu wiffen, es erkennt sich als folches gegenüber der Quelle der Wirkung in ibm

weit konfumirt in der Wirkung, daß nur ein Rest auf die andere Seite kommen soll, aber er wird hier nicht mehr in ihm so weit konsumirt in der Wirkung, daß nur ein Rest auf die andere Seite kommen, auß dem nichts mehr zu machen ist, vielmehr geht iber, was an der Wirkung überhaupt nicht mehr der Subsissenz des ding-seyns angehört. Das Wesen, durch dessen Bermittlung hier beide Theile in Berbindung mit einander kommen, muß also auf eiser andern Stuse der Realisirung als diese stehn. Das Subjekt soll von der Anwesenheit und Beschaffenheit seines Gegenüber eine Rachischt bekommen, ohne daß sogleich damit seine Integrität in Gesahr präth, oder davon einen Nußen hat; das ist die Bedingung der Rödlichkeit eines identischen Ich im Wahrnehmenden; und davon wieder ist die Röglichkeit einer Wahrnehmung abhängig, aus der ist das Ding herstellen läßt, wie es in Wahrheit ist.

Daß aus der Apperzeption eine Wahrnehmung wird, die das Mement einer Renntniß vom Gegenstande abgiebt, dazu ist nöthig, bis die Wirtung in das Mittel des Subjekts eingreift, und das ift immer mehr als eine Berührung leistet. Es verrückt die Relation ber inbegriffenen Bunfte, aber bas geht in einem Grenzgebiet vor ich, das darauf eingerichtet ist. Der Eingriff geht so weit, als es ie Beschaffenheit des Subjektinhalts verträgt, ohne daß er ein Glied iner neuen Synthese im Zusammenhange des Subjektinhaltes wird. ber mas basselbe ift, ohne daß er mit einer in diesem vorweggegeenen Thatiafeit in einen freundschaftlichen ober verlegenden Ronflift grath. Der Stoff in ihm mußte so weit unbedingt nachgeben, als Mia war, um die Elemente des Afts zu ihrer vollen und untertiebenen Birkung kommen zu lassen, und dann sofort seine indiffemie Berfassung wiederherstellen. Wiederherstellen wird fich die Ram bes Subjefte auch nach der überstandenen Empfindung, ber Ingriff, ber ben Schmerz erregte, wird verdrückt, weil fich das Bem endbeilt. Aber das geht schon auf Rosten des Ganzen, das soll ier nicht mehr in Anspruch genommen werden. Die Berrückbarkeit ber Bunfte, die das Gebiet der mahrnehmenden Sinnlichfeit in f begreift, in den Grenzen seiner vorgeschriebenen Berfaffung geni jur Wirtung. Cowie fie zeffirt, hort auch alle Rachwirtung a Der gange Unterschied mußte vorläufig in seinen Extremen genomn werden, um ihn zu bezeichnen, benn fo scharf find biefe Bufta und Borgange nicht unterschieden. Aber man fieht, mas not ift, um damit ber Sinn bem beliebigen Bechsel ber Aufgabe fok tann, damit er bei jeder dargebotenen Belegenheit in der Berfafft bleibt, die empfangenen Bewegungeanregungen auf die andere & schaffen zu können, ohne daß sie vor der Zeit mit den eigenen ! tentionen und Motiven des appergipirenden Wefens in Berbindt gen gerathen, die eines oder bas andre an ihnen absorbiren. Da erst werden diese Wege der Wirkung für die Erscheinung, die wal genommen werden foll, bezeichnend. Gie mußte, um die Konfe ration der Erscheinung nicht einzubugen, im Stadium der Sinnli feit zwar ihre Zeit ausharren, aber bann auf die Seite bes Bewu sepns übergehen sofort, ohne in einem noch nicht rein realisirten 2 fen ihren Kormalism einzubüßen. Also bier fällt auf den U bes Weges, der dem noch unentfalteten Wefen angehört, das S nigste und die Sauptsache auf die Seiten ber vollen doppelseits Subfiftenz.

Es war eben bemerkt, wie der Eingriff der Wirkung in Substanz des Wahrnehmenden nur so weit gehn durfte, als se Integrität es verträgt, denn das wäre andernfalls zugleich ein griff auf seine volle Identität gewesen. Und wie dieser hier auf Minimum zu reduziren war, so hat auch wieder die Erscheinung l Subjekts, die wahrgenommene Auslassung des Subjekts die In grität dieses nicht zu alteriren. Sie mag in einem Prozes austret der dem Subjekt sein Dasenn kostet, diesem Borgange der Erst nung kömmt das als solchem nicht zu. Darum schadet sich aber andererseits der Gegenstand nicht. Das eine Wesen hat dem odern in der Erscheinung eins und das andre von sich mitzutheil Bon ihm selbst geht in den vermittelnden Akt bei der Gelegens

mot viel ein, es ist nicht die Absicht des einen, dem andern vom Ceimigen etwas damit abzugeben, es läßt fich das etwas Wesentlihes nicht kosten, es ist nur gerade so viel als nöthig ist, um ein **Kichen fü**r die Sache daraus zu machen. Das eine soll nur etwas wm andern zu erfahren bekommen, es will sich ihm präsentiren. Strenge läßt fich das nicht durchführen, wenn der Aft der Mittheimg einmal ein realisirter Prozest zwischen den Wesen ist, denn dann wht dabei immer etwas verloren, aber es sollte doch, so viel als funlich, in ihm das irrationale Berhältniß zwischen Subjekt und **lischeinung aufrecht** erhalten bleiben. Erscheinung und Apperzepim find eine wahre Sprache unter den Wesen, die allerdings diesen m fo fühlbarer wird, in um fo indistreteren Brozeduren fie ausae-In wird. Die Wesen machen in dieser Beziehung verschiedene Inforderungen an einander, fonnen aber auch mehr oder weniger ertragen. Das bleibt immer, der Prozest der Erscheinung ist die mf die Seite des Dasenns übergegangene Handlung, in ihr wird mb vergeht bas Subjeft nicht mehr.

Man kann sagen, die unmittelbare Ausgabe der Wahrnehmung k die Bermögendäußerung des Gegenstandes, die Handlung, in der kich ausläßt. Allerdings das Was, das der Gegenstand ist, das, we man eben an ihm wahrnehmen will, hat Ursachen, die weit inter ihn zurücksühren; denn was er ist, ist er ohne sein Wissen der Bollen geworden, er mußte es sich gefallen lassen, es zu werm. Und doch haben diese Ursachen ihre Ausgabe noch nicht undgeführt, bevor sie nicht ihre Kräfte, ihre Mittel und ihren Zweck abas Ergebniß, den Gegenstand abgetreten haben; das will eben wiel sagen als: die er Etwas für sich geworden ist. Und das beweist inn damit, daß er den Borgang ausgenommen und nunmehro entitt, er offenbart sich. Er selbst ist es, der seine Erscheinung als inn Inhalt kund thut gegen jeden, der es wissen will, er macht in als solchen geltend.

Befanntlich lernt man die Erscheinung nicht anders als in ber Bufung tennen, die sie im Aft der Anschauung bekommt. Man

tann sagen und hat gesagt, der Ertenntnisvorwurf ist der im Prozes der Anschauung formulirte Gegenstand. Die Erscheinung ist ebat der Borwurf in der Fassung der Anschauung. Das geht so weit, das man den Begriff, die Thatsache der Erscheinung, an die Bedingung eines Akts der Anschauung geknüpst hat. Man ahnte das Richtige; es gehören zwei Punkte zur Determination aller Gestalt. Aber man darf auch nicht vergessen, daß kein Wesen die Privrogative hat, irgend einen dieser Punkte ausschließlich zu gestellen. Das Ding hat in der Erscheinung den Zweck, seinem Gegenüber über sich etwas mitzutheilen. Also wie das Subjekt um einen identischen Kern in ihm sich dreht, so weist das auch auf einen identischen Inhalt der Erscheinung, d. h. auf einen, der beim Wechsel seines Gegenüber, und des Anschauungsprozesses im Wahrnehmenden, doch derselbe bleibt.

So weit weiß man nun in diesem Begriff Gubjett schon Be scheid, daß man weiß, es ist der Inbegriff der als solcher noch nicht an den Tag kommenden Bedingungen der Erscheinung in ihm; fe weit fie in diesem Beruf, das Subjekt zu konstituiren, aufgebn, wei keiner Nichts von ihnen. Zum Thema eines bestimmten Inhalls verknüpft, mußten sie in ibm schon senn; verwirklicht wird er eft in dem Prozef der Erscheinung, der ihn bezeichnet. Jeder Mat ftab für die Bergleichung diefer beiden Stufen der Bestaltung be Befens fehlt. Es ift auch für unfern 3med nichts baran verloren; man ist berechtigt, den mahren Inhalt des Borwurfs von dem Moment abzudatiren, daß er in die Erscheinung übergeht, d. h. ihn u bem Moment erreicht zu nehmen, in dem er feine Cache felbft # vertreten beginnt, in dem seine Spontaneität beginnt. mas der Gegenstand in diesem Augenblid ift, muß die Erscheinung weit genug verfolgt, ergeben, ce ift ihr Schluß an die fem Ende Daß man fich, nach diesem, von dem, was dahinter ift, ein gon falfches Bild machen wird, ober daß man fich darnach überhauf gar keines machen wird, ist möglich und sogar sehr wahrscheinlich; die Erscheinung nimmt wohl ihre Motive aus dem Besen noch wr feiner Realifirung, aber um ihren eignen Inhalt baraus zu uchen.

3d hatte angegeben, wie der Kontext der Erscheinung ein idender bleiben muß, weil er durch einen identischen Inhalt im Subt bedingt ift. Das verhält sich gewiß so bis zu einem gewissen Aber andererseits geräth doch auch der Aft der Erscheinung deich bei seinem Auftreten mit den Thätigkeitsauslaffungen ber ngebung bes Subjette in Konflitte und biese Ronflitte find ein fandtheil der Bedingung aller Erscheinung. Das umgebende aterial wird bas Mittel der Bermögensäußerung bes Subjetts. abert fich etwas an diesem Bestandtheil, so werden sicher andre amogensäußerungen gewedt werben; die Erscheinung wird bann f eine Quelle weisen, die man in dem Bilde, das man fich bis bin von ihr gemacht hatte, nicht wieder erkennt. Also Etwas abt immer im Subjekt zurud, bas in ber Erscheinung nicht aufbt, und doch ift das Gubieft nicht mehr das Wesen, sondern s schon formulirte Besen. Die Form explizirt sich in dieser Genichte felbst. Sie hat ihr Werden; fie ift die Bedingung und e wird bas Ronfequenz.

Das Subjekt wird wohl der Inbegriff der Bedingungen seiner rädizirung, aber dann bekömmt auch wieder die Form die Priobit, und die Determinationen des Subjekts werden der Inbegriff wer Bedingungen. Und endlich geht das Berhaltniß auf die rite jedes beider Theile über.

Die Erscheinung behält nun, wie das Subjekt, die beiden wente des Seyns und Handlung. Die Relation der koezistirens Romente am Dinge wird der Inhalt der Erscheinung; es ist Theil der Prädizirung, in dem der Akt der Bedingungen in der Ebjektbildung zu Stillstande gekommen ist. Das ist jest was an mit, die Gestaltung des Seyns am Borwurf im engeren Sinn Bortes. An sie knüpft sich dieser zweite Theil der Handlung, dem sich das Ding mittheilt. Es ist klar, das schon auf der Suse der Thätigkeit des Subjekts, die dieser Akt der Mittheilung

bezeichnet, ber Wille fich wenigstens jum Rubiment eines individuellen Willens gefammelt batte. Das Bas, das bas Ding ift. bezeichnet ein Wille in ihm, der zwar ein für allemal in ihm in Bewegung gesett ift, und ben es sich in ihm gefallen laffen muß. und der doch schon sein eigner Wille geworden ift. Es ift übrigent nicht damit gesagt, daß diese Bestimmtheit des Genne schon ber Begriffeinhalt bes Dinges ift. Es muß fo viel von ihm in bie Angaben der Erscheinung eingehen, als nothig ift, ihn aus ift berauftellen. Dabei murbe es fein Bewenden haben bis auf ben Borgang des Werdens und Bergebens, soweit dieser nicht über greift, so weit er es zu einem solchen Berhältniß für die Dauer ber Babrnehmung überhaupt kommen läßt, wenn das Subjett nick bie Quelle einer mehr ober weniger vorübergebenden, einer gelegentlichen, einer improvisirten Thätigkeit im Gebiet bes Genns felbst murbe. Diese improvisirte Thatigkeit, die bas Ding in ber Erscheinung außert, ift ein mertwurdiger Puntt. Es außert fie barin die verborgene Quelle einer ichon freien, aber vorläufig um terbrudten Gelbstthätigfeit bes icon tonfreten Dinges. men irgend welche gang besondere Umftande gusammen, die bie Rrafte des Dinges weden und nun in irgend einem Phanomen fich ju außern es veranlaffen. Irgend ein Umftand ruft eine plop liche Relation von Kräften im Dinge hervor, die man nicht in ibn geahnt hatte. Es geschieht ploglich, daß fich der Beift im Dinge ju einer folden beziehentlichen Ginheit des Willens fammelt. 31 nachst fällt bas, mas hier vorgeht, bem Gubjett ber Thatigfeit au, den Bedingungen der Erscheinung. Das ift noch nichts für ben Beobachter, und man wurde auch nichts davon erfahren, went Diese Alterirung des Inhalts im Subjeft sich nicht in einer Alterirung der Subjekterscheinung ausspräche. Der Akt der Erscheinung geht mit seinen disvonibeln Mitteln, so aut er kann, auf den Botgang ein und wird nun das Phanomen, er bezeichnet ibn auf feine Man wird finden, daß die hierher gehörigen Thatsacen Weise. immer icon bestimmten Rategorien von Erscheinungen angehörig D. Es brebt fich alles in bestimmten Kreisen von Gelegenheitsachen und den bezüglichen Reaktionen der Gegenstände. Der lle in diesem Phanomen ift noch nicht freigelassen; dazu ift er b nicht reif, und die Beranlassungen sind auch noch nicht von Art, bag an einen folden propozirt zu werden braucht. Darum ieren diese Borgange noch strenge Begriffsbestimmungen, bas Inomen bleibt bezeichnend für bestimmte Kategorien von Thä-Es ift eine Wiffenschaft biefer Dinge möglich geworben. eiten. t bie Renntniß bes Subjektes ift wenig Gewinn baraus ju gie-Das war nur möglich, so lange der Konflift der Bedingun-, die die Erscheinung ergeben, so weit vorhielt, daß er für den balt ber Quelle bezeichnend mar; er konnte auch paufiren; r biefe Baufen felbst mußten bann Elemente im Text biefes uflittes fenn. Ift es fo, dann geht er in die Bedingungen ber entitat bes Subjeftes ein. Bon ber Bestalt bes Senns am nge, von seiner Brädizirung wurde man gar nichts wissen, wenn nicht ein Borgang diefer Art an feinen icon fest geworbenen griffeinhalt knupfte, also an einen, in dem die Prozesse des rbens und Bergebens vorläufig aufgehört haben.

Das Mittel ber Mittheilung wird immer nur diejenige Klaffe Auslassungen des Wesens, die sich an seine beharrliche Jdensit knupft, sie soll sie bezeichnen. Bas man wissen will, ist zurderst nicht das Wie und Warum dieser Auslassung, sondern das wielt der Auslassung. Das Mittel der Berständigung mußte seinen Beruf reduzirt werden können, eben dies Mittel, und his als dies Mittel zu seyn. Und solche Beschaffenheit können r noch Außerungen des Subjekts haben, in denen seine Selbstimmung im Berschwinden ist, die es dann aber auch nicht der sahr aussehen, seine Integrität bei der Gelegenheit einzubüßen.

Das Subjekt der Auslassung ift bies Subjekt. Es ift aus ver Umgebung, aus dem Zusammen der Dinge, die der Borwurf ver Bissens und Wollens werden, zunächst ausgeschieden, es in dem Allen etwas für sich geworden. Es hängt unmittelbar

nur noch mit seiner Umgebung durch gewisse Faden zusammen, be ausbrudlich von folder Beschaffenbeit find, daß fie die einmal ab gebrochene Busammenhängigkeit nicht wiederherftellen. gerade fo viel, ale nothig ift, um zwischen gewiffen einzelnen Buntten bes Subieftes bes Gegenstandes eine Berbindung bernftellen, die das eine Ding dem andern gegenüber zu bezeichnen fur die Bermittlungen des Gubiette von Se im Stande ift. ten des Willens an ihm, durch die er feine Wirkungen, wo er es beabsichtigte, ine Wert richten fonnte, und für bie Wirfungs übertragung zum 3med des Biffens von einander, mußten gan verschiedene Mittel in Anwendung gesett werden. Diefe lette Berbindung eine möglichst ausgebehnte werden sollte, ohne doch in dem gegebenen Zusammenhange weder bes mahrnet menden Subjettes, noch des Gegenstandes ftorende Beranderus gen zu bewirken, so konnte diese Berbindung eben barum aus nicht zugleich die Bermittlung abgeben, dadurch der freie Bille in Die Dinge eingriff, wie es ibm beliebte. Der Bebel, an bem d diese Wirkung auszuüben hatte, war ausnehmend verkürzt. Da Apparat des Willens ift so eingerichtet, daß er dem Geschöpf eine = fehr mäßige und eng begrengte Wirffamfeit auf der Seite des Go = genstandes gewährt. Sier muß er Punkt für Punkt vorschreiten und jeder Schritt weiter ift eine neue Arbeit; ihm ift feine Birtung \_ in Distanz gewährt, während ihn die Werkzeuge seiner Wahrneb mung mit den Dingen auf Erstreckungen in Berbindung sepen, die fast das Maß seiner Vorstellung überschreiten. Also der Aus druck eines Willens im Wesen bleibt die Erscheinung, aber eines Willens, der der Maffe der, das Subjekt konstituirenden vielen Wefen in ihm zukömmt. Darum muß er thun, mas er foll, d ift nicht der Wille der freien Ginheit des Subjeftes und darum en kann und foll er (d. h. die Erscheinung) die Natur des Subjett ? Das ift, mas unmittelbar an ihm mahrgenommen bezeichnen. Es ist nicht die rechte Mitte der Individualität, in der fic die Dinge berühren, um sich mahrzunehmen, sondern in diesem

renzbezirk thun sie es. Ober wie die repräsentirende Erscheinung biefem Grenzbezirk (der Natur des Subjekts) stammt, so hört auch im Grenzbezirk des Wahrnehmenden auf, bevor sie seine ividuelle Mitte erreicht hat. Der Verstand muß sich zum Zweck. Erkennens die nöthigen Angaben, den Bildungsstoff der Erntniß, von hier holen.

Es war icon einmal jur Sprache gefommen, welchen Sinn bat, wenn man faat, die Anschauung ist die Bedingung ber ideinung, die Bedingung ihrer Möglichkeit. Allerdinge die Birin mahrnehmenten Ginn des einen ift eben fo febr ein metliches Stud zur Auslaffung bes andern, wie bas hier ein mefliches zum Dort ift, oder der Mangel in einem ein wesentliches ud jum Überfluß im andern ift. Aber eben darum fallen Errinung und Anschauung nicht zusammen. Und fo lange es keiandern Mafftab für das eine giebt, als das andere, hat man nes von beiden verstanden. Erscheinung und Wahrnehmung irben fich beden, bas eine mare bas andre unmittelbar felbft. un fich die Gubjefte dedten. Aber ce bleibt vielmehr jedwedes Brojeß, der die Mittel und Sandlung des andren überschreitet b auch wieder binter ibm gurudbleibt. Es find Thatsachen, die in engerem und weiterem Sinn nehmen lassen. Die Anschaua wird ein oft recht verwickelter Brogeft, wenn fie die Ericheing umfaffen will. Gie sollen zusammenfallen; bas eine foll ber isbrud des andern werden, aber es behalt doch auch jeder Theil ne eigne Doppelseitigkeit von Subjekt und Pradizirung für sich, ib es bedarf einer Operation bes Berftanbes, um auch nur bie fceinung burch die Anschauung zu fonftatiren.

Es war oben von den Bedingungen der Möglichkeit die Rede wefen, das Subjekt der Erscheinung aus ihren Angaben herstels zu können. Das verlangt man schon nicht, daß die Erscheisig der vollständige Ausdruck des Gegenstandes der Erkenntniß 1; das kann sie nicht seyn, weil sie in die Konstituirung des Ersminißgegenstandes eingeht, und dieser, bevor sie auftritt, der

gesuchte Gegenstand noch nicht ift. Es ist gar nicht ber Sinn ber Erscheinung, daß der Inhalt ihrer Quelle in ihr zum zweitenmel wieder komint, daß er in ihrer eignen Thatigkeit aufgeht. Aber bas icheint man wenigstens erwarten zu konnen, bag fie von be ab, daß fie auftritt, bis zu dem Augenblick, in dem fie wahre nommen wird, keiner Berwandlung unterliegt, die es ihr unmiglich macht, diejenige Phase bes Wesens zu bezeichnen, aus ber fie ber ift, in der fie auftritt; man kann erwarten, daß fie in ber Berfaffung mabrgenommen wird, in ber fie ihr eignes Gubieft, ber Gegenstand der Frage selbst geworden ift. Das konnte unter einer gewissen Bedingung erreicht werben und ift auch erreicht Bare bie gange Sandlung eine Summe von ertemporirten Bermittlungsaften, in denen das Gefen der Bermittlung zwischen ben bier mitrechnenden Bedingungen mit dem Kall der Anwendum jumal, also stuckweise hervorginge, dann mare es schlimm. das ift nicht ber Fall.

Es ift angeführt, wie, um überhaupt eine Bahrnehmung möglich zu machen, zwischen bem Bewußtsenn und feinem Beaen stande eine Bemeinschaft ber Form mußte durchgeführt worden senn; das ist, was das Erganzungsverhältnig der Subsistenzen bedeutet, oder mas zum erstenmal in ihm auftritt, benn bas if ein Berhältniß von, in ihrer Form zusammenfallenden, Gliedem; und wie ferner diese Formgemeinschaft sich in Areise dieser Gemeinschaft auseinandergeset, die einestheils in einander liegen, anderw theile auch neben einander, d. h. fich das Bange unter einander repartirt haben. Das folgt aus biefer Gemeinschaft nicht, bas auf der einen Seite geschieht, was auf der andern geschieht. Beziehung zwischen ben Momenten ber einen Seite unter fich und denen der andern Seite unter sich, ist dadurch ganz und gar nick prajudizirt, das hangt von Bedingungen ab, die jede für nich bat, und was eben barum mahrgenommen werden muß, oder was, wenn die Sinnlichkeit der Objektfeite fich zu dem diskurfiven 30 halt des Gegenständlichen entfaltet, die Betrachtung ber Geschicke

nt. Denn obschon diese Bedingungen auf Seiten des Geistes b des Begenstand - fenns in einem und demfelben Grunde, alfo b zu einem gemeinschaftlichen Ergebniß verknüpft find, so bat boch der darüber verfügende Ursprung der Dinge, die ihre Gebte leitende Macht, vorbehalten, barüber auf jeder ber beiben ten nach seinen Absichten, nach Lage ber Cache zu verfahren. so hat fic es auch wieder den einzelnen Berbindungen der Thaitequellen und zulett diesen felbit, den Individuen, jedem Theil feinem Wirkungefreise, darüber zu verfügen anbeimgestellt. bies ift nun, was anders nicht erkannt wird, als durch ben reten Übergang ber Wirfung best einen Theile in die Gphare andern. Daß das Ding aber überhaupt erkannt werden fann, bas, mas es ift, dazu ift jene Gemeinschaft ber Korm und wir nen auf diese lediglich aus bem Grunde schließen, weil wir zu Boraussetzung berechtigt find, daß die alle Dinge regierende nunft dem Mitgliede der Belt eine Borftellung von ihr und 1. mas in ihr vorgeht, zu verschaffen die Absicht gehabt hat. n konnte befürchten, daß, wie der Weg vom Gegenstande jum sußtseyn oft lang ift und burch feine Borkehrung gefichert, hier oft Dinge dazwischen treten konnen, die es verhindern, daß Borftellung vom Gegenstande mit dem, was er an und für sich aufammenfällt, daß felbst methodisch, um nur etwas zu errei-1, ju diefer Berbindung haben Mittel gemählt werden muffen, m Birtung fich ftorend in die Vorstellung einmischen, daß die-Umftand fich nicht bloß auf dem Wege zwischen beiden Theilen gnen kann, sondern im eignen Dlittel des mahrnehmenden Sub-I, ja icon im Gegenstande der Erscheinung felbst. Aber alles berfängt nichts, so lange nur das bleibt, daß alle diese mittenben Bedingungen einer und derfelben vorausgesetten Gemicaft der Form angeboren. Denn wenn das der Kall ift. n wohl immer ber erfte Unschein, ber in ber Wahrnehmung britt, febr täuschen, es ift sogar möglich, daß kein Mittel ber hrnehmung, kein hin- und herwenden der Sache und Experimentiren mit ihr genügt, binter die Bahrheit zu tommen; und doch biefe aus bem, mas gegeben fenn fann, zu ermitteln, bleibt unter jener Bedingung immer möglich. Rur eben in Ansehung bestenigen Inhaltes des Gegenstandes, der diese Gemeinschaft ber Form überschreitet, an dem Subjeft und Gegenstand zu verschiedenen Theilen partigipiren, wird ce unmöglich, die Quelle der Erscheinung aus Diefer berzustellen. Er murde ichon vollständig nicht erkannt werben fonnen, wenn diese gemeine Form überhaupt nur burchweg nicht gegeben ware, also wenn sie die Dinge ber bestimmten Belt bes bestimmten Kreises der Wirklichkeit, der die Aufgabe angehört. nur nicht ausfüllten, also ihr vollständig nicht zu entnehmen mare, bas fommt vor. Aber bas murbe nichts schaden; bas Bild, bas Die Borstellung sich vom Dinge macht, bleibt beswegen doch richtia . es wurde erft aufhoren, ein richtiges Bild zu fenn, es wurde ein entstelltes Bild der Bahrheit geben, wenn der Erponent, der Die Theilhaftigkeit der Dinge an dieser Form bezeichnet, veranderlich wird. Denn so weit das der Fall ift, ift der Inhalt des Gegenftandes im Bewußtjenn des Betrachtenden auf feinen Ausbrud au redugiren, der ibn dedt, und bann icheidet der eigne Formaliom des Bewuftsenns bei der Bahrnehmung der Dinge nicht mehr aus als identisch. Inzwischen wiffen wir aus der wechselseitigen Rontrole zwijchen dein, mas die Bahrnehmung an die band giebt, und ben Forderungen des Begriffes, daß fur Diejenigen Bedingungen aesorat ift, die es möglich machen, aus den Angaben der Erscheinung vom Un - fich - fenn bes Dinges fo viel zu erfahren, als ber Geschäftstreis der Denichen in Anspruch nimmt. Bar der Sinn nur einmal im Befit eines Pringips ber Bergleichung gwischen Bedingung und Konsequenz gesett, dann waren ihm damit auch die Mittel in die Sand gegeben, die Angaben der Bahrnehmung gu prufen, einen falschen Unschein zu berichtigen, ber baraus bervorgebn tonnte, bag auf ber Seite der Sinnlichfeit, auf dem Bege der Erscheinung bis jur Wahrnehmung, Umftande dazutraten, Die nicht ber Gegenstand ber Aufgabe ergab, die ibn nicht bezeichten; und eben fo eine falsche Auslegung der Bahrnehmung, die iburch veranlaßt werden konnte, daß sich in die sonst fehlerlosen igaben der Bahrnehmung, Borurtheile, ein migverstandenes priori und dergleichen einmischten, zu verbessern.

Derjenige Bestandtheil ber Babrnehmung, der in der Begiena bes unterschiedenen, inhaltlich ausgeglichenen Dies am Ermtnifigegenstande aufgebt, der rein bistorische Bestandtheil, bleibt n einer etwaigen Insuffienz des durchgängigen Formalism gang Das find Dinge, Die ihre Beziehung lediglich unter berübrt. b baben, zu denen also auch der Maßstab ihres Inhalts, ihrer rraleichung unter fich, lediglich bas Gebiet liefert, dem fie ange-Dag fie die Mittel ihres Ausbrucks dem gemeinen Bembe ber Form entnehmen, ift richtig, aber eben nur einem, im ebiet der Birklichkeit durchgeführten, d. h. dem Theil der Form, r in ihr realifirt ift. Das enthält die Boraussegung, daß, mas er portommt, mit fich durchweg verftandigt ift und zu einer tofelseitigen Beziehung verknüpft. Es giebt eine Geschichte in ich weiterem Ginn bes Wortes, beren Bedingungen einem weiten Rreise ber Form entnommen find, also einem Rreise, der bem frigen inkommensurable Momente umfaßt, das ift nicht mehr fre Geschichte. Bas hier geschieht, wie und warum es fich ermet, das verftehn wir eben darum nicht. Wir fonnen noch eines th bas andre davon mabrnehmen, aber bearcifen es nicht; benn I gebort einer nicht gegebenen Totalität an.

Die Birkung der Erscheinung im apperzipirenden Subjekt nimmt ne Stud des ganzen Subjekts in Anspruch, einen endlichen Bruchwil des Ganzen. Es ift ein Borgang, der seine Dauer und seine indbehnung im Sinn bekommen mußte, weil in dieser Begrenzung the die Konfiguration seines Inhalts zur Wahrnehmung kam.

kunit erst hat das Subjekt an ihm zu partizipiren angesangen. Ist is Sukzessivität der Momente einmal ein Bestandtheil des Borunfs geworden, so hat sie die Wirkung, den Ausdruck der Sache im
inn zu vertreten. Die Auseinandersolge der wirkenden Bewegun-

gen wird ein Bestandtheil aller Apperzeption. Die Birkung hat einen zwar beliebig langen, aber doch immer schon endlichen Beg im Mittel des Subjekts zurückulegen. Der Schluß des Aktes mußte so lange hingehalten werden, als nöthig war, um ein meßbares Stück des Vorganges für den Sinn zu erhalten. Der Gegenstand der Wahrnehmung hat immer schon die Gestalt der vollen Wirklichkeit, seine beiden Ausmessungen des Seyns und des Werdens, und ebenso hat sie also auch der Bermittlungsakt im Sinn. In diesem Borgange scheiden sich die Bewegungsrichtungen der Wirkung und das Tempo der Anregungen in der Wahrnehmung.

Dağ das Individuum eine Synthese durchgemacht hatte, also eine Summe von Individuen blieb, deren Glieder nie mehr in eine ungetheilte Ginheit zusammenfallen, ift die Bedingung ber Möglichkeit, daß der appergipirende Bunkt des Ganzen den Eindruck festhält, um ihn vor einer voreiligen Reduktion zu bewahren. genquer gesagt, bevor der Bersuch der Burudführung auf ben Begriffsinhalt gemacht wird, der Bersuch, ihn dem Gebiet der vollen Einbeit des Gelbstbewußtsenns zu überliefern. Go darf es aus bem Grunde nicht geschehn, weil dieser Bersuch vergeblich senn wurde; es ware biermit noch gar kein Stoff der Gestaltung an den Berstand übergeben, es mare noch nichts da, was dazu brauchbar ware. Es ist das, worauf erst schon mit der Forderung gedeutet mar, bak ber Abschluß bes sinnlichen Borganges, also bas Ende. in dem er in die Richtung des Bewußtsenns übergeht, die Kassung der Relation zwischen den bezeichnenden Punkten behielt. Ende selbst mußte diese Dauer und diesen Umfang behalten, gang so wie der Ursprung der Bewegung, wenn er die Gestalt des Ubergangs zwischen zween in ibm gegebenen Bunften behielt. Der Anfang ist noch nicht fertig, bevor er nicht diese Gestalt bekommen bat. Anfana und Ende behalten die Korm des Ganzen, und wie das mit der Sputhese der Fall ist, so ist es auch so mit dem Ele-Dieselbe reservirte Selbstthätigkeit bes untergeordneten Gliedes, die das eine Erkennen und Wollen unterbricht, oder zu

aufgeloft ift, ift zugleich bas Mittel ber übertragung bes to an das eine verbindende Bewußtseyn des Individuums. Anderes mar dazu ganz unbrauchbar. Und zwar konnte eilung bes Wesens, seine Sonthese nicht anders als in beibinn ber Inhareng vor fich gegangen fenn, im Ginn ber irung der Glieder und im Sinn ihrer Aufeinanderfolge. t des Wiffens geht hervor in der Übergabe des Thatigkeits-3 pon einem Gliede an fein Rebenglied und bann in einem und Bergeben der Sandlung von Augenblid zu Augenblid. De Dieser Einheiten mußte auch zugleich ihren eigenen Beim Gangen liefern, das Mittel bleibt in ihm das Wefen. ie Seite bes Gemeinwefens in allem individuellen Wefen. r Borwurf der Wahrnehmung ift wesentlich ein einzelner ndern, und wie er ein endlicher ift, so hat er auch seine re Beichaffenbeit. Er ift ein endliches Stud bes Ganzen. nus des gangen Erfenntnifpormurfe. Darum bort feine hmbarkeit auf, sowie er verschwindend oder unendlich wird. chtweg gemeiner Inhalt wird, ein solcher, der das Gebiet orm vollständig ausfüllt. Seine Bahrnehmbarfeit wird don viel früher aufhören, aber das hat dann seine beson-Bie es aber in Unsehung des Gegenstandes fich ilt, daß er stückweis mahrgenommen wird, so verhalt es b auf der Seite des Wahrnehmenden fo, in fo fern es jenur ein Stud bes gangen Gubjefte ift, mas an ihm unir mahrnimmt. Schon bamit ift gefagt, bag es weber ein indendes, noch ein Unendliches senn kann, was wahrnimmt. lechtweg burchgebende und umfassende Wesen fann nichts bmen, weil es das nicht nothig hat; es bedarf dieser Bera nicht, weil es fie felbst ift. Die Aufgabe überschreitet esmalige Maß der Bahrnehmung. Man bat sich die nt burch ben Bechsel seiner Beziehungen zu ihm zusamthen. Es ift zu dem Zwed vorgesehen, daß die Erscheinung wa Wechsel so viel Anzeichen an fich im Bewußtsenn zurudläßt, als nöthig sind, das Ganze in ihm wiederherzustellen. Es muß bemerkt werden, daß, was hier von der Wahrnehmung gesagt ift, von der Wahrnehmung in dem weiteren Sinn des Wortes zu verstehen ist, in dem es genommen werden konnte, und zuvörderst auch genommen werden mußte.

Es ist hier von der Gestalt des Borganges die Rede gewesen, der mit der Wahrnehmung abschließt. Man hat gesehn, wie schon alle Funktionen des erscheinenden Wesens und des wahrnehmenden Wesens bei ihm betheiligt sind, auf beiden Seiten und doch ist es wesentlich, daß weder auf der einen, noch auf der andern das ganze Subjekt in ihm in Anspruch genommen wird. Es ist ein Borgang, der wesentlich seine Grenzen, jedesmal gewisse Grenzen, im wahrnehmenden Subjekt hat, der eben nur einen bestimmten Bruchtheil von ihm in Anspruch nimmt, gerade so, wie die Erscheinung auch nur einem bestimmten Bruchtheil, einem bestimmten Gebiet des Inhaltes des Gegenstandes angehört, der in ihr erscheint; wäre es anders, so wäre das Subjekt in seiner Prädizirung ersschöpft und hätte ein Ende mit ihr.

Es war schon bei der Betrachtung des Borganges der Empfindung angegeben, wie aller Übergang in der Apperzeption so vor sich geht, daß er sich auf beiden Seiten in zwei Komponenten theilt, diejenige Thätigkeit, die in die Richtung der direkten Berbindung zwischen beiden Theilen auf beiden Seiten sällt, und die den Übergang zwischen den Bewegungsbedingungen, zwischen den unterschiedenen Punkten der Bewegungsquelle unter sich und den verschiedenen Punkten des wahrnehmenden Subjektes unter sich berstellt. Ratürlich verhält es sich mit den entsprechenden Relationen wie mit der Handlung in ihnen. Was erscheinen soll, was sich kund thun soll und will, was man wissen will, wird die Beziehung des Gegenskandes auf sich, die Beziehung in den Grenzen des Gegenstandes.

Die direfte Berbindung zwischen dem Gegenstande der Erfahrung und dem Subjett ift ein Moment im Aft der Berbindung. Sie ist als solches noch keine reale Handlung. Also sie genügt noch nicht zu einer realen Berbindung, einer Wirkungsübertragung. Sie ist der Theil des Übergangsaktes, der die Dimension der Berbindung vertritt, der in ihr ausgeht. Das ist leicht zu verstehen, dem Subjekt sowohl, wie dem Gegenstande, die dieses Element des Akters verbindet, sehlt noch der ihnen eigne Inhalt, sie sind die Momente des Hier und Dort reduzirt, die auf die Momente des Sier und Dort reduzirt, die auf die Momente des Senns in Raum-Zeit, also jede Bewegung, die sie bekommen, ändert an der Bersassung des Subjektes, dem sie angehören, noch nichts, so ist es auch noch nicht das endliche Subjekt oder das Stück Subjekt, dem der bewegende Moment angehört, der seinen Willen in der Bewegung dieses verwendet, sondern lediglich dies Moment selbst. Der durch den Anstoß verdrängte Punkt wird sofort durch einen andern erset, der von ihm ununterscheidbar ist.



Denkt man fich diese Berbindung n zwischen den Subjekten A und B ins Beliebige verinehrt, so andert sich an dem gangen Berbältnik aar nichts. Ergiebt der Übergangsakt des einen n zwischen dem Gegenstande B und dem Subjekt A in diesem noch keine Wahrnehmung von jenem, so thut es auch eine beliebige Bervielfältigung des n nicht. Eine Wahrnehmung erhält das A erst dann durch die Summe biefer n, wenn fie burch den Butritt ber fomplementiunden Ausmeffung b im B die Kaffung der vollen Birklichkeit befommen batte. Und das war nur badurch möglich, daß das B fo put wie es voraussexlich da ist und wirft in der Dimension B A. then so sehr auch da ist und wirkt in der Dimension b b. venn dies der Fall ist, sind die n Glieder eines endlichen Ganzen; st ift eine endliche, an ihr Subjeft (bas Dasenn im Sinn bes b b) gebundene Bradigirung, das ift nun der Bewegungsgrund für das A geworben, die Ursache einer endlichen Wirkung im A. wer faßt Die Birtung noch nicht Durch feinen Antheil an ber Dimen-

fion n. sondern erst dann, wenn es auch seinen Theil an ihrem Romplement bekommt, b. b. an der Dimension b b, also durch den Beitritt des Elementes a a zu seinem Mittel der Apperzeption. So weit ist von der sinnlichen Seite alles in Ordnung. Der Beziehung wie ber Sandlung gehört biefe Seite an. Aber die unterschiedenen n und ihre Bermittlung durch die a. a. und b. b. jedes das ganze Berbalmiß ber beiben Glieber mit ber Doppelseitigkeit bes Gepne und der Handlung, der Inbegriff dieser Momente, ist seinerseits selbst wieber nur die eine Seite des gangen Borganges, seine finnliche Seite. Bleibt diese reprasentirt durch die Berbindung n n. so ift nunmehr das Romplement das a und b die Funktion des Bewußtfenns im Subieft und in seinem Gegenstande, oder man tann auch fagen, bes Beiftes auf beiben Seiten, wenn man es einstweilen babingestellt seyn laffen will, ob dieser barum, weil er ber Beift, fic auch seiner bewußt ist. Die Handlung hat die Form der vollen Birklichkeit erst mit bem Butritt biefer Komponente; jest erft ift fie möglich geworben. Damit ift ihre gange Bedingung ba, und ihre gange Wirkung, ihr 3wed erreicht, fie ift gum Abschluß gekommen in der Appergeption. Aber nun wiederholt sich der Borgang auf der Seite des Innengebiets und ihn enthielt der Abschluß in der Apper-Wie das eine Element ber Sinnlichkeit sein Romplement juvorberft auf seiner eignen Seite fand, Die eine Ausmessung ber raumlichen Beziehung es an der andern hatte, fo find es jest ein paar Momente ber Sphare bes Bewußtsenns, die zu diesem Berbaltniß zusammentreten. Und zwar ist das eine derjenige Theil der handlung im Beift, der die Sensation in der Beziehungeveranderung zwischen den beiden Bunkten der Wirkung ausmacht, in dem die Berrudung ber Relation swiften ben foorbinirten Bunften vorfichgebt. und ber nun zuerst der Gegenstand der Wahrnehmung wird, - ber andre aber ift der Theil bes Borganges, ber biefe Sensation mit bem ibentischen intatten Puntt im Bewußtseyn vertnupft. Dit bem Butritt diefes Punttes zuerst ift die Sensation für das Selbstbewußtsenns des Individuums gewonnen. Es ift eine Unterscheidung, bie on bei der Betrachtung des Innewerdens überhaupt vorgekommen ir, wenn hier gesagt war: das Wesen apperzipire in der Empsinsy nicht unmittelbar die sinnliche Wirkung, sondern seine eigne Emndung. Es sind die drei möglichen Borkommen eines Übergangs der Mittheilung der Wesen unter sich, die auch alle drei thatsächsind und ihre Stellen im ganzen Vorgange haben.

Man fann das auch fo ausbruden. Der Gegenstand macht in dem, seinen Bermögensüberschuß repräsentirenden, Bewesasarunde für bas Berhalten seines Gegenüber, bes andern Blieber Beziehung geltend, also hier des Wahrnehmenden. it dieser Grund ein elementarischer ift, d. h. ber Kontext ber Thaleit des Gegenstandes mit dem Element der Beziehung gusamment, tann bier nur noch ein bin oder ber bes Bewegungsgrundes biefer Ausmeffung unterschieden werben. Das ift bas Element wahrnehmbaren Erscheinung, genauer gesagt, dieses Momentes Erscheinung, das in die Direktion ber unmittelbaren Berbindung fchen beiden Theilen fällt; im Moment der reinen Sandlung, b. unmittelbar fann der Gegenstand nichts andres von fich mitden; was an der Aufgabe ber Mittheilung in diese Ausmessung t, gebt vollständig über ohne Rest, benn es geht in diesem Aft auf. ber That aber geht so noch nichts über, es ift eben erft bas eine ment des Übergangs; vom andren, dem beziehentlichen Sepn Gegenstande, bem, mas in die Ausmessung ber Begiebung bes genstandes zu sich selbst, des einen Punktes zum andern an ihm t, erfahrt ber Betrachtenbe zuvörderst aar nichts. Es ift ber Bewitheil bes Gegenstandes, von Seiten deffen er gar kein Interesse , fich in ber Erscheinung mitzutheilen; er ift in Diefer Beziehung fic vollftandig befriedigt und beziehungsweise gur Rube getom-Und doch ist gerade dies, was man wissen wollte, und and in der That ein Moment der Erscheinung werden mußte, m fie Form ber vollen Birklichkeit bekommen follte, also in ei-1 realifirten Besen wahrnehmbar werben. hier tritt nun wieder was icon früher dagemesen ift, das jeder der beiden Bestandtheile (ber beiben Ausmeffungen) ein Moment bes andern wird. Das ist das Anzeichen der eingetretenen Bermittlung und zugleich bie Bedingung ihrer Möglichkeit, denn das fest erft den mahrnehmenben Sinn in Stand, ben nicht übergebenden Roeffizienten aus ben Seinigen in der Wirfung zu liefern. Es konnte fo aussehn, als wenn er das unter solchen Umftanden aar nicht mehr nothia batte. aber das ist nicht der Kall, er ist deswegen davon nicht dispensint. Jene Auswechslung des Inhalts zwischen den Erganzungsglieden bat ihre Einseitigkeit keinesweges aufgegeben, benn jedes bat ben Bestandtheil des andern vollständig im feinigen absorbirt. Dag bie übergebende Bewegung ben Inhalt einer Reihe fufzeffiv aufeinander folgender Momente bekömmt, daß sie ein Dag ber Intensität bekömmt, und daß eben so die im Gegenstande koordinirten Punkt burch einen Aft des Übergebens zwischen ihnen verknüpft werben, ist thatsächlich und die Boraussehung der Möglichkeit, in der Erschei nung ihre Quelle wiederzuerkennen. Die Quellen der toordininkn Elemente der Übertragung maren im Gegenstande durch das Row plement eines Cepne verknüpft, aber nur barum, weil fie unter fid in einer, im Gange befindlichen Wechselwirfung standen, und darum tonnte fie auf Seiten des mahrnehmenden Sinnes nur ein Mittel von derfelben Beschaffenheit tomplementiren. Ist dieser Borgang nun auf Seiten der Sinnlichkeit beendigt, fo kömmt die Forderung zur Komplementirung noch einmal wieder und nun zum letten mal Das ift die Komplementirung des eben hervorgegangenen Attes ber Sinnlichkeit im mahrnehmenden Befen durch das Moment des Be wußtsenns. Es ist jest nicht mehr die Handlung, die in dieser Be stimmung des Subjekts ihr Komplement fordert, auch nicht mehr das Moment des Senns an ihr, denn die find in jener Determination (der Wirfung im Subjett) verfnüpft, sondern die Ginseitigfeit ihrer Sinnlichkeit forbert ihr Romplement, und bas ift nun bas Be mußtienn im appergipirenden Subjekt. Aber eben barum weil jest die Glieder der Beziehung die Glieder der Gubfifteng find und ber Unterschied lediglich der ihrer Borzeichen ist, bleibt der Kormalism B Cepns und der Sandlung, der eben beschrieben mar, auf bei-1 Seiten berfelbe. Das ift auf der Seite des In-fich -fenns alles Melbe. Auf beiben Seiten ift bas Glied des Senns vertreten rc die Relation der jum Thema der handlung zusammentretenden omente. Es gehört also weiter nichts dazu, als daß die handna aufbort im Element der direften Übertragung aufzugeben, und Gestalt eines explizirten Thema der Übertragung annimmt. Und B geschiebt gleichzeitig bamit, daß ber Überschuf bes Bermogens eMittheilung ein endliches Mag bekommt, also damit, daß es ihm erhaupt möglich wird, wirksam zu werden. Man sieht, wie, wenn en gesagt war, bas Subjekt habe bas Moment bes Sepns in ber ahrnehmung aus dem Seinigen zu erganzen, dies nicht fo verstann werden tann, ale habe es ben Kontert ber Mittheilung aus bem ement ber birekten Übertragung berzustellen; bas murbe seine ifte übersteigen. Was ihm geliefert wird, muß immer schon so 4 Merkmale des Borwurfs der Wahrnehmung mit fich bringen, I nothig find, um die bestimmte Abwandlung bes Sepns auf ber tite ber Sache zu bezeichnen. Daß dies aber ein bestimmter Ront bes Inhalts ift, nicht mehr der gemeinschaftliche Formalism bes senns, enthält icon, daß er im Mittel des Ginnes anders gar ht berguftellen ift, als fo, daß diefen (ben Sinn) Afte der diret. n Berbindung von dem unterrichten, worüber er Austunft zu haben inscht, also Afte, in die soviel Momente aus den in der Bezieng des Gegenstandes auf fich verfirenden Bechselmirkungen einben, als nothig find, diefen positiven Inhalt des Gegenstandes zu seichnen. Und deswegen, daß dies in der That so geschieht, aucht nur baran erinnert zu werben, wie ber Ginn fähig wird. Bichtungsunterschiede ber bireften Übertragungen zu erfennen. ice Unterschiede enthalten schon einen Bestandtheil, der die Auseffung der direkten Berbindung überschreitet. Diese, die schlechthin tette Berbindung murbe immer nur eine fenn fonnen, wie die eine usmeffung, die beide Theile verbindet, und nun zeigt sich, daß sie ma qualifizirenden Bestandtheil aufgenommen, sie konnte den nur

aufnehmen aus der Beziehung der unter sich koordinirten Punke des Gegenstandes, es war nichts anders da, wo das hergenommen werden konnte. Aber den in der Beziehung auf sich aufgehenden Bestandtheil konnte das immer nicht liefern, und das ist nun zuenk, was das eigne Mittel des Wahrnehmenden herzugeben hat. Und zuerst ist dies nun ein Vorgang auf der sinnlichen Seite des Subjektes und hat seinen Sinn auf ihr, und dann bekommt es ihn im Stadium des Übergangs in das Bewußtseyn und zulept in der Sphäre dieses.

Die Erganzung der Sensationen aus dem Mittel ber Beziehma bes Beiftes auf fich ergiebt die Borftellung vom Dinge. Det Bewuftfepn übernimmt die Bedingungen ber biretten Mittheilme und stellt ben in feine Sprache überfesten Inhalt bes Gegenstanbet baburch her, daß es ihn als ein Etwas für fich, ihm gegenüber, rekognodgirt, als ein Stud ber Totalität bes in ber Begiehung auf fich aufgebenden Stoffe aller Erkenntnig, es macht ihn ale folden fich felbft gegenüber geltend. Das tonnte es nur aus fich haben, darüber konnte ihn die Wahrnehmung nicht belehren. Man tank bas nur bann verfennen, wenn man vergift, daß über die Frage wegen des Etwas = für = sich = fenns des Gegenstandes zu entscheiden die Berechtigung der Sensation in der Wahrnehmung übersteigt. Diese Thatsache des Etwas-für-sich-senns des Gegenstandes, be Wahrheit seiner Beziehung auf sich, hat die Wahrnehmung voraus zuseken; beren mußte man auf einem andern Wege gewiß gewer den senn. Erst wenn dies geschehn ift, konnen die unterschiedenen Borkehrungen der Appergeption, des Sinnes, der die Erscheinung faßt (die unzerfeste Erhaltung der Erscheinung im Sinn, bis fie dal Gemuth aufgenommen hat), das Bewußtsenn in Stand fegen, den Gegenstande seinen rechten Plut, sowohl in Ansehung feines Ontel in Raum und Zeit wie der Stelle, die ihm im Sinn irgend einer Be giehung gum Bahrnehmenden gutommt, angumeifen; bas ift ber Hintergrund, der gegeben senn mußte, um die Wahrnehmung auf ihn zu reflektiren, das Ganze, das gegeben senn mußte, um das Ding

ismus und insonderheit des Kantischen, daß er als entscheidenden immtand immer diesen Mangel an Beweiskraft der Wahrnehmung wgirt. In ihm, für den es keine andre Wirklichkeit giebt, als die des beistes, sucht der Geist die Beweise für die Wirklichkeit des Gegen-iandes statt in dem einzigen Gebiet der Wirklichkeit, das es giebt, in ich selbst, vielmehr in der Sensation, natürlich vergebens. Sie md ihre Insuffizienz sind ihm der Maßstab für die Schähung der Birklichkeit, als wenn ihm der, den er an sich selbst hat, nicht genigte. Also in allen jenen Fällen des Überganges liesert jedesmal die beiden Glieder des Ergänzungsverhältnisses zuvörderst die eine von beiden Seiten der Subsistenz, dann werden diese die Glieder des Berhältnisses, und zulest liesert sie die andre Seite.

Fiele die Ergänzende (der Roeffizient) in der Apperzeption schlechtweg mit der Erganzenden im Att der Erscheinung zusammen, dann wire ohne Weiteres der Inhalt dieser in der Wahrnehmung wiederbengestellt, die Borstellung fiele mit dem Unfich ber Sache ausammm, denn der direkt übergehende Bestandtheil ist nicht bloß einerlei, sondern derfelbe für beide Theile. Es verhält sich so, soweit Sache und Bewußtsenn ihren absoluten Inhalt nicht überschreiten. fam diese Beschaffenheit als repräsentirt annehmen in der Beziehung bes abstratten Inhalts der Sinnlichkeit zu der ihr entsprechenden Stufe des Bewußtsenns; obschon diese Kassung der Sinnlichkeit immer nur noch ein Kall der Gestaltung der Substanz unter allen andern mogichen Källen ift. Aber sie bezeichnet die Grenzen der Wirklichkeit, der der Urtheilende in dieser Angelegenheit angehört, nach Innen und Außen, also den absoluten Inhalt seiner Welt, und darum hat sie das Recht bekommen, die Form der Subsistenz aller Gegenständlichkit selbst zu vertreten, den auf dem Standpunkt des Bewußtsepns megirten Bestandtheil, d. h. über ben Inhalt bes reinen Erganzungsbehåltniffes zu entscheiden. Dbichon es richtig ift, daß für die Bembeilung der konkreten Anwendung es mit dieser Form noch nicht abgethan ist, obschon das Bild des abstrakten Dinges, das die Anschauung liesert, noch anders aussieht, als es in Wahrheit ist, es doch aus ihren Angaben so weit vollständig wiederherzusteller die obige Boraussesung richtig ist, d. h. soweit der Inhalt der Elichkeit in dieser Fassung, die reine Sinnlichkeit repräsentirt. in sie das Moment einer Qualifizirung ein, die im Prinzip Form nicht involvirt ist, dann kann die Borstellung mit dem I der Erscheinung nicht zusammenfallen.

Alfo der Bahrnehmende bat den Stoff für den Roeffici aur bireften Übertragung in ber Bahrnehmung aus bem Sei au liefern. Dag fich diefer dazu einfindet, tann er felbst nicht hindern, es ist wie mit aller Bermittlung. Das sest voraus, er für beibe Theile, ben Bahrnehmenden und seinen Gegenf berselbe ist. Und er ist für sie berselbe, nicht blog soweit er schlechthin durchgebende Mittel der reinen Sinnlichkeit ift. so so weit überhaupt eine Berständigung durch die Wahrnehmung ! lich ift. Das Mittel ift in beiden Theilen dieselbe Qualifizirung gegangen; und der Prozest ihrer Auflösung in das Mag der p Sinnlichkeit auf der Seite des Gegenstandes ift derfelbe, ber e ber Seite des appergipirenden Sinns ift. Aber das ift gum ? des Übergangs der positiven Anwendung, die davon in der Er nung, ber gerade stattfindenden Bermögensäußerung des Gegen bes, gemacht ift, doch noch nicht genug, sondern der Roeffizien direften Verbindung mußte ichon durch einen Bestandtheil der Sc lung vertreten fenn, wenn bem Wahrnehmenden etwas bavon getheilt werden sollte. Das wird nun wohl schon nicht anders führbar senn als durch Bermittlung einer Spontaneität in dem fen, das den Borgang übernimmt. Schlechtweg leidend wird e immer nur dem Moment der direften Bewegungenbertragung genüber verhalten, beiläufig gefagt. Indeß ist davon hier nic Rede, in so fern dieser Theil des Vorganges noch der Seite der C lichkeit angehört. Das vom Subjekt gelieferte Komplement bleik finnliches bis zu dem Augenblick, daß die Determination des Si in der Wahrnehmung die Faffung der vollen Form der Wirklichfeit Bber Borgang auf dieser Seite beendigt ist, und wieder geworden, as und wie er beim Auftreten der Erscheinung im Begenstande geefen war. Jest erft ift für ihn die Zeit da, auf die Seite des Inb-senns im Subjekt überzugehn, d. h. mit andern Worten, jest itt die Forderung der Romplementirung des sinnlichen Bestandtheils urch ben bes Borgangs im Bewußtsepn bes Subjetts auf. Bar der bort, im Borgange ber finnlichen Seite, Die Bermittlung er vereinzelten Angaben des direften Übergangs, d. b. bas Rurpane, was das Subjett aus dem Seinigen liefern mußte, so ist es auch bier. Und es hat auch hier als das Seinige nichts andres n liefern als feine Borausbestimmtheit, bas ift das in seinem Gebiet die unterschiedenen Puntte des Innewerdens verbindende Nurbeme; aber es hat nun hier einen andern Sinn. Eine andre Bebingung, ein andres Motiv zu dieser Lieferung auf dieser Seite giebt d nicht, als die Selbstthätigkeit des Geistes, das Wesen mag sich feines Awedes babei bewußt fenn in einem engeren ober weiteren Anife der Berufsthätigkeit. Das Bewuftsenn tritt den einzelnen Puntten der Apperzeption mit einer Bestimmtheit entgegen, d. h. mit einem Inhalt des Wiffens entgegen, dem zwar bis dabin die konhete Gestalt fehlte, der diese vielmehr erst jest durch diese Buntte bu Apperzeption bekömmt, wenn sie ihn zu begrenzen anfangen, desin sie doch aber auch nicht entbehren können, wenn sie die Bestandbeile einer und berfelben jusammenhängenden Wahrnehmung werben wollen, einer Wahrnehmung, die gerade diese Punkte zu ihr verbindet und alle andern aus ihr ausschließt. Das ist der Borgang, in dem die Bestandtheile der Aufgabe, die Bunkte, die zur Komplementirung kommen, der Gegenstand unmittelbar liefert, also ber Schritt auf die Seite des Bewußtsenns. Es erkennt seinen Gegensand den Wirkungen in seiner Sinnlichkeit, noch bevor es sich ei-Begriff von ihm machen fann. Um fich biefen aus ihm machen # tonnen, mußten die Buntte, die jur Bermittlung tamen, also der Inef auf die Seite des Innengebietes übergegangen fenn. Die Birkungen sind entfinnlicht und auf den Werth von Zeichen redm unter denen der Berstand operirt.

Es ist angegeben, wie die Handlung anders als in der Get Diefes Erganzungeverhaltnisses zwischen bem biretten Übergange 1 dem Moment des Komplements zu ihm überhaupt nicht vortom Über die Dignität, die jedes von beiden hier hat, ist damit n nichts bestimmt; bas scheint febr verschieden senn zu konnen. Theile, die dem einem und dem andern dabei zukommen, konnen f verschieden fenn. Man niuß sagen, daß von dem Bermogen, bas ben Dingen fich aukert, vom Beruf biefer Bermögensaukerung : so weniger auf den Bestandtheil der Beziehung auf sich in der Qu der Sandlung fällt, daß fie einer um fo niedrigeren Stufe des 2 sens angehört, je mehr dieser Borgang in der Form des direk Überganges aufgeht. In dieser Thätigkeit folgt das Wesen ein immanenten Zwange so aut wie willenlos, es ist sich deffen mi bewußt, daß es schon etwas für sich ist. Darin zeigt sich, daß b Subjett noch nichts als ein Bruchtheil der großen Maffe des Bek Es ist eine Thatigkeit, die ihm in seiner Eigenschaft eines G bes bes allgemeinen Befens zukömmt, bas Befen, an bem jeber f nen Theil hat. hingegen muß auf das Individuum als foldes, b in seiner Art einzige Wesen, um so mehr von der Thätigkeitsqui fallen, als in sie Elemente der Beziehung seines Inhalts zu sich e geben. Es ist genau das Entsprechende bei der Apperzeption Kall, wenn um so mehr die freie Selbstthätiakeit des Geistes in I spruch genommen wird, um die Bermittlung bes Gegenstandes # Gangen im Erfennen zu bewirfen, ale berienigen Begiebungen ibm mehr werden, also in seiner Beurtheilung mitsprechen, die t mittelbar nicht wahrgenommen werden.

Bu einer Wahrnehmung, die über die Frage des Gegenstant entscheidet, können vielerlei Mittel, eine sehr verwickelte Borkehm von hülfsmitteln nöthig senn. Der Inbegriff des Gegenständlich hat seine unterschiedenen Stufen und Phasen und jede hat wiel ihre unterschiedenen Seiten. In allen hat das Ding seine Bestimm

eit und seine Stelle, oder hat sie auch nicht. Man muß es hin- und erwenden, um sich eine Anschauung von ihm zu verschaffen, es in nierschiedenen Rücksichten auf die Probe stellen. Und nun ist leicht i verstehn, daß die Operation der Wahrnehmung um so viel mehr er freien Kräfte des Geistes in Anspruch nimmt, als sich die Zahl id Berschiedenartigkeit der diskreten Punkte mehrt, die in eine und ieselbe Ausgabe der Anschauung zu vereinigen sind, d. h. als dies un Bestandtheil der Anschauung gegen den des direkten Übergangs un Romente an Belang gewinnt.

Ran begreift, wie bas Bewuftfenn nur in bem Fall im Stande t. aus bem Seinigen das Nothige zur Komplementirung des dieten Übergangs jum mahren Juhalt bes Ganzen zu beschaffen, rem zu dem 3wed die durch beibe Seiten (ben Gegenstand und 👪 Bewußtseyn) durchgehende Form dazu ausreicht. Ift das nicht er Kall, so versagt das Erkenntnikvermögen, und bann ift es au-E Stande, den Gegenstand zu verstehen, es tann fein Un- fich- fenn iicht herstellen. So verhält es sich nicht erst dann, wenn in ben Bemurf des Wiffens Bestandtheile eingehen, die ihn zu einer Gininseit in seiner Art machen, es geschieht schon, wenn diese Rategoim der Beschaffenheit angehören, an denen die Korm des Bewußtigns nicht soweit partizipirt, daß ihre (dieser Kategorien der Beschafinheit) Elemente für es meßbar werden. Es würde darnach wenig **kussicht** senn, sich von irgend einem Gegenstande eine Borstelma machen zu können. der den abstratten Kormalism von Raum-But an ihnen übersteigt, wenn nicht der Umstand zu hilfe käme, daß ich ber von dieser umfassenden Gemeinschaft der Inharenz nicht be-Miligte Stoff an enger begrenzte Kreise ber Form sammelte, in dema bas Erganzungeverhältnif von Bewuftfenn und Gegenstand of ihre Beife wiederkommt; allerdings jest in einem engeren Sinn 28 Bortes und in einem engeren Wirkungsfreise. Aber es aewit, um das Reffort eines mahren Wiffens weit über den Kreis in seinem Sinn absoluten Gemeinschaft fort zu erweitern, und

biefe, die erst der absolute Maßstab der Gemeinschaft war, zum Range eines abstratten zu reduziren.

Das mar schon in dieser Sphare des abstratten Inhalts ber Dinge fo, daß, um die konfrete Anwendung, die von der abstratten Sinnlichkeit gemacht ift, aus dem, was davon die Bahrnehmme lieferte, wieder zu erkennen, diese einen, die direkte Übertraame schneidenden, Bestandtheil mitbringen mußte; der Unterschied zwifcen bem, was bier geschieht und in den eben angegebenen engenn Spharen ber Wahrnehmung geschieht, ift nur ber, daß bort mit ben. mas übergeht, der Inhalt der Aufgabe auch erschöpft ift, also eben ertannt ift, bag bas aber bier nie geschehen tann, weil jene Sphara der Korm lediglich darum enger begrenzte sind, weil sich in ihnen Go genstand und Bewuftfepn nur mit einem bestimmten Theil von ie bem beden. Es bleibt bier ein Rudstand, der im Formalism bet Berhältnisses nicht aufgeht, und der nun den Werth des Befent fimulirt, wenngleich er ihm in Wahrheit noch nicht zukömmt. G mas Wahres ift inzwischen an diesem Schein, denn eben barum find Diese Kreise der Austaffung Des Wefens enger begrenat, weil fich in ibnen das Wesen schon zu votenziren angefangen batte, es steht in ihnen auf einer höheren Stufe der Gestaltung, ale in berjenigen, Die es als Subjeft der abstraften Sinnlichfeit inne bat. Es ift eine Unterscheidung des Wesens, die einen Fortschritt im Prozes der Individualisirung des Befens anzeigt. Und darum fann man fagen dai. was die Wahrnehmung aus diesen Kreisen liefert, Außerungen eines icon im Erwachen begriffenen Beiftes find. Aber eben darum, weil fie der übergehenden Wirkung aus der Beziehung des Gubichtes zu sich Momente mittheilt, die Borgangen im Besen entnommen find, an denen der Wahrnehmende feinen Theil hat, kann er fie aus bem Seinigen nicht zu einem Ergebniß verknüpfen, das er versteht Das fann er, bag er fie zu einer Wahrnehmung verknüpft, aber bas Ergebniß macht größere Uniprüche als die Formulirung des Geget standes in der Wahrnehmung, es ist in ihr nicht konsumirt, und barum versteht man nicht mehr, was man wahrnimmt.

Fraat man, wie es überhaupt eine Möglichkeit ift, daß ein Manbtheil ber Bestimmung bes Gegenstandes, ber ichon ein Romment zur direften Übergangsbewegung abgiebt, in allen biefen illen der Bahrnehmung in einem und demfelben Aft mit diefer Bemung übergeht, wie die Berschiedenartigkeit Dieser Rategorien der abrnehmung beweist, so ist flar, es kann nur noch durch den verariff ober Einariff eines ber beiden Theile in bas wesentliche ittel des andern zu Stande fommen, also nicht bloß durch den bergang bes wirkenden Doments der Erscheinung, sondern durch nen Übergriff der Subjette selbst in einander. Es ift zu diesem wed gar nicht nothig, daß das Subjett der Erscheinung, das der legenstand der Anschauung wird, unmittelbar felbst diefen Eingriff Mführt, auf die Weise soll es gar nicht geschen und kann es nicht fdeben; es geschieht vielmehr durch die Intervention von Wesen, Die ber zu dem 3wed so eingerichtet find, daß fie sich mit keinem von beim Theilen schlechthin ausschließen. Ohne die Bermittlung eines solen Befens murde man nichts seben und hören von dem, mas vor-Die Bermittlung murbe nicht erreicht senn, wenn fie nicht weiter inge, als bis zur Berührung der Dinge unter einander. Also der bergang erfolgt anders nicht, als durch den Schritt vor Schritt nigeseten Eingriff des einen Wesens in das andre, des ersten in s folgende, bis das Riel erreicht ift; es ist ein Fortgang von kmit zu Bunkt. aber auch außerdem von der Ginheit einer ungemmten Totalität der Relation jur folgenden, bis die Wirkung im Bahrnehmenden da ist in der Gestalt dieser Relation. Dazu mar worderlich, daß das Mittel der Übertragung bis zu einem bestimmm Grad durch und durch individualisirt war. Denn das ist die bederung der Bermittlung, daß alle diese dazwischen liegenden Einwiten bes Tragers der Bewegung an der Beziehung der beiden Mitter Theil bekamen, daß diese Beziehung von einem Ende bis maandern durch fie durchging, der Borgang kömmt mit jedem Shitt zur Rube, und wird mit jedem wiederhergestellt, um ihn der nahiolgenden Einheit zu übergeben; das ift die Form der Bewegungserhaltung im Übergange. Darin liegt, daß auf diesem gamen Bege nicht bloß der, jeder dieser vermittelnden Einheiten angeborige, Wille jum Fortgange der Bewegung in Unspruch genommen wird, sondern daß auch für ihre eigne Apperzeption das ihr Iv kömmliche abfällt. Erinnert man sich nun, daß das wahrnehmende Individuum felbst als ein Inbegriff der in ihm verbundenen Einbeiten der Gelbstthätigkeit zu nehmen ift, fo versteht man, wie ber bier eben beschriebene Prozeß in ihm felbst, in der eigenen Substan des mahrnehmenden Individuums fich fortfest; und mit ibm die nothigen Bedingungen, um den Formalism der Thätigfeitsquelle aus ihnen berauftellen. Dadurch unterscheidet fich aber diefer Borgang von ben ber Empfindung, daß ber Sinn für biejenige Erstreckung, die der M in ihm bekommen muß, um damit die einzelnen und unterscheidbaren Baffus, die Elemente des Borganges unter fich vergleichbar werden. darauf eingerichtet ift, daß das Bewußtsenn in ihm den beziehentichen Momenten zu folgen vermag, alfo fie zu vergleichen, ohne bei dabei das Subjekt des betheiligten Sinnes einen Eingriff in seine Natur erleidet, der seine Identität im Guten oder im Schlimmen zu alteriren im Stande ift.

Ich wollte bei der Gelegenheit einer Thatsache gedenken, die, wenn sie auch genau genommen nicht mehr der Seite des Gegenstandes angehört, auf die sich die ganze Betrachtung hier beschränkt, doch einen Wink giebt, den sich auch die Metaphysik zu Rus mochen kann.

Es ist soeben bemerkt, wie die Wirkung der Erscheinung in der Sinnlichkeit des Wahrnehmenden, die das An-sich-seyn des Gegenstandes (der Erscheinung) bezeichnen sollte (das Ansichsenn nicht im kantischen Sinne genommen, sondern in demjenigen, in dem es zu nehmen wir uns bescheiden), die der Ausdruck seines gegenständlichen Inhalts werden sollte, im Sinn der Wahrnehmung ohne Alteration aufrecht erhalten bleiben mußte, dis sie auf die Seite des Vewußtsenns übergegangen war. Es ist flar, eine endliche, eine meisbare Ausdehnung mußte der zusammensegende Passus im Sinn immer

walten. Aber es liegt auch in ber Beschaffenheit des Materials. id in den anderweitigen Zweden und Forderungen, die hier zu füllen waren, daß diese Ausdehnung im Berhaltnif zu den Dan der finnlichen Umgebung ausnehmend geringer seyn mußte. er Übergangsaft zwischen den Seiten der Subsistenz mißt nicht im im von Raum - Zeit, und was von ihm Borgängen in Raumeit angehört, war sicher ausnehmend kurz abgethan. Eine größere nebehnung im Sinn von beiden konnte nichts nugen, sondern mnte nur den Erfolg gefährden. Das Bild im Auge ist zuverläfa in das Bewuftsenn vollständig aufgenommen in dem Augenblick. t bem es überhaupt da ift. In diesem Augenblick hat jeder finnthe Brozek für das Bild ein Ende. Denn mas von nun ab, von em Moment ab, daß das Bild im appergipirenden Sinn da ist, mf bem Wege seiner Berbindung mit dem Organ, in dem die unterdiedenen Sinne ausammenlaufen, mit ihm (dem Bilde) sich ereige ut, wurde es nur wieder entstellen oder gang zerftoren, wenn auf niefem Wege der Prozest der Apperzeption fortbauerte, wenn er nicht vielmehr dort schon beendigt ware. Auf diesem Wege ist von der physikalischen Beschaffenheit des Bildes, also von dem, mas ben der Gegenstand der Apperzeption ist, sicher nichts mehr vorhanden. Wenn es nun demungeachtet thatsächlich feststeht, daß, wird bise Berbindung des Sinnes mit einer bestimmten oder mehr oder meniger bestimmten Region des Gehirns an irgend einer Stelle unbibrochen, das Gemüth das Bild wahrzunehmen aufhört, so zeigt 🎁 darin, was oben angegeben war, thatfächlich, daß die Kontinuiit des eignen Mittels der Sinnlichkeit, an das das Bewußtsenn petnüpft ift, die Bedingung seiner Einheit ift, der Einheit des Selbstbewußtsepns. Bewußt ist sich die Seele des Bildes geworden, so wie 🕦 da ist, hier ist keine Zeit zu verlieren, aber davon hat vorläufig die Einheit des Selbstbewußtsenns noch nichts, bis fie durch einen Borsong, ber nicht in ber Bewegung des Bildes, sondern des Bewußtsenns 🕶 Bildes besteht, ihr überliefert wird. Aber man würde sich dies grif falfc auslegen, wenn man darum die Sinnlichkeit des Mit-

tels. die fich barin offenbart, für bas Subieft bes Bewuftlepns neb men wollte. Gie ift immer nur das Ungeichen ber Unwesenheit bet Wesens, und ihre Kontinuität das Anzeichen der Kontinuität bei Welens in ihr. In bem, mas auf diefem Bege zwischen bem Auftreten des Bildes im Sinn und der Region der Berknüpfung aller Apperaeption in die Ginheit des Gelbstbewußtsenns vor fich geht, bet man es mit einem Aft ju thun, der feine finnliche Seite bet Satte man es immer nur mit bem einen ober bem andern zu thm mare man mit ber Überfchreitung ber Grenze bes Sinnlichen foiet in der Sphare des Bewußtsenns, dann mare alles gang flar auf beiden Seiten, denn diefer Schritt des Übergangs bliebe amar ein schlechthin vorausgesetzter, aber doch eben darum immer nur einer, ein Schritt, ber im Borwurf des Wiffens eine verschwindende Lich Aber damit ist der Forderung der Bermittlung mit Richten genügt. Bielmehr ift diefer Prozeg ein endlicher Borgang in Ram und Zeit; das überschreitet alle Borftellung.

Man hat die Wahrnehmung als die Erfennung des Gegenflat des von seiner sinnlichen Seite genommen und auch in gewissen Sinn mit Recht, obschon es auch wieder als die Erkennung bet Gegenstandes von der Seite des Dies-fenns an ibm genommen it. des Kalles. Dies find fehr verschiedene Dinge. Kame dieser Bert bes Dies = fenns gerade der Ginnlichfeit des Befens zu, fo mare ft sehr bevorzugt vor dem Bewußtsenn in ihm. Die Absicht der Sprace war zuvörderft ficher, an diesem Wort einen Ausbruck für bas Er fennen des Gegenstandes von seiner finnlichen Seite zu haben, des laa am nächsten. Aber der Ginn des Wortes, wie das in der Sprache immer fo ift, erweiterte fich schnell und von Rechtswegen. Das Wort behält in ihr ein Leben und folgt der Explizirung des Gegenstandes, mas dem steif gewordenen terminus technicus ber Philosophic wenigstens jedesmal ausnehmend schwer wird; er immer sehr geneigt, es entweder nur im einen oder nur im andem Sinn zu nehmen. Die Metaphyfif darf das Wort in feiner anders Bedeutung nehmen, ale in derjenigen, die fein Gebiet volltom

en umfaft. Demaufolge bedeutet die Wahrnehmung die, für das inbiekt aus dem unmittelbaren Konflikt der betreffenden beiden beile hervorgebende. Erkennung bes Dies in der Quelle der Wirng, des Falles im Unterschiede von der Begriffserkenntniß. ittelt ift diefer Konflift durch einen sinnlichen Borgang, es ift que irberst ein sinnlicher Konflift; und wenn man bedenft, daß der mie Bertehr zwischen bem Betrachtenden und ber ihn umgebenden delt, dem Inbegriff der sogenannten Natur mit diesem Konflift ihrer malichen Phasen abgethan ift, daß erst in der extlusiven Welt der enftandbegabten Berson bas alles einen erweiterten Sinn beimmt, so lakt fich verstehn, wie man dies Wort Wahrnehmung uf das unmittelbare Ergebniß des sinnlichen Konflikts der Wefen ulnterschiede von der Erkenntniß ihres verständigen Inhalts, oder ud ihres bisturfiven Inhalts, beschränft nehmen tonnte. Die Sinni**dleit ist als das Ende des Wesens zu betrachten, an dem seine Selbst**batigkeit zessirte, damit es an sich selbst etwas gewann, das lediglich er Stoff seiner freien Thatigkeit wurde. Das ist vorläufig ein rein maginares Berhältniß, aus dem gar nichts wird, bis die Bermittung vorausseslich in Gang gekommen ift. Ift bas geschehen, bann Ammmehr die Sinnlichkeit der direkte Träger aller Korm geworden: n ihr schließt das Leben im Wesen ab, in dem es konkreszirt, damm wird in ihr das wechselseitige Grenzgebiet der Wesen fest, das Mittel für den bezeichnenden Begriffsinhalt der Wesen. Wie sie, die Similichkeit, also das Lette im Übergangsschritt des Willens in der Ericheinung, vom Augenblick der Selbsthätigkeit im Wefen abgerechmt ift. so wird sie hinwiederum das Erste, das im Borgange der Apperzeption zu passiren ist; ja in der Regel das Einzige, was für den Beobachter überhaupt im ganzen Borgange sichtbar wird. Also altenal wird die Sinnlichkeit das unmittelbare Material aller Gesuffanblichkeit, so wird die sinnliche Appergeption das Ende, an dem alle Beobachtung, alles empirische Wissen überhaupt, schließlich Mammenbanat.

Man darf jenen Ausdruck, wornach die Sinnlichkeit des We-

fens bas Ende des Wesens ift, in dem seine Selbstthatiakeit aufm bort hat gegenüber dieser, sich nicht so auslegen, als wenn dies ber Unterschied awischen einem bier und Dort mare. (wiewohl er im Fint gange der Bermittlung weiterhin auch diese Fassung durchmackt. Der Stoff der finnlichen Anschauung vor einem ift in ununterbroche nem Busammenhange; eines schlieft fich ans andere ohne Lich. Das ist keine Täuschung, es offenbart sich darin die schon erwähnte Thatfache, daß die einmal urfprüngliche Bestimmtheit bes Befent ben Raum der Möglichkeit in ihrem Sinn vollständig ausfüllt. Iber eben darum, weil die Sinnlichkeit eine absolute Determination bes Wesens ift, ift in ihr noch gar nichts unterschieden, so ift an in auch noch aar nichts mabraunehmen, in ihrem Sinn ift alles eines und basselbe, es sei benn, bag es ein Richts fei, wie ber Geift. Also es kommt nichts zur Wahrnehmung, in dem er nicht ein Re ment geworden ware; er wird dies schon auf der Seite und im 3 tereffe ber Sinnlichkeit felbst. Jest erft hat die Sinnlichkeit eine solde Beschaffenheit, daß die Form des Wesens in ihr fest werden konnte, zuvörderst die des Eines-senns und Unterschieden-fenns; die Befen fondern fich in ihr, und verbinden fich in ihr. Ift soweit alles fertig, so tritt nun das Verhältniß in eine neue Phase. Die Bieber verknüpfung der einmal individualisirten Wesen soll nicht eine im Sinn der Wefen fenn, eine, die fie um die fo eben gewonnene Indivi dualität bringen wurde, sondern eine Berbindung zwischen dem Be wuftfenn des einen Gliedes und der Objektfeite des andern, und bies sollte nicht blog eine Berührung zwischen beiben werben, for bern ein Busammenfallen von Seiten bes Gangen an beiben, und das fonnte es nunmehr auch werden bei der Beschaffenheit beiber. Bas aber der Konflift der beziehungsweise gleichnamigen Seiten ber Sinnlichkeit, ber immer das erfte blieb, dazu leiftete, tonnten immer nur stellenweise und momentane Berührungen sepn, b. b. d konnte nur an den Stellen zu einer Bermittlung kommen, in denen diese Gleichnamigkeit wenigstens vorübergehend überwunden wurd und doch der dadurch möglich gemachte Eingriff des Einen in bal

Andre ihm weder seine Integrität kostete noch seine Individualität. Es sind immer nur vereinzelte Borgänge, gewisse Anzeichen von sich, duch die das Bewußtseyn des einen Theils und das Gegenstandseyn des andern mit einander in Berbindung stehen; wäre es mehr, so würde das für die Kenntniß der Dinge und die Befriedigung der Bisbegierde des Forschers von großem Nußen gewesen seyn. Aber man muß annehmen, daß unter den obwaltenden Umständen mehr m erreichen, als geschehen ist, nicht möglich war.

So weit also ist die Berbindung zwischen beiden Theilen immer woch eine sinnliche, wenn gleich das Moment der Sinnlichkeit eine Gestalt nicht bekommen konnte, also auch kein Borwurf der Wahrachmung werden, ohne ihren Theil Geist in ihrem Material. Es hat bereits einen diskurstven Inhalt, obschon sich viel sagen über ihn noch nicht läßt. Das Interesse des Wissens schließt in diesem Gebiet ab; et ist nicht bloß die Wahrnehmung, die auf die Sinnlichkeit ihres Borwurfs geht, der Begriffsinhalt an ihm selbst übersteigt vorläusig in Gebiet nicht.

Aber nun geht mit der Bermittlung der beiden Sphären der Subsistenz die Entfaltung des Inhalts weiter und in Ansehung desen, was davon auf die Seite der Gegenständlichkeit fällt, so wit, daß der Inhalt allgemach das Gebiet der Sinnlichkeit zu überkigen ansängt; der Hauptpunkt, um den sich alles dreht, fällt nicht mr nicht mit dem der Sinnlichkeit zusammen, sondern rückt in eine som andre Region der Gegenständlichkeit. Seinen Zusammenhang behält dieser Kreis des Gegenstandssehns mit dem der Sinnlichkeit; was hier auch vorkömmt, es bleibt an einem Ende mit ihr verkührft, es hat alles in ihr einen mehr oder weniger mittelbaren Ausduck, der es, vermittelst seinen Sinnlichkeit, im Wesen festhält, bis welchen Regionen er sich auch ausbreitet.

Das bleibt dasselbe, daß der Gegenstand hier die Priorität hat, metürlich, denn es ist nicht der Geist, dem er gegenübersteht, sondern das individuelle Bewußtsehn, das Bewußtsehn des Betrachkenden, das Ich. Darum hat man ihm zu entnehmen, was man

vom fonfreten Inhalt der Dinge miffen will. Es ift zwar nicht bief der Inbegriff des Dies der Dinge, der konfreten Thatfachlichkeit, was die Objektseite bietet, sie stellt auch den Begriffsinhalt; aber darum handelt es fich hier nicht. Der Anschauung gegenüber remis sentirt sie den Inbegriff des Dies-senns der Dinge, natürlich, es if nur ein Dies, bas ihr abgeht, bas ihr der Betrachtende entgegenw stellen hat, das ist sein eignes. Den geschichtlichen Inhalt ber Dinge liefert der Gegenstand und man bringt fich felbst nur Schaden, wem man im Bertrauen auf feinen Bestand an Begriffeformeln über bas, was ift, was fenn kann, oder nicht, mit dem Thatbestande des Gegen ständlichen zu rechten anfängt. Dem Anschein nach kömmt bier ber Selbstthätigfeit des Geistes eine sehr untergeordnete Rolle zu. Bem man bedenkt, in welcher unvollkommenen, vielleicht verwidelten Fassung die Anzeichen der Erscheinung vorliegen, die Spuren der Geschichte, aus benen (nicht der Begriff, sondern) das Dies ber Wahrnehmung oft auszumitteln ift, so hat es die Anschauung, die Wiffenschaft auf dem Standpunkt der Geschichte fehr oft mit einen viel widerspenstigeren Stoff zu thun, als der angebliche Philosoph der den seinigen hantiert, wie er will.

Es ist so eben angegeben, wie der Indegriff des Thatsächlicher auf der Seite des Gegenstandes, dem gegenüber man in diese Lags kömmt, den seiner Sinnlichkeit weit übersteigt. Die Sprache kam keinen Ausdruck festhalten, der die Wahrnehmung der sinnlicher Wirkung bezeichnet, er erweitert sich sosort über das ganze Gebie des Gegenständlichen. Also dieser inhaltliche Unterschied relevir nicht in ihrem Sinn, er bezeichnet sie nicht. Es wird einem vielei geboten an Erkenntnißgegenständen, was man sich gegeben seyn lafen muß, daran man nichts mehr zu ändern hat, Gegenstände einer reinen Verstandeserkenntniß. Man hat sich zu unterrichten, wie es in der Welt des Geistes und von allerlei Angelegenheiten moralischen Indalts zugeht. Und dies ist nicht bloß eine Durchgangsstuse des Bewußtseyns; etwa die, in der es sich das Material der Berstandeserkenntniß aus dem Thatbestande der sinnlichen Angelegenheiten zu verstenntniß aus dem Thatbestande der sinnlichen Angelegenheiten zu versten

haffen hat, sondern die Aufgabe der Wahrnehmung dauert von eisem Ende aller Relation des Wesens bis zum andern durch den men Borwurf aller Gegenständlichkeit aus. Man mußte vieles zuiffen haben, um gewisse Dinge wahrzunehmen, um von vielen ingen eine Anschauung bekommen zu können.

Es fangt febr allgemach an, daß der Inhalt der Gegenftand. bteit ihrer Sinnlichkeit entwächst. Man fann sich lange darüber siden. Am Anfange zeigen fie noch fo viel Berührungsvunkte, lift beides oft felbst so verwachsen, daß man zweifelhaft bleibt, es die hauptfache ift, und ob nicht die ganze Sache schließlich sich if ihren sinnlichen Gehalt reduziren werde, auf die sinnlichen Beien, an die fie fich verstohlen knupft, wenn man nur mit unnachsichper Indistretion die moralischen Interessen, die die Welt bewegen, stöft und untersucht. Aber am Ende wird man doch immer finden, ie fic bas Gebiet der andern Gegenständlichkeit mehr und mehr 18 seiner Sinnlichkeit sondert und reinigt: man wird allgemach in mionen anlangen, bis in die das Interesse der Sinnlichkeit nicht icht, in eine Welt des Gegenständlichen, die fich um gang andere kittelpunkte dreht, als den der abstrakten Sinnlichkeit. Betrachtet un genauer, wie dies jugebt, so wird man finden, daß gerade mit der Werth des Ergebniffes, ju bem die beiden Seiten des kfens gemeinschaftliche Sache machen, fich bebt, daß fie fich in diem Bermittlungsprozeß nicht aufgeben, sondern daß sich ihre Ginseipeit in ihm mitpotengirt. Mit biesem Brogest gleichzeitig geht die insenerhebung des Subjekts vor sich. Man sieht deutlich, wie mes die Bedingung des andern ift.

Erweitert sich aber auf diese Weise das Gebiet des Gegenständlien um diesen diskursiven Inhalt, so enthält das ganz und gar nicht, is er darum auch schon ein Begriffsinhalt ist, ein Erkenntnisobjekt, is nur noch zu begreisen ist. Es ist zuvörderst immer erst der Boruf der Wahrnehmung, der sich damit erweitert hat. Es giebt viestwahrzunehmen, zu beobachten, zu erfahren, worüber die fünf inne des Leibes nicht belehren.

Es ist richtig, daß die Wahrnehmung eine Funktion des Go muthe bezeichnet, die der des Berftandes porausaeht. Das unmit telbare Bewuftfenn des Leidens unter der Wirtung des Gegenfles bes tritt in ihm früher auf, als die Reaftion des Berftandes. Dem liegt allerdings, daß sie einer tieferen Stufe der Seele im Besen m Die selbsthätige Einheit des Selbstbewuftsenns im Individuum findet sich allgemach ein; bis es dahin kommt, bleibt fie ber ideelle Bereinigungsbezirk der unterschiedenen Buntte, in benen be unterschiedenen Kategorien der Wahrnehmung und Källe der Bahr nehmung endigen. Mit diefer Sonthese realisirt sich zuerft die me sprüngliche Einheit des individuellen Geiftes. Das Bewuftsen muß sich gefallen laffen mahrzunehmen, mas ihm geboten wird; & wird nicht verlangt, daß es fich daraus einen Begriff macht, d kann ihm bas auf diefer Stufe nichts nugen. Darum thun wir und weniger auf unser Wahrnehmungsvermögen, als auf unsern Ber stand etwas zu aut.

Aber die Wahrnehmung ist nicht bloß vor dem Begriff im Befen da, sie ist auch sein Komplement (so weit ist sie ihm ebenbürtig). Und dann folgt sie ihm, sie ist durch ihn bedingt, sie ist mögich durch ihn gemacht. Das ist ein Verhältniß, das öfter vorkömmt, die Zweitheiligkeit des Ganzen im Sinn der Auseinandersolge und den Relation des Dasenns.

Darum geht der Beruf der Wahrnehmung nicht in den dei Berstandes im Begreisen über und in ihm unter, so wie sich diese einzusinden anfängt, sondern sie wird ihrerseits mitgehoben, so wie er sich einsindet. Der Wirkungskreis der Anschauung erweitert sich wie ihre Aufgabe an Inhalt reicher und werthvoller wird. Er gewinnt an Umfang mit dem Eintreten des Berstandes, also gleicheitig mit der Hebung des Wirkungskreises der vergleichenden Einheit des Bewußtsends, seiner freien Selbsthätigkeit. Es ist wenig und wiel mit dem Wahrnehmen gesagt, je nachdem der Vorwurf sich wie und wenig über die Stuse der unaufgelösten Realität fort entsalte hat. Er bleibt das konfrete Ereigniß, wenn schon für alle mitrech

nenden Bestandtheile der Begriff vorliegt. Das Ergebnis der Konliste im Begriffsinhalt wird immer wieder der Fall. Aber das ist pet ein viel verwickelterer Borgang. War sie, die Anschauung, erst as dienstdare Clement des Begriffs, so wird nun der Begriff das iement und der Apparat der Anschauung. Bieles, was sinnlich ssammenhängt, muß geschieden werden und vieles vielleicht weit inseinandergelegene zusammengesucht, um eine Anschauung von der Sache zu bekommen, noch bevor sie begriffen wird, lediglich für ihm Zweck. Der Antheil der Selbstthätigkeit des Gemüths in ihr immt in demselben Waß zu, in dem der Fall des Gegenstandes en ihr konsumit hatte.

So weit haben fich beide Kunktionen nichts vorzuwerfen. Aber es Erganzungsverhältniß unter ihnen besteht selbst bann noch fort, venn fie ungleichwerthig werden. Das bleibt, daß jede ihr Gebiet mb ihren Rechtstitel für sich behält, sie verdankt sie nicht der andern. 😼 läfit fich verstehn, das Schema des Ergänzungsverhältnisses, es rank nicht enger genommen werden, als in seinem Britzip liegt: über ie Bergleichungseinheit der Glieder ist nichts zum Boraus bedungen. **h** ift nicht damit gesagt, daß sie (die Glieder) an Umfang, Belang, Botenz benselben Werth haben, es hat immer nur den Sinn, d jedes von beiben feinen Ursprung, wie seinen Wirkungskreis meschließlich für sich hat, d. h. gemeinschaftlich mit seinem Andern n bem Ganzen, deffen Glieder sie sind. Eine Kunktion der Erkenntik (nicht des Willens) ist beides, aber man muß sagen, die Wahrschmung ift auf dem Wege jum Berstande stehen geblieben, das Erkanen ist in ihr aus guten Gründen und zum Zweck des Wissens auf **iefem Wege** festgehalten in einem Kreise von Apperzeptionsappawien und Prozessen der Seele, in denen das Bewußtsenn, wie ge-👊 aus auten Gründen verbindert wird, die verbindende Einbeit un Selbsthätigkeit herzustellen, es ist hier noch nicht ber Ort und ie Zeit bazu. Daher die Berschiedenartigkeit der Wahrnehmung t den verschiedenen Stufen der Wesen. Aber eben darum muß auch

in Sietes Stufe der Geiftesthätigkeit alles seinen Antheil behalten, wie boch auch die Gattung der Wesen potenzirt ift.

Müßte man damit, daß man ein verständiges Besen wird, seinen Antheil an einem untergeordneten und unverständigen Besen in sich einbüßen, wäre es möglich, daß man das entbehren könnte, daß man ein nur begreisendes Besen werden könnte, so hätte man, schlecht gerechnet, so viel verloren, als gewonnen. Der Berkand gewinnt bei seiner Explizirung des Gegenstandes der Anschauung eine Bahrheit auf Kosten der andern.

Die Anschauung liesert zwar zuvörderst nichts als den Stoff des Wissens, es ist zuvörderst ein ganz roher Stoff, aber er bleibt nicht so, sie organisirt ihn auf ihrem eignen Bege. Und wenn sie einen gewissen Theil der dazu nöthigen Kräste auch vom Berstande aufnehmen muß, so kömmt es zuvörderst doch ihr zu gut, es wird ihr Gewinn, und erst nachdem sie ihn für sich genust hat, sällt das Ergebniß wieder dem Ressort des Berstandes zu.

Also wenn man den Gegenstand noch einmal übersieht, so ist es so. Die Ausgabe der Wahrnehmung ist allerdings der Fall, das ift das Dies. Aber das Dies ift ihr noch nicht als solches geboten, es ift ihr studweise unmittelbar von einer ober ber andern Seite. oder auch von verschiedenen Seiten geboten. Darum verhalt fich bas Bewußtsenn in ihr nicht mehr lediglich leidend unter ber Birtung des Dinges in ihm, es gewinnt das Dies nur noch durch eine Synthese ber zusammengehörigen Momente bes Innewerdens und durch eine Abzweigung aus dem Ganzen, aber diese führt es immer noch auf dem Standpunkt der Bahrnehmung aus. Es bleibt lediglich das Dies, das es fich aus allem Andern in der Wahrnehmung sonbert und begrenit. Dag die Erfenntnig bes Gegenstandes vorläufig nicht weiter kommt, liegt baran, dag die Wesen zunächft mit gleichnamigen Seiten unter einander in Berührung tommen; burch fie wird ihr Eingriff in einander vermittelt, und das kann eben nur eine stellenweise und momentane Verbindung sepn. Bur Ertenntnif bes Gegenstandes genügt das nicht; ju dem 3wed mußte das Ganze an dem Ginen mit dem Gangen am Andern gusammenfallen. Das geschieht zwar, aber es ist nun nicht mehr ein gleichnamiger Inhalt, von Seiten beffen das geschieht, sondern das Gegenstandiem des einen Theils und das Bewuktsenn des andern fallen zusammen. Aber wenn jener Konflift der gleichnamigen Seiten, in benen ber eine Theil mit dem andern unmittelbar in Berbindung tam, auch nur ein stellenweiser und momentaner senn tonnte, so find biefe Stellen ber Rontinuität boch feine verschwindenden. In bem verschwindenden Moment der Kontinuität geht nichts über. mehr hatte zum Zweck biefer Berbindung der eine Theil in den anbem einzugreifen und überzugreifen. Das ift ein Borgang, ber boch aber auch wieder die Integrität des wahrnehmenden Sinnes nicht gefährben burfte; er durfte es um so weniger, je mehr es nichts als das unbefangene Urtheil des Appergipirenden sonn sollte, was auf die Birtung reagirt. Das ift ber Kall der Bahrnehmung. sich im Stadium der Empfindung im Wesen verstrickende und verlierende Wirkung gebt durch es unaufgehalten durch auf die andre Seite, auf die des reinen Bewußtsenns des Individuums und wird die Bahrnehmung. Ober was dasselbe ift, in ihr geht die Wirkung in der unerwarteten und unentstellten Gestalt der Erscheinung von ber Seite ber Sinnlichkeit in die des Bewußtseyns über; es ift ber Kall, in dem fie von fich das Minimum in der Apperzeption des vermittelnden Wesens im Individuo figen ließ. Aber das bleibt, daß das Thema dieses Übergangs die beiben Romponenten der Bemegung und der Relation behält, daß sie in einer megbaren Ausdehnung vor fich geht. Dazu hatte das Wesen seine Sinnlichkeit.

Die Sinnlichkeit des wahrnehmenden Individuums ist ein aliquoter Theil aller Sinnlichkeit seiner Umgebung, aber ein ausnehmend geringfügiger, im Bergleich mit dieser. Es kann nicht mehr brauchen; warum sollte es mit mehr beladen werden, da ihm jedes Stüde dasselbe leistet, was ihm das beliebig Bielfache des Stüdes leisten könnte? Ein meßbarer und messender Antheil am Ganzen mußte ihm jedenfals zukommen, wenn es wahrneh-

an dieser Stuse der Geistesthätigkeit alles seinen Antheil behaltm, wie hoch auch die Gattung der Wesen potenzirt ift.

Müßte man damit, daß man ein verständiges Wesen win, seinen Antheil an einem untergeordneten und unverständigen Besen in sich einbüßen, ware es möglich, daß man das entbehren könnte, daß man ein nur begreisendes Wesen werden könnte, so hätte man, schlecht gerechnet, so viel verloren, als gewonnen. Der Berstand gewinnt bei seiner Explizirung des Gegenstandes der Anschauung eine Wahrheit auf Kosten der andern.

Die Anschauung liefert zwar zuvörderst nichts als den Stoff des Wissens, es ist zuvörderst ein ganz roher Stoff, aber er bleibt nicht so, sie organisirt ihn auf ihrem eignen Wege. Und wenn sie einen gewissen Theil der dazu nöthigen Kräfte auch vom Berstande aufnehmen muß, so kömmt es zuvörderst doch ihr zu gut, es wird ihr Gewinn, und erst nachdem sie ihn für sich genutt hat, fällt das Ergebniß wieder dem Ressort des Verstandes zu.

Alfo wenn man den Gegenstand noch einmal übersieht, so ift es fo. Die Aufgabe ber Wahrnehmung ift allerdings ber Fall, das ist das Dies. Aber das Dies ist ihr noch nicht als solches geboten, ce ift ihr stückweise unmittelbar von einer ober der andern Seitt, ober auch von verschiedenen Seiten geboten. Darum verhält fich das Bewußtsenn in ihr nicht mehr lediglich leidend unter der Birtung des Dinges in ihm, es gewinnt das Dies nur noch durch eine Somthese ber zusammengehörigen Momente bes Innewerdens und duch eine Abzweigung aus dem Ganzen, aber diese führt es immer noch auf dem Standpunkt der Wahrnehmung aus. Es bleibt lediglich bas Dies, bas es fich aus allem Andern in ber Bahrnehmung fondert und begrenzt. Daß die Erkenntniß des Gegenstandes vorläufs nicht weiter kömmt, liegt baran, daß die Wesen zunächst mit gleichne migen Seiten unter einander in Berührung fommen; burch fie wirt ihr Eingriff in einander vermittelt, und das kann eben nur eine fiellenweise und momentane Verbindung senn. Bur Erkenntnif det Gegenstandes genügt das nicht; zu dem 3wed mußte das Gange an dem Einen mit dem Ganzen am Andern zusammenfallen. Das geschieht zwar, aber es ist nun nicht mehr ein gleichnamiger inhalt, von Seiten dessen das geschieht, sondern das Gegenstandem bes einen Theils und das Bewußtsenn des andern fallen zu-Aber wenn jener Konflikt der gleichnamigen Seiten, in men der eine Theil mit dem andern unmittelbar in Berbindung am, auch nur ein stellenweiser und momentaner senn konnte, so find wife Stellen der Kontinuität doch keine verschwindenden. In dem Æschwindenden Moment der Kontinuität geht nichts über. Bielnehr hatte zum Zweck dieser Berbindung der eine Theil in den andem einzugreifen und überzugreifen. Das ist ein Borgang, der boch iber auch wieder die Integrität des wahrnehmenden Sinnes nicht sefahrden durfte; er durfte es um so weniger, je mehr es nichts als bas umbefangene Urtheil des Apperzipirenden sonn follte, was auf bie Wirtung reagirt. Das ift ber Kall ber Wahrnehmung. ich im Stadium der Empfindung im Wesen verstrickende und verkmende Wirkung gebt durch es unaufgehalten durch auf die andre Seite, auf die des reinen Bewußtsenns des Individuums und wird die Bahrnehmung. Ober was dasselbe ist, in ihr geht die Wirkung n der unerwarteten und unentstellten Gestalt der Erscheinung von ber Seite ber Sinnlichkeit in die des Bewußtseyns über; es ift der fall, in dem sie von sich das Minimum in der Apperzeption des vermittelnden Wesens im Individuo figen ließ. Aber das bleibt, daß bas Thema diefes Übergangs die beiden Komponenten der Bemegung und der Relation behält, daß sie in einer meßbaren Ausbehnung vor sich geht. Dazu hatte das Wesen seine Sinnlichkeit.

Die Sinnlichkeit des wahrnehmenden Individuums ist ein tiquoter Theil aller Sinnlichkeit seiner Umgebung, aber ein aussthmend geringfügiger, im Bergleich mit dieser. Es kann nicht wehr brauchen; warum sollte es mit mehr beladen werden, da hm jedes Stuck dasselbe leistet, was ihm das beliebig Bielfache es Stuckes leisten konnte? Ein meßbarer und messender Antheil m Ganzen mußte ihm jedenfals zukommen, wenn es wahrneh-

Apperzipirenden seinen Theil baben mußte. Beiter als der Rall reicht der Wirkungstreis bes Erkennens bier nie. Die Mittel, bie ju ihm in Unwendung kommen, reichen immer weiter, und ba Theil, der den Kall überschreitet, wird sogar für ihn selbst in Arspruch genommen, aber das bleibt wesentlich, daß von dieser Beziehung gerade die alles verbindende Einheit der Seele im Wahmeb menden nichts mehr zu erfahren befommt. Man darf nicht glauben, daß das Ergebnif beswegen doch dasfelbe bleiben tomte. Bas fich und wie es sich in dieser hinsicht in diesem bestimmten Kall ereignet, ist kein Makstab für irgend einen andern. Er hat die Bedingungen seines Verständniffes, so weit das hier geht, lediglich in sich. Allerdings ein Berständniß im rechten Sinn des Wortes fann bas nicht werden, benn bas ift erft erreicht, wenn bem Gegenstande seine Stelle in der Gemeinschaft der Dinge angewiesen it. das zu thun, ist die Wahrnehmung nicht vermögend, ihr kommt nichts zu, als die unmittelbaren Wirkungen des Dinges in der De jektseite des Erkennenden zum vollständigen Ausdruck des Kalls u verknüpfen. Man nimmt mahr, mas jum Dinge gehört, und was nicht zu ihm gehört, und wenn es ihm genommen war, was ihm fehlt, das sondert sie und verbindet sie. Darum geht in ihr das repräsentirende Zeichen des Dinges hervor, das die Erinnerung in dem versinnlichten Mittel des Bewußtsenns festhält. Es ist richtig daß, damit auch nur das möglich ift, die appergipirende Scele, mas fie zu diesem Zweck brauchte, einem Inbegriff allgemeinerer Mittel entnehmen mußte. Aber es würde ein Frrthum senn, wenn mat meinte, daß dieser Borgang mit dem des Begreifens des megen for mell zusammenfiele, also so weit führte, als man überhaupt in der Erfenntnig des Gegenstandes zu kommen nöthig hat und kommen kann, daß es im Erfolge keinen Unterschied mache, ob fich das Ge muth deffen, was es thut und weiß, bewußt ist, oder nicht, wem es nur weiß und thut, was es soll. Erst mit dem Auftreten 🕬 Begriffs im Gemuth, also der bis in das freie Selbstbewußter reichenden Erkenntniß des Berhältniffes bat es fich in feinen Beit

geset, und damit ist es erst ein Glied im eignen Gebiet des Geistes geworden, und ein Stück der Totalität des Erkenntnisstoffes. Bon da ab erst datirt das Berständnis des Gegenstandes, daß die Borskellung ein Stück des bildbaren Stoffes des Geistes geworden ist.

Man wird ziemlich einverstanden darin senn, die Wahrnehmung Meine Funktion des Bewußtseyns zu betrachten, die eine niedrige Stufe des Wesens, also auch des Geistes in ihm bezeichnet, gegenüber der des Begreifens. Etwas wie eine solche Rangordnung von Stusen der Selbstthätigkeit kömmt vor. Aber so viel Gewicht auf bem Standpunkt der Philosophie darauf gelegt zu werden pflegt, so wurde das gerade nicht mehr in ihr Kach gehören, weil dieser Ununschied schon tief in die Geschichte der konkreten Wesen und ihre Ratur einführt, wie schon der Umstand verräth, daß die unterschies benen Sprachen und auch die Philosophie ab und zu sehr viele Stuim in der Rangordnung der Thätigkeit des erkennenden Geistes unkeschieden haben. Es ist auch richtig, daß die Wahrnehmung ein in einem weiteren Kreise von Wesen verbreitetes Bermögen des Gejles ift, als der Begriff, daß dieser erst in einer Elite von bevorzugten Besen auftritt. Man geht hier von ber Boraussetzung aus. bas der beziehentlich weniger gemeinen Funktion ein höherer Werth plommen muß. Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn man bier nicht Dinge fich einander gegenüberstellte, die fich nicht entspreben, also auch nicht komplementiren. Wenn man seine ganze Bewistbatiakeit des Berstandes zusammennimmt, um sich mit ber Bahrnehmung zu messen, so muß sie verspielen. Man darf nicht bergeffen, daß in der Funktion des Berftandes die Bahrnehmung bereits mitrechnet, und daß ihr nichts gegenübersteht, als die Funtion des abstraften Anfangs mit dem Ganzen im Begriff. Rimmt wan dem Beariff, mas er von der Anschauung bat, und dieser, was fie vom Begriff hat, so wird von beiden so wenig bleiben, daß, bleibt, ziemlich gleich viel werth senn wird. Also daraus, daß t Beruf des Begriffs erft im Wesen hoberen Ranges sich einfindet, Met für seinen eignen Werth noch nichts. Was ein Waß nicht faßt,

so lange es seine Einheit durchaus nicht fahren lassen will, das fact es, wenn es fich dazu versteht, fich in unterschiedene Dage aufzule sen. Man braucht mit dieser Theilung nur fortzusahren, so führt das dirett auf die Stufe des Erkennens, die der Anschauung ange bort, das Erkennen des Dies. Es giebt Dinge, die eben nicht zum Begreifen sind, sondern die nur noch gesehen, gehört, ober sonst wie apperaipirt werden muffen. Sie find für den, der zu seben und zu hören versteht, verstanden und erschöpft, so weit das auf me ferm Standpunkt nich thun läßt. Babe es ein Bewuftfein von bobe rer Ordnung als das menschliche, so wurde es mehr in das Reffor feines Berftandes siehn, als unfereins, aber es murbe auch Dinet wahrnehmen, die unsereins nicht mehr wahrnimmt, sondern mu noch benten tann: es mußte fo fenn, wenn es nicht nur ein viel atlehrteres, sondern ein höher begabtes Wesen senn sollte. Wie tam es anders fenn; ber Ausbrud bes Dies ift nicht ber unvollftanbige Ausbrud der Sache, ober gar ber migverstandene, der in ben wahrhaften erst damit verwandelt wird, daß er die nothigen Berbefferungen im Begriff erfährt; sondern das Dies bat feinen 3 halt und seine Wahrheit für sich, dem Begriff gegenüber, und felt jum Gangen, mas diesem fehlt. Dier zeigt fich wieder dieselbe Repartition der Form an das Wesen und an das Objekt, das fie selbft mit ihrer Explizirung im Wefen wird, d. h. das aufgehobene Befen, die von einer andern Seite schon in der Theilung der Determination in die Doppelfeitigkeit der Subsistenz und die Form im engeren Sinn vorgetommen mar.

Hat sich das Wesen auseinandergesett, haben die Dinge sich über ihre Stelle und ihren Inhalt verglichen, dann ist zugleich ihr Individualissung durchgeführt, und nun beginnt ein neuer Att der Verständigung, der Att der Vermittlung, der von ihrer Identim abdatirt. Das ist ihre Erscheinung. Die Wesen sollen sich in ihr von dem, was sie sind, was sie wollen und vermögen, unter sich Mittheilung machen. Es ist, was sie an sich wahrnehmen. Ben man diesen Vorgang im Einzelnen betrachtet, wird man bemerken

of er fich in gewisse unterschiedene Spsteme der Thatiateit abscheit, benen eben so viel Borkebrungen der Wahrnehmung gegenversteben. Das appergipirende Wesen theilt seine Sinnlichkeit in wiffe Bhafen, die den Austaffungen der Dinge entsprechen. Man nn eben so aut sagen, die Auslassungen sind auf diese Bhasen des kefens berechnet, sie sind durch sie hervorgerufen. So ist eines wie 8 andere wieder bervorgerufen und bedingt durch die Natur des Mit-18, das die unterschiedenen Individuen unter fich verbindet. Daß diese einem ununterbrochenen Busammenhange ber Substang bleiben uften, wird bei einigem Besinnen niemand bezweifeln; sie hatte b felbst aufheben muffen, mare es anders, wozu es ihr an Macht 8 Willens fehlte. Aber bis dahin geht die Reduktion des Mittels k. Es muß ein nach Umständen so oder anders beschaffenes, imer aber schon reales Wesen senn, das die Glieder (die Indivi-Wenn man aber bebenft, baf es bied Wefen uen) verknüpft. thit ift, bas, um die Wirfung in der Erscheinung des Gegenstandes vertreten, in das Wesen bes mahrnehmenden Sinnes einzugreifen ut, aber auch nur so weit einzugreifen hat, daß es diesem möglich leibt, seine Berfassung in dem Augenblid, in dem dieser Gingriff weet, sogleich wieder herzustellen, und doch auch wieder tief geum ihm feine vollständige Form mitzutheilen, so mußte es ein br reduzirtes Wefen fenn, b. h. ein folches, das für feine eigne lealität wenig Ansprüche an Erflusivität machte. Dag es inzwischen und und durch individualisirt bleibt, liegt schon darin, daß es ein reafirtes Wefen senn mußte. Das ift die Bedingung der Möglichnt, baf es ben Stoff, 3. B. für bas bin = und Bergehn ber Beegungsmomente zwischen den Wesen abzugeben hat, es steht auf iner tieferen Stufe der Realisirung als die Glieder der Beziehung, mit es nicht die einmal absichtlich bewirkte Unterbrechung des Zummenhangs wieder ausfüllte. Es follte nur fo viel an Wefen bia bleiben, als zur Bermittlung der fortlaufenden oder gelegentliim Thätigkeitsäußerungen der Individuen nöthig war, zur Befrie**igung des Bedürfnisses**, das mit ihrer Sonderung eintritt, auch

fogleich wieder sich wechselseitig ein Lebenszeichen von sich mitzutzeilen. Es ist eine Berbindung, die sich an die wahre Witte der Besen knüpft, an die Wahrnehmung und den Willen in ihnen.

Daß sich diese Thätigkeit des erscheinenden Individuums in die angegebenen Systeme der Thätigkeit und das wahrnehmende Beste in entsprechende Phasen der Wahrnehmung theilt, verräth, daß weber das eine, noch das andere in der Einheit ihres individuellen Subjekts ausgeht. Die Einheit dieses Subjekts wird die ideelle Einheit, die die untergeordneten Kreise der Thätigkeit zusammendat Außer dieser einen verbindet die Momente des besondern Thätigkeitskontextes sein ihm eignes Prinzip. Was der apperzipirenden Einheit des einen Wahrnehmungssystems entgeht, wofür sie keinen Sim hat, das wird Etwas für die andere, sie faßt es.

Die unterschiedenen Momente der Appergeption, und bann bi unterschiedenen Apperxeptionen einer gewissen Kategorie fallen frübe im Umfange der wahrnehmenden Sinnlickkeit unter gewisse Begriffs schemen, wie sie nich bagu früher verständigen, ehe sie noch zu eine ihnen allen gemeinen Einheit der Bergleichung im Berstande ge bieben find. Man sieht hier wieder die Unabhängigkeit der un mittelbaren Bedingungen dieses Übereinkommens jum Begriff von der umfassenden Einheit des Berftandes, obschon dieser die Prioritä behält. Die Dinge mußten zu größeren Abtheilungen ber Ersche nung übereinkommen, um in irgend einem Sinn vergleichbar zu wer ben. Dag eine Sphare ber Erscheinung, ber Form, nicht genügte, ift mertwürdig. Es zeigt fich barin bas Bestreben, vielleicht selbt die Nothgedrungenheit, einen inkommensurablen Bestandtheil in die Korm aufzunehmen. Offenbar wurde dadurch ein um so größerel Stud vom Gangen für die unmittelbare Wirksamkeit des Befent referpirt, benn an es, an sein Belieben, muß zur Bermittlung bie fer Unvergleichlichkeiten rekurrirt werden, wo die Formel nicht aus reicht. Es find bestimmte Kategorien der Wahrnehmung, in die f Sat die Kassungefraft der einen ihr Ende, so tritt ein Pause ein, eine Leere, in der jede Anschauung aufhort, und nei

biefer beginnt das Rach einer andern. Aber darin liegt auch, daß ed nicht mehr unbestimmt viele Kategorien ber Anschauung giebt. Kemehr der Elemente es gelang in den Bezirk des einzelnen Brinip8 zu begreifen, oder je weiter seine Theilung ging, ein um so idbarerer Stoff war für die Anschauung gewonnen, um so mehr ief fich durch die Borftellung aus ihm machen, ohne daß das Erebnif seine Rationalität im Sinn dieses besondern Brinzips eindite. Der Bestandtheil seines irrationalen Berhältnisses fehlt nicht, ber er ift zu einem Moment des Formalism der Erscheinung be-1888t. Im Brinzip der bestimmten Anschauung bleiben noch so viel duntte unterschieden, als nöthig sind, um in seinen Grenzen einen laum für eine veränderliche Anwendung zu bekommen. Der Abstand ieser Kategorien unter sich bleibt ungusgefüllt. Für jedes der untersiedenen Gebiete der Anschauung mußte die Einheit des Prinzips der batiakeit erhalten bleiben. Was in ihm vor sich aina, mußte in die inheit einer bestimmten Kategorie der Anschauung faßbar sehn, und as war nur möglich unter der Bedingung dieser unausgefüllten Inwalle der Anschauung. Diese unterschiedenen Gebiete der Wahrnehung unter fich jum Schluß zu bringen, die unterschiedenen Bringis ien der Bahrnehmung unter sich zu einer alles das zumal umfassenm, zu einer absoluten Anschauung zu vergleichen, wird feine Aufgabe ir die Dageinheit des Bewußtsenns auf der Stufe der Anschauung.

Räher angesehen macht den Inhalt dieser Kategorien von Bordingen wie immer das Thema des Bermittlungsaktes zwischen den süglichen, in eine bestimmte Relation konfigurirten Momenten aus. Die Relation des affirmirten und negirten Moments von Seiten des benns, und des positiven und negativen von Seiten des Übergangs ihm; das Borausseyn der Einheit ihrer Bermittlung und die Urntinglichkeit des Bestandtheils der Synthese, alles das kömmt hier werjüngten Maßstabe wieder. Aber man sieht, wenn man das ntersucht, wie verschieden das genommen werden konnte. Das übere davon gehört nicht hierher.

Darum eben, daß die Bahrnehmung ihre Mage nicht bis jur

Einheit der Bergleichung im Begriff durchführt, überfcreitet ibr 6 fennen wie ihr Borwurf bas Erkennen und ben Borwurf bes B griffe, sie sind in diesem nicht inbegriffen. Der Beruf bes G muthe erweitert sich in ihr. Bas ben Borgug am Begriff ausmad macht auch seinen Mangel aus, es war nicht alles auf eine Bege und mit einem Mittel zu erreichen; mas das Mag bes B griffes nicht fant, ift für ihn verloren, und beifen ift febr viel. Di ist wieder die Folge der Synthese, in der die Form bervorgeht. D Erscheinungen, über die dem Bewußtsenn in der Erfahrung ein Li aufgebt, haben einen Inhalt, den der Begriff nicht begreift. D Wahrnehmung ist wohl im Stadium des Durchganges alles 28i fend. Aber damit ist nicht gesagt, daß sie bestimmt ift, sich in t Erkenntniß der Bahrheit, wie sie der Begriff faßt, ohne Reft au gulofen; ober bag ber nicht zu reduzirende Bestandtheil, ben fie i das Wiffen mitbringt, eben nur ein Überschuß ift, der fich leib nicht verbessern läßt. Sondern die Wahrnehmung bat ihre Bab beit für fich. Darum bebt fie fich und entfaltet fich gleichzeitig # der Funktion des Begriffes, die Anschauung entfaltet fich zu eine Kach der Intelligenz, in dem sie sich des Berstandes geradezu w eines untergeordneten Berkzeuges ihrer 3mede bedient. Sie ertem die Irrationalität der unterschiedenen Sphären der Erscheinung, f erkennt sie an, und geht in den Unterschied ein. Das ift, was fit im Unterschiede der Begirte der Bahrnehmung offenbart. Der mahr nehmende Sinn theilt fich mit feiner Aufgabe, er begrengt fich in fe nen unterschiedenen Phasen und Vorkehrungen, um dieser Fratio nalität der Prädizirung des Gegenstandes entgegenzusommen. wahre Inhalt des Gegenstandes ist anders nicht faßbar, als w feinen unterschiedenen Seiten jumal angegriffen auf biefen verfchie benen Wegen der Unschauung. Dag die reine Materialitat, obe mas dasselbe besagt, die reine Sinnlichkeit des Befens kein Dbit der Anschauung wird, wird nicht befremden, denn in ihr bat de Subjekt aller Erscheinung, das Wesen, eben aufgehört, das i nichts Wirkliches mehr. Aber es ist noch viel mehr, was nicht Ge

genstand der Anschauung wird. Das Wesen kann lange realisirt fen, ebe es für das Maß des Sinnes ber Wahrnehmung fagbar wird. Es kann nicht wohl anders senn, als daß das Wesen eine Stufe der Realisirung durchmacht, auf der es bestimmt ist, der Träer einer abstraften Sinnlichkeit zu fenn; das ift, mas mir die Mamie nennen können. Gewiß ist sie in einem isolirten Zustande nicht utftellbar, fie mar es so menia für die Natur, wie für unfre Scheiungsoperationen. Es ist das Subjekt berjenigen Bermögensäußemg des Wefens, die wir Raum-Zeit nennen, oder die in der jorm von Raum Reit vor sich geht, oder in der die Korm von laum = Zeit bervorgeht. Alles das ist nicht zu unterscheiden. t bie erfte Lebensäußerung im Wesen, ber erfte Borgang, in bem as eine das andre apperzipirt und in ihm hinwiederum wirkend nareift. Das Wesen geht in dieser Wechselwirfung, wie man beuth sieht, so vollständig auf, daß für unsre Anschauung nichts daon übrig bleibt, als die absolute Form alles näher bestimmten Bahmehmens und Wollens, ober man tann auch fagen, bas abdute Material alles Wollens und Wahrnehmens. Darum ist diese om nun das Maß und die Grenze der Möglichkeit alles Inhalts. in sich ist das individuelle Subjekt dieser Thätiakeit noch unendb wenig, im buchstäblichen Sinn bes Wortes; darum fommt für ne davon nichte jum Borfchein; wir wurden davon (von Raumkit) nichts wissen, wenn es nicht an der enger begrenzten Anhauung, in seiner konkreten Berwendung, und mit ihr zum Borhein kame, am Stoff dieser Anschauung, es muß ihm durch Abrattion entnommen werden. Sehr begreiflich, es ist nur ein Bruchmit aller Prädizirung dem andern gegenüber, was erscheint (also ahrgenommen wird), wie die Wahrnehmung nur einen Bruchtheil 8 Bahrnehmenden in Anspruch nehmen durfte, und ein solcher huchtheil eines solchen Inhalts ist anders nicht zu erhalten, er ist m schlechthin Ganzen, bem er angehört, nicht anders zu entziehn badurch, daß er auf eine höhere Stufe des Inhalts erhoben wird. Uerdings findet dieser durchgehende Inhalt an seiner eignen Form

die nothigen Mittel, das konkrete Ding in ihm selbst zu bistinguinn, und darum kann er bis zu einem gewissen Punkt der enksprechende Ausdruck der Wahrheit werden, das mußte er als der absolute Inhalt vermögend sehn. Aber eben darum, weil er nur dieser ist, seht doch immer noch etwas; das ist das Moment der Irrationalität, das erst die Anschauung begreist. Gelingt es, den Gegenstand auf die durch alle Erscheinung durchgehende Prädizirung zu reduziren, so hat man seinen wahrnehmbaren Inhalt ausgemerzt, er ist wie eine trügerische Phantasmagorie verschwunden. Man sieht nichts mehr und hört nichts mehr. Und nun erst, schmeichelt man sich, die Thatsache erkannt zu haben, wie sie in Wahrheit ist.

Die Gestalt der Beziehung zwischen zween Momenten der Birfung in dem einen Glement der Wirfung, behält alle Mittheilung des Gegegenstandes und die Wahrnehmung dieser Mittheilung, also jeder Übergriff des wirkenden Dinges, und zwar in der Form und im Mittel von Raum-Zeit. Aber sie gehört auch noch jedesmal ihrer besondern Gattung der Handlung an, also sie nimmt jedesmal einen besondern Inhalt des Wesens in Unspruch, oder genauer gefagt, eine besondere Stufe des Mittels in ihm. Das war barum unvermeidlich, weil das Wefen eine Sonthese unterschiedenen Befens blieb, unterschieden in Ansehung seiner Natur und des Otte, ben es im Geschöpf einnimmt. Strenge genommen scheint man nur die Forderung machen zu können, daß, war überhaupt das Im bividuum bis jur Identität mit sich gediehen, diese sich in der durch geführten Vergleichungseinheit des Formalism seiner Erfenntnig bemabren muffe. Darin, daß das nicht der Fall ift, zeigt fich, daß bem Bringip, der Dacht, der Einheit in der Gestaltung der Dinge eine andre gegenübersteht, die ihr ebenbürtig ift.

Die erste Erscheinung also (wenn man das Wort in genügend weitem Sinn nimmt) des Wesens im Bezirk unsrer Ersahrung ik die von Raum-Zeit selbst. Aber eben, weil sie nur die schlechthin durchgehende Austassung des Wesens ist, ist sie nur eine unter allen andern. Und nun gilt es nicht bloß von ihr, sondern von allen.

wenn gefagt war, daß sie als folche nach dem Magstabe des endliden Befens noch nicht erscheint, oder mas dasselbe ift, daß der Gegenstand in ihr unmittelbar nicht erscheint, sondern erft in der Amendung, die von ihnen gemacht, die der Gegenstand selbst von bier zeigt fich wieder, wovon ichon oben die Rede ewesen war, daß die Unschauung in der Distinftion der bestimmin Relation im Sinn hervorging, in ihrer Konfredzenz im Sinn. Der Stoff ber Form, Die hier konfreszirt, mar immer ba gemefen, der konnte nicht hier erst improvisirt werden, aber gerade biefe Buntte werden an ihm jest zu dieser Anwendung hervorgehoben. Und zwar dreht sich diese Anwendung für jede besondere Kategorie de Bahrnehmung in einem gegebenen Kreise bes Möglichen. Die Unwendung follte beliebig fenn, aber immer in den Grenzen eines um Boraus gegebenen Kontertes ber Thatigkeit, mas bier bas Brimip genannt ist. Bis zu einem gewissen Bunkt reduzirbar auf En gemeinen Formalism aller Thätigkeit sind diese Themen, aber s wurde zu einem solchen Unterschiede nie gekommen senn, wenn ie in ihm aufgingen. Es kundigt sich hier schon an, was später ucht verkannt werden wird, wenn die Handlung in eine gewisse Sphare übergeht, 3. B. einen sittlichen Inhalt bekömmt, daß, obdon dieser aus dem Mittel von Raum-Zeit nicht geschaffen werden onnte, doch was er auch wirken möge, und wie er sich äußern mök, in die Sprache von Raum Beit gefaßt bleibt. hier, sage ich. vit dies nicht verkannt werden, dort aber fehr leicht, und wird neiftentheils verkannt.

Eben darum ist die reine Materie, das Einerlei des schon reain Subjekts der Form von Raum-Zeit, noch nicht das Wirkende in der Wahrnehmung des Gemeingefühls. Wie diese immer schon hie endliche Größe und ihre positive Direktion der Bewegung hat, dimmt es erst dem endlichen, in irgend eine bestimmte Gestalt geinsten Dinge zu, eine wahrnehmbare Wirkung im andern Dinge metjuüben. Wollte man als das Element dieses Angriss geradezu den mechanischen Bewegungsanstoß nehmen, also die mechanische Wirtung für den Maßstad des Erfolgs im Bewußtfeyn, so wiche man wohl im Irrthum seyn. Die Erfahrung dürste lehren, des die Störung der Integrität des sinnlichen Zusammenhangs noch auf andere Weise zu Stande kommt. Man würde also nicht berechtigt seyn, das Subjekt der Wirtung, von dem oben die Rede wer, schlechtweg als das abstrakte Ding zu nehmen, d. h. das auf seinen raumzeitlichen Inhalt reduzirte Ding, also den Borgang auch nicht als den auf das reine raumzeitliche Bewegungsmoment reduzirten Borgang. Abgesehen von den Erregungen des Gemeingefühls in gewissen Krankheitszuständen, braucht man sich nur des Artunterschiedes des Gemeingefühls in den verschiedenen Gliedern des Leibes zu erinnern. Giebt es kein Ding, das nicht schon mehr als ein Ding ist, das nicht noch einen andern Inhalt hat, so giebt es auch keinen Eingriff des einen Wesens in das andre, der nur noch ein mechanischen Borgang wäre und nur noch dem entsprechende Wirkungen hätte.

Der erste Fall der näher bestimmten Erscheinung, der in dicke durchgehenden Faffung aller Erscheinung, der allem Befen gemei nen Sinnlichkeit, auftritt, ift die endliche Bewegung des abstratten Inhalts ber Sinnlichkeit, die Bewegung des Befens im Stadium ber sogenannten Materie. hier zuerst wird die Erscheinung ein Ge genstand der Wahrnehmbarkeit unmittelbar, sie wird einem fühlber Das Wesen hat einen Sinn dafür bekommen, den Sinn des Ge meingefühls. Der erste Fall einer Appergeption der Wirkung eine Gegenüber im Wahrnehmenden wird fogleich der stringentefte alle Beweise für die Bahrheit eines Gegenüber. Es läft fich verfieben ber allen Dingen gemeine Inhalt ist der, über dessen Dasenn ma fich am wenigsten taufchen tann von ba ab, daß in ihm ein Unter schied seines Mages sich einfindet, ein Unterschied im Grade seine Berwirklichung und seines Berwirklichungsbestrebens, also ein In gleichungsprozeß bes Bermögens in Gang tommt. Bon ba an ift ! das entscheidende Merkmal für das Dasenn und für den Unterschiel einer Berechtigung da zu fenn. In Ansehung Dieses mesentliche Besithtums vor feindlichen Angriffen bewahrt zu fenn, ift bie eff korderung alles Wohlbefindens und die zweite ein Gegenstand, der mfabia ift, fich eines Einariffs und Überariffs von unfrer Seite zu mehren, wir bedürfen seiner für unfre Eristeng. Es ift eine Affetim des Gemeingefühls, auf die hier der Thätigkeitstrieb reagirt. Mes das hat auch seinen Sinn in der moralischen Welt, denn es uebt auch ein moralisches Gemeingefühl. Kängt das Wesen, dessen man fich zu erwehren hat, oder deffen man bedürftig ist, an, eine befimmte Ratur zu bekommen, dann wird das entsprechende Gemingefühl eine näher geartete Apperzeption. Man empfindet den Rangel und das Ruviel eines solchen Wefens in einem auf manmisache Weise, ohne daß diese Sensationen aus der Rategorie des Gemeingefühls ausscheiden, denn diese Unbestimmtheit ihrer Grenen liegt in ihrer Art und ist bezeichnend. Beiter erfährt man babei nichts. Man bätte erwarten können, daß die Aufgabe dieses Sinnes vorzugsweise die Apperzeption der Gestaltung der Dinge im Sinn der reinen Sinnlichkeit geworden ware, die Wahrnehmung her abstrakten Konfiguration. Aber was er bavon mittheilt, sind nichts wie sehr rohe unvollkommene Winke. Es läkt sich verstehen. Die Wesen schließen sich gerade im Sinn ihrer abstratten Sinnlichkeit 418, sehr begreiflich, in ihr find es die durchaus gleichnamigen und skichwerthigen Phasen des Wesens, von Seiten derer beide Theile in Konflikt kommen. Was oben zur Bedingung einer Möglichkeit bes Übergangs der Form in der Wahrnehmung gemacht war, die Bestimmtheit der Sphäre und der in ihr gegebenen Wege, auf demen der Einariff des einen in die Substanz des andern vor sich zu geben hatte, hat sich verloren. Der Eingriff kann ausgeführt werden in beliebiger Ausdehnung und zu beliebiger Tiefe, aber dann wit er ftorend und seine Wirkungen muffen überwunden werden. Daher ift gerade dieser Sinn am allerwenigsten geeignet, über das Bas und Wie der Duelle Auskunft zu geben. Und darum gebit er auch zum geringsten Theil dem Beruf der Wahrnehmung und jum größten dem, ber oben die Empfindung genannt mar. 🐿 würde sich haben entschuldigen lassen, wenn man ihn aus die-

sem Artitel ganz berausgewiesen hatte, wenn es nicht ber Bemleidung megen von Rugen gemesen mare, bierauf feine Beichaffenbeit ju weisen. Sodann liegt darin, daß sich eben darum in diesem Sinn beide Theile zu einem Thema ber Formgemeinschaft zum 3met der Wahrnehmung noch gar nicht hatten verständigen konnen. Die Beranlaffung fehlte, wenn es zu einem folden Gingriff nicht tam der sie nothwendig gemacht hatte, und die ihrerseits ihn möglich gemacht hatte. Oder genauer gesagt, die bezügliche Wirkung explicit sich nicht zu der Form, die sie haben muß, um aus ihr die Quelle der Wirkung zu erkennen. Daber bat bier aufgebort, was man das Apriori der Wahrnehnung nennen muß, von dem weiter bin die Rede seyn wird. Damit ist nicht gemeint, daß man nicht sollte jum Boraus miffen können, mas eine bestimmte Beranlaffung für Empfindungen erregen wird, sondern daß der Kreis der bezüglichen Empfindungen, die bestimmten Unterschiede nach Art und Rabl, also bas Thema einer möglichen Formgemeinschaft nicht jum Boraus gegeben ift, in der Urt, daß wir wiffen, mas für Senfationen in diefen Kreise möglich find und nicht; vielmehr haben wir das alles lediglich der Erfahrung anheim zu stellen, und wir wundern und nicht, wem wir unter Angriffen, die uns neu find, denen unfre Natur bis dat noch nicht unterzogen gewesen ist, auf eine uns noch ganz unbekannte und unglaublich gewesene Weise affizirt werden. Es läft fid auch mohl einsehen: benn ift ber Ginn nicht barauf eingerichtet, ben Eingriff bes fremden Befens aufzunehmen und zu digeriren, foit das Ergebnif, die Wahrnehmung, auch nicht mehr lediglich abbangig von einem jum Boraus formulirten Schema bes Übereintom mens, sondern von den Umftanden, die die Beschaffenheit des Eingriffs begleiten, seiner Tiefe oder Oberflächlichkeit und der Ratu des Theiles, der ihm ausgeset mar.

Das ist mit aller Anschauung so, daß sie in ihrer Kategorie, im Formular dieser Kategorie ein Bild aller Prädizirung der Wirklichteit überhaupt liesert. Aber das läßt eine sehr verschiedene Anwendung zu. Man kann sagen, daß, was in dieser hinsicht nach

mirer Borausberechnung überhaupt möglich war, in dem Thema er Thatiafeit und ber Sensation unserer funf Sinne auch vertreten k. Es ist jedesmal ein Gebiet, dessen Gefüge gewisse durchgebende lusmeffungen, oder, man tann auch fagen, Erganzungsverhaltuffe bezeichnen, die nun die Elemente für eine veranderliche Unwenuna abaeben. Soll der Text dieser Formgemeinschaft fähig seyn, und feine Abmandlung ben veränderlichen Beschaffenheiten ber Duelle des Eindruck zu folgen, einen Ausdruck dieser Quelle abgem, fo muß er über genug versesbare Elemente verfügen. Je voll-Madiger dies erreicht ift, um fo mehr scheibet das eigene Interesse 188 wahrnehmenden Sinnes aus dem Spiel. Je weniger der Sinn in diesen Zweck eingerichtet ist, desto mehr reduzirt sich in ihm die form auf die Alternative eines wohltbätigen oder widerwärtigen indrude. Man follte nun glauben, daß ein Ginn, ber fo unfaig ift, das Wie und Was des Berkommens der Wirkung zu beichnen, wie das Gemeingefühl, den Wahrnehmenden auch am weiaften veranlaffen wird, die Urfache in einem Dinge ihm gegenber zu suchen, daß es ihm am wenigsten eine Burgichaft bafur gem wird, daß der wirkende Gegenstand etwas außer ihm ist; und lift gerade das Gegentheil der Fall, denn eben der Umftand, daß b in ihm beide Theile entschiedener exfludiren, als in irgend einem ndern Sinn, wird auch wieder die Urfache, daß fie fich hier am beritwilligsten finden lassen, einander als Wesen für sich anzuerkennen. derstehen sie sich von der Seite ihrer, für ihre Realität entscheidenden Subfistenz der Sinnlichkeit gegenüber in einem so reinen Bortommen, vie es überhaupt giebt. Wenn zugeständlich alles andre täuscht. • bleibt gegen die Entscheidung dieses Merkmals nichts mehr einpmenden. Die Wahrheit, daß man ein Etwas vor sich hat, dem feine Stelle in der Welt und ein Recht, sie zu behaupten, zusmmt, erkennt man, indem man mit ihm zusammenstößt. einen Beitrag für eine Biffenschaft von vorn herein zu gie-Man tann fagen, ber Grab bes Widerstandes, ben bie Umgebung der Freiheit unfrer Bewegungsbestrebungen entgegenstellt ift ziemlich der Maßstab unfrer Achtung vor der Realität des Dieges außer uns. Solche Erfahrungen haben etwas so ungemein überredendes, daß sie die beste Unterstügung des Verstandes in dem Bestreben abgeben, den zweifelsüchtigen Sinn von dem Etwas-fin sich-senn des Hertommens seiner Eindrücke zu überführen.

Obschon aber die Thatsache lehrt, daß die Erscheinung des Gegenstandes den Vorwurf anders nicht bestreiten konnte als so, das er an unterschiedene Rategorien der Erscheinung repartirt mute. fam doch die Forderung immer wieder, unter diefen eine ausschliefe lich baju ju befähigen, den umfaffenden Ausbrud aller finnlichen Ge genftandlichkeit, also auch bes Ganzen am Gegenstande abzugeben In dieser einen Rategorie mußten so viel Mittel vereinigt sepn, 4 nothig war, in ihrer Sprache den Gegenstand zu bezeichnen, es tam nicht darauf an, daß hier einging, was er an Eigenschaften über haupt batte, aber es mußten in ihr die nothigen Mittel nicht bie zur Bezeichnung seines Begriffsinhaltes gefunden werden, sonden schon um einen einigen zusammenhängenden Ausdruck im Sinn ber Anschauung für den einen Gegenstand zu erreichen. In einem so den Mittel der Erscheinung werden die unterschiedenen Dinge et für die Wahrnehmung vergleichbar; es dürfte zu dem 3wed nicht nothig senn an verschiedene, wie man weiß, in weiten Abstanden auseinander liegende Bezirke der Wahrnehmung zu rekurriren. Diese Einheit des Ausdrucks mar durch keine Synthese von Glementen ju erreichen, die diesen unterschiedenen Klassen der Erscheinung entnom men waren. Es ist genau dasselbe Berhälmiß, was der Ausdehnung von Raum-Zeit ihre Brarogative in ihrem Kreise d. h. vor allen andern Ausmessungen des Wesens gab. Es ift nun sehr unterrid tend zu betrachten, wie dieser 3med im Sichtbar-werben ber Dinge erreicht ift.

Die Dinge erscheinen einander in den Außerungen ihrer freien Kräfte, sie mogen sich nun bestreben, sich ihren Plat im Daseyn pu verschaffen, sich Raum unter einander zu machen, sich wechselseits

surviren und absorbiren, oder fich zu gemeinschaftlichen Ameden erbinden, fie werden einander bemerkbar, es ist das erfte Stadium a Erscheinung ber Wesen, ihre an bestimmte Wege zu bestimmten weden ihrer Gestaltung gemiesene Bechselmirtung, also auch an fie wiesene wechselseitige Appergeption. Das ift noch nicht bas Staum der Erscheinung, mit dem wir es bier zu thun haben. m, was bis dahin vorgegangen war und was ununterbrochen otgebt, erfahrt ber Beobachtende, ber Dritte, unmittelbar gar nichts; sift nicht zu verwundern, mas geht es ihn an? Das find Borgange, nun Formalism sicher nicht den Umtreis des bestimmten 3wecks der Wätiakeit überschreitet, die also auch so wenig in irgend ein Wissen wa vorn ab des Betrachtenden eingehen wie ihre Wege in die Wahrwhmungedireftionen des Betrachtenden fallen. Wir brauchen, um w den Dingen eine Anschauung zu bekommen, einen Borgang in ibm, in dem fie fich über fich auslaffen ohne irgend ein fingulares Biel. Ine ein immanentes Bedürfniß, also ohne 3wed tann biefer Borma nicht fenn. Aber bas Ziel ist die Außenwelt dem erscheinenden inge gegenüber, als folche, die das andre Blied zur Relation ausacht und die die handlung verknüpft. Darum bekommt, ohne nsehen der Berson, mas überhaupt in den Kreis dieser Beziehung it, an diesem Borgange seinen Theil. Bare es nun so, daß fich efer Brozef an die Elemente des werdenden und vergehenden Dins fnupfte, so wurde es durch und durch hell in ihm werden, es nirbe durch und durch sichtbar werden, man wurde es in allen itadien feines Werdens und Bergebens, seiner Sonthese und Auflomg verfolgen konnen. Bare es fo, fo lieferte die Anschauung betif den Formalism der Darftellung des Dinges; man wurde damit zugleich in Besit der Mittel zur Erkenntniß dieser Geschichte der bideinung von ihrer Quelle ab bis zu ihrem Schluß in der Wahrschwung gesetzt senn. Aber die Anschauung knüpft sich vielmehr an W Ergebniß. Das Ding verschließt sich mit alle dem, was hinter m fieat, bem Blid bes Betrachtenben; ift es fertig, bann prafenit es fic. Also wir bedürfen, um von den Dingen eine Anschau-

ung zu bekommen, einer Erscheinung, die unbetheiligt am Interest jener verschiedenen Borgänge doch sich an sie in der Art knüpst, da fie ihnen in ihre unterschiedenen Wendungen folgt, und dadurch fi bezeichnet, es ist ein Prozefi, der mit ihnen in feine Konflifte gerath fondern sie als ein unbefangener Zeuge begleitet. Das ist das an dre Stadium ber Erscheinung, die Erscheinung zweiter Sand. Si sept in den Dingen einen gemeinschaftlichen Inhalt voraus, in den fie bervorgeht und beffen unmittelbare Thatigkeitsaukerung fie il Bie weit auch fonst die Natur der Dinge von einander weicht, a diesem Inhalt, der Geburtsstätte dieser Erscheinung, mußte alles par tiziviren, was an dem verbindenden Ausbruck der Wahrnehmbarki einen Theil bekommen sollte, an einer gemeinschaftlichen Sprace Dieser Prozesk ist das Licht. Es ist hier nicht die Absicht und de Ort, eine Theorie dieses Gegenstandes von der Seite seiner physike lifchen Natur zu geben. Wie es fich in biefer Beziehung damit wer halt, ist für die vorliegende Betrachtung ganz gleichgültig.

Der Theilung der Thätigkeit des Wesens in der Erscheimm entspricht die Theilung des Apparates der Wahrnehmung, es if auf fie vorbereitet. Der Sinn der Wahrnehmung ift so eingerichtt, daß fich in ihm die Abgeschloffenheit der einzelnen Sphare ber Be dingungen der Erscheinung in der Unthunlichkeit verräth, den Artum terschied der Appergeptionen auf ein und dasselbe Bringip der Bahr nehmung zu reduziren. Aber das haben sie noch alle gemein, da Die verschiedenen Klassen der Erscheinung, von denen hier Gebrand gemacht werden kann, Außerungen eines schon freien Bermögen find, d. h. eines Bermögens, das nicht im Dienst der Formulirum bes Subjektes, seines Werbens, seiner Erhaltung und feines Ber gehns beschäftigt ift. Ware das, dann wurde eine folde Thatigle unfähig geworden senn, das Subjett auch nur vorübergebend ju m präsentiren. Es ist ein Brozefi, der sich an die hervorgegangene 3ben titat des Subjette fnüpft, in dem diese weder hervorgeht noch m tergeht. Dies ift wesentlich, das bedeutete der Ausbrud "freiel Bermogen".

Bas und wie viel in die Mageinheit einer Anschauungstatewie aefakt werden konnte, hing allerdings von der Kapazität der finnlichen Borkehrung ab, aber diese hing auch wieder von der Ausbehnung ber Region ihrer Aufgabe ab. Der Sinn ist fähig, einen sewiffen Kreis von Eindrücken in ein und dasselbe Brinzip der Ansauung zu verbinden, aber das hat ein Maß. Und nun wird man finden, daß es nur noch der Ginn bes Gesichts ift, ber fabia ift, von der finnlichen Welt des Wahrnehmenden diesem einen ununterboden zusammenbangenden Ausbrud zu liefern, einen Ausbrud be Gangen, in bem bas Blied ein rationales Stud biefes Gangen wird, und die Summe ber Blieder bas Gange vollständig ausfüllt. Im melder Beschaffenheit auch sonft ein verstandbegabtes Befen stacht werde, oder auf welcher Stufe es stehe, für etwas dieser It wurde immer Rath geschafft werden muffen, um seine Borftelung mit seiner Umgebung in eine kontinuirliche Berbindung zu brin-Bieles könnte gewiß noch anders senn, als es gerade ift, aber tan wird sehen, wie sehr doch die gewählte Repartition dem Zweck utforicht.

Es war oben vom Unterschiede in der Prozedur des Eingriffs er Wirkung zwischen der Wahrnehmung und dem, was wir Emfindung nennen, die Rede gewesen. Hier zeigt sich, wie dieser Untersied am weitesten geht in der Wahrnehmung des Gesichtes. Bon er überkommenen Wirkung wird auf dem Wege vom Angriff des dinnes die zum Bewußtseyn um so weniger alterirt, es geht um so veniger davon verloren, und es kömmt um so weniger hinzu, je veniger auch der Sinn, der sie erleidet, alterirt wird. Das will agen, hier ist der Übergang zwischen den Seiten der Subsistenz der mmittelbarste, den wir kennen. Durch das Wesen geht er begreislich mmer noch und an jedem Punkt der Wirkung, aber es bleibt dabei, ist um so weniger das Wesen des Subsests dabei in Anspruch smommen, seine Betheiligung dabei ist auf ein um so Wenigeres wegint, je unentstellter und unmittelbarer die Wirkung sich in die Bestellung verwandelt. Das bleibt, der Weg, den die Wirkung

im Sinn zurücklegt, ist in seinen Grenzen immer noch ein simisch Prozeß, er behält seine Ausdehnung in Raum - Zeit und kam m ders nicht als in jedem der einzelnen Punkte, die er durchläuf nicht etwa an irgend einem örtlichen Ende, in das Bewußtseyn über gehen. Das war nothwendig, damit dies unterscheiden konnte, we hier vorgeht, so verschwindend auch für unseren Maßstab dieser Beist, denn es ist nicht etwa der Weg von der Stelle ab, an der de Bild austritt zum verbindenden Organ aller Sensationen und Bilensäußerung, sondern der Weg innerhalb der Stelle, in der das Bierscheint.

In biesem Sinn geht nun die Wahrnehmung derjenigen Hi tigkeiteaußerung bes Wesens vor sich, die vom Abschluß feiner 3ber titat abdatirt. Darin liegt, daß fie ein reiner Überfchuß an Thatie keitsbestreben ist, sie mußte ein solcher senn, wenn sie dazu bem werden follte können. das Was und Wie der Dinge so zu bezeich nen, daß dies in diesem Ausbruck vergleichbar bleibt. Darum fi fert keine Seite der Sinnlichkeit so vorzugsweise den Stoff für be Beruf des Berstandes, wie das, was man an ihm mit Augen fiet es giebt das Material des Begriffs der Besen von Seiten ibn Sinnlichkeit, d. h. berjenigen Anordnung, in der fich ihre Bestand theile konfigurirt haben, nachdem den unterschiedenen Bedürsniffe genügt ist, und die nunmehr für das Ergebniß bezeichnend ist und p In seiner Begrenzung i gleich das Material ihres Dies-senns. das Ding fertig geworden, es ift hier zu feinem Abschluß gedieher und in der Region dieses Abschlusses nimmt das freigewordene B fen im Dinge feinen Gip, in ihr findet es die Welegenheit fur fen Lebendäußerungen. Das, mas das Ding noch mehr ift als dies unmittelbare Subjeft seiner Thatigteit, mas es eben zum Dim macht, die Masse an ihm, ift nichts als ber vorläufig in ihm rep nirte Rahrungsstoff jenes unmittelbaren Gubiefts, die Gumme b in ibm porläufig begiehungsweise rubenben Befens; ein Befen f nes Gleichen zwar, das vorläusig nichts zu bedeuten hat, als eb die Masse seiner Sinnlichkeit abzugeben, das aber auch nur dw

die Umstände, in denen es sich bier besindet, und in die es spstematich versest ist, verhindert wird, das in ihm ruhende Thatiakeitsvermogen auf diefelbe Beife zu außern, wie ber burch seine Lage einftweilen bevorzugte Bruchtheil des Wefens. Daß es fich fo verhalt, wiet fich fogleich, wenn das erft eine ganze Ding zerschlagen wird, und nun fur jedes besondre Stud ein neuer Bruchtheil des Befens den Umfang in Besit nimmt, das Ende, das das Ding feiner Umsebung entgegenkehrt, in dem es sich mit dieser berührt. Und dies nun die Region, in der der Brozest vor sich geht, durch den sich die Dinge ein Lebenszeichen von sich unter einander mittheilen. Diejemaen Angelegenheiten, die ihr Dasenn betrifft, die Beziehungen, in benen sie wechselseitig irgend welche Ansprüche an einander machen. find bereits regulirt; was sie sich jest hier unter einander mittheilen, bat teinen andern Zweck als diese Mittheilung. Darum war es ein Uberschuß an freiem Bermögen genannt, der sich in diesem Stadium ber Erscheinung ausläßt, und ber allein bazu angethan ift, das Ding, wie es ist, das fertige Ding zu bezeichnen. Es ist damit eine gemeinschaftliche Bergleichungseinheit aller Erscheinung erreicht. in ihren Gesichtetreis fällt, ist genug, um für das Ganze im Ganjen und Einzelnen entscheidend zu senn. Die Sprache erkennt dies a. fie nimmt von dieser Kategorie der Apperzeption ihre Bezeichnung fir alle andern Sphären der Wahrnehmung her, und der metaphy-Mide Sprachaebrauch geht darauf ein und begreift in dem Wort An-**Cauung die Kunktion der Wahrnehmung im weitesten Sinn**, selbst in bem Theil dieses Kreises, der die finnliche Wahrnehmung über-Mreitet.

Soviel überhaupt die Einheit eines Maßes der Erscheinung ven der ganzen Idee des Gegenstandes fassen konnte, hat sie hier gefast. Das ist die Gestaltung des Dinges im Sinn von Raum-dit. Rein andres Prinzip der Erscheinung hatte über so viel Mittel pu verfügen, ohne aus dem Konzept seiner Maßeinheit zu geraten. Es reicht vom Ende des Geschöpfs in seiner bezeichnenden Gestaltung die zur Masse an ihm (einschließlich). Die Masse am

Individuum, Die Summe des Wesens, das die bezeichnenden Bunt feiner Gestalt ausfüllt. Die Niederlage seiner einstweilen ungemute Mittel und Kräfte ift, was an ihm gablt, was ihm feine Bedeutun im Bebiet der abstraften Sinnlichkeit giebt, dem es die vergleichbar Man muk biefe beibe Ziffer seiner abstraften Kräfte verdanft. Sphären des gangen Individuums als seine Grenzen betrachten: i ibnen bat es ein Ende, in jeder in dem ihr eignen Sinn. So ab ftratt wie ber Gegensan dieser beiden Phasen bes Bangen hier # nommen ift, ift er allerdinge im verwirklichten Wesen nie mehr. De Individuum ist durch und durch eine artikulirte Masse. ift nicht bloß jene Summe abstraften Befens; die Form gebt in fi ein, fie bekommt die Faffung eines Rompleres bestimmter Dit und Wege für die im Individuo por fich gehenden Prozesse. 216 tief in der Masse nimmt die Erscheinung ihren Anfang. An be Tag zu kommen ift vorläufig bavon nichts berufen, aber man brand bas Ding nur auseinander zu nehmen, fo werden diefe Grenzen m Bege der Thätigkeit in ihm selbst sichtbar. Das Ding wird ein m erschöpflicher Bormurf ber Anschauung. Je tiefer man eindringt, best mehr bekömmt man zu feben. Wie aber alles das deswegen imm noch nicht in den reprasentirenden Ausdruck bes Dinges eingeht, i ben, der Einheit des Anschauungsaftes dargebotenen, Abschluß der G scheinung, so geht es auch in die Formel des Dinges nicht ein, i seinen Begriff. Es ift als eine Erweiterung der bezeichnenden Ge stalt des Subjekts, seines prasenten, durch ein und denselben M der Erscheinung vertretenen Inhalts zu nehmen. Wie aber die Er scheinung ihre Quelle nur gerade so weit hinter dem Punkt ihn Auftretens in der Maffe des Wefens hatte, als nothig mar, um übe die Direktion ihrer sinnlichen Inerz zu entscheiden, so muß fic auch im wahrnehmenden Sinn ihr Ende haben, so wie er über diese Direktion unterrichtet ist, und dazu gehört nicht viel. Es ist das Ende die Grenze der Sinnlichkeit, die erreicht ist, sowie sie der Gegenstand der unmittelbaren Anschauung wird, und sie erreicht dies Ende, f

ie ber 3wed in ihr erreicht ift, die Idee des Dinges zu verwirk-

Unter sich sind die Kategorien der Anschauung von sehr verschienem Werth und Umfang ber Geltung. Daß es auch bier wieder neine Form gab, die bestimmt ist, die Vergleichungseinheit al-Gestaltung abzugeben, so weit es sich thun ließ, erinnert febr an n Beruf von Raum = Zeit im Kach der Qualifizirung der Substanz erhaupt. Es beruht offenbar auf demselben Bringip. Mit dem ien Mittel der Anschauung und dem einen Maß der Anschauung ar zur Bezeichnung bes Vorwurfs nicht Auskommens. Der Genstand follte Gigenschaften baben, die man ihm nicht ansehen tann. blieb immer noch ein Rest, der andern Anschauungsvorkehrungen fiel. Das find supplementare Borgange von untergeordnetem Inmile. Die Anschauung im engeren Sinn des Wortes vollführt die ufgabe zwar nur in ihrem Sinn auf ihre besondere Beise, aber m derjenigen Seite der Sache, der gerade die repräsentirenden Beaffenheiten angehören. Die Begrenzung der Dinge, der Abschluß ne affirmirten Inhalts, der den Borwurf der Anschauung ausmacht, eben das gemeinschaftliche Gebiet seiner außeren Angelegenheiten. kgeht viel weiter und bekommt noch andere Bedeutungen, aber it irgend einem Bestandtheil kömmt in ihm alle sinnliche Gegenindlickkeit zusammen. Darum ist allein diese Kategorie der Erkinung im Besit bes Mittels zu einer vergleichbaren Bestimmung r unterschiedenen sinnlichen Dinge; dazu genügt ihr Mittel. Es ift " Stoff einer in einem Buge fortlaufenden Begrifflichkeit. esem Abschluß der Sinnlichkeit, in dem sich die Dinge gegenüberten, fommen sie erst in begriffliche Kontinuität, und werden die suchten Glieder der letten Stufe des Begriffs. An diesen Abhuß knüpft sich die Erscheinung des Lichtes. Es ist jest Zeit, daß bell wird, daß sich die Wesen untereinander besehen.

Man wird finden, wie im Schema jedweder der Austaffungen, wo die sich die Wesen unter einander verständigen, alle diejenim Buntte, beren es jum Zwed der möglichen Variationen in ir-

gend einem beharrlichen Kontext ber Thatigkeit überhaupt benothig ift, zwar wieder kommen, wie aber iede doch immer fich nur au eine besondere Rategorie Des Beschaffensenns bezieht, auf eine Runt tion des Subjetts, die nicht es reprafentirt, sondern dieses Beschaffen fenn, und wie nur einmal diefes Beschaffensenn einen Berth betom men konnte, aber auch bekommen mußte, der es befähigt, das Subiell ber Auslassung zu vertreten. Schon in der Wahrnehmung mußt auf ihre Beise bas Ganze einmal hergestellt senn. Es mußte ben Gemuth schon auf dieser Stufe eine Renntniß davon suppeditirt werden, wenn fie seinen praktischen Bedürfniffen zu aut kommen follte. Det ift die Wahrnehmung bes Gesichts. Darum reprasentirt auch bas Schenia feiner von jenen Auslaffungen bas gemeine Schema aller Inharenz so ganz in seiner ursprünglichen Anordnung wie die, in ber die Dinge fichtbar werben. Man tann fagen, fie ift eine ben abstraften Inhalt dieses Schema's gang symmetrische Anwendung in ihrem verjungten Makstabe. Go sieht man hier, wie die einseitige Affirmation einer gewissen Bestimmung bes Stoffe ober bes Befent zuerst dadurch gewonnen wird, daß sie das Nichts in ihrem Sim aus fich entfernt, aber bas ift gerade ber Weg, bies Nichts zu einem Etwas für sich zu machen. Jest erft ift dies Nichts ein Etwas, bat Die Affirmation jum 3med eines Entfaltungsprozesses in ihr brau Sie hat es aus fich entfernt, aber nun bemächtigt fie fic seiner wieder und verständigt sich mit ihm in einer Reihe von ausein ander folgenden Artunterschieden, von Stufen des übergangs. G ist ein Borgang, der wie jede Bermittlung in das Ganze einen Inhalt einführt, der unmittelbar in den Gliedern der Bermittlung nicht ge geben mar. Daß sich dies so verhält, ift auch nicht entgangen; schm Begel hat dies ungefähr so genommen und es kann nicht anders genommen werden, es ist nichts als die Erscheinung selbst damit aus gesprochen, es wird gar nicht der Anspruch gemacht, einen Grund der Sache dafür angeben zu wollen, oder eine Thatsache, die dam verborgen mare. Man sieht hier gang deutlich, wie die Wahrnehmung ein Berhaltniß erkennt, bas in seinem eignen abstrakten Inhalt noch

sar nicht vorhanden ist, oder das in ihm aufgehört hat, furz das bis in biefe Seite bes Berhältnisses gar nicht hineinreicht, für bas die geometrische Exposition also auch gar kein Verständniß mehr bat. Die Form, in der sich der Borgang bewegt, hat hier, wie über-11, die Raffung eines Erganzungsverhaltniffes von ein paar wechelleitia in einander verneinten Ausmessungen, deren Bermittlung n drei Abwandlungen oder auf drei Wegen vor sich geht, die daund möglich gemacht find, daß sie (die Bermittlung) bier wie überd ein irrationales Moment aufnimmt, es ist der Bestandtheil, ber iberall bei dieser Gelegenheit den Umweg bezeichnet, den dieser Borang burch ein Gebiet nimmt, mit beffen Intervention bas ursprungde Berbaltnif auf eine höhere Stufe ber Gliederung rudt. So iel genügt hier davon zu wissen, das ganze Berhältniß überschreitet ie abstratte Seite, die es hat, also auch alle Fassungstraft einer uthematischen Konstruktion. (Wie es benn beiläufig nichts in ber Belt giebt, das sie nicht übersteigt.) Man kann nicht zweiseln, daß ie ganze Thatfache der reine Ausdruck eines objektiven Perhältises ist, wenn man in ihr einen überall wiederkommenden Formaim erkennt; die Anschauung repräsentirt hier zuverlässig ein Beralmiß, das in jedem Bunkt durch das Berhalten des Gegenstandes, # Befens auf seiner Seite motivirt wird. Daß in dieser, wenn kich schon ganz besonderen Kassung, das Schema aller Gestaltung, icht bloß von einer oder der andern Seite, wie in andern Kategoien der Bahrnehmung, sondern vollständig und unmittelbar zur twendung kommt, war die Bedingung bavon, daß die Erscheinung d Gegenstandes in biefer Sphare den Gegenstand so vollständig ethitt.

Belche Bestimmung des Wesens auf Seiten des Gegenstandes ifer Differenzirung des Lichts in den drei einzelnen Schritten der men Bermittlung, wie sie im Att der Wahrnehmung auftreten, ifpricht, was dieser Unterschied im Wesen bedeutet, was es in jest von diesen Bestimmungen im Unterschiede von der andern will, id was es in ihr apperzipirt, übersteigt gänzlich alle Vorstellung,

darüber ist gar nichts zu sagen; daß es aber seine Quelle auf Seiten des Gegenstandes hat, dessen kann man sicher seyn, dafür bügt die Allgemeingültigkeit des Themas, dem der Borgang entnommen ist. Die quantitativen Verhältnisse der raumzeitlichen Seite, auf die die mathematische Konstruktion das Problem reduzirt, enthalten nichts, was das Ergänzungsverhältniß motivirte, nicht einmal etwas, das sein Vorhandenseyn ahnen ließe, man würde nichts davon wissen, wenn man es nicht mit Augen sähe. Das ist, was oben die Formgemeinschaft von Vewußtseyn und Gegenstand im Stadium der Wahrnehmung genannt war, und was das Apriori der Bahrnehmung ergiebt. Das Verhalten des Geistes im wahrnehmenden Sinn und im Gegenstande drehen sich in demselben Zirkel des Röglichen und Nothwendigen.

Bon den Supplementen der Anschauung ist eines und das wich tiafte das Gehör. Das Bringip des Schema's ift immer dasselbe. Aber hier sieht man, wie verschieden so etwas genommen werden In dem eben betrachteten Kall mar es so gewesen, daß die beiden schließlichen Glieder der Aufgabe (des Thema's der Erscheinung), wie in allen Themen einer absoluten Form (so weit ging selbst auch bier noch das Berhältniß), ein Erwas und ein Nichts im Sinn dieses Etwas maren, deren Bermittlung zu den befannten drei Übergangs schritten differenzirt war, die sich, als diese Vermittlung erschöpsend badurch erweisen, daß sie zusammenfallend das Ganze wiederherhier find die beiden Grenzglieder nur noch ein Go-fem stellen. und ein Anders = fenn. Die Vermittlung befommt die Gestalt einer Reihe von Zwischengliedern, deren zwar nicht mehr unendlich viele senn können, (die Zahl überschreitet nicht einmal ein gewisses Das) aber eine bestimmte Bahl ist es nicht mehr. Die ganze Reihe ist vorläufig zwar geschlossen, aber auch nur vorläufig, es ist ein Sid aus einem Gangen, bas auf beiden Seiten immer noch als verlangert gedacht werden kann. Es fehlt dem ganzen Schema an einer durchgeführten Ginheit, es fann sie bei diesem Prinzip nicht erreichen Eine genauere Determination befommt die Reihe dadurch, dag bit

Blieber nicht mehr ichlechthin gleichwerthig find, also auch nicht die Intervalle. Die gange Reihe zerfällt in Abtheilungen von näher verbundenen oder naber zusammengehörigen Bliedern, obschon fie jeder beliebigen Umftellung und Berbindung fähig find. Das Bringip Diefer unterschiedenen Insammengehörigkeiten bleibt immer das alte, bas Erganzungeverhältniß, und badurch ift für diese Umstellungen und Abwandlungen schon eine Grenze des Möglichen und Nothwendigen, oder hier des Erlaubten und Berbotenen gegeben, und zwar find diefer Aufgelöftheit der Einheit des Pringips wegen die Regeln ber Bermendung viel verwickelter, konnen in engerem oder weiterem Sinn genommen werden, oder sind wohl gar zum Theil ganz stritig. Daber wird die Urt und Beise ber Benugung, der Umstellung und Anordnung dieses Stoffes eine Kunst, wie sie keine andre Sphäre ber Erscheinung in ihrem Stoff fennt, so weit er bei bieser nur bamuf berechnet ift, die Mittel zur Darstellung des Gegenstandes an die hand zu geben. Die Kombination von Licht und Schatten und ihrer artlich unterschiedenen Berbindungen macht nicht die Ansprüche, weder eine Kunst noch eine Wissenschaft zu senn, sie hat hier ganz andre Probleme. Man erkennt an dieser Beschaffenheit des Tones deutlich ein Brinzip der Erscheinung, das seinen Sit nicht mehr im ummittelbaren Subjekt der Gestaltung hat, in dem Antheil des Befend, das dies Subjekt bezeichnet, sondern in dem Wesen, das seine Raffe bildet, aus diesem geht sie hervor, das ist, was an ihm Lon und Klang bat. Darum bat das Bringip diefer Außerung des Dinses nicht wie das Licht die Form der absoluten Bradigirung des Besens selbst, ist nicht wie dies ein Bild dieser Prädizirung in nuce, sonbem bat die Form einer beliebig großen Summe oder beliebig langen Reibe von Ginheiten, die in jede beliebige Beziehung gebracht merben fonnen. es ist das unverfennbar die Natur der Maffe bezeichnende Berhalten. Darum, wenn dort die Anwendung, die von der Umftellbatteit der Glieder gemacht wurde, die Konfiguration, in die sie kamm, das Mittel jum 3med bes Ausbrucks ber Ibee mar, so ift fie her ihr eigner Zwed, sie kennt keinen besseren und ist auch zu nichts

Besseren nut. Darum fangt die Sichtbarkeit bes Wesens mit seiner Individualisirung an, es bezeichnet sie. Kur das Individuum ift das Licht gemacht, wie es in ihm aufgeht. Kur bas Gemeinwesen ber Individuen ift es angezündet, damit eines das andre gewahr wird, und jedes seinen Weg findet. Wo diesen Brozeg die Natur in gewifsen Awischenräumen suspendirt, an irgend einer Stelle, lernt ber menschliche Verftand bald ihn wieder in Gang bringen und für einen Aber es mußte auch für einen Beg ber Mittheilung Erfat forgen. geforgt merden, der dem freien Belieben der Gefcopfe gur Beffi gung gestellt mar. Bas im Innenraum des Bewußtseyns vor fic geht, weiß nur ber, ber in feinem ausschlieflichen Befit ift. Gin anderer sollte davon nichts in Erfahrung bringen, es fen, baf et ihm mitgetheilt wird. Das Individuum sollte ein solches Gebiet feiner Thätigkeit für sich haben. Aber das follte doch auch teine unfreiwillige Einsamkeit fenn. Man sollte fich verftandigen konnen, wenn man wollte. Und nun giebt das Mittel biefer freiwilligen Thatigkeit die Maffe im Individuum ab; die Maffe macht fich von selbst in ihm nicht bemerkbar, wie das Wesen, das die bezeichnende Gestaltung des Dinges repräsentirt im Licht, sie ruht vielmehr und schweigt, bis fie geweckt wird, und wenn bas geschiebt und fie fic u äußern anfängt, so weiß sie nichts zu äußern, als was ihr suppeditit wird. Das ist die Sprache, ein Prozeff, der wie jeder durch die Bermittlung der Sinnlichkeit durchgeht. Das Gemuth im Individuo mußte zu diesem 3wed über einen Bruchtheil Maffe in ihm verfügen können. Es ift ber freie Wille des Individuums, ber fic burch den Laut kund thut, aber auch der durch irgend etwas nothgedrungene Wille. Und das ist noch nicht genug; wie das reine Dingfenn fich der Wirkung des Willens bemächtigt und feine Inen auf fie weiter trägt, bis fic an einer andern zum Stillstande kommt, fo geschieht es auch mit dem Laut. Es kömmt vor, aber die Ratm macht bavon feinen fehr ausgedehnten Gebrauch. Die Ratur if lautfarg, die Bewegungen der himmelsförper, die Prozesse der Rotur gehen mit gewissen Ausnahmen lautlos vor sich. Und das

sur sehr nothig, damit das zur Sprache berechtigte Wesen zu Wort ommen und einer den andern verstehen konnte. Wie ware es mogschgewesen, wenn die Dinge am Laut ein eben so gemeinnütziges berkzeug der Mittheilung unter einander gefunden hätten, wie es wen im Licht dargeboten ist?

Benn man mit dem Vorgange Diefes Begirts der Wahrnehmung e übrigen vergleicht, so wird man bemerken, daß sie mehr ober miger jenfeit dem Moment herstammen, in dem die Identität des inges abgeschloffen ift, d. h. mehr oder weniger tief aus der Maffe Sie betheiligen in ihrem Fach Mehr ober Beniger des toffe, der dem Dinge angehört. Alles das bekömmt seinen Theil ber Bahrnehmung; fehr begreiflich: das auf diese niedrigeren tufen der Sinnlichkeit erhaltene Besen im Invividuo macht seinen efit aus, es ift bas Seinige. Das Individuum empfindet mit m mit, so nutt es es hinwiederum für seine Wahrnehmungen und me Außerungen. Man sieht hier deutlich, wie die Masse bei dien Sensationen und diesen Außerungen in verschiedener Ausdehnung ab in verschiedener Tiefe in Unsbruch genommen ift; auch die Sphare n Sinnlichteit und des Borgangs in ihr find immer andere. Es ift mberbar, gerade diejenige Thätigkeitsäußerung, die von allen noch a reinsten Sinnlichkeit angehört, der Laut, wird das unmittelbarfte Bertzeug des denkenden Geistes. Es ist, als wenn das darum so wire, weil er bei diesem Mittel am wenigsten Gefahr liefe, durch nend einen andern in solchem Mittel verborgenen Geist in seinem Bebrauch beeinträchtigt zu werden.

Für den Begriffsinhalt des Gegenstandes bezeichnend konnte we nicht seyn aus dem begreislichen Grunde, weil von diesen Senstionen schon zu viel auf Rechnung desjenigen Wesens im Indivitum kömmt, mit dem das reine Selbstbewußtseyn in nur noch ihr mittelbarem Zusammenhange steht, es geht von der Form der Birtung zu viel in ihm verloren. Aber auch das ist nicht zu veracht, denn abgesehen davon, daß doch immer der Sache eine Seite wehr abgewonnen ist, ist die Erkenntnis des Gegenstandes ja nicht

der einzige Zweck der Sensation; nicht bloß, daß sie ihr eigner Zweck ist, sie geht in das leitende Prinzip der Schöpfung des Geistes ein.

Es war angegeben, wie teine Erscheinung des Befens einen so starken Theil seiner Sinnlichkeit in Anspruch nimmt wie der Laut, darum tritt es auch in feiner mit einer geringeren Spontaneität auf. Der Laut muß dem Dinge entnommen werden, er muß ibm abgezwungen werden, sonst könimt er nicht zu Borichein. Das ift ein Berhalten, was seinen Rugen bestimmt; in keiner rechnet darum die Ausdehnung, Breite und Tiefe des Dinges fo ftart mit. Aber das hat nicht bloß seine Grenze, sondern es zeigt sich, daß die Masse sich in dieser wie in allen denjenigen Kunktionen doch auch wieder selbst im Wege ist, die ihre Konstituirung, den Aft der Summirung über Sie muß auf Roften ihrer Liefe (einer ihrer Ausmeffungen) den Bestandtheil der Form aufnehmen. Es geht hier nicht mehr so weit mit der Redugirung auf den Beruf, der Träger einer Fom zu seyn, wie im Subjekt der Anschaufing im engern Sinn, aber et ist doch schon envas dem Entsprechendes.

Ich hatte bemerkt, wie der Laut eben des Mangels der Sportaneität des Wesens in seiner Außerung wegen den großen Beruf bekömmt, das Berständigungsmittel für das zu werden, was in der Seele der Wesen vor sich geht, und zwar das allerunmittelbank Der reine Ion war dazu nicht mehr zu brauchen. Der reine Ion verdankt diese seine Reinheit der bestimmten Stelle in der Totalität, der er angehört, der Reihe von Jonen, deren Glieder in ihren Re lationen, Berbindungen, Erennungen und Ubergängen eben barum bestimmte Gefege regieren, die eigne Gefengebung dieser Totalität Diesem Berbande mußte der Jon zuvörderst enthoben werden, wenn er diesem neuen Dienft, dem der Sprache unterzogen werden foll und er wird es dadurch, daß er jum Laut wird, daß er feine Ansprüche aufgiebt, etwas seinetwegen zu senn. Der Ton mußte eff verdorben werden, damit er seine Stelle in der Reihe der Tone ein büßt. Zept hat er weiter nichts mehr zu bedeuten, er ist für det

witten Zweck, den er bekommen soll, disponibel geworden. So undingt kann das nicht sogleich aufhören und sollte auch nicht. In n Reihe der Selbstlauter ist noch etwas davon übrig geblieben. der man bemerkt auch den Grund, es ist ein Rest erhaltener Selbstindigkeit des Gliedes, die Laut erst im Ton gewinnt, und in dien hat er erst den Werth bekommen, der ihn zu einem Gliede jener, unterschiedenen Tone verbindenden Gemeinschaft qualissirt. enn der Klang im Ton seines eignen Verdienstes wegen da war, ist er jest nur noch das anspruchslose Wertzeug der Verständigung; hat die Fähigkeit eingebüßt, eine alterirende Wirkung im Wesen d Wahrnehmenden auszuüben; es soll in ihm nur noch wirken, ist er zu sagen und zu bezeichnen bekömmt.

Der Ton wird auf den Laut reduzirt, auf das Element eines vorsfig ganz formlosen Mittels. Es mußte zunächst so beschaffen senn, n das Mittel der freien Austassung des Bewußtseyns abzugeben. mußte zu dem Zweck jeder Konjunktur ohne Widerstand, ohne zene Bedürfnisse, ohne Bor-und Abneigung sähig seyn. Wäre me Wirtung prajudizirt worden durch seine Stelle, seinen Rang, seine iheren Berbindungen in irgend einer eignen Gemeinschaft unter seischen, dann hätte sich das auf eine sehr störende Weise in seism Beruf, ein Stück des Ausdrucks der Sprache zu seyn, eingemischt; e im Andern beabsichtigte Borstellung würde sich mit gar nicht beseckten Wirtungen verbinden, unter Umständen würde das Mittel um versagen, es würde für den Zweck unbrauchbar seyn.

Ein schlechthin sormloses Mittel, ein Mittel, mit dem man mazen konnte, was man will, das willenlos der individuellen Einibungstraft anheimfiel, durfte der Laut aber auch nicht werden.
ib ift schon anderwärts vorgekommen, daß ein so beschaffenes Mitdiberhaupt noch kein Stoff für irgend eine Thätigkeit ist. Es ist hier wemit allem Material einer individuellen Schöpfungskraft; es mußte, myn einer solchen Nuganwendung reif zu seyn, ein Prinzip der Gestalwe mitbringen, nicht eines, dadurch der konkrete Gedanke, dessen ihr es werden soll, der Gesahr ausgesetzt war, mit ihm in einen

Ronflift zu gerathen, der einen oder beide Theile beeintrachtigte. Die Form in jenem Bringip berührt die bes tontreten Gedantens am nicht, diefer verhalt sich zu ihr, wie ein ihr gang unmegbarer & balt; jene aber ift die immanente Form des Syftems der Lante. und bag bies gegeben ift, ift die Bedingung ber Moalichteit eines Einverständniffes, in den Bestrebungen einen Ausbrud fur bas m finden, mas im Gemuth der unterschiedenen Individuen vor fic geht, b. h. einer Sprachbildung. Und wie die angeborene Logit bet Bewußtsenns die unterschiedenen Kontingente gur Bildung ber Sprachform verknüpft, fo verknüpft fie bas gegebene Lautfoften zu einem gemeinschaftlichen Sprachinhalt. Es hatte in Ansehme Diefes zu teinem Einvernehmen tommen tonnen, wenn nicht bie Ro tur die Bedingungen dieses Systems in das Mittel des Lautes geleat batte. Das Element bes Ausbrucks mußte gegeben fenn mb als ein und dasselbe durchgeben durch alle die unterschiedenen Quellen, die bei der Bildung des Ausdrucks fonkurrirten. Der Laut ift alle nicht dazu aus der Berbindung der Tonreihe genommen, um ibn lediglich fich felbst und seinem Schickfal zu überlassen, sondern un ihn für diese neue Sphäre der Form, die des Sprachlautspftems u gewinnen. Man könnte meinen, daß dem Licht ein dem Laut der Sprache entsprechender Beruf in feinem Fach zukommen muffe. Das würde ein Digverständniß senn, aber man begreift, wodurch et veranlaft fenn fonnte. Das Material bes Beichens in ber Beichensprache liefert vielmehr das Mittel der räumlichen Ausmeffungen, der Gestalt im engeren Sinn. Das Mittel der Anschauung im engeren Sinn verhält sich hier lediglich als das Mittel der übertiegungsbewewegung. Wit diesem wäre man zu einem gewissen Zwek fehr aut ausgekommen. Die Zeichensprache der Darftellung bleibt der Rede ganz gleichläufig. Aber es wird für den Ausdruck des Gomuthe mehr verlangt. Es follte ein Mittel gegeben werden, beffen eigener Qualitätsunterschied bei aller Beliebigkeit ber Bermendung sich doch auch unmittelbar an die wechselnden Aufgaben, die veräte berlichen Zustände des Gemüths anschloß. Es wurde seine einen

wr in Anspruch genommen. Das konnte der Laut nur noch im mgange zum Ton leisten, damit wird er ein Stüd einer angebore, einer gemeinverständlichen Sprache der Geschöpse, wenigstens elben Rangordnung. Es sollte der Forderung des Ausdrucks nittelbar auf dem kürzesten Wege genügt werden. Und darum the überhaupt eine Sprache nur so entstehen, daß ihr Schöpser i dieser Mensch war, sondern die begrenzte Gemeinschaft der sichen. Das will sagen, daß sie in dieser hervorging, ehe sie Gemeinschaft) zum freien Gebrauch der Sprache reif war. Ihre des würde einem Zeitraum an, in dem das Bewuststehn nicht wußte, was es that. Das würde eine Art von natürlicher nbolik der Laute in diesem Stadium voraussehen, die später verziging, weil sie kein Bedürsniß mehr war, und von der man jest keine Borstellung mehr machen kann.

Es ist sehr unterrichtend zu betrachten, wie der Ausbruck bes tes an diese beiden Mittel repartirt ift, und das eine anfängt, das Reffort des andern aufhört. Einen gewissen Antheil von sollte bas Subjekt nicht mehr der Kenntniß seines Mitsubjekts eben durfen, er darf ihn dem Licht nicht entziehen, er soll sich n Willen bes Subjettes von felbit verrathen. Es ift mertwurwas in diesen, der Publizität daran gegebenen, Antheil nicht ing, verbirgt man nun aber auch veinlicher der Mitwissenschaft erer, als alles, was fich mit Worten sagen läßt. Es ist barum, man geneigter ift, freiwillig zu bekennen, mas in einem verjen ift, als durch den indistreten Berrath eines 3wischentragers das Mittel der Anschauung, wider Willen fompromittirt zu ben. Gott verschmähte es nicht auf dem Berge zu Elia zu spre-, wie ein Mann zum andern, und Elia fürchtete sich nicht, ihn dren; als er aber bie Annaherung Gottes verspurte, verhullte in Angesicht. Er durfte Gott hören, aber nicht sehen, und wenn uch nur die Unfichtbarkeit Gottes gewesen ware, die er mit en sab, denn das hätte ihm seine Natürlichkeit verrathen, die Bebeimnig vor den Augen der Menschen bleiben foll.

Der Laut bat den Sinn, daß in ihm die freiwillige Auslasime des Bewußtsenns im Wesen unmittelbar an ihren Abressatz übergeben sollte. Gie munte nich bazu seiner Ginnlichkeit bedienen. Also mit dieser Berfinnlichung schließt ber 3wed, hier wie nirgend, nicht ab. Der Borgang geht durch fie hindurch. Die Absicht it erst erreicht, wenn bie Wirkung im gegenüberstehenden Bewußtem eintritt, wenn sie eine Vorstellung in ihm geworden ift, in bemjenigen, mit dem man sich hatte verständigen wollen. Ge ift wie immer, be Anfang und Ende zusammenfallen. Aber es ift hier auch wie mit der sinnlichen Bewegung überhaupt. Go weit die Thatiache ein finnliche ift, ift diese Sinnlichkeit auch eine ganz ursprüngliche Detw mination des Wesens, sie mußte wie die Beweaung dem Billen ab liefert werben. Ift bas geschehen, bann mag er aus ihr maden, was er für aut findet. So lag es nun aber auch nahe genug, th bes Lautes zu noch andern Absichten zu bedienen als in dem angegebenen Sinn, dem 3med, dem man ihn verdankt. mandlung in den Ion legte das nahe genug. Die Musiker wiffen diese Gricheinung bekanntlich zu förmlichen Kunftwerken zu konfign Sie verstehen die verschiedene Beschaffenheit der Korper # benunen, um für ihren Zweck eine Partie baraus zu ziehen. Man weiß, wie diese Außerungen des Wesens, richtig von der Kunft benust, eine fehr eindringliche Wirfung auf das menschliche Gemit auszuüben im Stande find; Wirfungen, die um fo merkwurdiger find, ale es fich felbit darüber feine Huefunft geben kann, mas babe auf Rechnung sinnlicher, und was auf Rechnung intelligibler Beran laffungen fommt. Ge scheint, als wenn eben die Unentwirtbartet der doch größtentheile gan; finnlosen Berwicklung verftändiger und finnlicher Motive und Wirkungen in diesen Dingen. Diese sonderbar Macht über das Gemuth bei Individuen und ganzen Nationen bat Die Alten unterschieden gewisse Rategorien von Tonarten oder Tow studen, benen sie verschiedene moralische Wirkungen auf bas Go muth zuschrieben, und nachhaltige, so daß man sich bewogen ich ihre Benupung unter die Aufficht der Staatsbehörden ju ftellen

hier sieht man wieder das Apriori des in der Sinneseinrichdes Wesens fungirenden Bewußtseyns, die zum Boraus sestgeme Bestimmtheit des Gemüths im Sinn der Wahrnehmung, nun ein Maßstab für das ist, was geschehen soll und nicht. bei der Anschauung im engeren Sinn drehte sich dies Apriori r nur um die Formel eines thatsächlichen Vorganges; die ellung bewegt sich in den Grenzen und in der Fassung des behen Gesezes der Synthese; mit dem Seinigen ist der Wahrende dabei weiter nicht interessirt. Wenn aber diese rab des Möglichen und Unmöglichen das Wohl und Wehe des nehmenden Sinnes wird, so zeigt sich deutlich, wovon schon lede war, daß, wie der Bewegungsgrund aus der Masse des ns stammte, ebenso die Wirkung in die Masse des Wesens Zahrnehmenden eingeht und in ihr empfunden wird.

Man sieht schon daraus, wenn man dies nach den Ansprüchen Reifter und Sachverständigen in diesem Kach beurtheilen will, ich hier allemal Etwas wie eine Ibee ausgesprochen werben fo scheint diese Runft tein gan; flares Motiv mehr zu haben. f dem sep, wie ihm wolle, es ist ein Berständigungsmittel Es foll alles ausgebeutet werden, mas einem geboten wirb. Gin anderes Supplement ber Anschauung find Geschmad und ich. Für die Betrachtung der Dinge, von denen hier die Rede fällt wenig davon ab. Man kann das schon als einen Überzu bem qualifizirten Gemeingefühl ansehen, das oben erwähnt Es tonnte auffallen, daß man gerade von diefer Appergeption Anwendung gemacht hat, um die Urtheilsgabe der Anschauung in iochften Spharen der menschlichen Thatigfeit zu bezeichnen. Diese vahl scheint keine geschmackvolle zu senn. Es scheint, man bat : Ausbrud gesucht für einen Beruf bes Urtheils in einem Kach, bem Manstabe des Berftandes, ober genauer gesagt, des Beentwachsen ift, oder auch noch unter ihr zurückgeblieben ift. fand nun fein andres, das dies unverhoblener ausspricht. n ich nicht irre, haben in einer ahnlichen Berlegenheit die Franzofen fich durch einen dem Geruchfinn entnommenen Ausbrud ge-

Der bestimmten Klasse von Wesen ist also eine Reihe von Heperzeptionswegen zugetheilt, die in Ansehung ihrer Zahl und Beschaffenheit von der bevorstehenden Umgebung abhängig sind und dann auch von der Rangstuse des Wesens und den Forderungen, die es an seine Apperzeptionswertzeuge stellt. Die Theilung ist keine besiebige mehr, weil sie den Intervallen der Erscheinung zu entsprechen hat.

Es ift nun der beziehentlich durchgehende Aft ber Erscheinung selbst, der das übertragungsmittel des Kalls der konkreten Ausgale der Anschauung abgiebt, darum tritt es in der Fassung seines im eignen Thatiakeitskontertes auf. Das Mittel der Übertragung nicht ein schlechtweg indolentes Mittel, aus dem einmal die Arth des erscheinenden Dinges, des Dinges, das fich mittheilen will, und dann ber Ginn des mahrnehmenden Gubjette machen tonnen. was ihnen beliebt. Gin folches Mittel wurde nichts zu übertragen fabig fenn, ale bie Iner; bee biretten Bewegungeanstoffee. Es ift bie fer schon alle nöthigen Ausmessungen involvirende Rontert ber über tragung, der den ergangenden Roeffizienten gum Bestandtheil des be reften Ubergange liefert. Und ber fich im Gebrauch bes Mittele, von Seiten der Imagination des Subjekte, der Anschauung, als in Befet für biefen Gebrauch geltend macht. Die Rünftler merten bed aus der Erfahrung, daß fie an gewiffe Borichriften der Scheidung und Verbindung ber Koordinirung und Sutzeffion in ihrem Stoff gebunden find. Das Mittel, ber Vorgang ber Übertragung mar die Erscheinung selbst und wird bas Objett ber Anschauung, juch dieser und dann seiner Erkenntniß, und auch wieder umgetehrt. ift die Aufgabe des Berftandes, den eignen Inhalt der Erfcheinung aus dem Inhalt des Gegenstandes zu entwirren, der fich in im kundthut, und den eignen Inhalt des Gegenstandes aus bem ber Erscheinung; dazu genügen die Mittel der Wahrnehmung nicht Ging die Erscheinung in der Fassung des Prinzips einer bestimmten Thatigkeit über, d. h. eines Formalism, der fich bei der Anwer

dung zu Begriffen entfaltet, so geht die Wirkung in der Anschauung de Falls nicht auf, sie wird zugleich ein Element der Übertragung des Prinzips, d. h. der Fassung des Bewußtseyns in die Form des begriffs der Erscheinung.

Also in dem Intervall zwischen den Abtheilungen der Bahrchmung verschwindet vorläufig alle Verbindung diefer unter sich nb alfo auch des Wahrnehmenden mit dem Gegenstande: fie eriden ihre Grenzen unter einander nicht, nachdem fie einmal den ufang von verschiedenen Punkten der Sache gemacht haben. Das : nicht die Schuld des Sinnes, sondern es ist eine Wahrheit in diem Intervall, er gehört, unbeschadet der ununterbrochenen Berbinma, dem Gegenstande an, der Aft der Anschauung mußte seine untimuität bewahren, wie die Bedingung der bestimmten Erscheimassphäre. Bas die Mageinheit der bestimmten Anschauungstacorie nicht faßt, ift nicht ihres Faches, barauf hat sie zu verzichn. Konnte fie den Prozessen der Natur folgen, die diese Interalle ausfüllt, so würde das nur auf Rosten der Fähigkeit senn, die inscheinung der Einheit des Bewußtsenns dem Berftande in einer m fagbaren Gestalt zu überliefern. Dem endlichen Berftande mite der Borwurf der Erkenntniß zu endlichen Problemen (man enn auch fagen: Ergebnissen) verbunden oder auseinandergeset sigelegt senn, die aber auch eben darum ihren Zusammenhang veroren hatten. Was gehen die Anschauung die Vorbereitungen zum Dasenn an, die Bedingungen der Erscheinung. Der Aweck war n Resultat, in dem vorläufig jedes Anzeichen seiner Zusammenfüund ber Berbindung mit seinem Bertommen aufgehört hatte. Des ist das, was zur Erscheinung reif ist. Jest ist das Ding in die **Sameinschaft seiner Begriffssphäre übergegangen, und nun ist es** 📫 erft ein Gegenstand der Anschauung geworden. Das geschieht schichzeitig in einem Borgange. Der Begriff martet, bis das Ding bies Stadium seiner Brasenz getreten ist, in dem in ihm die Er-Seinung beginnt, um dann zu konstatiren, was es ist und wie es ist. Es war oben die einzelne Rategorie derjenigen Erscheinung bes

Gegenstandes, die im Sinn in die Bahrnehmung übergebt, als burch bas Bringip einer bestimmten Thatigfeit bes Befens bezeichnet genommen. Darin liegt, daß das Thema der bezüglichen Außerung fich in einem gewissen Birkel von Abwandlungen brebt. es ift ibr bagu ein Raum in ihr freigestellt. Das enthält, bag fich bier fcon ber Begriff von einem veranderlichen Bestandtheil im Sinn der Bahrnehmung felbst abzuscheiden anfing, noch bevor der Berstand das Berhältniß aufnimmt. Der allgemeine Inhalt des Borganges bleibt immer die Berbindung eines im Brinzip gegebenen und bis zu einem gewissen Punkt geordneten, jedoch zu einer tonfreten Gestalt noch nicht festgewordenen Materials von Momenten. Der Sip dieses Berhaltniffes und dieses Borganges ift bas Befen im Apparat der Babrnebmung; das Wesen mit seinen beiden Bhafen bes Dingfenns und bes ihm unmittelbar angehörigen Bewuftfenns. Alfo diefem vom Bewußtfeyn bes Individuums abgezweigten Bewußtfenn bes Sinnes fommt junachst und unmittelbar die Form au, in der fich der Sinn mit der Erscheinung verftandigt, oder es ift es, das mit diesem in der Formgemeinschaft steht, die ein Apriori der Wahrnehmung möglich macht, und die Ursache der jum Boraus bestimmten Grenze einer möglichen Babrnebmung ift und meswegen der Sinn das Gefen der Erscheinung dieser gegenüber vertritt, gerade wie der Berftand es in seiner Sphare thut. Die im Sinn der Bahrnehmung fungirende Seele ift an ein Mittel vermiefen und gebunden, in beffen Form von Saufe aus jenes Bringip ber Erscheinung so weit vertreten ift, als nothig war, um damit all ibr Thun und Leiden immer nur die Faffung einer Abwandlung Diefes Bringips bekommen konnte, keine andre; in ihm, diesem Mittel realifirt fie ihre Form unmittelbar. Sie ift auf diefen Rreis ber Erscheinungen und keinen andern vorbereitet. Die barüber entscheibenben Punfte des Erscheinungsthemas find schon im unmittelbaren Material der Seele jum Boraus festgemacht; das ist die Ratur der Seele geworden. Es ift gesagt, sie habe biefe Borausbestimmtheit von Sause aus, obicon das nur bis zu einem gewiffen Bunft rich-

tig ift. C8 macht keinen wesentlichen Unterschied, mann diese Beschaffenheit eintritt, wie viel an dieser Gestaltung im Mittel sich allaemach in währender Kunktion einfindet. Allemal ist der Beruf des Bewußtseyns, dem Fall der Anwendung gegenüber, zum Boraus begrenzt; was in den Kreis der Abwandlungen des Prinzips fällt, weik man zum Boraus, es ift moglich, fich bavon ein Bild zum Boraus zu machen; was ihn überschreitet, übersteigt auch die Borfellung. Das hat das zu bedeuten, wenn gesagt war, die Abwandlung des Bringips der bestimmten Wahrnehmung sen die Aufgabe eines Biffens von vorneab geworden. Man wird finden, daß in der Runft dies Apriori der Sinne eine große Rolle spielt, und eine um fo größere, je mehr die Aufgabe in einer reinen Spnthese der Momente des Prinzips aufgebt. Es läft fich versteben, wie in bemselben Dag auch die Bedeutung junimmt, die eine Raturgesetlichkeit bei ber handhabung des bezüglichen Stoffs bekömmt. (Das ift der Fall der Musif.)

Benn man die beiden Stadien der Appergeption, Empfindung oder Wahrnehmung zusammenhält, so sieht man mohl, daß etwas von jeder in der andern übrig bleibt. Die Sinnlichkeit wie bas eigne Gebiet bes Gemuthe find barauf eingerichtet, daß fie dem einzelnen Punkt in ihnen die Gelegenheit zu einer freien Bewegung gewähren, bem Gefüge, ber Ratur bes Gangen unbeschadet. Sie haben eine Flussigkeit, die hinreicht, den Einzelheiten in ihnen, den einzelnen Momenten der Sinnlichkeit des Individuums wie seinen Gemuthedispositionen eine Berruckung in den Grenzen ihrer regulaun Berfaffung zu erlauben. Satte die Natur des Wefens im Individuum diese Beschaffenheit nicht bekommen, hatte sie eine Robareng, die hinreichend ware, dem Eindringen irgend einer Bewegung in fie einen unüberwindlichen Widerstand entgegenzustellen, bis zu dem Augenblick, daß sie sich mit Berlegung des Subjektes Zugang in im verschafft, so wurde es zu keiner reinen, keiner unbefangenen Babrnehmung kommen, zu keiner, die irgend Etwas in Ansehung der Quelle dieser Einwirkung verriethe, die Apperzeption bliebe die

Benn man alfo, wie mit Recht, bem Moment bes mustemustienns die Mitte bes Individuums gumeift, Die Manut reprosentirende Stelle, (nur barf man bas nicht im Zun nehmen), und fich erinnert, daß das fittliche Gebiet weifter feine zweite Außenwelt gegenüber ber feiner Ginnlichfeit werden ift, so kann man fagen, die Apperception kame, im Kall be Empfindung bleibt, nicht durch das Grenigebiet diefer Doppelsemateit bindurch; fie verlore fich in ihm bis auf die Mitleidenschaft. in die bas Gelbstbewußtfenn durch die Berlegung des Seinigen gefest mirb. Das ift eine Wirfung, die die Gestalt eingebuft bat, die fie baben mußte, um, fann man fagen, durch ihre Barallare auf den Gegenftand ihrer Quelle zu meisen. Mußten biefe beiden Spharen, (man · fieht, es find bier beibe Kalle einer möglichen Empfindung beruchichtigt, einer finnlichen und einer sittlichen), jede in ihrer Beife, wenn Die Wirfung in ihnen die Faffung ber Ericheinung bewahren follte bis ju dem Moment, daß fie das 3ch des Selbstbewußtseyns übernimmt, diese Berrudbarkeit in sich haben, daß sie gwar der Wirtung überall nachgeben, aber ohne ihren vollkommenen Zusammenbana mit fich einzubugen, fo ift die Bedingung der Möglichkeit, daß Dies so jugeht, zwar einerseits die Ratur der beiden Grenzgebiete bes appergipirenden Subjekte, feine fittliche Ratur und feine finnliche Natur. Aber das ift noch nicht genug, die wirkenden Krafte mußten von der Beschaffenheit senn, daß sie einen Eingriff dieser Art überhaupt ausüben fonnten, benn bagu murbe nicht alle und jede angethan fenn. Und diese Bedingung ift genauer betrachtet Die, daß der Brogeg ber Erscheinung, der jur Bahrnehmung tommen foll, an Momenten ber beiden Objettseiten des wirtenden Gegenstandes nicht mehr in Anspruch nimmt, als gerade nothig ift, ibn im mahrnehmenden Sinn zu bezeichnen. Darum ift es ein Brozeff. ber dem erscheinenden Gegenstande so wenig tosten sollte, wie bem mahrnehmenden, der eben so wenig die Identität jenes wie dieses gefährden sollte; auf eine so geartete Bermittlung mußte ber Borgang reduzirt werden. Ein Ereigniß, das die sittliche Ordnung unferer menschlichen Berhältnisse gefährdet, wird man nicht bloß wahrnehmen, sondern auch empsinden, und so ist es denn auch auf der Seite der Sinnlichkeit; je mehr bei der Wirkung des Dinges die Masse seiner Sinnlichkeit konkurrirt, desto mehr nimmt sie davon im Apperzipirenden in Anspruch.

Es konnte Schwierigkeit machen, zu versteben, wie bier von einer Berletung der Ratur in der Empfindung gesprochen werden fann, wenn man fieht, wie die Erregung des finnlichen und fittliden Gemeingefühls, wie man es nennt, 3. B. etwas nicht bloß gemeinhin fehr Indifferentes ift, sondern fich so reguliren läßt, daß fie eine Quelle bes Bohlbefindens wird, und wie das gange Tichten und Trachten bes menschlichen Bergens barauf gesteuert ift, biese Quelle von solchen Eingriffen in seine sittliche und finnliche Natur in moalicift stetigem Bange zu erhalten, wie folde Berührungen ein wahres Bedürfnig der Menschen senn kann. Es war schon oben davon die Rede. Daß dies überhaupt möglich ist, beweist, daß die Indifferenz des Zustandes, das Gleichgewicht der Bewegungsurfaden im Befen, die ihn zuwegebringt, in der es in fich zur vollkommenen Rube gekommen ift, und sich selbst nicht mehr empfindet, noch nicht ausschließlich diejenige Berfassung der Natur des Wefens reprasentirt, in der den Forderungen seiner Bestimmung vollständig genügt ift. Wie sie das Bedürfniß der Thätigkeit hat, so hat sie auch das des Leidens. Sie hat das Bedürfniß, aus diesem von ihr angestrebten Gleichgewicht in jedem Augenblick auch wieder herauszukommen. Kener ftorende Eingriff in die Natur des Wesens, der oben der Kurze wegen von der Seite genommen, daß er sie verlette, wirkt auch wieder mobithätig, wenn er ein gewisses Maß der Störung nicht überibreitet.

Man darf übrigens unter den unterschiedenen Kategorien der Inschauung nicht mehr etwa Entgegensehungen suchen, einen symmetrischen Schematism, wie zwischen den Gliedern des Ergänzungswechältnisses, einer Relation, wie sie die Explizirung eines fürzesten Brinzips der Bildung ergiebt. Es kann als ein sicherer Grundsah

für alle Theorie gelten, daß, hat man es mit einer Reihe von Fallen zu thun, der Faden, der sie zusammenhält, schon ein bistorischer ist, d. h. daß er an einer absoluten Prädizirung des Wesens keinen Theil dat. Man darf ein solches Verhältniß nicht als in ihr involvirt ansehen. Man hat eine Thatsache vor sich, in der gewisse Bedingungen zusammengekommen sind, oder zusammengenommen sind, gewiß aus guten Gründen, aber es sind immer schon diese einzelnen unter andern möglichen. Und gewiß treten irgend wo und wann andere Konjunkturen ein, die eine ganz andere Anschauung forderten, also auch eine ganz andere Reihenfolge und Beschaffenheit der Sinnesvorrichtungen.

Sicher ist bei der Auswahl der Mittel, der Erscheinungssphären, die zur Wahrnehmung genust sind, alles weislich auf den Zweck berechnet. Es hätten deren gewiß viel mehr seyn können, aber man hat Grund, zu glauben, daß ihre Bermehrung, also auch die Ausdehnung einer bezüglichen Wechselwirkung unter den obwaltenden Umständen nicht nur von keinem Rusen gewesen wäre, sondern vielmehr die Identität des Berstandes, der das alles zu verknüpfen und zu bewältigen hatte, gefährdet hätte. Wan hat hier wie so oft Gelegenheit, zu bedauern, daß bei den Einrichtungen der Ratur weniger die Forderungen der Wissenschaft als die praktischen Bedürfnisse der Geschöpse in Berücksichtigung gezogen sind.

Es ließ sich hier nicht wohl vermeiden, daß sich bei der Betrachtung des Gegenstandes mehr Einzelnes und Geringfügiges ausdrängte, als genau genommen für den Ort schicklich war. Ich habe geglaubt, es nicht ganz abweisen zu dürsen, obgleich es die Geduld manches Lesers auf die Probe gestellt haben wird, da es immer Etwas zur Kenntniß der allgemeinen Berhältnisse in diesem Gegenstande beiträgt.

## Bweites Kapitel.

## Der Bille.

Es ift jest die Rede von derjenigen Austassung des Wesens, in der das Bewußtseyn der handelnde Theil wird. Thätig war es schon in der Apperzeption, aber es wurde erst wieder thätig, nachdem die Wirtung von Seiten des Gegenstandes auf die Seite des In-sich-seyns übergegangen war, und nun dieses in seinem eignen Gebiet und Mittel die Beziehung des handelnden und leidenden Moments wiederherstellte. Daß das geschieht, ist nicht unerwartet, wenn man sich erinnert, daß die Beziehung von Bedingung und Konsequenz, wie sie Vormel der Bedingung war, eben so wieder die Formel der Birtung wird. Hier im Willen, im engern Sinn des Wortes, wird die Bestimmung des Bewußtseyns das Motiv sür das Berhalten des Gegenstandes, und zuvörderst des Dinges.

Es ergiebt fich, wenn man auf der Seite des Geistes bleibt, für die handlung die unvermeidliche Unterscheidung des hin und ber des Übergangs, die handlung mit der Determination des Innewerdens und der des Willens. hier wird von diesem die Rede seyn.

Also die sormelle Bedingung davon, daß ein Bewegungsmoment im Wesen überhaupt in Thätigkeit geräth, d. h. die Bedingung eines freien Willens im Wesen, bleibt die Sonderung der beiden Phasen seiner Subsistenz aus einander, das muß vorausgesangen sehn. Und doch kömmt es auch wieder zu dieser Sonderung nicht ohne den Willen im Wesen. Das Wesen mußte sie wolken und mußte das Bedürfniß zu ihr inne werden, um sie zu bewirken. Also es ist ein Borgang, der nichts voraussetz, als sich selbst, die verpönte Petizion des Prinzips. Es giebt keine Bedingung des Borgangs, die seine Thatsächlichkeit überholte. Die Borstellung wird sich mit diesem Gedanken immer leicht ausschhnen, wenn man

bedenkt, daß ein absolutes Berhalten eben darum, weil es ein absolutes ist, und so weit es das ist, in einem unendlichen Abstand sich von jedem Punkt der Wirklichkeit entsernt, es wird der Borstellung vollständig entrückt und beunruhigt sie nicht mehr.

Also die Auseinandersetzung ber Subsistenzen ift vor fich aegangen. Die Zwede des Wollens find bestimmte Zwede, sie baben fich unter allen, von Saufe aus möglichen, bistinguirt. Das Bollen und fein Stoff baben fich aber eben barum auch ichon über irgend einen, gleichviel welchen, Formalism verständigt. Beranlassung lassen sie binter sich zurud. benn sie nahmen ibn aus bem Stadium ihres unmittelbaren Jusammenhangs im Befen mit, als aus einem Stadium, das feiner Bermirklichung porangebt. Sent bat schon jeder Theil seinen Wirkungefreis und seinen Antheil am Befen für fich, wenn gleich beibe von burchgehender Gegenwärtigkeit bleiben. In einer andern Berfaffung kennen wir bas Besen nicht, wir kennen es nur noch als ein realisirtes Wesen, und wie es fich in Ansehung bessen, was so eben beschrieben worben. in einem Bruchtheil ber Wirklichkeit verhalt, fo verhalt es fich auch im andern, von wie unterschiedenem Umfange und Werth biefe Bruchtheile auch sonft fepn mogen.

Die beiden Momente haben sich auseinandergesetzt im Punkt ihres Beruses. Was das Wesen in seinem Geist schafft und vorstellt, soll darum noch nicht wirklich werden, es soll es vorläusig noch für sich behalten, es soll sich besinnen, was es thut und sich sammeln. Und dazu kann es nur die Nothwendigkeit veranlassen, einen gewissen Auswand seiner Kräfte an die Berwirklichung zu seinen gewissen Auswand beiner Kräfte an die Berwirklichung zu seinen Das ist der Zwes der Sinnlichkeit. In ihr d. h. in der Berwendung der Kräfte des Wesens für seine Ausgabe wird das vielerlei unterschiedene Wollen einem gemeinen Bergleichungsmaß unterzogen.

Ist es einmal dahin gekommen, daß das einseitige Berhalten bes Wesens seine Thatsachlichkeit für sich bekommen hat, dann hat auch wechselseitig die eine Funktion die Briorität, der andern gegen-

über, befommen. Das Befen sollte in ihr über ein freies Bermogen der Thatigkeit verfügen konnen, durch das es eine Macht über seine finnlichen Mittel befam. Und so sollte in ihm auch wieder ein Mittel bereit fenn, das es in Stand feste, die Wirkungen irgend eines fremden Bewegungsgrundes in ihm ju übernehmen. Das ift aber nicht bamit gesagt, wenn es hieß, die Thatigkeit bes Befens auf der Seite seines Insich - sepns und seiner Sinnlichkeit haben sich ju unterschiedenen Bezirken der Thatigkeit auseinander gefest, daß nicht immer noch jede des Moments der andern in ihrem Kach bedurftig bliebe. Es ist weiter nichts damit gesagt, als daß das Moment bes fich feines 3wed's bewußten Willens im Rach berjenigen Thatigkeiten des Wesens, die nicht unter der Autorität der Einheit feines Gelbftbewußtfenns vor fich geben, die Faffung einer bestimmten Ronfiguration von unterschiedenen Ginheiten eines Selbstbemufitseyns (also des Willens) hat, und daß diejenige Thätigkeit im Gemuth, die auf der Seite des Gegenstandes jum Borschein ju tommen nicht berufen ift, im Mittel ber Sinnlichkeit des Individuums ibre Endschaft nimmt, bevor fie an die Wertzeuge ihrer objektiven Birksamkeit übergegangen ift.

Gegeben ist die Boraussetzung in der Fassung der durch das Besen vermittelten Subsissenz, und der durch die Form die ser Relation vermittelten Subsissenz, sie (die Form) zedirt ihm die Priorität nicht. Mit diesem Berhältniß zuerst beginnt in ihm der Bille; im reinen Wesen war er noch nicht zum Borschein gesommen. Benn nun demunerachtet nicht erst das Glied den Ansang macht, sondern eben so sehr die Bermittlung, das Wesen mit dem Moment der Form in ihm, bevor es diese Fassung besommt, und damit das Ganze sie besommen konnte, so heißt das nichts anders, als dieser Prozes beginnt mit einem absoluten Werth des Ganzen, d. h. er beginnt in einer unendlichen Entsernung vom Punkt der Betrachtung aus in einer Entsernung, in der alle diese Unterschiede verschwinden, ohne daß sie in ihr (dieser unendlichen Entsernung) eine Einheit verknüpft, denn das hieße für eine einseitige Bestimmung des

n diesem Abstande vom Ort der Betrachtung, einen band mittebe erhalten, ber ihr nicht gebührt. Die Einheit invol-Waß ber in ihr inbegriffenen Relation, und es hat eines au Ende ohne das andre. Alfo damit, daß der Stoff aus bie-Berth eines abfoluten Inhalts ber Birklichkeit in ben relativen abergebt, beginnt die Sandlung und mit ihr der Wille, dieser Übersang ift die erste Willensäußerung im Wesen selbst. Jent ist die Dandlung ein Birtel, und zwar ein Birtel, der von jedem der Blieder bes Gangen aus in einem und bem andern Ginn verläuft. Dan bat es mit einem Berhaltniß zu thun, in dem die Glieder vermittelt find, mit einem Verhaltniß, bas ber Birklichkeit entnommen ift (nicht mit einem Berhältniß von Momenten), d. b. mit einem Berhältniß, in bem bie Bermittlung burch beide Glieber burchreicht und mit diesen selbst erft aufhört, barum tann jedes bie Quelle einer Sandlung und bas Ende einer handlung werden. Das Befen wird die Quelle einer Sandlung, weil es nicht mehr das absolute Befen ift, das Dina wird fie, weil es nicht mehr das Moment ber reinen Sinnlichkeit ift. bas Bewuftfenn, weil es seinen Antheil Wesen für nich bat. Und wie alle diese Thatigkeit ein Ergebniß im Sinn des Senns verbunbener Bedingungen ift, so find diese Bedingungen auch wieder verbunden im Ginn bes Werbens. Das eine Moment bezieht den Bewegungegrund seines Ihuns aus ber Prioritat bes andern. Richts geschieht auf ber Seite bes Gegenstandes, mas nicht aus bem Bewußtseyn im Wefen stammt, und nichts auf ber Seite bes Bewuftfenns, ju dem ihm nicht irgend eine objettive Bedingung die Beranlaffung gab. Die Seele macht fich ihre Gedanken, und konfigurirt fie nach ihrem Belieben, aber fie bekommt ihre Motive aus ben in ihrem finnlichen Mittel zurudgebliebenen Anzeichen vorangegangener Prozeffe in ihm. Das ift auf der Seite des Gegenstandes das Moment, bas dem Willen auf der Seite des Bewußtsenns entspricht. Auf beiben Seiten aber geschieht nichts, was nicht wieder feinen Ursprung im Wesen hatte. Der Wille ift in teiner dieser Kunktionen ein absoluter Wille mebr, sondern ein febr relativer.

Der Übergangsschritt aus bem Infichsenn auf die Seite der Sinnlichteit und umgekehrt involvirt ben Durchgang burch bas Be-Ronnte die endliche Borftellung bem Aft biefes Umtausches ber Spharen folgen, bann mare fie auch bem Übergange aus bem Befen in seine Bradizirung gefolgt. Aber es ist fehr begreiflich, daß das Bewußtseyn nicht über die Grenzen seiner einseitigen Funktion forttommt, wenn es einmal an die Bedingung seines Makes gebunden ift. In diesem Schritt geht das Werden der Erscheinung vor sich. Das ift noch nicht, was an diesem Prozes zur Mittheilung bestimmt ift, weder dazu, begriffen zu werden, noch mahrgenommen ju werben; wenn alles fertig ift, bann soll man etwas bavon ju erfahren bekommen. hat das Ergebnik die Kaffung einer endlichen Konfiguration im Material des Gegenständlichen bekommen, dann ift es eine Aufgabe bes Erkennens geworden. Ginmal es ist der Gegenstand ber Bahrnehmung geworden, und bann ift es ber Trager ber Form geworden, die im Mittel des Bewußtseyns ihr Kontingent zur Bereinbarung mit ihm über ben Begriffdinhalt der Erscheinung absehen soll. Und daß es so ist, hat seine Gründe und ist gut, denn in dieser Gestalt ift die Erscheinung erst wieder das geworden, mas fie auf ber Seite bes Infichsenns im Gegenstande war und ift ber Ausbruck bes-Das sollte ja in ihr ans Licht tommen. sen, was hier vorgeht. Diesseit und jenseit des Augenblicks des Durchganges der Handlung durch bas Befen ift alles reiner Gegenstand bes Biffens geworden. Bas im Inwendigen des Wesens, also hinter seiner Gegenständlickeit im Gemuth des Wesens vorgeht, verrath die Erscheinung. M man im Inwendigen des Wesens, dann ist man schon wieber über bas Wefen binaus. Es ift immer nur der eigne Inhalt Diefes Grengebietes (des Wefens), diefes im Sinn der Wirklichkeit verschwindenden und doch alles, was ist und nicht ist, vollkommen ausfüllenden Besens, wovon man nichs wissen sollte. Und die Wirtung biefer Finsterniß des Wesens reicht noch weiter als seine Sub-Rang, fie reicht weit in die Grenzen des schon realisirten Befens hinm, alles um sich ber verbunkelnd, und um so weiter, je verwickel-

Gegenstandes, die im Sinn in die Babrnehmung übergebt, all burch bas Bringip einer bestimmten Thatigfeit bes Befens bezeich net genommen. Darin liegt, daß das Thema der bezüglichen Auferung fich in einem gewissen Birtel von Abwandlungen brebt, et & ibr bagu ein Raum in ihr freigestellt. Das enthalt, bag fic bier icon ber Begriff von einem veranderlichen Bestandtheil im Gim ber Wahrnehmung felbst abzuscheiben anfing, noch bevor ber Berftand das Berhältniß aufnimmt. Der allgemeine Inhalt bes Boganges bleibt immer die Berbindung eines im Bringip gegebenen und bis zu einem gewiffen Punkt geordneten, jedoch zu einer tow freten Gestalt noch nicht festgewordenen Materials von Momenten Der Sip biefes Berhaltniffes und biefes Borganges ift bas Befor im Apparat der Wahrnehmung; das Wesen mit seinen beiden Bie fen bes Dingfenns und bes ihm unmittelbar angehörigen Bewuftlems. Alfo biefem vom Bewußtfenn bes Individuums abgezweigten Be wußtsenn des Sinnes kömmt zunächst und unmittelbar die Kom zu, in der sich der Sinn mit der Erscheinung verständigt, oder es if es, das mit diesem in der Formgemeinschaft steht, die ein Aurisi der Wahrnehmung möglich macht, und die Urfache der jum Boraus bestimmten Grenze einer möglichen Wahrnehmung ift und met wegen ber Sinn bas Gefen ber Erscheinung biefer gegenüber wetritt, gerade wie der Berstand es in seiner Sphäre thut. Die im Sinn der Wahrnehmung fungirende Seele ift an ein Mittel verwie sen und gebunden, in dessen Form von Hause aus jenes Princip de Erscheinung so weit vertreten ift, als nothig war, um damit all ift Thun und Leiden immer nur die Fassung einer Abwandlung diesed Bringips bekommen konnte, keine andre; in ihm, diesem Mittel realifirt fie ihre Form unmittelbar. Sie ift auf diesen Rreis ber & scheinungen und keinen andern vorbereitet. Die darüber entscheiben ben Punfte des Erscheinungsthemas find schon im unmittelbare Material der Seele zum Boraus festgemacht; das ist die Natur ber Seele geworden. Es ist gefagt, sie habe diese Borausbestimmtheit von Saufe aus, obicon bas nur bis zu einem gewiffen Puntt rich

in ift. Es macht keinen wesentlichen Unterschied, wann diese Besaffenbeit eintritt, wie viel an dieser Gestaltung im Mittel sich allmach in währender Kunktion einfindet. Allemal ist der Beruf des lewußtsenns, dem Fall der Anwendung gegenüber, zum Boraus urengt; was in ben Rreis ber Abwandlungen bes Pringips fällt, ef man jum Boraus, es ift möglich, fich bavon ein Bild jum eraus zu machen; was ihn überschreitet, übersteigt auch bie Bor-Aung. Das hat das zu bedeuten, wenn gesagt mar, die Abandlung bes Bringips ber bestimmten Wahrnehmung sen die Aufbe eines Wiffens von vorneab geworden. Man wird finden, daß ber Runft dies Apriori ber Sinne eine große Rolle spielt, und wum fo größere, je mehr die Aufgabe in einer reinen Sonthese r Momente bes Bringips aufgeht. Es läft fich verstehen, wie in mielben Daß auch die Bedeutung zunimmt, die eine Raturgeset-Meit bei der Handhabung des bezüglichen Stoffs bekömmt. (Das der Kall der Mufit.)

Benn man die beiden Stadien der Appergeption, Empfindung ver Babrnebmung zusammenhält, so sieht man wohl, daß etwas m jeder in der andern übrig bleibt. Die Sinnlichkeit wie das me Gebiet des Gemuthe find darauf eingerichtet, daß fie dem meinen Punft in ihnen die Gelegenheit zu einer freien Bewegung mabren, dem Gefüge, ber Ratur bes Gangen unbeschadet. Sie aben eine Kluffigkeit, die binreicht, den Einzelheiten in ihnen, den meinen Momenten ber Sinnlichkeit des Individuums wie feinen kemuthedispositionen eine Berrudung in den Grenzen ihrer regulam Berfaffung zu erlauben. Satte die Ratur des Wesens im Indiduum diese Beschaffenheit nicht bekommen, hätte sie eine Koharenz. it bimeichend ware, dem Eindringen irgend einer Bewegung in fie nen unüberwindlichen Widerstand entgegenzustellen, bis zu dem vaenblid, daß fie fich mit Berlegung des Subjettes Rugang in m verschafft, so wurde es zu keiner reinen, keiner unbefangenen lebrnehmung kommen, ju keiner, die irgend Etwas in Ansehung r Quelle dieser Einwirkung verriethe, die Apperaeption bliebe die

Benn man also, wie mit Recht, dem Moment bes Empfinduna. freien Selbstbewußtsenns die Mitte des Individuums gumeift, die seine Ibentitat reprasentirende Stelle, (nur barf man bas nicht in raumlichen Sinn nehmen), und fich erinnert, daß bas fittliche Gebit bes Beiftes seine zweite Augenwelt gegenüber ber seiner Sinnlichkeit geworden ist, so kann man sagen, die Apperception kame, im Kall fie die Empfindung bleibt, nicht durch das Grenzgebiet diefer Doppel feitiakeit hindurch: nie verlore nich in ihm bis auf die Mitleidenschaft. in die das Selbstbewußtsenn durch die Berlezung des Seinigen geset wird. Das ist eine Wirkung, die die Gestalt eingebüßt hat, die fie beben mußte, um, fann man fagen, durch ihre Barallare auf den Gegenftand ihrer Quelle zu weisen. Mußten diese beiben Spharen, (man fieht, es find hier beibe Kalle einer möglichen Empfindung berudfic tigt, einer finnlichen und einer sittlichen), jede in ihrer Beise, wem die Wirkung in ihnen die Kassung der Erscheinung bewahren sollte bis ju bem Moment, daß sie das 3ch des Selbstbewußtfenns über nimmt, diese Berrudbarteit in sich haben, daß sie zwar der Birtung überall nachgeben, aber ohne ihren volltommenen Zusammen bang mit fich einzubugen, so ift die Bedingung ber Möglichkeit, bas bies so zugeht, zwar einerseits die Ratur der beiden Grenzgebiett bes appergipirenden Subjefts, seine sittliche Natur und seine fimliche Natur. Aber das ist noch nicht genug, die wirkenden Krafte mußten von der Beschaffenheit senn, daß sie einen Gingriff Diefer Art überhaupt ausüben fonnten, denn dazu murde nicht alle und jede angethan senn. Und diese Bedingung ift genauer betrachtt die, daß der Prozeg der Erscheinung, der zur Bahrnehmung tommen foll, an Momenten der beiden Objektseiten des wirkenden Ge genstandes nicht mehr in Anspruch nimmt, als gerade nothig ift, ibn im mahrnehmenden Sinn zu bezeichnen. Darum ift es ein Prozek ber dem erscheinenden Gegenstande so wenig koften sollte, wie bem mahmehmenden, ber eben so wenig die Identität jenes wie biefet gefährben follte; auf eine fo geartete Bermittlung mußte ber Borgang reduzirt werden. Ein Ereigniß, das die sittliche Ordnung unse

r menschlichen Berhältnisse gefährdet, wird man nicht bloß wahrhmen, sondern auch empsinden, und so ist es denn auch auf der eite der Sinnlichkeit; je mehr bei der Wirkung des Dinges die asse seiner Sinnlichkeit konkurrirt, desto mehr nimmt sie davon im herzipirenden in Anspruch.

Es tonnte Schwierigfeit machen, zu verfteben, wie bier von er Berletung der Ratur in der Empfindung gesprochen werben n, wenn man fieht, wie die Erregung des finnlichen und fittli-4 Gemeingefühls, wie man es nennt, 3. B. etwas nicht bloß geinbin fehr Indifferentes ift, sondern fich so reguliren läßt, daß fie ! Quelle bes Wohlbefindens wird, und wie bas gange Tichten ) Trachten bes menschlichen Bergens barauf gesteuert ift, biefe elle von solchen Eingriffen in seine sittliche und sinnliche Ratur in plichft stetigem Gange zu erhalten, wie solche Berührungen ein bres Bedürfniß der Menschen senn kann. Es war schon oben Daß dies überhaupt möglich ift, beweift, daß die bifferenz des Zustandes, das Gleichgewicht der Bewegungsurfatim Besen, die ihn zuwegebringt, in der es in sich zur vollkomme-: Rube gekommen ist, und sich selbst nicht mehr empsindet, noch nt ausschließlich diejenige Berfassung der Ratur des Wesens reprälint. in der den Korderungen seiner Bestimmung vollständig getift. Bie sie das Bedürfniß der Thätigkeit hat, so hat sie auch das Leibens. Sie bat bas Bedürfniß, aus biefem von ihr angeftreb-Gleichgewicht in jedem Augenblick auch wieder herauszukommen. er fibrende Eingriff in die Ratur des Wefens, der oben der Rurge zen von der Seite genommen, daß er sie verlette, wirkt auch wiewohlthatig, wenn er ein gewisses Mag der Störung nicht übereitet.

Man darf übrigens unter den unterschiedenen Rategorien der schanung nicht mehr etwa Entgegensehungen suchen, einen symischen Schematism, wie zwischen den Gliedern des Ergänzungsichtnisses, einer Relation, wie sie die Explizirung eines fürzesten zips der Bildung ergiebt. Es kann als ein sicherer Grundsas

für alle Theorie gelten, daß, hat man es mit einer Reihe von Fallen zu thun, der Faden, der sie zusammenhält, schon ein bistorischer ist, d. h. daß er an einer absoluten Prädizirung des Wesens keinen Theil hat. Man darf ein solches Verhältniß nicht als in ihr involvirt ansehen. Man hat eine Thatsache vor sich, in der gewisse Bedingungen zusammengekommen sind, oder zusammengenommen sind, gewiß aus guten Gründen, aber es sind immer schon diese einzelnen unter andern möglichen. Und gewiß treten irgend wo und wann andere Konjunkturen ein, die eine ganz andere Anschauung forderten, also auch eine ganz andere Reihensolge und Beschassenheit der Sinnesvorrichtungen.

Sicher ist bei der Auswahl der Mittel, der Erscheinungsspharen, die zur Wahrnehmung genust sind, alles weislich auf den Zweck berechnet. Es hätten deren gewiß viel mehr senn können, aber man hat Grund, zu glauben, daß ihre Bermehrung, also auch die Ausdehnung einer bezüglichen Wechselmirkung unter den obwaltenden Umständen nicht nur von keinem Rusen gewesen wäre, sondern vielmehr die Identität des Berstandes, der das alles zu verknüpfen und zu bewältigen hatte, gefährdet hätte. Man hat hier wie so oft Gelegenheit, zu bedauern, daß bei den Einrichtungen der Ratur weniger die Forderungen der Wissenschaft als die praktischen Bedürfnisse der Geschöpfe in Berücksichtigung gezogen sind.

Es ließ sich hier nicht wohl vermeiden, daß sich bei der Betrachtung des Gegenstandes mehr Einzelnes und Geringfügiges ausdrängte, als genau genommen für den Ort schicklich war. Ich habe geglaubt, es nicht ganz abweisen zu dürfen, obgleich es die Geduld manches Lesers auf die Probe gestellt haben wird, da es immer Etwas zur Kenntniß der allgemeinen Berhältnisse in diesem Gegenstande beiträgt.

## Bweites Kapitel.

## Der 283 ille.

Es ift jest die Rede von derjenigen Austassung des Wesens, in der das Bewußtseyn der handelnde Theil wird. Thätig war es schon in der Apperzeption, aber es wurde erst wieder thätig, nachdem die Birkung von Seiten des Gegenstandes auf die Seite des In-sichseyns übergegangen war, und nun dieses in seinem eignen Gebiet und Mittel die Beziehung des handelnden und leidenden Moments wiederherstellte. Daß das geschieht, ist nicht unerwartet, wenn man sich erinnert, daß die Beziehung von Bedingung und Konsequenz, wie sie die Formel der Bedingung war, eben so wieder die Formel der Birkung wird. Hier im Willen, im engern Sinn des Wortes, wird die Bestimmung des Bewußtseyns das Motiv sur das Berhalten des Gegenstandes, und zuvörderst des Dinges.

Es ergiebt sich, wenn man auf der Seite des Geistes bleibt, für die handlung die unvermeidliche Unterscheidung des hin und her des Übergangs, die handlung mit der Determination des Innewerdens und der des Willens. hier wird von diesem die Rede senn.

Also die sormelle Bedingung davon, daß ein Bewegungsmoment im Wesen überhaupt in Thätigkeit geräth, d. h. die Bedingung eines freien Willens im Wesen, bleibt die Sonderung der beiden Phasen seiner Subsiskenz aus einander, das muß vorausgesgangen seyn. Und doch kömmt es auch wieder zu dieser Sonderung nicht ohne den Willen im Wesen. Das Wesen mußte sie wollen und mußte das Bedürfniß zu ihr inne werden, um sie zu bewirten. Also es ist ein Borgang, der nichts voraussest, als sich selbst, die verponte Petizion des Prinzips. Es giebt keine Bedingung des Borgangs, die seine Thatsächlichkeit überholte. Die Borstellung wird sich mit diesem Gedanken immer leicht aussöhnen, wenn man

bedenkt, daß ein absolutes Berhalten eben darum, weil es ein absolutes ist, und so weit es das ist, in einem unendlichen Abstand sich von jedem Punkt der Wirklichkeit entsernt, es wird der Borstellung vollskändig entrückt und beunruhigt sie nicht mehr.

Alfo die Auseinandersetzung der Subsistenzen ift vor fich pe gangen. Die 3mede bes Wollens find bestimmte 3mede, fie be ben fich unter allen, von Hause aus möglichen, distinguirt. De Bollen und fein Stoff haben fich aber eben barum auch fcon ibe irgend einen, gleichviel welchen, Formalism verständigt. Beranlassung lassen sie binter sich zurud, benn sie nahmen ibn an bem Stadium ihres unmittelbaren Zusammenhangs im Befen mi als aus einem Stadium, das seiner Berwirklichung vorangeht. 36 hat schon jeder Theil seinen Wirkungstreis und seinen Antheil a Wefen für fich, wenn gleich beide von durchgehender Gegenwä tigkeit bleiben. In einer andern Berfassung kennen wir bas B fen nicht, wir kennen es nur noch als ein realisirtes Wesen, w wie es sich in Ansehung beffen, mas so eben beschrieben worde in einem Bruchtheil ber Wirklichkeit verhalt, so verhalt es fich au im andern, von wie unterschiedenem Umfange und Werth bit Bruchtheile auch sonft fenn mögen.

Die beiden Momente haben sich auseinandergesett im Pur ihres Beruses. Was das Wesen in seinem Geist schafft und worftellt, soll darum noch nicht wirklich werden, es soll es vorläuf noch für sich behalten, es soll sich besinnen, was es thut und sammeln. Und dazu kann es nur die Nothwendigkeit veranlasse einen gewissen Auswand seiner Kräfte an die Verwirklichung zu seinen gewissen Auswand seiner Kräfte an die Verwirklichung zu seinen Das ist der Zweck der Sinnlichkeit. In ihr d. h. in der Bewendung der Kräfte des Wesens für seine Ausgabe wird das viele lei unterschiedene Wollen einem gemeinen Vergleichungsmaß unterzogen.

Ift es einmal dahin gekommen, daß das einseitige Berhalte bes Wesens seine Thatsächlichkeit für sich bekommen hat, dann be auch wechselseitig die eine Funktion die Priorität, der andern geget

ber, bekommen. Das Besen follte in ihr über ein freies Bermon ber Thatigkeit verfügen konnen, durch bas es eine Macht über ne finnlichen Mittel befam. Und so sollte in ihm auch wieder ein ittel bereit fenn, bas es in Stand fente, Die Wirtungen irgend ei-8 fremden Bewegungsgrundes in ihm zu übernehmen. Das ift er nicht bamit gesagt, wenn es hieß, Die Thatigfeit bes Befens f der Seite seines Infich - fepns und seiner Sinnlichkeit haben fich unterschiedenen Begirken ber Thatiakeit auseinander gesett, daß bt immer noch iede des Moments der andern in ihrem Kach berftig bliebe. Es ift weiter nichts damit gesagt, als daß bas Dont des fich seines 3weds bewußten Willens im Rach berienigen atigleiten bes Wefens, die nicht unter ber Autorität der Ginheit nes Gelbstbewußtfenns vor sich geben, die Faffung einer bestimm-1 Ronfiguration von unterschiedenen Ginbeiten eines Selbstbemuftme (also bes Willens) bat, und daß diejenige Thatiakeit im Geith, die auf der Seite des Gegenstandes jum Borichein ju tomn nicht berufen ist, im Mittel der Sinnlichkeit des Individuums z Endschaft nimmt, bevor fie an die Wertzeuge ihrer objektiven itssamfeit übergegangen ist.

Gegeben ist die Boraussehung in der Fassung der durch das esen vermittelten Subsistenz, und der durch die Form dieser elation vermittelten Subsistenz, sie (die Form) zedirt ihm die sionität nicht. Mit diesem Berhältniß zuerst beginnt in ihm der ille; im reinen Besen war er noch nicht zum Borschein gekommen. Enn nun demunerachtet nicht erst das Glied den Ansang macht, dem eben so sehr die Bermittlung, das Wesen mit dem Romt der Form in ihm, bevor es diese Fassung bekommt, und dait das Ganze sie bekommen konnte, so heißt das nichts anders, als sier Prozes beginnt mit einem absoluten Werth des Ganzen, d. h. beginnt in einer unendlichen Entsernung vom Punkt der Betrachgans in einer Entsernung, in der alle diese Unterschiede verschwinz, ohne das sie in ihr (dieser unendlichen Entsernung) eine Eintverküpft, denn das hieße für eine einseitige Bestimmung des

Diesseitigen, in diesem Abstande vom Ort der Betrachtung, einen Werth aufrecht erhalten, der ihr nicht gebührt. Die Einheit involvirt bas Daf der in ihr inbegriffenen Relation, und es bat eines nicht ein Ende ohne das andre. Also damit, daß der Stoff aus bie fem Berth eines absoluten Inhalts der Birklichkeit in ben relativen übergeht, beginnt die Sandlung und mit ihr der Wille, dieser Über gang ift die erfte Willendäußerung im Wefen felbft. Jest ift bie handlung ein Birtel, und zwar ein Birtel, ber von jedem der Glieber bes Ganzen aus in einem und dem andern Sinn verläuft. Man bat es mit einem Berhältniß zu thun, in dem die Glieder vermittelt find, mit einem Verhältniß, das der Wirklichkeit entnommen ift (nicht mit einem Berhältniß von Momenten). D. b. mit einem Berbaltniß, in ben die Bermittlung durch beide Glieder durchreicht und mit diesen selbs erft aufhört, barum fann jedes die Quelle einer handlung und bel Ende einer Sandlung werden. Das Wesen wird die Quelle einer handlung, weil es nicht mehr das absolute Wefen ift, das Ding wird sie, weil es nicht mehr das Moment der reinen Sinnlichkeit ik bas Bewußtsenn, weil es seinen Antheil Wesen für sich hat. Und wie alle diese Thatigkeit ein Ergebniß im Sinn des Senns verburbener Bedingungen ift, fo find biefe Bedingungen auch wieder verbunden im Sinn des Werdens. Das eine Moment bezieht den **Be** wegungsgrund feines Thuns aus der Priorität des andern. geschieht auf der Seite des Gegenstandes, was nicht aus dem Be wußtfenn im Befen ftammt, und nichts auf der Seite des Bewußtsepns, zu dem ihm nicht irgend eine objeftive Bedingung die Beranlaffung gab. Die Seele macht fich ihre Gedanten, und tonfigurit ne nach ihrem Belieben, aber nie bekömmt ihre Motive aus den in ihrem finnlichen Dittel zuruckgebliebenen Anzeichen vorangegangener Brozeffe in ibm. Das ift auf der Seite des Gegenstandes das Moment. das dem Willen auf der Seite des Bewußtsenns entspricht. Auf beiben Seiten aber geschieht nichts, was nicht wieder seinen Ursprung im Wefen hatte. Der Wille ift in keiner dieser Kunktionen ein absoluter Wille mehr, sondern ein sehr relativer.

Der Übergangeschritt aus bem Infichseyn auf die Seite ber sinnlichkeit und umgekehrt involvirt den Durchgang durch das We-Konnte die endliche Borftellung dem Aft dieses Umtausches n Spharen folgen, bann mare fie auch bem Übergange aus bem Besen in seine Brädizirung gefolgt. Aber es ist sehr begreislich, daß 28 Bewuktfepn nicht über die Grenzen seiner einseitigen Kunktion rttommt, wenn es einmal an die Bedingung seines Mages gebunm ift. In biefem Schritt geht das Werden der Erscheinung vor b. Das ift noch nicht, mas an diefem Prozef zur Mittheilung beimmt ift, weder dazu, begriffen zu werden, noch wahrgenommen s werben; wenn alles fertig ift, bann soll man etwas bavon zu fahren bekommen. Sat das Ergebniß die Kassung einer endlichen enfiauration im Material bes Gegenständlichen bekommen, bann t es eine Aufaabe des Ertennens geworden. Ginmal es ift der Geenftand der Wahrnehmung geworden, und dann ift es der Träger der lorm geworben, die im Mittel des Bewußtfenns ihr Kontingent zur kreinbarung mit ihm über den Begriffsinhalt der Erscheinung absehen all. Und daß es so ist, hat seine Grunde und ist gut, benn in dieser Bestalt ist die Erscheinung erst wieder das geworden, was sie auf der Seite bes Infichsenns im Gegenstande war und ist ber Ausbruck befm, was bier vorgeht. Das follte ja in ihr ans Licht kommen. Diesleit und jenseit des Augenblick des Durchganges der Handlung wach bas Befen ist alles reiner Gegenstand des Wissens geworden. Bas im Inwendigen des Wesens, also hinter seiner Gegenständ-Meit im Gemuth bes Wefens vorgebt, verrath bie Erscheinung. 犹 man im Inwendigen des Wesens, dann ist man schon wiebet aber das Befen hinaus. Es ist immer nur der eigne Inhalt biefet Grengebietes (bes Wefens), diefes im Sinn der Wirklichkeit **bastowindenden und doch alles, was ist und nicht ist, vollkommen** woffillenden Befens, wovon man nichs wissen sollte. Und die Wirbiefer Finsterniß bes Wesens reicht noch weiter als seine Subben. fie reicht weit in die Grenzen des schon realisirten Wesens binin, alles um sich her verbunkelnd, und um so weiter, je verwickel-

ter die Berbindung (und Scheidung) der Subfistenzen im Befen mter fich ift. Das ift mas bem Worte Wefen biefe ausnehmend weite Bedeutung giebt, in der es der Sprachgebrauch nimmt. Die Mete physit muß sich eine solche Ausweitung bes Begriffs wohl gefallen laffen, wenn fie nicht zu weit geht, benn fie liegt in ber Sache, b. & wenn er vom Inhalt des Gegenstandes nicht mehr in Anspruch nimmt, als für die Auflösungsmittel des Berstandes in ibm ungufichlich bleiben muß. Es konnte nicht verbindert werden, daß man fich selbt und andern auf gewissen Strecken seiner Natur ein Geheimnis blieb. Der berechnende Mensch weiß dies in seinen Beziehungen zu anden zu benuten, er weiß selbst dieser Unzugänglichkeit für andere, mas Belieben engere und weitere Grenzen zu geben, fie in beliebigem Sim ju nehmen. Es murde in mancher Beziehung fein Gutes haben, wenn die Gefinnungen, die Gemuthezustände, die Anschläge, mit benen man umgeht, fich burch unvermeidliche Anzeichen verrathen mußten, wie sich bas, mas im Wefen einer niedrigeren Organife tionestuse por sich geht, burch die physikalischen und chemischen Ge scheinungen verrath, in benen es fich außert. Daß bas bort nicht so ift. zeigt eben ben Fortschritt in der Auseinandersetzung der beiden Spho ren. Sie bleiben wohl Punft für Bunkt an einander gebunden, aber es bekömmt auch jede Seite ihr Gebiet für sich. Darin, daß bie wechselseitige Berftandigung unter ben Gubjekten von ihrem Belieben abhangig zu werden anfängt, darin verrath sich nur die angestrebte und hier endlich erreichte Unabhängigkeit der beiden Seiten ber Gub fistenz von einander. Das Geset, die vorgeschriebene Form bet Berhaltens, ift allemal an bas Stadium ber Gemeinschaft beiber Spharen im Wesen gebunden, von ihm aus beziehen sie es. Bal hier vor sich geht, kommt nicht an den Tag, das Berftandniß bel Gegenstandes hindert es indessen nicht mehr, es geht in die Rech nung nicht ein, so weit die Momente dieser Gemeinschaft im Befo zu einem einigen Brinzip der Thätigkeit verknüpft find, denn dam vertheilt fich bas gange Berhältniß auf die beiden Seiten, fie über nehmen es und alles wird flar. Dann erft erschöpft ber von einer eite auf die andere übertragene Ausdruck des Borwurfs diesen Akkandig, oder was dasselbe ist, dann knüpft sich der Inhalt des sichseyns unmittelbar an den des Gegenstandes. Es ist auf beis Seiten schlechthin dasselbe. Diesem Borkommen also nähert das Berhältniß in dem Grade, als sein Material ein durchweg ionales wird, es geht vollständig in der Form auf, mit andern orten, in seinem Begriffsinhalt. Dies ist der Fall der ältesten rm, die das Bewußtsenn hat, der Form der abstrakten Ausdehsg. Bas auch aus dem Bezirk dieser dem Berstande später noch ommen möge auf dem Wege der Ersahrung und Anschauung, es do von einer Entsaltung des Prinzips im Mittel des Bewußtsens zu ununterscheidbar, das liegt vor aller Geschichte des konkreten rkandes.

Bie fic aber alles das von Seiten der Apperzeption verhält, verhalt es fich auch von Seiten des Willens. Mußte der tonte Bille der Kontinuität der Bermittlung folgen, müßte er diese utimuitat zu seinem 3med berftellen, so wurde er erschöpft senn. me ebe er wirksam wird, er wurde geradezu eine unendliche Aufbe vor fich haben. Erfüllte den Abstand ein Material, das fich ngegenüber nur noch leidend verhielt, ein Etwas, aus dem (imaginen) Stoff einer reinen Sinnlichkeit gemacht, mußte er fich burch bies wurcharbeiten, fo murbe es fich feinem Willen gegenüber wie ein ines Jolatorium verhalten, nicht weniger, wie wenn diese Erfülm eine reine Leere mare. Es mußte so fenn, bag, wenn ich will, Buttel meinen Willen übernimmt und zu feiner Angelegenheit icht, es mußte ibn Bunft für Bunft weitergeben und an sein Biel ken, und das konnte nur der ihm (dem Mittel) eigne immanente Me. Wie es das macht und was hier geschieht, geht mich ists an.

Alfo obschon, was auch geschieht, innerhalb des Wesens geicht in seinen Grenzen, die Erscheinung ihr Subjekt nicht überwitet, so ist das doch eben nur wahr, auf dem einseitigen Standntt des Wesens geurtheilt. Die beiden Sphären des Insichsepns und Dingsenns überschreiten es nicht blog, sondern es verschwindet in ibrem Sinn, fie werben wechselseitig ihre eigene Grenze unter fic Das Richtige ift, bas Wesen wird reprasentirt burch ein Gebiet ber zwar schon nicht mehr formlosen, doch noch zu einer konkreten Bil dung nicht entfalteten Gemeinschaft der beiden Subfistenzen. Die ift nun wohl der Sis der Thätigkeitsrealisirung, der Realisirung ib red Unfange und Endes, aber so weit doch auch in ihm fich fon beide Theile zu scheiden angefangen haben, bleibt es babei, das ale Sandlung nur noch auf einer ober der andern Seite ihren Anfan Also ruden die beiben Spharen auseinander, (wie in Subjekt der vollständigen Selbstthätigkeit), so bleibt der Übergang bewerkstelligt burch ein Mittel, beffen Momente bas Berbaltnif ba Aufgabenglieder unter fich bewahren. Das Gebiet diefer Bermit lung, in dem nunmehr formulirten Befen, wird ein Drittes an der Gebieten ber freigewordenen Gubfiftengen. Die Gpbaren, ju bene ber Stoff im Individuum fich auseinandergesett bat, verknupft bel Wesen in einem Stadium, in dem eben so sehr die Individualität de Willens wie die Individualität des Dinges aufgehört bat. es ist immer nur ein Moment, in dem dies Ende erreicht ist; hinter ibm ift man sogleich im Bereich der andern Seite.

Alfo das reine Wesen ist es nicht, mas der Borstellung im Uberaangsschritt irgend eine Schwierigkeit macht, weder im Übergangs schritt der Subfistenzen unter fich, noch in dem zwischen ben unterfchie denen Momenten jeder der beiden Seiten unter fich. Es widerficht diesem Übergange nicht, aber es nust auch nichts dazu. Es that beides erst von da an, daß in ihm die frorm beginnt. So weit diese in der Entfaltung eines und desselben umfaffenden Pringips bervorgeht, geht das Wesen, das Subjekt ohne Rest in ihr auf; d scheibet aus; man tann sagen, die Form absorbirt es und alles bleibt ein megbarer Brozeß. Unders ist es, wenn es unterschiedent Bringipien (Rategorien) ber Form find, die fich zur Realisationse schichte des Wesens verbinden. Denn das geschieht, bevor für k eine Bergleichungseinheit gegeben ift. Ift es fo, dann fangt be

Befen an, im Borgange einen Plas für sich wegzunehmen und bann zird die Bermittlung in ihm eine unausfüllbare Lude für die Borellung.

Man hat gesehen, wie der durchgangige Inhalt in allem, was L bie Bermittlung zweier Glieder mar, die außer dieser Einheit des damen auch noch etwas für fich find; ober auch, das ist immer asselbe, wie er die Auseinandersetzung dieser Einheit des Ganzen sienen beiben Bliebern, seiner nunmehrigen Doppelseitigkeit, mar. Die Anwendung dieses Tertes wechselt ins Unenbliche. ne dies Berhaltnig zweierlei enthält: einmal, den Stufenunterschied wischen der Form der vermittelnden Einheit des Rur-gangen und er Form der beiden Glieder, und dann die, trop dieses Unterschiees in der Stufe der Korm, in ihr durchgesente Berbindung gur imbeit des Gangen. Die Bedingung der Möglichkeit eines solchen bfolgs war immer ichon eine Rationalität (im weiteren Sinn bes Bortes) ber Glieber gewesen, Die sich barin offenbart, daß die Gebit, die tonftituirende Beziehung und Wechselwirtung im Gangen of Seiten der Glieder wiederkömmt. Alfo die Aufgabe theilt fich n brei Aufgaben, in die Aufgabe ber Bermittlung zwischen den widen Gliedern und in die Aufgabe der Bermittlung amischen den Romenten jedes ber Blieder unter fich. Damit, daß fich dies fo undalt, ift die Lösung nicht bloß möglich geworden, sondern sie ist me erfolat. Der Inhalt ber Glieder und des Gangen ift verglichen. Bendet man dies Schema auf das Berhältniß zwischen den beiden Subfistenzen und ihrer Bermittlung im Wesen an, so zeigt sich, wie in und derfelbe Übergangsschritt allemal drei Passus des Übergangs a fic begreift: ben Übergangsschritt zwischen Bewußtseyn und Dingseyn im Wesen und den Übergang in der eignen Sphare jeder w beiden Seiten. Gewesen muß alle reale Handlung einmal diese me handlung fenn. Es bleibt ein Übergangsprozeß zurud, nachm fie die ganze Handlung gewesen ist, so hatte ein solcher stattgemben, bevor fie die ganze Handlung wurde; aber das find Baffus

des Ganzen, denen die volle Wirklichkeit abgeht, wie den Mitteln, in denen fie vor fich geben.

Der mahre Wille ift biefer erft mit bem erfolgten Übergange auf die Seite seines gegenständlichen Borwurfs. Er mag früher ber gute Wille gewesen senn, das Projett wirken zu wollen. aber det hilft noch nicht, der rechte Wille hat den Anfang der Wirtung über standen, ehe er es weiß. Gewiß ift das Moment bes objeftiven Bewegungsanftofes des Befens nicht die Wirfung bes Geiftes, for bern unmittelbar die des Wesens. Und wenn man bas Wort Bi len im weitesten Sinn nimmt, so bleibt dieses Bewegungsmoment der Wille auch als der verneinte, als das thatfachliche, wenn gleich noch nicht realifirte Moment des Übergangs im Gebiet ber Sinnlich Man muß gestehen, daß dies etwas rathfelhaft klingt. bier feit. fieht man wieder das Besondre des Objetts der metaphysischen Be trachtung. Es ist hier eine Behauptung ausgesprochen, die so gan das Gebiet aller Thatfächlichkeit, die Mittel, die ein faktischer Beleg fordern würde, überschreitet, daß man wißbegierig ist, wie eine solch Angabe zu verantworten wäre. Und doch kann nichts unvermedlicher aus der Formel der Vorstellung folgen, deren man einmalge wiß geworden ift. Daß die Bewegung eine Thatsache ist, die ber Seite der Sinnlichkeit angehört, daß eine Thatsache dieser Art, eben so wie die des Senns auf dieser Seite vorkommen mußte, daß fie ihr Subjeft an ihr hat, enthält die Bedingung ber Möglichkeit, irgend etwas in diesen Dingen zu begreifen, die Gbenburtigkeit der beiben Sphären des Gangen. Aber man weiß auch, daß diese Determine tion der Sinnlichkeit vorläufig verschwindend ift. Was von der handlung auf der Seite der reinen Sinnlichkeit, der Thatfache, die dem Willen suppeditirt werden mußte, übrig bleibt, bevor es zum Eingriff des fich seines Zwecks bewußten Geistes kömmt, ist ein Glement bet Ubergangs, von dem man weder fagen tann, daß es ein Gines, noch daß es ein Bieles von Glementen ift, das noch weder eine Gibe noch eine Bewegungerichtung haben tann, das, so weit es einen Unterschied in ihm giebt, sich weder widerspricht, noch gemeinsche

ihe Sache in irgend einem Sinn macht. Alles das findet sich erst n, wenn der sich seines Zwecks bewußte Wille dies Element zu forwiren anfängt.

Es war angegeben, daß das Wefen, obicon es im Ginn ber iden Glieder der Subsistenz vollkommen verschwindet, also das me in jedem der Glieder vollkommen aufgeht, doch eben so sehr roweg das Subjett diefer Bestimmungen bleibt. Wenn das ift, ift es ebenso sehr die Quelle der Thätigkeit wie ihre Bermittlung. mmt die Bedingung der einen Seite zu, so fällt das Konseguenz f die andere. Die beiden Sphären des Ganzen find zwar durch : Auswechslung ihrer Momente darauf eingerichtet, daß von ihnen ne das Ganze auf ihre Weise vertritt, daß der Aft des Übergangs ihr wiederkömmt; fie haben sich dadurch diese Selbstständigkeit d diese Unabhängigkeit von einander verschafft. Aber wie jeder n diesen Schritten doch auch wieder nur das Ergebnif eines Borngs der vollen Wirklichkeit war, so ist diese Scheidung beider auch ider nur dazu da, um sie als Glieder in einem Borgange der vol-Birflichkeit benuten zu konnen; fie sollten die Glieder einer verderlichen Synthese der Handlung abgeben. Die drei Baffus des men Borganges mußten eine Selbstständigkeit bekommen, die Glier mußten mehr als Momente des Ganzen senn, damit sie sich ausmander nehmen ließen. Es mußte über die Bedingungen verfügt aden konnen, um sie als Mittel zu den verschiedenen Iweden bemen zu können. Darum hat der Akt des Bewußtseyns in der offellung zuvörderst noch gar nicht die Bestimmung, verfinnlicht werben, er ift vorläufig fein eigner 3med.

Bas auf der Seite des Bewußtsenns vorgeht, ist noch kein nund für das Ding, sich deswegen in Bewegung zu sepen; darauf nt es nicht. Der Wille mußte, wenn er das beabsichtigte, sich eines wenntes zu bemächtigen wissen, dessen Berechtigung und Macht Ding anerkennt; auf den Willen fällt hierbei nichts, als die Sposition der Mittel, die über die Bewegungsrichtung des Mosntes entscheidet.

Also auf beiden Seiten mußte, ihrer Ebenburtigkeit wegen, die Handlung die Gestalt der Beziehung zwischen Bewegungsmoment und Wirkung behalten bis zum Berschwinden, d. h. sie verschwindet nicht. Was im Wesen vor sich geht, ehe es diese Gestalt hat, ift kein Grund für die endliche Handlung weder auf der einen, noch der andern Seite. Der Borgang auf jeder von beiden behält seinen Grund auf ihr, und seine Wirkung, sie überschreitet sie vorläusg nicht, der Grund ist in ihr erschöpft, bevor es zur Berwirklichung der Handlung gekommen ist. Also wie der That des sich bewusten Willens die Bewegung des Dinges suppeditirt werden mußte, wie sie ihm sertig geliesert werden mußte, so muß ihm seinen verständigen Inhalt der Prozes des Selbstbewußtseyns liesern.

Der erfte Fall bes übergangs ber Bewegung von ber einen Seite der Subniftens auf die andere ift der, in dem dies Berbaltnis ber Subfifteng felbst bervorgeht, das Erganzungeverbaltnik in ibm nach dem das eine Blied die Bedingung des andern burch die Ber mittlung des Ganzen ist. Es mag sich daznit verhalten, wie es will man hat hier keine andere Bahl als den Gegenstand nach dem einmal gegebenen Formalism diefer Dinge zu beurtheilen. darnach gesagt werden, daß, obschon das Bewußtsenn seine Bedir gung in ihm felber hat, es doch zu diesem Anfange mit sich in ihm nicht anders, als in feinem Scheidungsprozeg von der objettiven Bewegung, und im Eingeben des einen Theils in den andern fommt Sie bekommen wechselseitig ihr Antezedens zu werden, fie motivim fich unter einander. Dan sieht, wie entschieden darin liegt, das das Moment der objeftiven Bewegung dem Willen auf der Seite des Bewußtsenns an Ursprünglichkeit nichts nachgiebt. Es ift richtig, wenn man sich erinnert, wie diese reine Einseitigkeit, also auch Ursprünglichkeit jedes der beiden Theile in seiner eignen Borausse bung, nicht früher erreicht ist, als in einem unendlichen Abstande von Standpunkt bes Betrachtenden, d. h. vom Standpunkt ber zu end lichen Magen explizirten Wirklichkeit, unendlich wenig damit gegeber ift; daß das Wefen einen unendlichen Prozef der Gestaltung #

des Bewußtfeyns sich wechselseitig an einander bis zu dem Punkt heben, in dem sie sich in der realen Welt gegenüberstehen. Und doch würde man das nicht so misverstehen dürfen, als wenn dieser sukzessiv fortschreitende Potenzirungsprozeß die ganze Form des Borgangs wäre, er ist ein Moment des Borganges und dieser ganze Prozeß mußte schon in der Boraussehung einer möglichen Welt, in ihrer Bedingung durchgemacht sehn, damit es zu ihrer Berwirklichung kommen konnte. Das Prinzip des Ansangs mit der Einheit des Ganzen sordert es.

Alfo dem sich seines Iwecks bewußten endlichen Willen, dem Bewegungsmoment auf ber Innenseite bes Wesens mußten die Mittel seiner Thatigkeit zum 3wed seiner sinnlichen Wirkung geliefert wer-Aber es wird ihm auch nur das Material zur finnlichen Bewegung von der Seite der Sinnlichkeit geliefert. Die Bewegung hat fich der Wille aus ihm zu schaffen. Denn diese ist nicht eher da, als bis sie die Korm einer Relation bekommen, in der der Bewegungsbeginn und das Ziel sich zu unterscheiden angefangen haben. Diese Form batte die Bewegung im Stadium des Materials der Bewegung noch nicht. Sie giebt ihr ber Wille, in dem er ihr ihre Direttion anweist. Das sollte damit gesagt senn, wenn oben angegeben war, daß realisirt alle Sandlung nicht anders ist als im Übergange zwischen den Seiten der Subsistenz. Durch das Wesen wie durch seine Inharenz, das Senn und benjenigen Aft des Übergangs, der seinem Inhalt entspricht, waren sie schon vermittelt. Aber jest betommt die Aufgabe mit der Konfredzenz des Unterschiedes zu einem mblichen Abstande einen neuen Gehalt. Jene Allgemeinheiten erfüllen den bestimmten Abstand zwischen den Momenten der Subsistenz nicht mehr; wie fie die Glieder eines im Sinn des Senns bestimmten Inhalls werden, so werden sie auch die Glieder eines bestimmten Übergangsattes.

Bare es möglich gewesen, die Subsistenz auf den schlechthin enfeitigen Inhalt ihrer Seite zu reduziren, ohne daß in ihr die Hand-

lung aufhört, oder mare es möglich gewesen, das einseitige Momen ber Seite zu einer Sphare ber Thatigkeit zu entfalten ohne Rehn an die andre Seite, bann wurde ber Bewegungsgrund ber band lung aufgehört haben der Wille zu senn. Daß es in der That i einem Mittel von verschwindender Realität dahin kommt, ift fon angegeben. Aber eben weil es nur in einem folden geschiebt, i von der handlung nichts übrig als ein verschwindender Unterschie awischen Bedingung und Wirkung; die Sandlung ift in ihm ver schwunden, welche Ausdehnung dieser Anfang und dieses Ende i Raum = Zeit auch befommt. Aber in der That ift es die mahr Sandlung, die sowohl im Innengebiet des Wefens, wie in seine Sinnlichkeit fortbauert, allerbings in einem unterschiedenen Sin des Wortes, aber es bleibt eine mahre Sandlung. Aber eben bie daß der Beift im Wesen einen Bruchtheil der Sinnlichkeit auf sein Seite genommen batte, und die Sinnlichkeit einen Bruchtheil be Beiftes auf ihre, war die Bedingung ber Möglichkeit, bag auf bei ben Seiten die Sandlung wiederkam, nicht blok die Wirkung b ren Gang fortging, sonbern auf beiden wiederkehrte, in ihrem Mit tel hervorgehen konnte. War dies ber Kall, dann erweiterte fich ein mal der Sinn der Realifirung der Thätigkeitswirfung, Diefer Begiff ber Realisirung und also auch der Wirkungefreis und der Begrif bes Willens. Die Vorstellung wird die freiwillige That bes Ge muthe. Das Gemuth verfügt über einen Stoff des Borftellens, it bem es wirft. Es läßt, wie es seinem 3wed angemeffen ift, be einen fahren und bemächtigt fich eines andern. Das ift eine Realifirung der Idee auf der Innenseite, noch ehe sie versinnlicht ift. De Sprachgebrauch ift geneigter, ben Sinn bes Wortes Willen nach bie ser Seite zu erweitern, als nach der andern. Und dies läfit sich ver stehen, weil man geneigt ist, in den Begriff dieser Thatsache die Bab freiheit der Entschließung aufzunehmen. Inzwischen dürfte man hier doch die Wahlfreiheit des Willens im Aft der Borftellung übersche ben. Allerdings, das Gemuth foll deffen, mas in ihm vorgebt, ber merben. Aber es ist vielmehr ein Spiel der Kräfte und ber Erfche

, die ungerusen in ihm auftauchen. Es liegt einem irgend isgabe vor. Man macht sich daran nachzudenken, wie man man arbeitet sich in seinem Gemüth ab, aber es kömmt nichts, einem andern kömmt es im Schlaf. Das Bewegungsverbes Geistes im Innengebiet des Wesens hängt erst von dar wahrer Willen zu werden, daß er sich das nöthige Mittel ibbaren und leidenden Stosss auf dieser Seite selbst geschaf-

rtheilt ist das Einzelne sehr verschieden auf beiden Seiten. hat eben jedes seinen Beruf für sich. So viel der Wille auf m Seite damit verliert, daß seine Wahlsreiheit des Verhalnimmt, dis sie verschwindet, gewinnt er an Bedeutung für die ntheit der Dinge; er sungirt unter der Autorität eines absolitlens, er ist es, der alles konkrete Thun in seinen gesetlichen zusammenhält. Wird ihm auf der andern Seite konzedirt sen wie er will, so geschieht es darum, weil es nicht an den nmt. Bis in welche Regionen die Dispositionen des Philodes Politikers sich auch versteigen, wie sehr sie in ihrem Kreise schuttern und umgestalten, es berührt die Dinge nicht, und demerkt etwas davon.

esseit und jenseit der Einheit des Dies breitet sich der sur die Relation, also auch für das Thun und Leiden des saus, des Gebietes der beiden Subsistenzen. Daß die Indes Wesens, die Sphäre seines Gemüths, ein Raum gest, wird nicht misverstanden werden. Es muß so genannt, obschon es dem Raum der gegenständlichen Dinge für sich blas wegnimmt. Der unterscheidende Abstand jeder zwei bespunkte dieser Gebiete wird eine Beranlassung, eine Ausgabe übergangsakt im Wesen. Es ist aber nicht bloß der Raum Ausgabe für den Übergang da, sondern die Handlung erfüllt idst diese Ausgabe. Tritt in einem der Punkte ein positives t des freien Willens auf, so zeigt sich der, der von ihm abwird, in einem andern. Das hört erst auf in derjenigen

Konfiguration der Grenze, in der sich die beiden Gebiete berühm. Man könnte auch sagen in dem Punkt, in dem sich die Ausmessungen, die Durchmesser, der Wesen schneiden, man hat dann immen nur eingedenk zu seyn, daß Bestimmungen des Wesens, in denn sich die Gebiete des Ding-seyns und des Geist-seyns berühren, die hier Linie, Punkt, Ausmessung genannt sind, nicht mehr ausschlichlich dem Raum des Ding-seyns angehören können. Es ist kin Misbrauch dieser Worte. Wenn das Bewußtseyn diese Bestimmungen von der andern entnommen hat, so nimmt es sie nur zurück; denn der Raum des Dingseyns hat sie von ihm.

Das Wesen ift hier als ber Anfang und bas Ende ber band lung, das Subjett des freien und leidenden Willens genommen. Das widerspricht dem nicht, daß die Sandlung ihre Bedingung und ihr Ende eben so fehr nur in ihr felbst hat. Es brauchte das Subjekt dies (bas Wesen) nur schlechtweg zu werden, so ift es feiner De termination inkommensurabel und verschwindet in ihrem Sinn, & unterbricht fie nicht mehr, fie knüpft fich nicht an bas reine Befen, sondern eine Handlung knüpft sich lediglich an die andere. Aber das geht noch weiter. Es ift berfelbe Grund, beffentwegen bie, jedem der beiden Bezirke angehörige Handlung wiederum lediglich fich in sich selbst bewegt, in ihr anfängt und in ihr aufhört. Die band lung ber objeftiven Seite wird kein Bewegungsgrund für ben Billen auf der Seite des Bewußtsenns und die Sandlung auf der Seite Diefes, sein Wollen im Beift wird fein Grund für die Bewegung bes Dinges. Und doch ist das auch wieder noch nicht die game Bahrheit; denn, wenn die Subjette der Subfiften; trop alles Bider ftrebens der Boraussehung so viel nachgeben muffen, daß fie fich in einander fortseben und wenn es gelingt, für ihren Inhalt ein gemeinschaftliches Mak zu erreichen, so hört auch das Moment des Geifte auf, ungehindert durch das Material der Sinnlichkeit durchzugehm; es ergreift es vielmehr und bewegt es; ce verdankt diesem Biberflanbe die Macht über sein Material. Ich will, daß sich dies Ding don bewegt und (ich weiß nicht, wie es zugeht, aber) es beweat fich

Schorcht es mir nicht, so muß ich mir wohl nur eingebildet haben m wollen. Aber bann wollte fich auch wieder das Ding gegen mich auslaffen, barum gegen mich, weil mein Bruchtheil Wesen in Diefem Augenblick gerade bas andre Glied in berienigen Relation zu ibm, als dem ersten, abgiebt, deren Bermittlung ein Bedürfniß für bas Ding ift. Der appergipirende Sinn wird ber unter ber Wirtung eines Willens im Wefen leidende Theil. Das hatte schon in berjenigen Kaffung des Berhältniffes feinen Anfang genommen, mit der noch nichts gegeben war als das Schema für alle folgenden. Denn sowie es nur überhaupt entweder als dies Ganze oder gar nicht gefest ift, ale ein Gegebenes, das mit feiner Auflöfung vermichtet ift, ein Etwas, das nicht stückweis, sondern in beiden Punkten jumal ba mar, so enthält bies, baf einmal jedes ber Glieber kine Bedinaung in ihm selbst bat, sodann daß es sie im Andern seinem Gegengliede hat, wie es wieder die Bedingung dieses ift, alkerdings durch die Bermittlung des Wesens, aber dies Wesen ift nichts für fich, es nimmt in diesem Berhältniß für sich keinen Raum fort. Die Handlung in einem Sinn schließt sich unmittelbar an die bandluna im andern Sinn. So kann sich von nun ab nichts auf ber einen Seite regen, ohne daß es die andere empfindet. Die eine liefert den Bunkt des abhängigen Gliedes, wenn die andere den des bestimmenden lieferte. Der eigene Inhalt der Glieder wird das Same, weil ihre Bermittlung, das Wesen im Subjekt ein Berneintet im Sinn feiner Prabizirung ift.

Also, wenn man die Sache noch einmal übersieht, so sind im Benhältniß in seiner einsachsten Fassung, im Fall des zweigliedrigen Ganzen, von dem hier die Rede war, drei Fälle des Übergehens möglich: der Übergang zwischen den Gliedern und der Übergang im Umsange der Glieder, der Übergang zwischen dem einen und andern Punkt des Gliedes. Da in dieser Fassung der Thatbestand auf seinen künseken und schlechtweg durchgängigen Gehalt reduzirt ist, so kann keidem dieser Passus eine Priorität zukommen. Für den Augenblick wird sie ingend einer von ihnen jedesmal haben. Aber man braucht nur

einen Schritt weiter zurudzugehen, so hat sich bas Stud umgelehrt Bas den zuerstgenannten Kall anbelanat, den Kall des Übergangi zwischen den Phasen der Subsistenz, so ift deswegen weiter nicht zu bemerken. Es ist der Kall des Wollens im vollen Sinn bei Bortes, der Übergang ber Bestimmung ausschließlich in dem Sim ber Direktion, die ber Sprachgebrauch bamit bezeichnet. Diefe Cin seitigkeit ist für ben Begriff bes Wollens entscheibenb. Dag es en Bewegung im umgekehrten Ginn geben muß, ift flar. Das Din als solches hat keinen Willen und doch wird es das Motiv für be Thun und Lassen der Seele im Wefen. (Es ift bier nicht mehr w ber Appergeption sondern von der Bestimmtheit des Willens, be Entschließung bes Gemuthe, also ber unmittelbaren Bedingung fe nes Benehmens bie Rebe, für bie die Bewegung bes Dinges ein B stimmungegrund wird.) Allerdings das Moment der reinen Sinnlic feit, oder man fann auch fagen, die abstratte Materie fann die Bewegungegrund in ber Seele bes Wefens nicht werben, so wen fie ihrerseits anders als durch das Mittel der Materialitat die Die terie bewegen wird, aber das Ding ist mehr als die abstrafte Rat rie, es hat seinen Theil Secle in sich. Es ist der Beist selbst, be indem er zu seinem Ursprunge umlenft und zu ihm, also zum Bewuß fenn in seinem Gegenüber jurudfehrt, Diesen Bewegungsanftoff in in ausübt. Es ift ein Bewußtsenn, also auch ein Wille in diesem Borgam im Dinge thatig, aber von diesem Willen ift hier nicht die Rede, ert nicht der Bewegungsgrund von der Seite des Dinges, der dem Bi len auf der Seite des Bewußtsenns entspricht, das ist vielmehr i gend eine objektive Beschaffenheit der Sache, vermittelst beren fie pu erft in das Mittel der Sinnlichkeit des gegenüberftehenden Befer übergreift und vermittelft biefes in fein Bewußtfenn und nun bas juft nem Thun und Laffen disponirt. Der in diesem Borgange (damit t au ihm kömmt) unentbehrliche Wille auf Seiten des Dinges ift f wenig der Bewegungsgrund des Thuns und Laffens desjenigen, & es trifft, wie mein Wille, wenn ich nach jener Keber lange und b ber Belegenheit mein Tintfag umwerfe, ber Grund diefes Ereigni is ift. Das war der eine Fall (mit Einschluß seines Komplements), er andre ist der des Berhältnisses zwischen Motiv und Wirkung auf er Seite des Dingseyns.

Es ift angegeben, wie, in Folge der Ebenburtigkeit der beiden ieiten des Wesens, die sinnliche Bewegung als eine Thatsache zu nehen ift, die ihre Bedingung in sich felbst hat, in ihrer Thatfächlichkeit. so beide Bunfte der Beziehung, Motiv und Wirkung bleiben ibr Sphare angehörig. Darum muß sie dem Willen suppeditirt wern; schaffen kann er sie nicht, er kann sie nur verwenden. 18 will durchaus nichts bedeuten; denn dies Moment der Bewema, bas bem Willen die Seite ber Sinnlichkeit liefert, ift noch keine ale Bewegung eben barum, weil an ihr zuvörderst nur ba ift, as diefe Seite liefern kann, ein Moment ohne Bestimmtheit der irektion und ohne Größe. Und doch ist das schon genug, um daß e auf dem Wege der Inhaltsausgleichung mit der andern Seite jem beliebigen Werth und Umfang bekommen kann, sie potenzirt sich, hne das Territorium ihrer Seite zu verlassen. Hier wird nun der Bille das Bewegungsmoment der Mechanik. Das ist, was ihm uf dieser Seite entspricht.

Der dritte Fall des Borkommens ist der Wille im eignen Geiet des In-sich-seyns. Das Material des Willens ist nicht das ding, sondern das eigne Gemuth des Individuums. Das Mateial seiner Seele, aus dem er seine Borstellungen schafft, der Geist im Besen verfügt zuvörderst über einen Stoff, der er selbst geworden, iber das Seinige an ihm und schließlich über sich selbst.

Also der Übergang zwischen den Momenten der Subsistenzihrt durch die Mitte des Wesens. Das merkt man am Berschwinsen aller Maße, wenn man diesem Borgange mit der Borstellung solgen versucht. Sie verschwinden in der Kontinuität, ebenso wie i der Unendlichkeit des Abstandes. Es solgt aber so wenig die inheit des endlichen konkreten Willens dem Übergange, wie die inheit des Bewußtseyns in der Borstellung dessen, was hier vortht. Aber gelingt dies nicht, so gelingt es doch immer, sich über

bie Schwierigkeit bes Abstandes hinwegzusegen. Man überswim Gelingt es aber ber Borftellung wie bem Billen, wenn fie a bem einen Buntt aufhören, wenn fie die Sache an ihm fallen le fen, an einem zweiten in beliebiger Entfernung wieder zu erscheinen so verdanken sie das nicht ihren eigenen endlichen Kräften, sonder der Thatsache, daß sie eine gegebene Bewegung und die Kontinuid eines Mittels herübernimmt, die dem tontreten Gubiett und feine Thatiateit voraufgeht. An diesem Borgang ift die Sandlung be konkreten Wefens unschuldig, es ahnet gar nicht, bag fo etwast ihm vorgeht. Die Handlung des Individuums sest sich in die hand lung eines andern untergeordneten Wesens in ihm fort, das zwar st besonderes Wollen der Form eines gemeinen Willens unterzieh aber ihm dafür auch aus der Berlegenheit hilft, in der Lösung eine Aufgabe, die die Kräfte des Individuums übersteigt. Diese Rom nuität ist nirgend zu entbehren. Aber es bleibt dabei, sie ist imme nur das eine Ende der Boraussehung. Das Borausgehen vor be beiden Gliedern der Beziehung, vor der noch unvermittelten Be ziehung, hat das Kontinuum der Vermittlung nicht unbeding Das unvermittelte Hier=senn und Dort=senn in einem Bil len und fein Jent=fenn, Gemesen=senn und Bevorstehet in einem Aft, ist ein eben so ursprüngliches, wie die Einbei dieses Aftes. Das ist nicht durch ihre Auflösung zu erreichen ge mesen.

hat der Wille einmal diesen Schritt des Übergangs auf die an dere Seite in seinem unmittelbaren Subjekt überstanden, dann ift e durch. Die sinnlichen Werkzeuge des konkreten Wesens haben die an fangende Bewegung nur noch an die unterschiedenen Punkte der dies seitigen Sinnlichkeit zu übertragen. Jest ist schon alles in einen Zuge. Daß hier der Inhalt der Sinnlichkeit, sein Gebiet, d. h das Gebiet von Raum. Zeit vollständig und ohne Unterbrechung in Anspruch genommen und erfüllt wird, wird nach dem Vorigen sa seinen. Gben darum begleitet ihn auch die Innenseite des Wesens ib dieser ganzen Ausbehnung. Und zwar wenn man bedenkt, daß jen

Rominuität eine Kontinuität, ein Übergehen, im Sinn des Artunterschiedes ist, so ist es nicht mehr nur das reine Bewußtseyn, das hinter der Scene des finnlichen Prozesses diesem von einem Ende bis jum andern folgt, sondern das sind eben so unterschiedene Stufen des sinnlichen Prozesses, wie es unterschiedene Stufen der Innenseite sind, die einen und denselben Raum erfüllen.

Das heißt nun, genauer betrachtet, soviel als, obschon der Stoff eller Handlung ein Moment der objektiven Bewegung ist, der Sinnichkeit, also der Bewegungsgrund der Handlung ein sinnlicher Bewegungsgrund bleibt und zwar aller Handlung, so bleibt sie doch eben so sehr die Austassung eines sich ihres Zwecks bewußten Willens und zwar durch und durch von einem Ende einer jeglichen Handlung bis zum andern. So viel in ihr unterscheidbare Schritte im Fortgange vorsommen, so oft ist in ihm eine Apperzeption in der Substanz henvorgerusen, und eben so oft der Wille in der Thätigkeitsäußerung.

E8 wird nach dem Borigen klar senn, wie der Übergangsakt von der Seite des Bewuftsenns auf die des Dingsenns ein Schritt ift, der im Sinn der Sinnlichkeit keinen Raum wegnimmt. Dbichon also der Zweck erreicht ist, sowie die Wirkung auf der Seite der Sinnlichteit, der zweite Bunkt im Übergangsschritt, da ist, also der Akt jest ein Ende haben sollte, so beginnt er doch gerade jest erst im Sinn ber finnlichen Wirklichkeit, in diefer ift nun erft der erfte Roment da, nun ist dieser es, der den zweiten Moment in seinem Bebiet fordert, ober der ihm als seine Aufgabe, sein Ziel, vorliegt. 68 ift ein zweiter Anfang in diesem andern Sinn; in ihm, im Sinn des Dingsenns, war der vorige Anfang der Anfang noch gar nicht Rewesen. Aber bas ift eben nur auf seinem Standpunkt so geurbeilt. Bon einem Punkt aus betrachtet, auf bem fich weiter sehen Wit, ift dieser andere Bassus der zweite Bunft im Übergangsschritt. Das gange Berhaltniß zeigt ichon, wie jede Thatigkeit des Willens über inn 3med hinauswirkt. Darin, daß die Wirkung einer zum Bor-418 bestimmten Form im Berhalten des Wesens (einem Geset) ver-

fällt, ift icon enthalten, dan fie diesfeit ber Bemeaunasurlache in Billen fällt. Die beiden Bunkte fallen nicht zusammen; bas ift wie der der Schritt des Übergangs. Man sieht, in wie verschiedenem Sin immer dasselbe Berhältniß wiederkömmt. Das unmittelbare Sub jekt des Gesetzes aber giebt der gegenständliche Inhalt des Besen ab; die Gestaltung diefes Inhalts, alfo bas Gefet, ift gwar bei Wert des Willens felbst; aber ist er hervorgegangen, so ist er im nun entwachsen, er ist etwas für sich geworden dem Willen gegen über, er tritt ihm als eine Macht gegenüber, die er nicht mehr über winden fann. Der Wille, um wirfen zu konnen, mußte etwe fich gegenüber haben, das gegenhielt. Das zu vermögen mußte die fem Andern ibm gegenüber gelaffen werden, wenn er fich, vielleich wider den Willen des Substrats, in ihm verwirklichen follte. In ibn erst mißt sich die Kraft des einen Willens mit der des andern wi das Ergebniß zeigt, wer Recht hatte. Das bedeutet die Iner de Dinges in der Ruhe wie in der Bewegung. Also das Behikel de Wirkung in letter Instanz bleibt die andre Seite der Subsisten Aber so lange die Sinnlichkeit noch weiter nichts ist als dies Wo ment, bas Andre jum Moment des Beiftes, ift es biefe Dacht ibn gegenüber noch nicht, es verschwindet in seinem Sinn als ein Richt ihm gegenüber, bis es seine Fassung durch den Willen bekommt bis dieser etwas aus ihm gemacht hat, d. h. eben den widerstehen den Inhalt, in dem er sein Gesetz findet, aus ihm geschaffen bal Der Wille löst sich in die vielen unterschiedenen Willen auf, dami er an sich selbst seine Grenze findet, er geht in seinen eignen Sw Das ift die Bermittlung swischen ben Seiten ber Gubfe über. ftens.

Das Wesen hat aber in jedem Punkt seinen Willen, seiner Beruf, seine Bedürfnisse, seinen Zweck für sich. Welcher Bewegungsanstoß es auch trifft, die berührten Dinge werden einen Artheil immer auf sich beziehen, ihn für sich wegnehmen, ehe sie der Überschuß der Wirfung weiter geben. Das sind die Nachwirfungen und Seitenwirfungen aller Zweckhandlung. Die beiden Roment

ber Subfisten, werden Begirte des Gangen, die ihre Bedingung, ihr Konfeguens, ihren Inhalt für sich haben. So wird die Handbmg, nachdem fie auf die Seite ber Sinnlichkeit übergegangen ift, eine Sandlung, die Bewegungsanstoß und Wirkung nur noch auf ihr bat, der inertielle Fortgang der Handlung. Aber sie wird nicht blok ein Bezirk der Thätigkeit für sich, sondern die gange Thätigkeit bes Befens in ihrem Ginn; so wird ber inertielle Fortgang bes Alls die ganze Handlung von einem Ende bis zum andern. Das Roment des Anstokes der Iweckthätigkeit ist kein Grund der Bewegung in ihrem Sinn, es ist ein Theil der Handlung, der ihr keinen Raum für sich entzieht, der keine Berechtigung in ihrem Gebiet bat: ber 3med ift kein Grund in der Sphare des Dingfenns. Für fie niebt es keine andern Bewegungsursachen als einen Komplex von urbrunglosen und unverständigen Kräften, um so unverständigeren und unverständlicheren, je mehr Methode drin ist. Es find die Nachwirfungen bes Willens, die auf die Seite bes Dingfenns übergesangen sind. Diese erkennt sie an, ohne sich über ihr Herkommen tine Sorge zu machen, und so wenig sie es thut, thut es der Natur-Andige, der ihren Standpunkt einnimmt. Es ist immer wieder das alte Berhältniß des wechselseitigen Nichts, das die komplementären Gebiete der Wirklichkeit für einander sind.

Man muß immer wieder von vorne anfangen bei jeder Aufgabe. Die Bedingung der Möglichkeit aller Thätigkeit des Subsekts ist begreislich ein und dieselbe mit der seiner Prädizirung überbaupt, also ein und dieselbe mit seiner Theilhaftigkeit am Dasenn überhaupt. Das Subjekt muß das Glied einer Relation zum gesemüberstehenden Gliede werden. In der positiven Anwendung, die hier von der vermittelnden Form gemacht wird, bekommen die Glieder ihre Beschaffenheiten. Sie wird mit dieser Berwendung ihrer positiven Fassung realisirt in der Art, daß sie die bekannte Doppelseitigkeit bekömmt, die nun die beiden Glieder vertreten. Sie entheilen unter sich die komplementären Bestandtheile des Ganzen. Ind wie dies sich so mit dem Antheil des Seyns an der Prädizirung

verbalt, so verbalt es sich auch so mit dem der Sandlung, s auf bas eine ber Bermögensüberschuß, fo tann fich biefer nur ba geltend machen, weil es bem andern baran fehlt. Das Bedit ber Außerung des ilberschusses fangt sofort damit an, daß das' baltniß überhaupt seinen Sinn bekömmt. Es ist immer bas wonach Bedingung und Konseguens Funftionen der Totalität Relation werden. Es ift ber elementare Fall alles Gemeinwe in dem zuerst die, zwar schon vorhandene aber erft im Reim vor bene. Determination ber Subiette im Sinn bes verbindenden griffsmaterials, oder der verbindenden Form realifirt wird mit f Bermendung. Darin liegt aber auch, daß keinem der beiden ! der ausschließlich der Beruf zukömmt, die Bedingung des ar zu reprasentiren. Die Möglichkeit eines Bermogensüberschuffe einem Gliebe ist abhängig vom Untermaß im andern. nich im Bedürfniß seiner Außerung diesem gegenüber gang lei Das Element aller handlung bleibt ein schlechthin Zweitheiligei giebt teinen Bewegungsgrund, der nicht ichon eine Birtung wesen ware. Jest im Subjekt nimmt fie sogleich wieder die G zwischen Motiv und Folge an. Das Subjekt reagirt gegen die fung, die das Andre in ihm ausübt. In der Bedingung der & lung felbst fehrt die Sonderung der beiden Momente wieder. will so viel sagen, als es giebt keine Sandlung, die nicht ihr zum Boraus hätte.

Bedeutet das Ziel, der Zweck, überhaupt nichts anderei zuvörderst das zweite Glied der Bewegungsbedingung, das i Glied im Sinn der Bewegungsrichtung also den zweiten Punk Relation, eben den, der sie entscheidet, und demnächst also auch zweite Glied der Bedingung des Endes der Bewegung, den Pin dem sie zur Ruhe kömmt, so ist im Übergange zwischen den menten der Subsistenz dieser zweite Punkt das Ziel der Bersinnliches Willens. Ist sie erreicht, dann hat das Wesen seinen Bgehabt und ist beruhigt. Es ist immer noch derselbe Borgang, in die Apperzeption auftritt, obschon hier das Zweckverhältnis in e

weiteren Sinn zu nehmen ift. Der Bewegungsgrund in der Erscheinung bleibt ber Wille und ber 3wed ift seine Berfinnlichung im Mittel der Erscheinung. Also das ist nicht damit gesagt, daß sein Amed die Apperacytion der Erscheinung von Seiten des Zuschauers A. Wird sie das Mitttel der Apperzeption, so nimmt die Natur ben die Gelegenheit mahr, fie zu diesem 3wed zu nüten. Aber 108 zeigt schon, wie das Berhältniß doch auch noch einen weiteren Sinn bekommt. Die Blane des Willens fangen mit seiner Sebung uf die Botenz eines verständigen Willens an, weiter zu geben. Je weiter hinter ber Objektseite bes Wesens, b. h. je tiefer in ihm sie bren Ursprung haben, besto weiter rudt auch bas Ende, bas Biel n bas Innengebiet bes gegenüberstehenden Wesens vor. Der 3med de freien Selbsthätigkeit des vernünftigen Beistes, der Idee, ist nicht schon erreicht mit seiner Bersinnlichung, sondern erst damit, daß ie von Ihresaleichen erkannt wird. Das Werk des Geistes ist als iddes der Gegenstand geworden. Das Gebiet des Gegenständlis hen hat diesen andern Sinn bekommen oder es ist nun erst bas unge Gebiet, nachdem es benjenigen Busammensegungsbestandbeil aufgenommen, den es früher eben ausschloß. Denn nun ift, was die se s individuelle Gemuth für sich gewonnen hat, nicht mehr in erflusiver Besit; es ist ein Gemeingut alles Bewußtseyns geworun (aller berer, die es wiffen wollen). Die Sphare bes Gegenfandlichen, in der der 3weck abschließt, die erst die wechselseitigen Brenzen des Dingsenns ausmachten, ist jest die Sphare der wecheskitigen Absonderungen und Verbindungen der individuellen Thäigfeit im Fach bes Berftandes. Die Thatigfeit bes Beiftes muß burd die Bermittlung des Dingsepns hindurch und bis in diese Welt Beziehungen bes Bewußtsenns hinein fortgeben, um in ihnen ein Paffus einer gemeinschaftlichen Thatsächlichkeit, einer Welt bes Gesenständlichen zu werden, d. h. sich in ihrem Sinn zu verwirklichen md zu beruhigen.

Es ift flar, der Inhalt der beiden Punfte in der Zwedthätigtit, das Bober und Bobin bleibt derfelbe. Der Wille will

eben nichts andres haben als seinen Willen, nicht mehr und nicht weniger: damit ist er zufrieden. Es ist nichts, mas sie unterscheibet. als der Abstand der Realisationsstufen. Und das bleibt so in ber rechten Aufgabe ber 3wedthätigkeit, beim übergange zwischen ben Seiten ber Subsisten; im Stadium ihrer Ebenburtigkeit (des gleichen Antheile am Gangen), wie beim Ubergange zwischen ben Momentm der Seite unter fich. Das ift fo fehr der Fall, daß die Sprache fit beide Bunfte nur das eine Wort "3wed" hat. Der 3med ift das bewegende Moment und zugleich das Ergebniß, das gefuchte Glied, das ihm ein Ende macht. Das heift: die beiben Glieder find ber positive Wille mit ber Determination des Zweckverhältnisses und bas Subjekt, bas die Wirkung des Willens übernimmt, mit ber Determination besselben 3wedverhaltniffes. Der Wille hatte die Faffung des Ganzen, des Berhältniffes, bevor er an die Berwirklichung gebt, darum ist er eine Determination des In-sich-senns; er mußte wif sen was er wollte, um wirken zu konnen, d. h. der Grund must die Kassung des Übergangsschrittes von der Bedingung zur Birtung haben, und dieselbe Fassung behält das Glied, das die Wirkung über Iches der beiden Glieder ift Bewegungsgrund und Ziel in seinem Sinn; denn jedes mußte die Spur der Anwesenheit des an dern, die durch die ganze Vermittlung bis zu ihm reicht, in ihm bo ben, wenn es zu einer Beziehung und zu einer Sandlung in ihr tom men sollte.

Ich glaube, daß man im Unklaren über die Ansprüche ift, die man an ein Verständniß seines Gegenstandes auf dem Wege dei Begriffs macht, wenn man in der Frage nach der Natur des realen Subjektes eine Schwierigkeit sindet. Die Attributscheidung des Verwüßtenns und Dingsenns im Wesen wird eine Unmöglichkeit, wem sie nicht eine schlechthin gegebene, also durchgehende Thatsache durch alle Stusen des Wesens ist, wenn ohne sie auf irgend einer den Wesen eine Realität zukommen könnte, also wenn das reine Besen jemals mehr als ein Moment des Ganzen gewesen ware, das ledig lich die Fiktion des Abstrahirens zu isoliren im Stande ist. Diese

indedingte Thatsächlichkeit macht sich denn auch sehr deutlich in der invermeidlichkeit geltend, die sie sür die Borstellung hat. Die Dopelseitigkeit seiner Prädizirung kömmt dem Wesen sofort zu, wie es 
es Subjekt einer wirklichen Welt wird. Darum giebt es weder 
in Ding, das nicht durch und durch die Seite eines Bewußtsenns in 
im hat, noch eine Bewegung, die nicht auf dieser Seite d. h. in eiem Willen des Dinges seine Quelle gehabt hätte. Nur unter der 
kedingung konnte es zu einer Potenzirung dieses Berhältnisses in den 
dheren Klassen der Wesen kommen, es war etwas da, was potenint werden konnte. Und zu demselben Erfolge kömmt man, wenn 
um von der höchsten Potenz ansängt. Denn ist diese einmal vorusgesetzt, was sie eben werden muß, so behält das Ergebniß der 
heilung den Werth des Ganzen, wie weit sie auch gehe.

Mehr kann nicht gesagt werden. Man darf nicht der Thatsache deiftes und feinem Motive die ausschließliche und unbedingte hiorität geben. Mehr als eine einseitige Determination des Beme ift das Bewuntfenn nicht. Es ist immer nur davon die Rede. of fie nirgend fehlt, und bag es barum feine Sandlung giebt, it nicht eine Zweckhandlung gewesen ist und wieder wird, weil sie nur ein Baffus einer größeren ift, und daß der Moment der kemittlung und Setzung dieser Doppelseitigkeit der Moment ihrer talifirung ift. Darum ist ihr Inhalt erst in diesem Moment berifbar. Was an ihm vorangeht und nachfolgt, das ist so wenig ichr die reale Handlung, wie der Inhalt des reinen Bewußtseyns nd der Inhalt der reinen Sinnlichkeit ein realer ist, es ist das vielichr erft das Ganze. Der Schlussel des Berftandnisses des einen ie des andern ist der eine der Bestimmtheit des Wesens in derjenim Relation, die den Übergangsatt von der einen Seite auf die were motivirt. Das aber ift gerade das Gebiet, in dem die gange mabe bes Erkennens zuvörderst auf bas einzige Etwas reduzirt , bas jebes 3ch ausschließlich für sich ift, also jeder Übergang auf n Rall des Übergangs von der eignen Absicht des Ertennenden m Ergebniß seiner Absicht. Das ift, was man weiß und wozu bas

Bewußtsenn im Individuo die Bermittlung mitzumachen, um berum zu wiffen, nicht nothig bat. Bas auf ber Obiektfeite wie auf der Innenseite des Wesens vorgeht, nimmt von bier seine Bemegungegründe mit, barum wird es aus diefem Borgange erft verfland lich, und barum wird so weit auf beiben Seiten alles flar, als er in allem Wesen ein und berfelbe ift. Was jeder nur fur fich batte, em faltet fich bier zu einem gemeinschaftlichen Thatbestande, in bem fic alles versteht. Darum wird, mas auf der Objektseite des Befent portommt, ein Merkmal deffen, was in ihm porgebt, und wie er in fich beschaffen ist, und was hier vorgeht, und wie es bier aussielt, offenbart sich in seinen Sandlungen. Für die Beurtheilung der Im tenzionen und Auslaffungen des Wefens auf andern Stufen ber Dr ganisation genügt es nicht, das zu wissen, denn über jenes Einerki bes Berhaltniffes in den unterschiedenen Rlaffen der Befen entide bet nicht das Einerlei des Schema's, sondern das Einerlei der Ar wendung, in der es realisirt ift. Für unsern 3med genügt es.

## Der Wille in der Erscheinung.

Bas das Wesen will, stellt sich überhaupt in der Erscheinung heraus, wenn man dies Wort im weitesten Sinn nimmt. Die Coscheinung in diesem Sinn ist der Indegriff seiner Willensäußerung. Wir bezeichnen mit dem Wort Erscheinung im engeren Sinn geme den Theil der Thätigkeitsäußerung in der Substanz, in dem der eigne Wille des handelnden Wesens gerade ausgehört hat, d. h. den Theil der Handlung, von dem wir präsumiren, daß er unter unumgänglichen Gesehen vor sich geht, daß er also wenigstens so weit die Natur des betheiligten Wesens bezeichnet, daß das, was am Subsiekt etwa noch übrig bleibt, was in ihr nicht ausgeht, als ein irrelevirender Rest vernachlässigt werden kann.

Das Individuum geht im Scheidungsprozes der Einheit des Ganzen hervor; das ist die eine Funktion der Handlung. Aber dann geht das Ganze auch wieder aus der Berbindung der individualisirten Substanz hervor, die Handlung wird der Akt der Ber

ittung awischen ben Individuen, oder dem einen und irgend einem nichtheil der andern. Und wie dieser Scheidungs - und Bermittmadrinen durch alle Stufen der Realisirung des Wesens durch-H, so bekommt er in beiden Källen jedesmal einen andern Sinn. as Berhalmiß zwischen beiden Aften ist so eingerichtet, daß, mas i einen erreicht ist, im andern nicht wieder verloren geht; es kann at in ibm verloren geben, so wie nur einmal der eine Theil irgendo die Boraussehung des andern wird, sein Ergebnik in die Bedinmg der Möglichkeit des andern eingeht. Ift die Individualisirung \$ Besend erfolat, so gebt die Bermittlung nur noch soweit als noig ift, die Scheidung des Wesens nicht illusorisch zu machen. Die inheit des Ganzen wird ein Übereinkommen zu einer gemeinschafthen Welt. Man darf sich übrigens jene Afte der Scheidung und emittlung nicht unterschiedene Perioden der Gestaltung des Gann reprasentirend denken, sie kommen nicht nur in jeder Bartikel des kfens bei feiner Realisirung wieder, sondern sie nehmen auch an nem und demselben Prozeß gemeinschaftlich Theil; der eine Att itd ein Moment des andern, was sich ganz deutlich verfolgen läft. Im muß dies im Auge behalten, wenn von der Erscheinung so geweden wird, als wenn hier nichts vor fich ginge als eine Bermittng awischen Einem und dem Andern.

Daß jeder Aft der Erscheinung diese beiden Seiten hat, daß die Wesen einmal in ihm wahrnehmen und dann, daß sie irgend te Wirfung in einander ausüben, liegt schon darin, daß die Subte dieses Borganges das sich seiner selbst bewußte Wesen sind. er Borgang ist wesentlich dis zu einem gewissen Punkt ein einseitit, das mußte er seyn, wenn überhaupt nur etwas in ihm geschen sollte. Es ist z. B. nicht damit gesagt, daß in demselben Aft Erscheinung die betheiligten Wesen sich wechselseitig wahrnehm, oder wenn der eine Theil in seiner Erscheinung in den andern insem eingreist, dieser in jenen eben so wieder zurückgreist; das workommen, aber dann ist das nicht mehr der einsache Aft. Und mungeachtet ist es dis zu einem gewissen Punkt auch wieder wahr,

daß es zu keiner Erscheinung kömmt, zu ber nicht jedes von beiben Gliedern seinen Theil steuert. Das zu vereinigen bat teine Sowie rigkeit, wenn man bedenkt, daß diese Borgange unterschiedenen Stufen ber Realität, also unter sich irrationalen Stufen Des Befent angehören. Wenn das Wesen a zu agiren anfangt, so tann man ficher fenn, daß es eine Reaftion gegen eine Wirkung ift, Die ein Wesen b in ihm ausgeübt hat. Auf einer gewissen Stufe ber Relifirung hat die Erscheinung sicher ben 3wed, eine Funktion dieser feb ner Realistrung zu senn, die Dinge gehen in dieser Bermittlung ber por, sie bedürfen einander zu diesem 3wed. Aber nun tritt bel mertwürdige Berhältniß ein, daß berfelbe Brozef fur bas Befen be nachfolgenden Stufen, für bas Befen, bas ihrer in jener angegebe nen Absicht nicht mehr bedarf, den 3wed bekommt, die Individun einseitig oder wechselseitig von ihrer Anwesenheit zu unterrichten; be Aft der Bermittlung bekommt hier diese Auslegung. Darum bat bei Wefen in seiner Erscheinung gar nicht mehr die Absicht, in die Substan des andern alterirend einzugreifen, es kann das auch gar nicht meh mit den Mitteln, die ihm feine Substanz auf derjenigen Stufe ft nes Inhalts dazu darbietet, der die Erscheinung angehört. Di Absicht der Substang in der Erscheinung ift nunmehr, überhaupt m fich feiner Objektivität bewußt zu werden. Das fest eine ausneh mend ausgedehnte, eine ins Unendliche durchgehende und umfaffend und doch objektiv die Identität des Subjekts unendlich wenig alte rirende Thatiafeit voraus; es ift nicht die Absicht, den Status que au andern. Das ift die eine Seite der Bermittlung, von der fe sprochen wird, die andre ift das wechselseitige Determiniren und Determinirtwerden des objeftiven Berhaltens der Befen. handlung, die, wie sich versteht, eben so unter der Autorität de Gelekes por fich geht, aber eines Gesenes, das fich doch auch wiede an das eigne Bedürfniß des abhängigen Gliedes knupft, es abref firt fich an das Urtheil seiner eignen Empfindung, an sein Einsehl und bas ift ber Sinn bes erften Theils ber gangen Brozedur, be wechselseitigen Innewerdens der Individuen und der Wirtungen, bi fie in einander ausüben. Es ist nichts fo febr fein eigner 3med, baf es nicht auch zu Gunsten des Ganzen ba mare.

Also das war noch nicht mit der Erscheinung gesagt, wenn gleich sie schon eine Auslassung des Willens im Wesen war, daß es dem individuellen Wesen zugestanden wurde, seinen Willen zu Determinationen der Objektseite des Mitsubjekts geltend machen zu kinnen, daß es sein Thun und Leiden auch nur vorübergehend in diesem Sinn bestimmen konnte. Und doch war es unvermeiblich, daß es geschah, es muß unvermeiblich gewesen senn; alles Leben im Berden wie im Daseyn beruht darauf und ist der Inbegriff dieser hendlung selbst.

Dem individualisirten Wesen, welchen Umfangs und Werthes et auch fen, ift ein Rreis feiner freien Selbsttbatiafeit tongebirt, bas besagt unmittelbar so viel ale: die Wesen sind in Besit von Kräften, bie fie in Stand segen, über ihre Gegenständlichkeit wechselseitig ober inseitig zu verfügen. Das Wort Wirkungstreis bedeutet den durch bas eine Individuum auf Kosten des Rechtes, des Raumes und be Cigenthume feiner Mitmefen gewonnenen Stoff feiner Thatigtit, bas Mittel gum 3med ber Befriedigung feiner Bedürfnisse. #gar noch nicht damit gesagt, daß dies ein Anzeichen der schon boberen Stufe ber Selbstthätigkeit bes Wesens ware. Es ift hier des febr relativ. So, daß es dem individuellen Wesen erlaubt Dire, mit seinem Mittel nach fingulären Launen zu verfahren, jeho b. ein andermal anders. daß es das einemal dazu sich des Wesens B bedient, das andremal des Wesens C, andre von diesem Angriff meschließt, ift es noch lange nicht, das kömmt viel später. Die woke Rasse des Wesens ist und bleibt sowohl in ihren Apperacylionen als in ihren Willensäußerungen an den Formalism einer Getacebung b. b. einer Konfiguration von Bedingungen gebunden, die ie in ihren Entschlüssen auf jedem Schritt führt. Borläufig bleibt as Individuum ein Glied ber Gemeinschaft von Seinesgleichen, iner Summe von Individuen, deren Beziehung unter sich an eine form bes Dasenne und ber Wechselwirkung gebunden ift, an ber etwas zu ändern ihm nicht die Macht zusteht. Es ist aus einem bit auf einen gewissen Punkt und in einem gewissen Kreise ausgegliche nen Wesen gemacht. So weit sich das so verhält, ist die Auslassund des Individuums ein aliquoter Theil der Auslassungen seines Mitter sens. Die Beziehung zu jedem der Glieder des Ganzen, die seine Gleichen sind, ist ein Bruchtheil seiner Beziehung zu allen. Das is der Inbegriff der Prozesse, an die sich die Erscheinung unmittelle knüpst.

Es ift hier nun zuerft von der Willensaußerung des Befent i der Erscheinung die Rede.

Die Forderung an die Form, das Wefen zu bezeichnen, m bie Korderung an das Wesen, sich in ihr über sich auszuspreche hat keinen Sinn, wenn hier nicht bas eine zu fenn hat, was be andere nicht ist, und zu leisten hat, was das andere nicht leist Es wird von der Erscheinung Wahrheit verlangt und doch ift f ber Übergang des Subjekts zu einer Thatsache, die es nicht ift. explizirt in ihr seinen verborgenen Inhalt, und mit dieser Explizinu ift er ein gang neuer geworden. Und dies Berhältniß wiederholt fi auf beiben Seiten, damit daß die Bermittlung in Gang gekomme Es ist eine Determination des Wesens, die das unmittelbe Subjekt seiner Pradizirung wird, sie soll in ihr erscheinen, eben b rum weil das Subjeft es nicht unmittelbar mehr kann und will; b eine foll das andere ausbrücken, aber nicht das andere werdt Jest ift das Verhältniß erft ein Abhangigkeitsverhältniß zwischen b ben Stadien der Inharen; (biefe im weitesten Ginn bes Bortes); worden, es ift einem Gefen bes Übergange unterworfen. eine andere Gesetzgebung mußte es wohl sein, das das Berhalt bes einen Punktes auf der Seite der Sache jum andern Punkt ! Sache regierte als diejenige, welche das Berhältniß der Puntte terschiedener Stadien der Gegenständlichkeit regiert, denn es ift ! anderes Material der Bermittelung. Darum ift die Erscheinung " Saufe aus eine Überfetung beffen, mas zwischen ihren Bedingung im Subjekt vor sich geht. Einstweilen läßt sich prasumiren, t duch die Fassung der unterschiedenen Aufgaben dieser Übersetzung eine und dieselbe Bergleichungseinheit geht, nicht schlechthin, aber wenigstens in Ansehung eines entscheidenden Inhalts in allem. Wäre dem nicht so, so würde der Borwurf der Erkenntniß ein unentwirzbares Chaos bleiben.

Der Inhalt bes Subjette läßt fich über fich aus in ber Erscheinung. Er sollte sich, was noch mehr ist, ohne Rückhalt in ihr auffoließen, er sollte sich in ihr geben ganz so wie er ist, in ihr aufgehen. Aber das thut er benn doch nicht. Es mußte bis zu einem gewiffen Punkt burchgefest werben, aber mit biefem Borgange immer ingendwo inne gehalten werden, ebe er zu Ende gekommen mar. Bare es anders geschehen, so hätte bas Wesen sich für immer in ber Escheinung erschöpft; aber es konnte nicht zu Ende damit kommen, et wurde ihm die Kraft dazu gefehlt haben, wenn es auch den Willen gehabt hätte. Aber es konnte es doch auch nur dadurch dahin bringen, sich etwas an sich vorzubehalten in einem und demselben mit seinem Andern gemeinschaftlichen Gebiet der Wirklichkeit, daß d damit aufhörte, ein aller veränderlichen Bradigirung baares Subjettzu senn; denn erst damit, daß es dies wird, find beide Theile Glieber einer Beziehung geworden, in der sie sich unter sich schlechthin meschließen. Das Wesen fangt damit an, die veranderliche Form wn fic auszuschließen, baß es einen Antheil von ihr vorweggenommen hat. Jest ift es erft bas Rubiment bes wirklichen Wefens, es ift nicht mehr das reine Wesen, das im System des Prädikamentendechaltnisses figurirt. Bon jest ab hat es etwas an sich, an das his die Erscheinung knüpft, dem diese und keine andere Erscheinung pitommt; es hat bas Bestreben, sich gerade in biefer Beise zu gestalim und zu benehmen. Aber die Erscheinung ift auch nur an dies Besen (an diese Abtheilung des Wesens) gerade gebunden, weil es von jest ab etwas für sich in ihr bleibt, weil es in ihr nicht erschöpft 4. Hier sieht man es schon beutlich kommen, welche Folgen bies Berhaltniß für bie Schätzung bes Gegenstandes an sich aus ben Ansichen, die seiner Erscheinung entnommen werden, haben wird,

Bas dem schon determinirten Besen des Subjektes fehlt, und wes es zu viel bat, das beginnt es in feiner Erfcheinung zu außern. Die Geschichte ber Auseinanderschung und Befriedigung biefer bis bab noch verborgenen Motive wird die Erscheinung. Bas fie an ben Tag bringt, hat sie alles von diesen Bedingungen im Wesen, also sie ist ihr Ausdruck, und daher kömmt die Forderung der Bahrbak tigkeit, die an sie gemacht wird. Aber sie genügt ihr nicht unbedingt. Bing bas Subjett nicht schlechthin in ber Erscheinung auf, mußte & in ihr etwas für sich bleiben, seinetwegen und seiner Erscheinung wegen, so ist es auch nicht mehr schlechthin aus ihr wiederherzustellen, et ift nicht mehr aus ihr zu begreifen. Satte fich aber bier bas Gub jekt eines Antheils der Form bemächtigt, um ihr gegenüber und in ihrem Sinn und Gebiet selbst etwas zu bleiben, so bemächtigt sich die Form eines Theils des Inhaltes, julept geradezu des Befent selbst, und wird die Erscheinung. Sie ist jest erst etwas für sich und ihr eignes Subjekt. Sie ist jest nicht mehr etwas, das fich schlechtweg seinem Gegentheil verdankt, das nur etwas an diesem ist, sie hat ihre Bedingung in ihr selbst und ist ihretwegen da, so wie sie nicht mehr nur schlechtweg der Ausdruck ihres Subjettes ik sondern ihrer selbit, und wenn sie vorschnell als ein bezeichnendes Merkmal ihred Subjektes genommen wird, so betrügt sie diese Er-Es tonnte nicht andere fenn, wenn das Subjett ju feiner Berwirklichung einer Synthese in ihm benöthigt war, also eines immer veranderlichen Stoffe. Es ift nicht mehr das identische Be griffssubjekt, das verwirklicht wird, sondern ein veränderlicher Rom plex von Bedingungen, die zwar für die Subjekteinheit gewonnen werden, aber nicht in ihr und ihrem 3med aufgeben. Und bas gebt alles in die Bedingung ber Erscheinung ein.

Die Erscheinung verfährt nicht offen, sie macht allerlei Umschweise, ehe man ihr eine aufrichtige Erklärung abnöthigt. Daber bekömmt sie den weniger ehrenvollen Namen des Scheins. Im gemeinen Leben ist es auch wohl das Senn, das dem Schein gegen übergestellt wird. Das ist nicht geradezu unrichtig, denn obschon

ienn nur das eine Moment der gangen Inhareng ift, so ver-3 boch, seiner näheren Abwandlung gegenüber, ihr gemeindes und beharrliches Material. Es ist die für die Wirklich-8 Subjettes entscheidende Bestimmtheit. Das Senn wird ichein abgeleugnet, das ist nicht ganz richtig, aber man verwie es gemeint ist. Bis dahin war die Erscheinung nur unzud gewesen, einem von ihrem herkommen eine richtige Borg zu verschaffen, aber nun ift es eine unrichtige Borftellung, ife ben Beobachter verleitet. Es ift bas Gepn im Gegen-, beffen man vor allen Dingen ficher senn will, denn das ift, if es einem ankommt, seine Prasenz in ber Gemeinschaft bes 1. Für das Gewesene giebt der Handelsmann nichts, für das, noalicher Beise bermaleinst merben tann, febr wenia. Das so leicht nicht verwechselt werben. Aber ber Schein verspricht asepn in ihm, und wenn man es untersucht, so ist nichts ba-

Deswegen ist es gut, den Unterschied zu urgiren. Aber danird im praktischen Berkehr vielmehr sehr viel darauf gegeben.
belegenheit, den Anschein zu benuhen, ist sehr häusig da, wenn
mus ankömmt, dem andern unrichtige Borstellungen von Dinizubringen, deren wahre Beschaffenheit man vor ihm zu verBeranlassung hat. Am meisten Leiden macht der Anschein
laturkündiger, dessen Fach es ist und bei dem es Ehrensache
n auf den Begriffsinhalt der Thatsache zu reduziren, d. h. auf
nsichsehn der Thatsache, soweit es der Begriff vorschnell und
t faßt, noch bevor sie ihm die nöthigen Mittel dazu geliesert
Man sieht es ein, und doch muß der Berstand den Begriff
gnehmen, um im Bust des Anscheins nicht gänzlich versoren
ven.

Die Erscheinung ist ein Prozeß auf der Objektseite des Wesens.
Ispringt zwar im Wesen, aber eben in seiner Eigenschaft, das
It dieser Seite zu seyn, so hört sie auch auf ihr auf. Bliebe das
p der Thätigkeit ein und dasselbe, ginge also aller Wechsel der
inung in der Entsaltung dieses Prinzips hervor, so bliebe sich die

Beziehung von Bedingung und Konsequenz in diesem Bechsel gleich läufig. Ein andres würde das Konsequenz immer geworden seyn, sie der Prozes einen Bermittlungsakt unterschiedener Momente ent hielt, (und daß er ihn enthält, liegt im Sinn aller Handlung). Bom diese Änderung besteht, dafür sehlt jedes Schäpungsmittel. De wäre aber auch alles, was sehlte, benn sowie das Element diese Übergangs einmal da und gegeben ist, so ist damit das Maßel ler Prädizirung und alles Bechsels der Prädizirung gegeben, d. beben das Konsequenz bleibt der Bedingung gleichläufig, es ist alle mal aus der Bedingung herzustellen. Damit würden sich billig Forderungen an eine endliche Erkenntniß der Dinge genügen lasse können.

Aber es verhält sich doch nicht so, wie oben angenomme wurde. Außer dem einen, allem Wefen gemeinen, Prinzip feine Thatigkeit ift es ein Inbegriff vielerlei Brinzipien, und so weit bies be Fall ift, hat die Bergleichungseinheit ihre Gewalt über die Erscheinun eingebüßt, und dann bleibt das Konseguenz der Bedingung nicht meh gleichläufig. Es ift übrigens flar, daß als bas Subjeft bier immer be Wefen im Inhalt des Borwurfs genommen ift, nicht das reine Befer sondern das schon realisirte Wesen, aber doch immer noch das Besm und zwar bas rechte Befen. Dies ift es, mas bas im Konfequen be Erscheinung bargebotene Merkmal nicht bezeichnet, weil der Übergangs schritt eben erst die Bergleichungseinheit wird. Diese Frage ift mit ben Formalism jenes durchgehenden und umfassenden Brinzips der Ibs tigkeit nicht erledigt. Wenn jenes eine Bringip in ber That burchaim und die Grenze alles Inhalts bezeichnete, fo enthält das ohne weite res schon, daß in feinem Bebiet das Wesen im Subjekt verschwir det, sein Subjekt ist nur noch das Element jenes Übergangsschritte bas ift bas Unfichsenende in feinem Sinn. Das Wefen bes Gubiett verschwindet in seinem Ginn, d. h. es geht in seinem Formalism auf Darum bleibt die Erscheinung dem Subjektinhalt, den sie vertrill ihrer Bedingung, gleichläufig hier im Gebiet der durchgeführten Ein beit des Mages, dem Gebiet der abstraften Sinnlichkeit. Dage

ein soldes giebt, ist thatsäcklich, und barüber zu entscheiden, gesteht man der Erfahrung zu und muß es wohl, denn sie bat ein Recht, barüber zu entscheiben. Der Inhalt ber abstraften Sinnlichkeit überschreitet ben ber Form von Raum und Zeit nicht, (bas ist also etwas gam anderes, als die Materie, ein Etwas, dessen Beschaffenheit fid nach bem engeren ober weiteren Gesichtstreise ber physitalischen Biffenschaften richtet). Und boch fangt auch schon bier die Erscheiming fich von ihrer Aufgabe zu emanzipiren an. Das Ding ber Anschauung, auch wenn es fich lediglich um geometrische Berhalmiffe banbett, ist nicht mehr bas Ding an sich, man muß es sich auszulegen wissen. Die reine Form der Sinnlichkeit wiederholt im Dinge ben Unterschied ber Beziehung auf fich und berienigen, Die bas Gubjett mit dem Beobachter verbindet, des in die Erscheinung eingehen= den Inhalts; es behält einen Theil für fich und diefer muß aus dem Anschein wiederhergestellt werben. Das Ding an fich fieht gang anders aus, als das Ding der Wahrnehmung. Allerdings der An-Wein führt seine Korrektionsmittel bei sich. Ist das Thema der Bermittlung awischen ben Momenten ber Sinnlichkeit gegeben, bann ift ides Problem der Abwandlung (der Erscheinung) löslich, natürlich, denn wenn das gegeben ist, sind es auch die Hilfsmittel der Auflofung. Es mögen fich allerlei nicht zur Sache gehörige Dinge bawischendrangen, die Thatsache verdeden, die Erscheinung verschieben. Die Bahrheit können sie nicht mehr alteriren, man entfernt fie und giebt bie Sache ans Licht.

So verhalt es sich mit der reinen Sinnlichkeit, das ist eben die, denn Entfaltung, (so wie kein andres Moment, keine neue Bedingung hinzukömmt), ihren Werth, das Andere zum reinen Bewußtsen, also die reine Affirmation der Gegenständlichkeit zu senn, nicht beeinträchtigt. Ihre Entfaltung ist ein Borgang im Gebiet ihrer Ibentität.

Aber die Erscheinung überschreitet ihren Beruf, ben wesentlichen Inhalt bes Subjettes zu bezeichnen und bleibt hinter ihm zurud, fie giebt mehr ober weniger, als ihm zutommt, beibes barum, bag

ste ihr eigenes Subjekt in sich herstellt, sie hört nun auf, der verlang Gegenstand des Wissens zu seyn, rein ist er nicht mehr aus ihr herzustellen. Man muß sich das gefallen lassen, sie mußte etwas für sie werden, um auch nur so viel zu leisten, es mochte ausfallen, wie e wolle, denn damit hat die Form jest erst etwas in sich, womit sie si an den gesuchten Inhalt im Subjekt knüpft. Die Erscheinung kan ist erst der Ausdruck eines Subjektes werden, das etwas für si ist. Also das, was sie für diesen Zweck besähigt, ist zugleich, wei sie um ihren Kredit zu bringen droht. Man ist in diesem Ristrauen so weit gegangen, daß man sie für das Geschöpf der Ausschulung gehalten hat die auf einen unbekannten und namenlose Rest, aber das ist zu weit gegangen.

Lambert fagt einmal von der Erscheinung, daß sie in ihren Brozen fortlaufen wurde, es moge ihr eine Anschauung des Babr nehmenden entgegenkommen oder nicht; es ift ein Brozeff, ber von diesem Beruf unabhängig ift; wir können bazwischen treten un unser Theil davon auffangen, das ist ein Rupen, den wir beiläuse baraus ziehen mögen; ba es ihn nicht stört, so fragt die Ratu nichts darnach, die Erscheinung ist von ihr nicht darauf berechnet Daß er das so bestimmt versichert, macht stuzia, und erwect de Berdacht, daß er in dieser Beziehung seiner Sache wohl selbst nich fo gewiß gewesen sein mag und auch wohl nicht dazu berechtigt war es zu fein. Lichtenberg erwähnt es, und man bemerkt, es ist ibn dabei ein Licht aufgegangen, die Anschauung möchte wohl ei Moment der Erscheinung senn, deffen fie nicht entbehren tann. G war eine Bemiffendregung im Sinn des Idealismus feiner Zeit, bi dieser verantworten mag, ein anderer Idealismus wurde wohl not anders geurtheilt haben. Der Aramohn Lichtenbergs murde fet gegründet fenn, wenn das Ich des anschauenden Subjektes eine gemiffen Stufe von Wesen bas gange Gegenüber für die Belt bei Gegenständlichen als seines Andern wäre, denn dann hatte die Erscheinung keinen andern Beruf als den, der Akt der Berftandi gung mit diesem Ich zu seyn, sie wird abhängig von der Natur die

is 3ch. Aber man wird vielmehr sagen mussen, daß es nichts jiebt, was sich nicht auf demselben Wege unter sich verständigt, auf km sich die menschliche Anschauung mit den Dingen umher verstänigt, eben darum, weil es nichts giebt, das nicht am Beruf des Bissens und Wollens seinen Theil hat. Darin liegt, daß die Erschung wenigstens so weit den Stoff zu einer Erkenntniß des Ansichens der Dinge liesert, als das Intendiren und Wahrnehmendes Wesens sich noch um dieselben Bedürsnisse dreht, als das Prinzip der Thätigkeit, das sich darin offenbart, noch ein und dasselbe in allen Dingen ist.

Daß die Thatsache an sich und ihre Erscheinung sich in ein md denselben Kontext der Inhärenz getheilt haben, enthält zwar, des sie in einem Abhängigkeitsverhältniß stehen, daß, soweit dies der Kall ist, die Beziehung innerhalb der Erscheinung die Beziebung innerhalb des Subjekts vertritt, daß sie wenigstens dieselbe bleibt, so weit das eine Überseyung in eine andere Sprache nur Neiben kann, aber auch, daß sie nicht mehr die ursprüngliche Getalt der Thatsache ist. Es läßt sich der Übersegung nicht ansehen, welcher Sprache die Urschrift verfaßt mar. Aber es ist boch ein Aber auch bei dieser Gleichläufigkeit. Die beiden Abtheilungen der Inharenz würden gleichläufig bleiben, wenn die Bedingung der Erbeinung, also jest das gesuchte Konsequenz, das gesuchte Ansichlon ware. Ift aber das Ding im Stadium des Ansichsenns zuvorbeift erft der Inbegriff der Bedingungen bessen, was es senn wird, venn es so ist, wie es in Wahrheit sein soll, des erscheinenden Gegenfandes, so bezeichnet die Erscheinung etwas, das noch nicht da ist. Die Erscheinung wird bezeichnend für einen Werth des Gegenstandes, der noch in Aussicht steht, der erst mit ihr erreicht ist. Es klingt widersprechend wie jede Bestimmung, die nur im Augenblick bes Ubergangs momentan festgehalten werden kann.

Es find zuvörderst zwei Ereigniffe, die hier vorkommen, ber Übergang der bis da noch zurudgehaltenen Determination des Subides, des in ihm schon positiv bestimmten Bermögens und Bestre-

bens zur Austaffung über sich, und ber Übergang diefer Austaffung in die Borstellung bes Betrachtenden, das ist die Geschichte der Erscheinung.

Der Weg der Erscheinung führt fie durch mancherlei Mittel, und zwar durch wechselnde Mittel. Durch mancherlei Brechungen und Reflexionen hindurch, bis fie von den Beranstaltungen ber Sinnlichkeit des Beobachters aufgenommen wird, und endlich, nach dem sie biese durchlaufen bat, im Bewußtsenn des Subjettes anlangt und mahrgenommen wird. Es ift richtig, mas bier unterwegs por fich geht, wird bis zu einem gewissen Punkt abermals ein Go genstand der Wahrnehmung; co wiederholt fich für ihn die gange Aufgabe und also auch der ganze Prozef der Auflösung; die unterschiedenen Stellen des Mittels nupen die übergebenen Momente auf ibre Beise zu ihrer Erscheinung, sie verrathen ihre Funktion in die sem Borgange und mas hier geschieht. Das ift die Bedingung der Möglichkeit, den ganzen Borgang zu kontroliren. So weit lie fert die Erscheinung ihr eigenes Korrektionsmittel. Also was bier vor fich geht, rechnet in der Frage überhaupt nicht mehr mit. Aber es find andere Bedenken, die vorkommen, die nicht so leicht zu eile digen find. Die Erscheinung rechnet ab vom Wefen des Gegenstandes bis zum Wesen des mahrnehmenden Subiekts. Sie hat auf diesem Wege über zwei bedenkliche Stellen fortzukommen; sie bat über die Inkommensurabilität zuerst zwischen dem Wesen des Gub jefts und feiner Objeftseite fortzufommen und bann über die Intommensurabilität zwischen ber Obiektseite bes Betrachtenben und seinem In einem wie im andern Kall kömmt sie um ihren for mellen Zusammenhang zwischen Bedingung und Konsequenz in ihr Es ist deutlich, wie darin liegt, daß jene Angaben, die ihren Ap fang und ihr Ende, ihre Aufgabe und die Lösung ihrer Aufgabe bezeichneten, eine verschiedene Auslaffung zulaffen, wie fie an um terschiedene Bunkte verlegt werden können. Der Gegenstand, den die Erscheinung bezeichnen soll, kann dieser in unterschiedenen Epo chen des Inhalts fenn. Man wurde zweifelhaft bleiben, wenn

un dem Übergange bes Wesens in bas formulirte Wesen, also m Berben ber Erscheinung folgen könnte, in welchem Stadium iefes Borgangs der Gegenstand so ift, wie er an fich und in Wahreit ift. Bas davon der Biffenschaft gelingt, in ihr Kach zu ziehen, avon tann man ficher fenn, daß es eben ber Erscheinung angehört nb nicht irgend einem transzendenten Gebiet, aus dem die Bedinungen der Erscheinung stammen. Das liegt alles diesseit des fragliun Gegenstandes an slich. hier find Dinge eingegangen, die nicht wientlich jur Sache gehören, aber bann ift es auch wieder nur ne einzelne Phase bes Gegenstandes, die in ihr auftritt. Bare k Bentitat bes Dinges eine unbedingte, bann konnte fie nur ericht fenn, ober nicht, und die Bestimmung, um die fich die Frage tht, mare scharf, es mare allemal ein bestimmter Inhalt, ber bas nichsenn bezeichnet. Ein gegebener ware es barum nicht, die Aufbe wurde immer unmöglich bleiben, aber fie murbe fich um eine intsache dreben, die Anfang und Ende hat, die eines geschlossen Ausdruck fähig mare. Aber die bezeichnende Identität bes inges ift teine unbedingte, einmal, weil fie fich im Werben vertt, weil fie eine jedesmal andre auf den unterschiedenen Stufen r Gemeinschaft ift, an benen bas Dasenn ihres Inhalts Theil bat, uch die es hindurchreicht. Die Antwort auf die Frage nach dem nichsen murbe eine Exposition seiner Geschichte enthalten.

Es war hier von der Übertragung einer veränderlichen Bemmtheit der einen Seite auf die andere die Rede gewesen. Sie Ute nun bleiben, was sie war, aus der einen sollte die andere negesagt werden können, oder es sollte ihr Andezedens aus ihr dernommen werden können, aber es liegt schon in der unterschiedenen atur der beiden Behikel, daß das Ergebniß, die Gestalt, die im Ermen die Borstellung bekömmt, ein andres geworden ist, als der Komker im Erkennenden wirkenden Bedingungen. Es waren zwei Gehr bringende Momente im Übergange von der Seite der Thatsache in bringende Momente im Übergange von der Seite der Thatsache in bat, bevor es die Borstellung wird, der Moment des Übergangs der

Auslassung des Gegenstandes in die Erscheinung und der Roment ibred Übergangs nicht in ben Sinn bes erkennenden Befens, Dem wenn gleich das, was hier geschieht, für die Wissenschaft große em pirische Schwierigkeiten haben mag, so bleibt sie doch immer ein rein objektiver Borgang, er muß sich am Ende konstruiren lassen,) sondern in das Wesen des wahrnehmenden Subjekts; es hilft nichts. fie muß hier hindurch, um wieder auf die Seite des Bewußtfenns zu kommen. Man könnte meinen, daß, weil dies derselbe Borgang im umgekehrten Sinn ift, darin eine Art von restitutio in integrum des Ansichsenns des Gegenstandes läge. So etwas tommt vor in einer gewiffen Sphare. So weit der Anfang der Erscheinung in dasselbe Gebiet ruckt, in dem fie aufhört, in das Bewußtsenn bes Gegenstandes, oder prazifer gesagt, (weil sie, weit genug verfolgt, hier allemal ihren Anfang nimmt), so weit sie die Borstellung bis zu dieser Quelle zu verfolgen im Stande ist. Es war oben nur darum das Wefen als die unmittelbare Quelle der Erscheinung bezeichnet. weil, mas in der Seele des Dinges vor fich geht, bei der Frage nach dem An = sich = senn des Subjekts nicht relevirt, als solches bezeichnet es dies nicht. Es fängt es erst so weit zu bezeichnen an, als das Subjeft, um das es einem zu thun ift, das unmittelbare Subjekt des Gemüths selbst wird. Steht es so, dann wird das Wesn auf die Rolle einer im Berhältniß verschwindenden Bermittlung w duzirt. Anfang und Ende der Erscheinung fallen in ein ebenburt Was mein Mitwesen thut, wie es sich in der ges Bewuftsenn. Erscheinung seiner Verson ausläßt, verstehe ich darum, weil ich seint Erscheinung in mir auf benfelben Inhalt zu reduziren vermag, den fie in ihrer Quelle hatte, sie bezeichnet sie. In dem Daß sich mir das Bewußtseyn in meinem Gegenstande entfremdet hat, in den geben die Rechte des Subjekts der Erscheinung an das Wesen über, ich kann sie durch es hindurch nicht auf die andre Seite verfolgen Und das ist auch fein Diffverständniß, denn diese Entfremdung kommt eben davon her, daß sich die Seiten der Subsistenz im Dinge

woch nicht fo weit auseinander gesondert haben, daß das Wesen auf die Rolle der Bermittlung sich reduzirt.

Der umgekehrte Prozeß von dem, in dem die Erscheinung hervorging, ist der, in dem sie im Wahrnehmenden untergeht. Die Benvandlung, die der Erkenntnisvorwurf auf dem Wege bis zu diesem ihrem Abschluß erfährt, wird hier im Subjekt des Erkennens selbst für seine Korrektur unverbesserlich.

Kür den ersten Punkt, den Übergangsschritt, der den an sich kienden Inhalt bes Borwurfs bezeichnet, mar fo viel aus biefen Andeutungen wenigstens abzunehmen, daß man sieht, worauf es bier ankömmt. Das Ansichsenn ist wesentlich schon das prädizirte Befen, d. b. bas fein immanentes Bermogen geltend machende Befm. Auf weniger ist es nicht zu reduziren. Es ist das Stadium 🌬 Dinges, in dem es fich von seinen weiter reichenden Bedingunen abaeloft hat, sich angeeignet hat, was es bavon braucht, in bem es aber auch noch nicht durch irgend ein Moment seiner Auslaffung repräsentirt wird, durch eine Erscheinung, die den Gegenstand wicht faßt, und in die Dinge eingehen, die nicht hingehören. Die Aufgabe ift diese Beziehung der Bedingung der Erscheinung zu ihr im Subjekt felbst, also dieser Übergangsschritt, der nichts mehr anzeigt und Dermittelt als den eignen Inhalt des Subjektes. Bollzogen ist dieser Schritt immer erst damit, daß er durch das Wesen durchgeht auf bie andre Seite. Natürlich, bas reine Wesen kann ihm kein Ende machen, es ift im verwirklichten Wesen verschwunden. Und es ist bediglich diefer Abstand zwischen den beiden Momenten, der die Aufgabe diefes Schrittes ausmacht, ber ben Raum zu einer Bermogensduferung des Subjekte an fich liefert. Dies ift nun alles gang gut, pur Losung der Aufgabe in Konkreto kann einem das gar nichts nuben. Und das ift auch gar nicht der Zwed der metaphyfischen Kormel. Auf der Seite des Gegenstandes mar es die Natur gemesen. Die das bewerkstelligt und vermittelt hat; wie sie es zu Stande gebracht hat, weiß nur sie. Man begreift, wie gering die Aussichten auf einen gludlichen Erfolg werden, wenn die konkrete Borftellung es ist, die die Lösung der Aufgabe in die Hand nimmt, wenn fi diese Auflösung der Natur nachmachen will.

Mit dem Ende alles Mages im Wesen ist es eben im Stand biefe Berftandigung auszuführen, und weil bas Ende bes Mafe die Bedingung ihrer Möglichkeit ift, war eben nur noch das Befe oder, mas hier eben so viel ift, die Ratur dazu berufen. Die endich Kaffungefraft des konkreten Geistes folgt diesem Brozefi nicht. Da ist der zweite Bunkt im Übergange; der Akt der Rückwandlung be finnlichen Theils der Wirfung in den Inhalt des Subjetts der Bi tung (des wirkenden Subjekte), und diefer Prozest geht im Bek bes Wahrnehmenden vor fich. Beichen die Mittel des betrachtenbe Beiftes nicht zu, aus dem, mas er dem Gegenstande abgewinne konnte, was dieser ihm von sich verrieth, ihm bis in das herkon men seiner Brädizirung zu folgen, b. h. ihn zu schaffen, so ist de Ergebnif nichts weiter, als ein Ausbruck für ben Gegenstand, b aut ober schlecht senn mag, je nachdem die gerade gegebenen Bund der Erscheinung für ihn bezeichnend waren, oder nicht. Daß 🛍 das fo verhält, kann nicht beklaat werden. Die Erkenntnis von Gegenstande mußte, um fie dem individuellen Bewußtfenn moglid zu machen, von der Natur auf dies abgekürzte Berfahren redum werden. Das gerade ift die Bedingung der Möglichfeit, ein Größtei an Stoff des Wiffens zu faffen, das lag im Plan dieses Berhal niffes. Das Bewußtsenn hat nicht den Beruf, den Übergang zwi schen den absoluten Momenten des Erkenntnißvorwurfs mit ibs auszuführen, es follte fich mit dieser Arbeit nicht beschweren, es sollt mit ihm nichts weiter zu theilen haben, als das Zeichen, bas bai Ding im Gebiet ihres gemeinschaftlichen Formalism vertritt, be Begriff; es sollte immer nur ein Geringstes an Plat im Bewußter von der einzelnen Vorstellung für sich weg genommen werden.

Man weiß, wie das, was der Gegenstand ist, die Stelle ausweiß die er in der Gesellschaft des Dasenend en einnimmt; zuerst in de des Senns im weitesten Sinn, in dem Sinn, in dem es das Prüdikament nimmt, und schließlich in der extlusiven Gesellschaft seines Glei

den. Der Gewinn Diefer Bestimmung aus der Gemeinschaft der Relatim liegt unmittelbar in biefem Bas, wonach gefragt wirb. Darum mischeibet über den Werth des Dinges der Bedarf, die Nachfrage, ber Aredit, das ift die Schätzung des Dinges in der Sprache des burenten Tauschmittels der Borstellungen. Untersucht man bas Berhaltnif etwas genauer, so wird man finden, daß der Überschuß an bem, mas bas Ding ift, über ben Theil, ber in biefem Ausbruck mitrechnet, um fo größer ausfällt, je enger jeder Kreis ber Gemeinschaft wird, dem das Ding angehört. Wenn man bedenkt, daß der Erkenntnifgegenstand durch eine ganze Reihe von Sphären der Gemeinschaft bindurchreicht, daß also der Ausdruck, den in jeder die Escheinung von ihm liefert, ein immer anderer wird, so wird sich begreifen lassen, wie man zulest selbst nicht mehr weiß, was man bei ber Frage nach dem An-sich-senn des Dinges eigentlich wissen Man wird fagen muffen, in letter Inftang wurde immer nur de Bedeutung bes Dinges entscheiden, die es in ber schlechthin um**laffenden Gemeinschaft der Wirklichkeit bekömmt, und das dürfte** eine noch ganz andere senn, als das Gebiet des sogenannten Beltsamen in unserem Sprachgebrauch. In dem erst, was das Glied in diesem schließlichen Gebiet ist, geht der Inhalt des Dies an ihm in feinem Beariffsinhalt auf: benn wie dann seine Form zuerst schlechtbin umfaffend wird, so wird sie auch erst durch die in ihm schlechtbin durcachende, es bleibt an ihm kein Rest, den sie nicht bezeichwete, und erschöpfend bezeichnete. Es ist sicher viel am Dinge, movon es in seiner engeren Gemeinschaft keinen Gebrauch machen bun, bas in ihr nicht zur Entfaltung fommt, bas nur noch ber Axim einer möglichen Brädizirung bleibt, so lange es ihr angehört. Diefe Beziehung liefert zuerst den richtigen Magitab zur Beurtheilung des Dinges, in ihr ift ber Inhalt des Gliedes zuerft vollständig aufgeschlossen und gebt rein auf.

Und nun foll das betrachtende Gemuth biesen Umweg machen, einen Umweg, der durch ein Gebiet führt, das nicht gegeben ist, und von einer Ausdehnung, die für ein endliches Wissen unerfüll-

bar. Daß man ein Berbaltniß biefer Art immer geabnet bat, zeigt fich barin, bag man bestrebt gewesen ift, die Erscheinung auf ben Mechanismus ihrer abstrakten Sinnlickkeit zu reduziren. Man sucht in dieser den absoluten Gehalt aller Prädizirung, man nahm bie Gemeinschaft bes Wesens in der Korm der abstraften Sinnlichtet ber Korm von Raum - Zeit für jene schließliche Gemeinschaft allet individualisirten Besens. Dag bas ein Migverständnig war, bavon kann man sich leicht überführen, wenn man bedenkt, daß dieser Kormalismus der Erscheinung nur dadurch gewonnen wird, daß man auf die Momente aller andern Prädizirung verzichtet, nicht bloß auf gewisse untergeordnete Gigenschaften bes Wesens, sondern auf alles das, was nothig ift, um die Erscheinungen der Natur in einen vernünftigen Zusammenhang zu bringen, b. h. in den einzigen, den et überhaupt giebt; denn das leistet der Standpunkt des Mechanismus nicht.

Also wenn oben gefordert war, aus den Angaben der Ersche nung in einem bestimmten Gebiet ber Wirklichkeit, einem Stud bel Banzen, das absolute Subjekt herzustellen, so ist das eine unerfülle bare Aufgabe. Beschränkt man sich auf das Interesse unfres Stand bunttes und feinen Gesichtstreis, so wurden die Anzeichen bes mis lungenen Bersuches in der unscheinbaren Gestalt von Luden der Ge kenntniß, des fehlenden Zusammenhangs bestehen (andre wurden davon hier überhaupt nicht zum Borschein kommen). Es fieht fo aus, als wenn es nicht gerade sehr viel ware, was fehlte, und in Wahrheit fehlt so viel, daß, was vorhanden ist, gegen das Fehlende verschwindet. Aber wenn dem auch so ift, es bleibt dabei, es sind nur noch diese Lücken, was wir ausgefüllt zu sehen wünschen; was am Dinge einer andern Welt angehört, bekummert uns nicht, & geht und nur so viel davon an, ale nothig ware, die volle Rusammenhängigkeit ber Erscheinung im Gebiet unfrer Belt mit bem Subjeft unfrer Welt herzustellen. Es ware so weit die Folge davon daß diefer Abschluß unausführbar bleibt, die, daß bas Gante an Dinge zwar unerreichbar für die Wissenschaft von ihm bleibt, daß &

jede Formel übersteigt, daß etwas an ihm fehlt; daß aber auf das, was erreicht ist, dies darum noch keinen nachtheiligen Einfluß baben wurde. Aber nun zeigt es sich, daß auch dafür nicht einmal eine Bürgschaft ist, nicht nur das nicht, sondern daß die Wirkung des Dinges im Gemuth des Betrachtenden unvermeidlich in einer fassung zur Borstellung wird, die das Subjett der Wirkung nicht mebr bezeichnet. Es murbe es bezeichnen, wenn bas Subjett ber Birtung und das Subjeft der Betrachtung ihresgleichen maren. Iber der, der mahrnimmt, foll viel mehr in der Welt kennen lernen, 18 was gerade seines Gleichen ift. Das Wesen, bas ben Borwurf ber Betrachtung ausmacht, fteht auf fehr verschiedenen Stufen er Realität, es ist ein sehr verschieden geartetes Wesen. Ift es das ber, so muß der Brozes der Bermittlung nicht bloß im Innewerm des Dinges, sondern auch in der Anschauung und nicht bloß in iefer, fondern in der Erkenntnif bes Unfichsenns des Dinges einen eiten Umweg nehmen, es muß auf beiben Sciten aufgenommen erben, mas unmittelbar nicht zur Sache gehört, und fallen gelaffen, as ihr zukommt. Im Ergebniß Dieses Bergleichs ift bie Wirkung r Subjettauslassung in seiner Erscheinung nicht nur alterirt, sonun beide Theile, jenes. das Ergebnif, und diefe, die Auslaffung B Subjette, tonnen nicht einmal gleichläufig in ben verschiebenen allen bleiben, die Bergleichungseinheit bleibt nicht dieselbe, das eat in der Beschaffenbeit der Bestandtheile, die in diesem Konflift beeiligt find. Bare es die reine Sinnlichkeit der Wirkung und die ine Sinnlichkeit des appergipirenden Subjeftes, in dem dieser Konit vor sich geht, dann ginge alles mit natürlichen Dingen zu, und es Ergebnig mare berechenbar, aber es ift bas verfinnlichte Wefen Mft, in dem er vor sich geht; er muß durch das Wesen hindurch, m auf die andere Seite zu tommen, und in ihm hört aller Ral-M auf.

Bird das Besen der beiden Glieder kommensurabel, dann scheitt seine Funktion als solche aus, die beiden Seiten haben sich aus m entfaltet und übernehmen sie. Das Bewußtseyn knüpft sich unmittelbar an ben Gegenstand, und nun wird es allmählich kar. Das Individuum erkennt das Individuum, es nimmt es nicht kies wahr, sondern es versteht es, soweit es in den Kreis seines Gemeinwesens fällt und an seinen Rechten und Pflichten Theil hat, et durchsieht es; es erkennt sein An ssich seyn, wenn es versteht, was es mit seiner Auslassung will. Was das Individuum noch sonst in einem weiteren Kreise des Daseyns, hört bei der Frage nach dem An ssich seyn resevirend zu seyn auf, es scheidet mit seinem Gemeinwesen aus ihm aus und um so mehr, je mehr sich der Inhalt des Individuums potenzirt, also vor allem auf den Stusen der verstandbegabten Verson.

Es ift bier schlieflich noch ein Bunft zu ermabnen, der ausgefest werden mußte, um nicht zu unterbrechen. Das ift das Berbaltniß zwischen dem einen ungetheilten Auslassungsatt des Subjet tes in der Erscheinung und dem zu einer beliebigen Breite ausgebehnten Aft, oder mas dasselbe ift, der zu einer beliebig großen Summe von Ginheiten des Borganges zerfallenen Erscheinung. Die Erscheinung wird eine Summe identischer Erscheinungen, so wie bat Gegenüber zu bem erscheinenden Wesen eine Summe von koordinir ten Wesen wird. Db diese Auslaffung des Individuums eine freie willige, oder eine nothgedrungene, also dem Begriffsinhalt angebe rige ift, macht keinen Unterschied. Wenn man annimmt, daß ik Auslassung eine improvisirte, aus freien Stücken erfolgende Willend äußerung des Individuums ist, die es also eben so gut auch hätt unterlassen fonnen, so mag berjenige, an ben es sich abreffirt, it gend ein andres Individuum senn, er kann es so einrichten, das kein unberufener Dritte etwas davon zu wissen bekömmt. Es tam aber senn, daß der Gegner eine Summe von Individuen ift, in Publikum, eine Nation, an die man sich wendet. Und obschon ber Aft, in dem sich der Eine allen diesen Einzelnen zumal gegenüber expeftorirt, einer ist, so wird er von allen zumalapperzipirt und thut in ihnen seine Wirkung. So wie dies aber hier ift, so ist es auch in ben niedrigeren Regionen des Wefens. Dies Ding, das jet der Träger eines freien + E ist, hat keinen andern Abressaten, als den Träger des entsprechenden -- E, kein andres Ding erfährt etwas das von, was zwischen ihnen vorgeht. So giebt es auch wieder Äußernungen des Dinges, die den andern Fall repräsentiren.

Die Irrationalität der beiden Berbältnifialieder zwischen dem Beariffdinhalt und dem Dies (der Subfiften; des Subjeftes) kommt auf der Seite des Gliedes, also zuvörderst auf der Seite des Dies wieder aum Borfcbein im Berhaltniß amifchen dem Subjekt des Erideinens und seiner Erscheinung. hier sind nun beide Theile schon Bestandtheile berfelben realisirten Gemeinschaft. Diese Ausgleichung bat es icon überstanden, und doch ift es immer noch dasselbe Berbaltnif. bort zwischen dem Begriffdinhalt und den beliebig vielen Kallen der Berwirklichung, und bier zwischen der einen Bermogensanslaffung und den beliebig vielen Källen der Wirkung, in die fie sich auflöst; derfelbe Bewegungsgrund der Erscheinung sest beliebig viele Beobachter zumal von sich in Kenntniß. Das Ganze beruht auf der Berwandlung der elementarischen Relation der Doppelseitigfeit und der Eigenschaft, die die Glieder aus ihr beziehen, in bie Relation bes einen Gliedes zu den beliebigen Gliedern oder ber Summe der beliebigen Glieder, in die sich sein Gegenüber aufgelöst bat. Someit das eine Glied ein Etwas für fich wird, Die positive Kassung eines Gliederverhältnisses in ihm anfängt, also eine Beziehung zu fich, vertritt das andere zu ihm jedes der Glieder ihres gemeinen Mittels; es ist die ihm gegenüber auftretende Regirung feines affirmirten Inhalts. Jedes ist dasselbe ganze Zweite zu ihm. Soweit beide Theile Baffus eines bereits verfinnlichten Aftes find. ites fo, daß es jedesmal nur ein Bruchtheil des ganzen Bemesungegrundes ist, der im einzelnen Gliede des ganzen Behikels zur Birtung tommt. Der Bewegungsgrund hat sich bereits in Gestalt mer Summe von Bewegungsmomenten aufgeloft, es ift ein ande-18 Bewegungsmoment, das das appergipirende Subjekt a trifft, ein mberes, das das b trifft. Es ist nur der diesem versinnlichten Borunge noch irrationale Inhalt der Bedingung, der in jedem der Fälle,

in benen er zur Wirkung kömmt, der ganze bleibt. Und doch it bieser Bewegungsgrund nicht mehr der Begriff, sondern ein hierJest gegenüber einem Dort. Es ist das Vermögen der Wirkung hier gegenüber der Summe des leidenden Stoffs, der noch nicht melisitet Inhalt im Moment seines Übergangs in die Form der Ausbehnung.

In einem so reinen Gegenfat wie die beiben Falle bier genommen find, tommen fie in Birflichfeit nicht vor. Es giebt teine Auslassung des Wesens, in dem das Andre zum thätigen Theil in der Ge scheinung, ber Adressat, bas Glied einer absoluten Gemeinschaft all ein folches mare. D. b. es giebt keine Erscheinung, in der fich irgend ein Individuum einem jeglichen andern ohne Unterschied seiner Retur und seines Ranges mahrnehnibar murde. Go giebt es auch wie ber feine, in ber nur bie & A bie fem B fich offenbarte. des Verhältniß murbe für ben gemeinschaftlichen Magitab ber Bell teine Realität haben. Bas zwischen einem A und einem B vor fich geht, kann einem Dritten, vielleicht einer ganzen Rlaffe von folden Dritten verborgen bleiben, es kann, wenn es darauf ankömmt, fe eingerichtet werden, daß das geschieht. In der Natur des Berbällniffes kann es nicht liegen. Es giebt keine andern Mittel einer individuellen Beziehung als gemeinschaftliche, d. h. solche, die fie einem Dritten verrathen, wenn er es barauf anlegt, wenn er fie zu benuten und was in ihnen vorgeht, auszulegen versteht. Man glaubt nicht an eine Erscheinung, die Einer ausschließlich mahrgenommen haben will und die jedem andern entgangen ift, man wird das für eine Täuschung bal ten, für das Erzeugniß einer überspannten Ginbildungefraft. Der Big. ber irgend ein bestimmtes Ding trifft, hatte nicht den Billen gehabt, fich irgend einem andern Dinge mitzutheilen, und doch entgeht er und nicht, obschon wir nicht getroffen waren. Wir erkennen ihn nicht bloß an seiner Wirkung, sondern verfolgen seine Erscheinung vom erften Augenblid bis zum letten.

Daß das eine Dies des Individuums in beliebig vielen unterschiedenen Relationen zumal steht, daß es sich in dem einen Alt ei-

ner und derfelben Bermögensäußerung in beliebig vielen Direktionen antläßt, beruht amar auf demselben Bringip, nach dem der Beariff in beliebig vielen Källen des Dies zur Anwendung kommt, aber es ift ein anderes Stadium besselben Übergangs aus der Einheit in bas Einerlei mit ihrer Berwirklichung. Das eine Motiv geht ohne irgend eine Alterirung, ohne etwas dabei zu verlieren, in das Mittel über, bas pormeg die Korm einer Summe von Subjekten hat. wn ben vielen Gliedern der Summe zumal mahrgenommen. Aft, in dem es an dies Mittel übergeht, in dem es in ihm erscheint, it der Att seiner Berwirklichung, ober genauer gesagt, seiner Erhebung in die folgende Stufe der Reglissrung. Das Subjett ist bier son das konkrete Befen, und die eine, in ein beliebig Bielfaches von Källen fich auflosende, ober in ihm erscheinende Prädizirung war, bis es dazu kömmt, das Bermögen des Subjekts gewesen, sich in ibr auszulaffen. Es ift basfelbe Berhaltnig zwischen der hinter aller Birflichfeit liegenden Bedingung einer bestimmten Geftalt ber Dinge, Die fich im Begriffdinhalt offenbart, und den unterschiedenen Fällen Der Berwirtlichung, das fich jest im Stadium der Wirklichkeit felbft wiederholt. Der Grund, den es hat, dauert fort, es ist die voransgegangene Auflösung bes Wesens in bas viele Wesen. Die eine Determination des gemeinschaftlichen Inhalts bricht sich in den beliebig vielen Källen des Wesens, und indem sie dies thut, macht sie beibes fictbar, das Wesen und sich selbst. Es würde aber nie zu Diefer Selbsttheilung der Erscheinung kommen, wenn fie nur durch die Scheidung besienigen Wesens bedingt ware, dem der Beruf, die Bittung zu übernehmen, d. h. der Beruf, sie wahrzunehmen, zufommt. In der Quelle der Erscheinung selbst mußte sie veranlaßt fen, und sie ist es dadurch, daß das erscheinende Wesen selbst tein ungetheiltes eine Befen mehr ift, sondern von Sause aus eine Summe wn Befen, von Einheiten, beren jebe fo gut auf eigne Sand gur Chaeinung berufen ist, wie das eine ganze Subjekt. Berhalt es 14 fo, dann läßt fich verstehen, wie ein und dasselbe Ding der Gesentand der Apperzeption beliebig vieler Beobachter in einem und

demselben Alt der Austassung werden tann; und wie derselbe Beobachter in einer und derselben Wahrnehmung beliebig viele Übergangsatte, beliebig viele Elemente der Apperzeption verbindet. Die Theilung fängt in der Einheit des Subjekts an, sie ist in ihm gegeben, aber diese halt ihre Glieder sest, und was sie wirken und kiden, kommt auf Rechnung des einen Ganzen.

Es war bier von der Erscheinung in einer Sinficht die Rebe ce wefen, in ber fie in der Regel nicht betrachtet zu werden pflegt (b. ) in Beziehung auf die Billensäußerung des Wesens in ibr). Sie tomt indeffen im Intereffe des Bunktes, um den es fich bier bandelt, bie nicht übergangen werden. Die Erscheinung im weitesten Sinn des Bo tes macht den Inbegriff aller Thatigkeit des Wesens überhaupt, all seiner Willensäußerung aus, aber dann im engern Sinn berjenigen die für den Inhalt des Subjekts charakteristisch ift, die ihn reprafen tirt, und das kann nur noch eine mehr oder weniger unfreiwillin Auslassung senn, eine Reaktion gegen Wirkungen im Befen, bi bier nicht zum Borschein kommen, weil sie, wenn schon ihre Bedir gungen außer der Identität des Subjekts liegen, doch in fie einge ben und die Bedingungen dieser Identität werden. Es sind alle Austassungen, die sich an ein Stadium des Wesens im Individum fnupfen, in dem es von dem die Individuen beherrschenden Ge meinwillen noch nicht frei gelaffen ift.

Die Erscheinung hatte, streng genommen, wenn es bezeichnend für das Subjekt seyn sollte, dies selbst, zu werden. Es mag ihr et was daran sehlen, aber das rechnet nicht mit; in ihrem Gebiet sill sie seine Rolle ganz aus. Aber dann sollte sie das Subjekt doch aus wieder nicht erschöpsen. Das Subjekt soll Subjekt bleiben, der St und Ursprung der Erscheinung, nicht bloß seinetwegen, sondern in selbst zu Gesallen. Es ist schwer, beiden Forderungen gerecht zu werden. Die ganze Frage ist von Hause aus schon damit entschieden daß der Borgang des Erkennens die Form der Relation zwischen einem Einen und einem Andern, dem Bewußtsenn und der Sach behält, die Fassung eines vorausseslichen Abstandes (Unterschiedes)

eines Unterschiedes, der nicht eher ein Ende hat als mit dem Borgange des Erkennens selbst. Das eine will schlechterdings nicht werden, was das andre ist. Damit ist ein für allemal über die Prätension der Identifizirung des Bewußtseyns mit seinem Gegenstande im Alt des Erkennens abgeurtheilt. Wie sich diese wechselseitige Unnahlankeit mit dem ganzen Berhältniß gleichzeitig entsaltet, was die Unterscheidung dann alles in sich begreift, was sie im bestimmten Fall für Folgen für die Vorstellung, die man sich von der Sache macht, und sich zieht, das ist jest gar nicht mehr zu übersehen. Man hatte des von vorn herein begriffen, noch ehe man es wußte, und noch de man sich über das Wie und Warum eine Rechenschaft geben bennte.

Das läßt sich einsehen, daß derjenige Inhalt des Gegenstandes, der eine reine Boraussehung ist und bleibt, das Wesen, in ihm ansers nicht verständlich wird, daß sein Ansschaft seinen anders nicht ersamt wird, als in seiner Eigenschaft eines Bruchstücks jenes schlechtsinsganzen Wesens. Das ist, was oben damit gesagt senn sollte, venn angegeben war, die volle Erkenntniß des Anssichssehn des Dinges enthielte die Erkenntniß der Geltung des Dinges in der Bemeinschaft einer absoluten Wirklichkeit \*). Das Individuum, velches Belanges es auch sey, hat seinen Theil an dieser Borausssehung, und was von ihr ihm zufällt, ist sein Wesen. Also wie des ganze Wesen, was es ist, lediglich für sich und seinetwegen ist, seit nun dieser Bruchtheil des Ganzen, was das Individuum schechthin für sich und seinetwegen hat.

Aber das Wesen bleibt nicht ein solches Wesen, weder das Ganze, noch das Stud des Ganzen, das Einzelne in ihm, das Wesen realisirt sich, es wird mit diesem Borgange ein relatives Wesen. Dann geht, in dem Maß dies geschieht, der Beruf des Subjetts an die Seiten der Subsistenz über, an das in wechselseitige Beziehung wende unterschiedene Wesen; dann erscheint es, eines erscheint dem

<sup>\*) 3</sup>ch milite mich sehr täuschen, wenn kant bei seiner Auffassung des Anidfeuns nicht die 3dee einer solchen Wirklichkeit schon im Auge hatte.

andern, es meldet fich überall bas Bedürfnift, feine Berbindung mi bem anbern zu erhalten, sich mit ihm zu verständigen. Jest zuei bat die Erscheinung ihre Aufgabe bekommen und nun läßt sie fi auch und um so vollständiger aus, je vollständiger sich das Bewußt senn und das Dingseyn aus bem Befen getrennt haben; bemi vollständiger dies geschehen ift, um so vollständiger ist es (bas Be fen) in die angegebene Doppelfeitigkeit übergegangen und von if erfcbopft. Das Subjekt bat nun keinen andern Inbalt - an-fil mehr als ben feiner Beziehung zu feinen Mitsubjetten, zu Geines-glei Das Moment bes Besens bat feine andre Bestimmung d die, das Subjekt seines Willens zu senn, sich in feinem Willen g offenbaren. Beiß ich erft, mas bas Subjett im Gegenstande i seiner Erscheinung will, dann habe ich die Frage nach seinem An fich - fenn beantwortet, es ist damit das respektiv Banze gegeben ich in der Kassung seiner explizirten Korm. Es ist aber nicht allein be Borwurf in dieser Form der vollen Wirklichkeit, in der das An-fic senn offenbar wird mit der Entfaltung seiner Form; es bekomm jede der beiden Seiten in ihrem besondern Gebiet ihren Theil date für fich und liefert nunmehr für die Frage einen loslichen Stoff benn sie hat sich zur Beziehung von Bedingung und Konsequen i ihrem Sinn und Mittel auseinandergesett und geschloffen, sie be sich durch und durch zur Erscheinung formulirt, immer unter be Bedingung oder in dem Mak, daß das Etwas - für - fich bleiben bel Wefens in ihr aufgehört hat, und das geschieht vollständig erft in Bebiet ber reinen Sinnlichkeit und im Gebiet des reinen Beiftes.

## Der Wille im Friebe.

Wir nennen den Willen auf der untersten Stufe, auf der wir sein Borkommen anzuerkennen bereit sind, den Trieb. Sier sanger wir ihn zu verstehen an. Er gehört einem Wesen in uns selbst an bis in das hinein wir unsre eigne Natur und unsre eignen Bediff nisse verfolgen können, wir mögen mit diesen unseren Trieben gehen

der mit ihnen ju ftreiten bekommen, fie haben einen Theil an ber freien Selbstthatigfeit bes Wefens in uns.

Das Subjett einer Selbsthätigkeit bleibt bas Befen immer and bann, wenn es nichts thut, als was es schlechthin nicht lassen fann, also mas es soll. Allerdinas in diesem Stadium eines eignen Willens, der eben so fehr noch nicht fein Wille ift, sondern der Bille bes Ganzen, beffen Glied es ift, befindet es fich auch nur noch momentan, es ist ein Durchaang der Beschaffenheit, in den es entritt, um eben so schnell wieder herauszutreten. Darum ift es boch teine Fittion. Das Wesen mußte diese Beschaffenheit behalten bis in die Stufe berunter, auf der es keinen andern Beruf des Dakund mehr bat ale den, den Stoff für das bevorzugte Wesen abzugeben. Ift bas Individuum einmal das Ergebnig einer Synthese mworben, dann bedarf es dazu eines Materials an Gliedern, deffen jegliches Stud an ihm mekbar bleibt. Der Stoff, das Element, würde dem Wesen, das dazu berusen ist, ein selbstthätiges Indivibum zu werden, zu nichts nuken, wenn es ihm nicht seine Selbstthatigleit mitbrachte; bas tann es nicht schaffen. Es tann feinen Berth und seinen Beruf nicht erpliziren, ohne daß ihm diese vermittelnde Ausfüllung seiner Momente geboten wird. Bas dem Inbividuum nicht als sein Erbtheil an diesem Stoff und seinen Funttionen zukommt, muß es sich zu erwerben suchen, wenn ihm bas wicht genügt. Es ist der theilbare und zusammensexbare Stoff aller dermaleinstigen Synthese und Auflösung. Aber obschon so beschaffen, ist er doch auch wieder durch und durch individualisirt bis zum Beschwinden, und nur darum giebt er einen Stoff der Synthese ab. Er giebt diefen so lange ab, als in ihm das dem Summanden bet Ganzen immanente Wollen und Wahrnehmen dauert. biet damit ein Ende, daß im Wesen der Unterschied seiner in ihm woundenen Einheiten aufhört, dann hört es auf, der Bildungestoff M Individuums zu senn, es kann gar nichts mehr daraus machen. Realifirt mußte das Wesen senn, um dieser Bildungsstoff zu werden; bas ift es erft bamit, daß es die Fassung der artifulirten Einheit bekommen hat; das ist die Gestalt einer Summe individuellen Wesens. Es ist das Wenigste, was ihm an Form zukommen nuß, man kann sagen, die Grundlage aller Gestaltung des Wesens. Das Wesen reicht zwar über diese Fassung hinaus fort, aber bevor es nicht in sie eingegangen, ist es noch nichts Wirkliches. Es geht über den Inhalt der Wirklichkeit hinaus, aber auch nur momentan. Abzureichen vom Standpunkt der endlichen Borstellung und endlichen Kräste ist die Grenze der Individualissung, also auch des dem Besen immanenten Wollens und Wahrnehmens nicht; darum eben ist das eine absolute Prädizirung des Wesens. Die Borstellung, das man jemals auf eine Grenze dieser Theilung kommen muß, auf ein letztes Glied einer bestimmten Größe, ist eine so rohe und kurzsichtige, wie es je eine in der Wissenschaft gegeben hat.

Rum erstenmal tritt der Wille auf im Triebe. Es ift die ent Außerung des Willens von dem, der oberften Instanz des vernunf tigen Willens, des regierenden Willens, gegenüberstehenden Gute abgerechnet. Es ist also allerdings der Wille auf einer Stufe be Besend, auf der für die individuelle Selbsthätigkeit das Wenigste m Spielraum übrig geblieben ift. Und in dem Grade bas Wollen feine Freiheit einbußt, in dem zieht sich auch der Kreis seiner Wirksamket ausammen, bis es verschwindend wird; und es würde in der wirklichen Welt mit bem Berluft seines endlichen Mages, jede Bedeutung verlieren, wenn es nicht durch die Vervielfältigung best einzelnen Wollens zu der Summe des vielen einerlei Wollens, die eben diefer Stufe des Befens angehört, für bas Gange fo viel an Bedeutung gewönne, wie erst verloren war. Die Dlaffe muß es bringen. ist dies Einverständniß des individuellen Willens der großen Mast. deffentwegen es eine Macht in der Welt wird, das Ginverständen des zu seiner besondern Funktion berufenen Willens, der nun, well bas Bewußtfenn in ihm aufgeht, wenn gleich er tein freier Bille ift (er thut, mas ihm geboten ift), doch ein Blied im Apparat bei verständigen Willens murde; dieser kann es nicht entbehren. Det vereinzelte Wesen hat als solches auch eine, seine untergeordnete Sedürsnisse und Kräste regierende Einheit des Willens, das mag ein in seiner Art ganz verständiger Wille seyn; in den Angelegenheisten der Welt, für die es da ist, hat es nicht mitzureden, es weiß oft nicht einmal, daß es einer solchen angehört, wie diese beschaffen ist, wad was es in ihr zu bedeuten hat.

Bunachft ift bas Individuum diefer Stufe ber Summand besimigen Besens, das den Beruf hat, die abstrakte Sinnlichkeit der malifirten Substanz zu vertreten, die Summe dieses Wefens vertritt das abstrafte Moment ber Sinnlichkeit. Aber bas ift nur ber Anjang und mit ber hebung bes Subjetts und bes Gemeinwesens ber Subjette auf bobere Votenzen bekommt auch der Sinn dieses Bortes und der Funktionen, die ihm zukommen, eine andre Bedeutung und einen weiteren Umfang. Ge ift fehr klar, wie in dem Grade die Ansprüche, die an die Selbsthätigkeit des Wesens dieser Stufe gemacht werben, wachsen, auch die Gefahr wächst, daß es rebellisch wird. Es wird sich oft ercianen, daß es der ihm auferleaten Arbeit nur mit Biderstreben nachkömmt, daß es sich nur mit Unwillen in seine Lage und in das, was es zu leiden hat, fügt. Befen gar an zu sprechen und auf seine Weise zu reflektiren, so wird sic bald die Auffassung in ihm geltend machen, daß nicht es, das in der Summe gablende Besen, des Gangen, 4. B. des Staates wegen ba ift, sondern diefes seinetwegen und daß die Summe bes Billens dieses Wesens der Maßstab für das ist, was der, die Ginbeit des Ganzen repräsentirende, Wille zu wollen bat. Das ift richig gereconet, wenn dies Ganze eben die Summe ist. It das nicht ber Kall, ist das Ganze das Ergebniß einer Bermittlung, die in eis mem irrationalen Berhältniß mit ihren Gliedern steht, dann verhält **A fich sebr viel ander8**, man kann davon so überzeugt sepn wie dabon, daß ber Wille desjenigen Wesens im Individuum, das ber Sie feiner finnlichen Bedürfnisse und Bestrebungen ift, nicht den Bilkn der vernünftigen Einheit des Gemüthe repräsentirt, so wohl motwirt und berechtigt er auch ift.

Der verständige Wille wird derjenige Wille erft, der fich eine

faktische herrschaft über die Willen der Masse des vielen und pieletei Befens, Diefen gegenüber, erobert hat. Bas biefe wollen ift m nachst ein unvernünftiges Wollen, bas sich nur fo weit, bem eine gen regierenden Willen gegenüber, eine Anerkennung, einen nicht n verachtenden Werth, verschafft, als es gewiffe Triebe ber Maffe m prasentirt, in denen sie sich einverstanden zeigt. Was vom Wille des Gliedes der Maffe hier nicht auf diese Beise vertreten ift, per liert allen Werth für das Gange. Inzwischen bleibt das Subiet bes Tricbes, es mag nun ein fo schlechtes und untergeordnetes Be fen fenn, wie es will, es mag ein eigengehöriges fenn ober ei dienstbares, immer noch ein Wesen für sich und seinetwegen. De reaierende Berftand ift fich diefes Restes von Eigenwilliakeit bes m teraeordneten Stoffes in seinem fehr mohl bewußt, er weiß, baf et ein anderer Wille als seiner ift, und daß diese unterschiedenen Wille oft zu schwer beizulegenden Rivalitäten und Konflikten in ihm führen Aber man möchte fich doch seinen Trieb zu biesem und jenem, be Kiktion einer vernünftigen Ginheit, ihrem nach Umständen improvi firten Willen zu gefallen, nicht nehmen laffen. Der Inhalt bes no len Wesens ist das Ganze erst als der Inbegriff dieser Thatsächlich keit, in der jedwede Bedingung und jedwede Lebensregung ibm selbst wegen da ist.

Betrachtet man genauer, was im Triebe vorgeht, so wird mar bemerken, daß es der Theil der Bewegungsmomente alles Werdenl im Geschöpf ist, der seiner (des Geschöpfs) eignen Bertretung über tragen ist. So weit fällt ihm sein Werden zur Last, d. h. für seinen Bestand, weil das Individuum im Werden und Vergehen sein Leben lang bleibt. Und wie dies Werden und Vergehen in ihm in unaus gesestem Gange ist, so thut es auch der untergeordnete Wille in ihm die Funktion dessenigen Wesens in ihm, das in einem noch nähem Verbande zu einem gemeinschaftlichen Mittel steht, als das resulti rende Wesen des Individuums. Das werdende Subjekt ist wohl des Ergebnis von Vorgängen, deren Quellen weit von ihm entsernt sie gen. Aber in welche Periode der Bildung man auch zurückzeh entfernteren Ursachen nehmen die eignen Kräfte, den eignen en bes Befens, bas in bas Ergebniß eingeht, zu feinem 3med in nuch; er hat sie zu vermitteln. So mußte es geschehen, wenn male zu einer Selbsthätigfeit in bem hervorgehenden Geschöbt men sollte. Und dabei bleibt es nun auch, denn diese Aufgabe Berbens reifit nicht ab, so lange bas Geschöpf lebt. Es hat fich anunterbrochen in ihm fortgehenden Auflösungsprozesses besjeni-Stoffe zu erwehren, ben es für fich erworben hatte; es hat fortrnd zu erseten, was ihm bei bieser Gelegenheit verloren geht, bas auszuscheiben, was es nicht mehr beherrschen kann. bialich als eine Anwendung bes abstraften Kormalism bes Branenten - Schemas zu betrachten, wonach das Senn das Ende i**n ihm thät**igen Übergehens, die Ronstante des Erhaltungsa**ttes** Befen selbst wird. Die Einheit des Ganzen am werbenden ne mufite auch wohl schon von Hause aus burch einen Willen in vertreten senn, aber das ist doch auch immer nur wieder ein nent bes gangen Willens und zur Regliffrung bes Geschöpfe bees der Synthese vieler Willen. Und allein diese sind es, mas eine Bille unmittelbar für seinen 3wed nugen tann. Bie bas e unterschiedene Wefen in einem das Wefen bes Individuums ), so wird der viele unterschiedene Wille in einem der individu-Bille. Ru foldem Einverständniß follte fich das schlieklich ausben. Es ift nicht der Trieb eines ihm fremden Stoffes, der den len bes Individuums bestimmt, sondern es ist sein eigner Trieb, muß feinen Trieb mit ihm theilen. Das inbegriffene Wesen ift Stud feiner Ibentität geworben. Wenn man fich nun erinnert, Das Subjett immer nur ein Glied einer Relation zu seinem Re**subjekt ist, so** ist alles, was hier in ihm vorgeht, doch immer bie halbe Bedingung des Triebes. Die andre hälfte fällt auf 1 Rebenglied. Sat es etwas in ihm zu viel, und den Trieb, sich ien zu entledigen, so hat es ihn, weil sein Gegenüber dessen zu da bat. Sat es beffen zu wenig, so hat sein Gegenglied zu viel 🞮. Sätte es seine Bedingung und sein Konsequens schlechthin

in ihm felbst, so batte jeder Trich aufgehört. Daß ce aber eine zu viel oder zu wenig in ihm bat, befommt erft bamit einen Sin daß dies Berhältniß bedingt ift durch die Briorität der Relation be einen jum andern Gliebe; also ber Forderung bes Gangen gege über ber Forberung bes Bliebes, bamit zuerft ift eine Regel ba fi das, mas fenn foll und nicht fenn foll, eine Borfcbrift, von der b thatfachliche Berfassung des Gliedes abweichen kann oder nicht, de nachzukommen also zuvörderst ber Trieb da ift. Man kann sach im Triebe, deffen fich das Subjett bewuft wird, der also mit fein Realisirung auftritt, kundigte sich die Entfaltung des Werdens in be Ausmessung bes Senns an. Ginge bas Ding im Sepn auf, ben mare es für immer beruhiat, aber es kann mit fich nicht fertig mer ben. Es ist ein Unterschiedenes in ihm, deffen das Eines-fen nicht Berr werden fann, ober ein Gines, dem es am Unterfdied in ihm fehlt. Man kann das von verschiedenen Seiten nehmen. 🛍 einen einfachsten Brozef bleibt es immer zu reduziren.

Ich hatte barauf gewiesen, wie der Wille im Gliede im 🕷 feiner Ablöfung aus bem Gangen bervorging und wie er boch auf schon für diesen Aft selbst in Anspruch genommen wurde; wie # also zwar hier feinen andern Willen befommt, als einen, der ba Willen des Ganzen thut, wie er aber doch auch als ein schon singt lärer immerfort einen Spielraum behalt, der ihm die Möglichkeit & ner Wahl übrig läßt. Alfo das fonnte nie auf biefem Bege ernich werden, daß man eine Natur gewann, indem das Berhalten bel Stoffe ben Formalism ber Abhangigfeiteverhaltniffe ber objeftion Seite schlechtweg deckte, so weit sein Begriffsgebiet umfassend wurde Aber man wurde fich täuschen, wenn man annahme, was man an den erften Blid allerdinge fonnte, daß für diesen felbst baraus im Gefahr hervorgeben fonnte. Man befommt das Subjeft biefel Formalism auf dem Wege der Abstraftion als das schlechtbin burch gebende umfaffende Material der Bildung. Aber das ift nicht unbedingt eine Fiftion, es ift der Inhalt des Wesens im Momen feiner Ablösung felbit. Es ift mahr, es ift auch eben nur ein I

in bem es diese Beschaffenheit bat, benn indem es sie besommt, t es fie auch schon wieder mit seiner Emanzipation. Sat fich blied aus dem Ganzen gelöst, so hat auch sogleich sein Beruf maen, fich felbst zu rathen und fich felbst zu helfen. Aber iener Moment der Zusammenhängigkeit mit dem Ganzen, den vervorgebende Individuum, bei seiner Ablosung, im Schluff Einbeit selbst, noch durchmacht, ift binreichend, um fein Berauf zeitlebens zu bestimmen, um aus ihm ein immanentes p feiner Thatigkeit mitzunehmen. Was in diesem Durchgangseinmal gewonnen ift, tann nicht wieder verloren geben. mung, die in ihm das Bange bekommen hat, kann mit ben m eines fpateren Stadiums nicht mehr alterirt werden. B Mittel und die in diesen vorausgesete Natur selbst. r ein Individuum geworden, dann wird es zwar thatfachlich r noch lange keinen andern Willen haben als den einen, auf erechnet ist. Er wird gegen die Wirkungen, die bas Subjett a, anders nie reagiren als in der Art und Weise, die zum Borin Rechnung gezogen war. Das Material ift (voraussetlich) Bemeinschaft von einerlei Individuen, und zwar solcher, in bergend ein bestimmter Weg von der Appergeption gur Burudma nie mehr unbedingt der ausschließlich mögliche mar. Individuum für sich verlangt, was es empfindet, berührt und ift an einen zum Boraus ganz fest gewordenen Formalism ge-Die elementarische Gestaltung des Wesens auf der Stufe vienstbaren Materials enthält das schon, daß die Zahl seiner ficheidbaren Bestandtheile, also auch die Möglichkeit des Bechibrer freien Konfigurirung und mit dieser die Möglichkeit einer Afreiheit zwischen den Mitteln und Wegen der Reaftion auf seine mehmungen auf ein Minimum gefallen find. Gin Rest von n Spielraum mußte dem Wefen von da ab, daß seine Indiviiftrung begann, immer gelaffen werden. Aber es war so gar Grund zu der Gefahr vorhanden, daß der noch rudimentäre e im Wesen dieser Stufe in Masse sich zu einer Benugung dieser

Gelegenheit verschwören wurde, die die öffentliche Ordnung fibre, daß auf das Begriffsverhalten dieses Wesens Rechnung gemacht wer ben konnte. Aber man sieht boch auch, wie die Möglichkeit bankt immer schon eingeleitet, daß es wider Erwarten anders kömmt, und weswegen das Wesen sich ichon in den Prozessen ber Ratur fo of von den Borschriften des Begriffsverhaltens entfernt, warum bier fcon fo manches geschieht, was nicht geschehen sollte, marum an bererfeits aber auch wieder die Benugung eines freigegebenen Rasmes ber abweichenden Anwendung eines und besfelben Schema von ben Bildungsfräften ber Natur gefordert wird. Die konfrete Bidung foll diefen freien Spielraum behalten und Anwendung davon machen und sie thut es auch. Das Individuum bekommt bier nur bal Recht der Autonomie zurück, das dem Moment der Ursprünglickkeit. bas es in die Wirklichkeit mitbrachte, gebührte. Es ift jest aner fannt: ce fonnte jest anerkannt werden, nachdem es bei feinen Bieberaustritt aus bem Gangen bas Gefet für fein Benehmen mit auf ben Bea befommen hatte.

Die Beite und Dauer der Unterbrechung zwischen bem Augenblid ber Wahrnehmung bes übergegangenen Bewegungsanflofel und ber Burudwirfung von Seiten bes Willens, wird ziemlich bal Maß der freien Selbstthätigkeit im Subjett sein, also ber Stufe des Bewußtsenns, die es überhaupt erreicht; denn dies Intervall füllen die Mittel und Wege des Willens und der Sonthese der Arschauungen aus. Man kann geradezu sagen, dies wird bas unmit telbare Material ber Thätigkeit des Geiftes, also ber Berftandigung unter den Gliedern der Subsisten. Man tann bas Geschöpf anse hen als ben in einer ober ber andern Beise vorgerichteten Scheidunge- und Berbindungsapparat zwischen diefen Gliedern. Er verbindet zuerst sie im Subjekt und dann durch sie das eine und das andere Wesen. In diesem Apparat formuliren die Wesen ihre Realtion gegen die Wirkung, die fie auf einander ausüben: das Gubiett reagirt gegen den sinnlichen Bewegungsanstoß mit seiner Sinnlichkit Das ift ein Borgang zwischen dem einen und dem andern Gliede auf

biefer Seite. Sobann reagirt es auf die Anschauung, die damit für bas Bewuftfenn abfällt, im Aft ber Borftellung. Bon beiben Buntten ift hier nicht die Rede, sondern von der Reaktion gegen den wahrgenommenen Bewegungsanftof von Seiten bes Billens im Subjett. Er veranlagt ihn zu irgend einer gegenständlichen Willens. außerung. Es wird fich nun so verhalten, daß, in dem Grade der Stoff, in bem Wirfung und Rudwirfung vor fich geben, in Unfebung feiner Beschaffenheit, des Werthes und der Natur feiner Glieber ausgeglichen ift, in bem Grabe bie brei Seiten bes Afts, ober die drei in ihm inbegriffenen Unterakte zusammenfallen. Das kann also mehr oder weniger geschehen. Dabei ift zu bemerken, daß die Boraussetung bes Einerlei bes Stoffs nicht bloß enthält, daß bie unmittelbaren Blieder des bezüglichen Ganzen einerlei sind, sondern daß es ebenso die Glieder der Glieder sind, daß also das untergeordnete Glied ift, mas das Glied ift und daß dies ift, mas das Ganze ift. Es ift eine Bedingung, die keine andere Bergleichungseinheit für diese Bestandtheile übrig läßt als eine, und das ift ihre Quantitat. Es ift flar, daß in einem solchen Mittel die Individualisirung bes Befend im Aufhören begriffen ift. Es fann also überhaupt nur die Rede senn von der ersten Stufe der Individualisirung in diesem Mittel, und von diesem muß gesagt werden, daß in ihm die drei Schritte ber Reaktion zwar schon unter sich aus einander getreten find, aber doch noch nicht so weit, um dem Individuum einen folden Spielraum für seinen Willen übrig zu laffen, ber eine Borbesfagung über sein Berhalten in Masse unter gegebenen Umständen migenich machte. Es hat nicht die Mittel und ift ihm nicht die notige Zeit gelassen, sich bei einer Einwirkung so ober anders zu resolviren.

Es wurde nun gewiß eine falsche Schätzung dieser Stuse des Besens senn, wenn man meinte, es stünde der ursprünglichen Natur des Wesens, der Natur des absoluten Wesens näher, als hö-ber organisirte Bildungen. Wenn man bedenkt, daß dieses ursprüngsliche Besen zugleich das erste ist, daß, was in ihm als solchem vor-

ging, die Bedingung alles Werdens ift, daß in ihm auf feine 9 zum Boraus fenn mußte alles, was nachmals erst wahr und wi wird, um möglich zu werben, alfo noch bevor es die Ratur folchen tobarenten und gegliederten Ganzen bat, wie es die Welt wird, (benn das forbert die Formel des Anfangs mit Gangen, von der wir nicht ablassen durfen): so wird man t hen, wie alle diese nachmalige Organisation der Dinge, in 1 fich auflöft, eben so febr ben Sinn bat, ben Birfungefreis Dinge, des tontreten Geschöpfe, methodisch zu beschranten, wi ihm einen zu verschaffen. Man wird begreifen, wie jene einfacht ganisation des Wesens immer nur den positiven 3med batte, Stoff zu erhalten, in dem der Wille des Individuums auf ei ringstes reduzirt mar, der nichts fonnte und wollte, als w mußte. Wird dies der Stoff, von dem alles lebt, fo tann Begrenzung nun nicht anders mehr verbessert werden in dem 1 bem ein größerer Wirtungefreis feiner Gelbstthatigfeit kongebir den follte, als dadurch, daß die Mittel und Wege seiner App tion und seiner Thatigkeit sich mehrten, d. h. daß zu der einen meffung der Relation oder dem einen Syftem von Ausmeff in jenem Einerlei des Subjektinhalts jest gewisse andere bingu Das ift die Potenzirung der Form durch den Beitritt des Mo der Irrationalität zwischen den Elementen seiner Form, also au Ausmessungen seines Thuns und Leidens. Dieselbe Anordnu eine bestimmte, vielleicht unendliche Zahl von Wegen der Thi in der einen Subjekteinheit verbindet und ihr eröffnet, icheide jugleich die Wirkungefreife des Wefens in der Art, daß mu bas Bestreben der Thätigkeit an bestimmte Schemen der St gebunden ift (Gesegen unterzogen) und daß eben so fehr nur gipirt wird, mas in den Grenzen gemiffer Prozesse der Mitt vor fich geht, mährend von allen andern Seiten die Berbindu gesperrt ist. Aber mas durch diese Beschränkungen dem Subje loren geht, bringt bis zu einem gemiffen Grade die Bervielfa dieser Berbindungsmittel wieder ein.

Also dies, daß es ein Geringstes an Inhalt ift, was, der Subfanz auf der Stufe des dem bevorzugten Wesen dienstdaren Stofist übrig bleibt, die Beschränkung des Willens auf ein Geringstes m freiem Willen, seiner Thätigkeit auf das, was es muß, ist sehr weit entfernt, die ursprüngliche Natur des Wesens zu bezeichnen, es syeichnet nicht einmal eine Versassung, die dieser näher steht als iebe andre.

Ein Reft an freiem Willen muß dem Gliede des Bangen, auch bem ichlechteften Befen, gelaffen werden; dem Gliebe b. b. dem Enbieft von da ab. daß es an dem gegebenen Umfang der Birflichbit, ber es angehort, megbar wird, daß es aufhort, in ber Beftimmma des untheilbaren Orts aufzugehen; d. h. von da ab, daß das Bubieft nicht mehr ein fingirtes, sondern ein wirkliches ist. Ift es varüber fort, dann ist es auch sogleich ein Quantum. Es hat jest aft eine Quantitat bekommen, aber mit diefer zugleich seine formelle kasiung, eine positive und veränderliche Kasiung. Es ist jest beibes ba: die Möglichkeit einer Anderung der Bedingungen der Krafbeaußerung im Subjett, also auch seiner Einwirkung auf das andre, mb bie Möglichkeit einer veranderlichen Reaktion von Seiten bes andern auf die Einwirkung. D. h. es hat im Subjekt fich ihm ein Spielraum für den Wechsel seiner Selbstbestimmung und seines Leidens unter ber Gelbstbestimmung des andern eingefunden. Römmt **bas Subjekt zu einem endlichen Werth, also dazu, ein Etwas-für-sich** # fewn, ein gablendes Glied, anders nicht als durch eine Bermitting der Glieder, aus der mehr zu machen ift, als für den Augen-Mid geschehen war, so kann man sicher senn, daß sich das Subjekt bick Gelegenheit und bas Mittel eines freien Berhaltens unter Um-Minden au Rus machen wird. Wer nicht darauf aufmertfam geworift, wird fich vielleicht nicht vermuthend fenn, welche Schwieriati es bat, die Sphare der Sinnlichkeit in der des Gegenstand-sepns P biftinguiren. Go viel fieht man wohl: das Berhältniß von Bestepn und Sinnlichkeit, also das Berhältniß auf der Stufe der Subfifteng entfaltet fich zu einer Beziehung, die es weit überschreitet.

Obschon das Prinzip des Berhältnisses dasselbe bleibt, hat es jest jenem gegenüber mit der Ausgleichung der Seiten, die in ihm vorzegangen ist, einen so gut wie ganz inkommensurablen Inhalt bekommen. Das ist nun das Berhältniß zwischen dem Gebiet des Geistel und dem der Gegenständlichkeit auf der Stufe des verständigen Gemeinwesens. Wäre die Beziehung zwischen Bewußtseyn und Sinslichkeit eine Beziehung zwischen den Momenten dieser Bestimmungen, dann wäre es leicht zu verstehen, aber es wird eine Beziehung zwischen zwei Sphären der Determination des Wesens, und nun titt die Ausgabe ein, die Punkte auszumitteln, die die Grenze des Gebiets dieser Beziehung in der des Gegenstand-seyns bezeichnen. Man muß sich einstweilen mit der Antwort zusrieden geben, das de Gebiet jener der an das Subjekt des Wesens zurückgefallene Inhalt der Wirklichkeit ist, daß es also in dieser Fassung der sormellen Bermittlung, die nun in ihm beginnen wird, gegenübersteht.

Mit dieser Verwandlung des Verhältnisses aber verwandelt is auch der Wille im Individuo. Wie es hier andre Dinge sind, die das Gemüth bewegen, so sind es andre, die man will und treibt, et ist eine andre Klasse von Absichten, die man verfolgt. Es ist nicht mehr ein sinnlicher Mittelpunkt, um den sich alles Thun und Begebren des Subjektes dreht, sondern, wie man sich schmeichelt, ein besterer. Es ist aber nicht bloß eine Erhebung des sich seiner Absicht de wußten Willens, die hier stattgefunden hat, sondern gleichzeitig mithr ist auch der Trieb im Wesen in eine andere Sphäre herausgerück

Man pflegt unter Trieben das Thätigkeitsbestreben der Sim lichkeit des Wesens zu verstehen. Aber man braucht sich nur und den Dingen der moralischen Welt, den moralischen Motiven de Gemüths, umzuschen, so wird man gewahr werden, daß hier a seine Weise wiederkömmt, was oben von den Bedingungen der sim lichen Triebe gesagt war. Man ist im Irrthum, wenn man mem daß hier sofort das Keich der freien Verfügung über das Wollen ar sängt. Welche Stufe das Wesen auch erreicht hat und mit ihr all auch die Gesellschaft der Individuen, sie haben alle Stadien der Be

ziehung und der Bewegungsgründe in ihrem Berhalten von vorne an wieder burchzumachen.

Gesichert gegen einen rebellischen Willen im Wesen, auch auf seiner niedrigsten Stuse, und gegen die Folge von Reaktionen, auf die nicht gerechnet war, ist die Natur immer erst, wenn die Handlung in das Gebiet der reinen Sinnlichkeit, also auch der reinen Inerz einzegangen ist. Das würde nicht genügen, wenn sich nicht dies Ende lange zuvor im Wesen ankündigte, es ist als wenn es in ihm vorweg genommen wäre. Der Zusall war damit nicht unmöglich gemacht; was er bringt, fällt schon unter den Formalism des Begriffs, das schadet nichts, es kann dem Ganzen keine Gesahr mehr brüngen, aber etwas wie eine Insekzion der Masse mit dem Geist des Widerstandes konnte es veranlassen.

Ift die Sandlung auf die Objektseite einmal übergegangen, dann bat fie sogleich die Fassung der Beziehung zwischen einer objektiven Bedingung und einem objektiven Konsequens und geht nun ihren Gang auf dieser Seite weiter. Sie ist nun dem Einfluß der Zweckhandlung, des sich seiner Absicht in ihr bewußt gewesenen Willens entruckt. Er ift nicht mehr berr über die Wirkung. Bleibt es in jedem Bunkt des Borgangs das individualisirte Wesen, das den in ihm endigenden Übergangeschritt auch immer von neuem aus dem Seinigen wiederherstellen niuß, so hat ihn eben in jedem dieser Schritte die absolute Doppelseitigkeit seiner Subsistenz, sein Wissen und Bollen zu vermitteln; das ist vollkommen gleichbedeutend. Mo fertig ist die Wirkung erst, wenn sie über das Wesen fort ist, dies nicht un mittelbar, sondern nur noch durch die Bermittluna seiner Sinnlichkeit ihr Subjekt ist, es bleibt das Subjekt aber eben m so weit es an die Seite seiner Sinnlichkeit untrennbar gebunden 4, es muß sie auf sich nehmen und sich gefallen lassen, was dieser begegnet. So wenig es das andern kann, so wenig sein eigner Bille in den Vorgang auch nur zu einem Bestandtheil eingeht, so benig es ihn vermittelt, so wenig apperzipirt es etwas von dem, was ibm vorgebt. Das Subjekt abnet nichts von dem Borgange.

beffen Glied es ift, von ber Bewegung, in der es fich befindet. verhalt es fich, so weit die Wirkung fertig ift, b. b. über bas 286 im Subjekt weg ist. Bleibt das Bewegte die Bedingung der Be gung, das Moment der Bewegung, dann ift es eben mehr all Wirkung, dann ist das Ergebniß der sich selbst regenerirende bes Werbens ber Bewegung und bas Subjeft biefes Borganal immer noch das Wefen, das Wefen geht zu einem Bestandthei das Subjekt des Borganges ein. Und wenn das der Fall ift, er vermittelt durch eine Apperzeption der Wirfung im Befen und Reattion des Willens in ihm von einem Ende der Bewegung jum andern. An der Abhangigfeit des Subjetts, der Unbedingt mit der sein Berhalten bei diesen Borgangen gebunden ift, bat damit noch ausnehmend wenig geandert auf der Stufe ber begint den Individualisirung, d. b. so lange das Wesen in dem Beruf, s Sinnlichkeit zu vertreten, methodisch niedergehalten wird. Der S tann es nicht über fich gewinnen, anders zu reagiren als auf dem 28 der sein Bedürfniß unmittelbar befriedigt. Thatsächlich hat sich t nichts geandert, obichon das Bringip ein fo fehr viel anderes gen den ist, als es werden kann. Das ist der Iwed aller Objektion daß fie der Trager des Gesetzes fur den fonfreten Willen ift, e Rausalität in den Prozessen der Wirklichkeit.

Es ist klar, wie das schon bestimmte Prinzip eines Rausal hältnisses, d. h. die Fassung des Vermittlungsvorganges auf Seite des Gegenstandes, in um so ununterbrocheneren Zusamm hang kömmt, um so unwiderstehlicher für den Willen des konkn Subjekts wird, je mehr der individuelle Träger an Eigenarist verliert. Je gemeingültiger der Inhalt des Individuums ist, um so unerläßlicheres Element aller Dinge ist er, und um so w ger Grund, um so weniger Hissmittel hat es in sich, einen bei dern Willen geltend zu machen. Dies wird ein Vorgang in a Dingen, der zwar in Ansehung alles näher Bestimmten, aller men Kausalitätsprinzipien nichts präjudiziren kann, der aber auch keinem solchen in eine weitere Berbindung eingehen kann, in K

flifte tommen tann, die an eine britte und bobere Instanz zu returriren nothigen. Es ift allerdings andem, daß das Ende einer Spontaneität bes Wesens, die die Ordnung in der Gemeinschaft der Wirtlichfeit in Gefahr bringen tonnte, dadurch eingeleitet ift, daß bas Glied ber Maffe, das Individuum auf ein Minimum redusirt wurde. Berichwinden durfte es nicht, so lange es überhaupt eine positive Kunftion behalten follte, also ein Glied der Wirflichfeit bleiben; aber reducirt in dieser Art mußte es werden zum 3wed eines gemeinschaftlichen und schlechthin durchgebenden Kausalprinzips. Und dies Berbaltnif mit den nothigen Anderungen wiederholt nich auf allen Stufen bes Gemeinwefens. Welchen Inhalt auch das Mitglied hat that fann ein sehr zusammengesenter und potenzirter senn), es betommt ben Berth eines Gliedes ber Maffe badurch, daß es ein eines unter seines Gleichen wird, daß also, in dem Dag es verurtheilt wird, dies abzugeben, der Inhalt der unterschiedenen Glieder, ihre Appergeptionen und Bestrebungen zusammenfallen, also aufbören fich zu erganzen und die Wefen, benen fie angehören, nur noch mit Gewalt zusammengehalten werden konnen. Der Umfang bes inbiwouellen Willens ist nun ein kleinster geworden. Aber man braucht in nur aus dem Berbande dieses Einerlei herauszunehmen, so wird a fic ins Unbestimmte ausdehnen. Also das Element wird ein verschwindendes, das brauchte nicht erft zur Bedingung gemacht zu werden. Welche Ausdehnung das Glied auch hat, so wie in es nichts eingeht, als dies Einerlei des Inhalts, ist es an das Soll einer gemeingültigen Formel gebunden. Ift bas Glied ein Glied eines ber Art nach in fich differenzirten Mittele, fo wird es allerdings nicht ther in der Form des allgemeinen Übereinkommens storend werben, d bis seine Kräfte mit benen des Ganzen megbar zu werden an-Bis dahin wird ein etwa widersvenstiges und eigenwilliges Benehmen keine merklichen Wirkungen haben, aber eins kömmt zum Eine Maffe von folder Substanz murbe nicht mehr bazu brauchbar senn, den Träger eines Kausalprinzips abzugeben. # num bies Ginerlei des Inhalts der Glieder, das den Stoff der abstratten Sinnlichkeit ausmacht. Aber es dauert burch bas game Gebiet des Gegenständlichen fort. Man braucht nur zu vergleichen, wie es fich damit im burgerlichen Leben verhalt. Man bedarf bier eines Wefens, in dem das Glied keinen andern Werth bat als ben. ein gablbares Element des Ganzen zu senn. Das ift ein Werth, ber nicht etwa einer gewissen Schicht der Gesellschaft ausschlieflich w kömmt, sondern der durch alle durchgebt. Der eine ist in Ansehme Diefes fo viel werth, wie der andere, ce ift bas Material ber Stotistiter. Das ift zwar nicht alles, was man ift, man bat noch et nen Werth und den andern Inhalt der enger begrenzten Rlaffen, und in diesem wieder seinen iedem ausschließlich eigenen. Richt blok die Bornehmen haben ihren erflusiven Inhalt außer bem gemeinen, sow bern die lette Schicht der Gesellschaft hat auch einen fur fich außer dem allen gemeinen. Aber das haben sie alle obenein; es ist eine aweite Natur, die sich hier einfindet. Was auch geschieht, es ist abbangig von Naturgesegen der Gesellschaft. So wird es auch bit Aufgabe einer ganz besondern Wissenschaft von vornean.

Der Wille vermag ce, in dem Mag fich im Wefen zu emanzipie ren, als der ihm dargebotene Wirkungsfreis zunimmt, ohne das darum ein größerer Araftaufwand von seiner Seite in Anspruch genommen wird. Darauf beruht das Prinzip der Bermittlung des einen Willens durch die Maffe des, wenn gleich in ihm inbegriffe nen, doch schon freigegebenen Willens. Für diesen letten aber muß der ihm zugewiesene Beruf, also seine Freiheit in dem Maß zunehmen, als die Mittel und Wege des ihm dargebotenen Birfungefreises in dem zugetheilten Raum zunehmen. Gine Anderung des Berhältnisses aber dieses Raumes zu jenem Material in ihm ist dadurch möglich gemacht, daß es einen irrationalen Bestandtheil in ihm mitbringt, denn ift dies der Fall, fo fann es dem Willen um fo mehr Mittel feiner Bewegung barbieten, als fie fich häufen, ohne fich auszuschlie fien, ohne fich wechselseitig hinderlich zu fenn. Das Bringip ber Umgleichartigkeit der Funktionen, Bestrebungen und Mittel des Befent in dem gegebenen Raum, also ohne Bermehrung der Ansprüche an 1 abstratte Dag bes Bermogens, ift bas Bringip aller Freiheit t da ab, daß bas Befen eine Gemeinschaft der Befen wird. Darin t unmittelbar, wie ber eigne Bille bes Wesens ein Gerinastes an llen wird, wenn biefe Gemeinschaft auf ben Werth ber Summe 1 Befen reduzirt wird, b. h. bes Aggregates eines einerlei Wefens. weit die Gemeinschaft eine solche wird, ist die Freiheit des Glieeine verschwindende geworden, sie ift im Begriff zu verschwinden. richwunden ift fie noch nicht. Berschwinden fann fie, also ber Me, auch in der Summe nicht eher, als bis der Moment der Sandia felbit in ihr aufhört und das Ganze auf das Moment des Senns. wuer gesagt: bas Besen mit bem einseitigen Brabitat bes Senns wirt wirb. b. b. bis es aufhört ein reales Wesen zu senn. Und B ift unmöglich.) Der Wille ift ein und berfelbe Wille in ber amme geworden, aber diefer eine Bille geht in dem Einverständi seines wechselseitigen Widerspruchs auf. Das ift das Wesen in Berfaffung, die wir die Materie nennen. Der beziehentlich abnte Bille ift nun der Wille, der über diese Realität der Gemeinraft im Sinn der Summe der Glieder nicht bloff, sondern über \* hinaus ist, er hat an ihr keinen Theil, eben darum weil er ala biesen besondern Willen in sich begreift, er hat sich bessen aus hentledigt, d. h. er hat ihn freigegeben, um sich seiner zu seinen bichten zu bedienen. An einem Ende mußte es zu biesem Amed bin fommen, daß der Wille im Wesen verschwindend wird, ein iches Stadium tonnte nicht entbehrt werden. Das Wefen muß felbst ein hinderniß seiner Freigebung werden. Auch das zu erben muß ed selbst übernehmen. Es ift die Folge davon, daß les nur noch dasselbe senn will. Das ist nur ein Durchgangsstamm, aber es genügt, damit der im Stoff verhaltene Wille der Reim mer Korm wurde, die mit der wechselnden Nuganwendung, die wihm gemacht wird, ober ber wechselnden Fassung, in ber ihm degenbeit gegeben wird zu konkresziren, sich gleichzeitig entfaltet. mun erft beginnt eine bindende Nothwendigkeit. Die der Thatblickeit vorausgehende Bestimmung des Gegenstandes war eben

Die Pradigirung einer Sphare bes Wefens, Die in feinem Sinn teine Realität bat, d. h. die Determination des Geistes, die Idee. Et ist richtig: die Formel des Bewußtseyns, d. h. die Formel, nach der es in seiner Beurtheilung der Dinge eben zu verfahren bat, zwindt an der wechselseitigen Priorität zwischen dem Willen und der gegenständlichen Bedingung des Willens festzuhalten, es bleibt dabei, det eines dem andren voraus ist; wo man auch den Anfana macht, man trennt den unendlichen Prozeß mitten in einem Schritt des Abhangie keitsverhältniffes, und welches Glied auch das erfte wird, es bleit das andre jenseit bes Anfangs zurud. Aber darum bort das Me bangigkeitsverhaltnik zwischen bem endlichen Subjekt und der Einbeit bes, die Wirklichkeit, der es angehört, umfassenden Wesens, nicht auf ein absolutes zu senn; sie als seine absolute Autorität anzuerkennen, ift darum das endliche Wesen nicht entbunden. Die Grenze der Gie heit des umfassenden Willens rudt in unendliche Entfernung, be endliche Borstellung erreicht sie nicht; was hinter ihr liegt, scheibt fie unbedingt von der Welt diesseits, das Geset, das diese regient datirt von ihr ab. Jest erft unter der Autorität dieses einen, sich seiner Absicht mit der Welt bewußten. Willens beginnt der thatsab liche Dlafftab der Begiehung zwischen Bedingung und Konfequen. Der eine Wille, der den Stoff zu einer Welt verband, wird nicht alles vermögen, er kann nicht alles vermögen, weil er, um zu sem mas er ift, es mit einem Stoff zu thun hat, ber feine Berechtigung ibm gegenüber bat, der seine Borausseyung in sich selbst bat. Und doch den Formalism einer Nothwendigkeit giebt es darum noch nicht: ein solcher Wille kann immer noch unendlich viel mehr, als in jedem Begirk einer geschloffenen Welt auf bem Standpunkt ihrer Nothmer digkeit möglich ist; er verfügt immer noch über Mittel genug, m Konsequenzen zu vereiteln, Borausberechnungen zu Schanden w machen, die der endliche Verstand für gang unvermeidlich balten Man kann sich das Zugeständniß einer solchen Rothwendig teit, die beziehungsweise Beharrlichkeit des Begriffsinhaltes so aus legen, als habe sich in ihm die umfassende Instanz des Willens ju

nem aum Borque gegebenen Gefet aller Thatiateit verbindlich geacht, zu einer Borbaltigkeit alles Begriffeinhalte, zunächst also zu nem Mag aller Dinge. Das bedeutet ihre Endlichkeit. Das Ab-Inte bleibt aber auch nur der Wille, nicht dieser bestimmte Bille, ndern der Wille. Das endliche Wesen ist zwar etwas für sich georden und bat seinen besondern Willen, seine besondern endlichen rafte, es bekommt seinen Wirkungofreis, einen Inhalt, ber in jema noch nicht vorhanden ist (er ist noch nicht in ihm realisirt) und och überschreitet der Wirfungofreis des tonfreten, des vielerlei, Billens die Grenze bes einen Willens in allem Befen nicht. 3bre vechselseitige Berechtigung einander gegenüber dauert so lange, wie ie wechselseitige Abhangigkeit zwischen ber Ginheit des Ganzen und inen Gliebern ihre Gültigkeit behalt. Das Gesen, zu bem fich ber bsolute Wille anheischig macht, geht damit hervor, daß er den Stoff n einem positiven, also identischen Bermittlungeprozef verbindet, Mo zu einem Einerlei bes Inhalts in einer ichon positiven Raffung. m ihr ist er erst ein einerlei Wesen geworden. Es ist in ein und temfelben Aft geschehen, daß dem näheren Willen ein bildbarer Swff gegeben wurde, d. h. ein Stoff, dessen Bestimmtheit in der Benutung von Seiten endlicher Kräfte mit diesen in keine Rivalität math und der doch die Grenze der Möglichkeit für diese Benugung mibalt. Der in diesem Mittel, also in dieser bestimmten Form in Sana gefeste Brozek giebt das Brinzip der schon bestimmten Raufalität für seine Benutung ab.

Es ist angegeben, wie die Sinnlichkeit des Gegenstandes zugleich das Mittel werden muß, dadurch das Subjekt seinen Willen im Sesmstande und an ihm effektuirt, sie mußte sich in das Subjekt des Billens, das wollende Wesen fortsehen, um den Apparat abzusehen, vermittelst dessen das Wesen im Gegenstande regiert wird. Benn man dies Berhältniß betrachtet, wird man gewahr, wie sich dies Mittel der eignen Sinnlichkeit des Individuums in verschiedene Hasen und Werkzeuge der Thätigkeit gliedert, deren Anordnung damis berechnet ist, daß es das Subjekt an die gegebenen Punkte der

Thatigteitsauslaffung bes Gegenstandes tnupft. Man findet, wie diese Beziehung auf gewiffe Berbindungestellen zusammengezogen ift. zwischen benen die wechselseitige Berührung zwischen dem Subied und seinem Gegenstande aufhört. Es tonnte nicht die Absicht sem, alle Außerungen des Wesens, alles was in ihm überhaupt vorgebt, in das Spstem diefer Zusammenbangiakeit aufzunehmen; es ift auf das Nothwendige der wechselseitigen Mittheilung beschränkt, es ik auf den praktischen Gebrauch ber Individuen, nicht für die Bifibe gierbe ber Biffenschaft eingerichtet. Dan fann annehmen, bag in benjenigen Borgangen im Wefen, Die nicht zugleich in ihrer eignen Erscheinung ben Bermittlungsprozeß mit ber Bahrnehmung abgeben, das Wesen vorläufig in der Beziehung zu sich selbst beschäftigt ist, wenn gleich das schon seine objektive Seite hat. Es giebt eine Geschichte im Subjeft (ber Apperzeption und des Wollens), die den Inbegriff der Verbindungen des Subjettes mit seinem Gegenstande übersteigt. Es geht vieles in ihm vor, das es nicht versinnlichen und unter andern Subjekten geltend machen kann, auch wenn et wollte, es fehlt ihm an Mitteln und Wegen dazu. Und mie bies auf der Seite des Subjektes so ift, ift es auch auf der Seite des Gegenstandes. Der Borwurf bes Grfennens ift in mahrender Umstellung seiner Konfiguration, während die Einrichtung, in der fie nich in ber Sinnlichkeit bes Subjektes berühren, ein für allemal ge-Darum fonnte ihr die bezeichnende Begriffebestimmung bes Individuums entnommen werden, bas ift, mas bas Subjett ift. Er bezeichnet und erhalt die wechselseitige Berbindlichkeit beiber Theile, worauf sich ein jedes follte verlassen können. Man verftebt. wie in bem Grade ber Zusammenhang fich zu allerlei Rreug- und Querwegen der Berbindung gertheilt, ber Ziele des Willens mehr merben, sein Wirfungsumfang machft und wie bann auch mehr und mehr Buntte an den Dingen jur Kenntniß des Bewußtsenns tommen, und wie das alles um so mehr abnimmt, je weniger der 31e halt des Subjeftes über ben durchgehenden Tert bes Prinzips ber Form, also der Gemeinschaft des Subjekts mit seinem fortgebt. Aber

verbindet, also das Subjekt mit seinem Borwurf, beschränkt auch zugleich ihre wechselseitige Relation von nun an auf diese Wege. Sie schneidet das Subjekt von allen andern Wegen und Gelegenheiten der Wirkung und der Apperzeption ab; sie sind ihm unzugänglich und undurchgängig geworden. Man begreift wohl daraus, für einen schlechthin umfassenden Willen und ein schlechthin umfassendes Wissen muß jede positive Anordnung des Berbindungsmaterials aufhören. Er kann davon keinen Gebrauch machen. Und sie hört nicht eher auf, als bis der Inhalt der Ausgabe (des Wollens und Wissens) mit dem Inhalt des wissenden und wollenden Subjekts zusammenfällt; oder was dasselbe ist, wenn der Gegenstand der Wirkung das wirkende Mittel des Wissens und Wollens deckt, es weder überschreitet, noch hinter ihm zurückbleibt.

Kur fich ift bas Moment des Wefens, was man auch bas absolute Subjekt, das reine Wesen nennen kann, nicht so viel mehr wie Nichts, als nothig mare, um es fagen zu konnen, mas und wie es ift. Darum appergipirt es weder, noch hat es einen Willen; es hat für fich und feinetwegen teinen Willen, weil es ihn nicht einem Anderen gegenüber bat. Man barf das absolute Wesen nicht etwa für den absoluten Inbegriff bes vielen und vielerlei Wefens, also des bis zur Inkommensuabilität aufgelösten Wesens halten. Allerdings, das Wesen von da ab, daß es bas eine Wesen ift, ift eben barum auch nicht bas absolute Befen. Aber diese Einheit und Einzigkeit des Wesens (des Subjekts) A nicht mehr und nicht weniger eine Determination bes Wesens wie fein Bieles - senn und Bielerlei - senn. So wie die eine Bestimmung ihm beginnt, beginnt auch die andre. Die Einheit des Ganzen The fich den Rang nicht ablaufen. Ift das Wesen das eine und Imfaffende Besen geworden gegenüber dem vielen und vielerlei Be-Den, bas es in sich begreift, so hat es auch als solches seinen Willen Regenüber bem Willen Dieses. Es ift richtig, beide Theile, ienes bis 3211 Unvergleichlichkeit des Inhalts getriebene Bielerlei und diese Ein-Deit, haben tropbem, daß jedes auf seine Weise das Gange wird,

boch nur eine momentane Birklichkeit für fich; es ift nur ein ment, ein Durchgangsaugenblid, in bem die Welt diefes eine m fende Befen ift, aber biefer Moment genügt volltommen dage es fich feiner felbst und der Welt, die es in fich hat, mit voller! heit bewuft wird, daß es weiß, was es will und soll. Aber Moment behält nun auch seinen Theil an allem. was da ift. tit ber Moment, in dem das Etwas-für-fich-sepn, die Indis litat bes Dinges, als eines Gliebes bes Ganzen ein Ende bat. bis zum Berschwinden bes Etwas-für-fich-sevns reduzirte Bel theil, das Wesen im Moment der Kontinuität, fließt unmittell bem Ganzen zusammen, das nur noch etwas für fich ift, und ift die von einem Ende bis zum andern durchgebende That nur das Brinzip der Thatiakeit. Man darf bei diesem Berschwinden Etwas-für-sich-seyns nicht lediglich an ein Berschwinden im Sim abftraften Mages ber Ausbehnung benten. Es ift bas Berff ben jeder endlichen Determination. Bekommt die Sandlung endlichen Werth, also auch ihre einseitige Direktion, dann retu tirt fie auch schon einen endlichen Willen, und dieser endliche! repräsentirt ein endliches Subjekt. Das gehort schon in das ber Natur. Und doch murde dieses mafilose Wesen noch ohne it einen Inhalt bleiben, noch nichts fenn, wenn es fich nicht in felbe endliche Besen und die endlichen Bestimmungen, die es fich ausschließen, ebenso ununterbrochen fortsetzte, bis für biese r geblieben ift, als ein verschwindendes Durcheinander von Mome

Aber obschon im reinen Wesen alle Subsistenz aufgehört verhindert der Begriff des Willens nicht, daß es ein unbedi Wille wird. Es ift, wie es mit allen diesen Bestimmungen ift eigne Schöpfung des Verstandes, seine eigene Formel des Erk nisvorwurfs entwächst seiner Fassungstraft. Was er Einheit wist das Maß seiner Vorstellung, der Identität des Bewußtsenst doch erkennt er an, der Fassungstraft dieser Einheit nicht gewazu seinen. Es ist richtig, es ist nicht schwer zu begreifen, wie, wie handlung einmal die Form einer zweitheiligen Relation in is

Subjekt unbedingt fordert, es keinen unbedingt freien Willen giebt. ir braucht nur ber absolute Wille werden zu wollen, Alles fepn nd baben zu wollen, um nichts zu senn und nichts zu haben. Der boluten Freiheit des Willens ift eine absolute Möglichkeit eröffnet. de ift zu viel, um zu einem Entschluß zu fommen. Die Freiheit eginnt mit dem Aft ihrer eigenen Begrenzung. Gie entfagt nicht lok der absoluten Möglichkeit, sondern selbst der Möglichkeit in der iaffung des Brädikamenten = Systems, um den Umfang des Ganm in einer positiven Unwendung dieses Systems zu verwirklichen. jest ift ber Bewegungsanfang bem freien Willen zwar nicht in er Gestalt eines einseitigen Bewegungsanstoßes gegeben (bag bas icht ift, darum bleibt er eben ein freier), aber in der Gestalt eines hemas von Momenten, beren Auflösung und Berwendung nicht ur zu feiner Disposition gestellt sind, sondern das zu dieser Dispoition in ihm drangt, noch bevor er es weiß und will. Darin, daß ie Bedingung biefes Baffus des konfreten Willens der gange um-Mende Wille ift, liegt, daß dieser jenem ebenso voraus ift, sein Annedens, wie er ihm folgt, daß also das einfache Element der Relaion des einen und andern, des Bewegungsgrundes und der Wirma fich zu einem doppelten Glement auflöft, dem Baffus der Begiemna des freien Willens zu dem, der ihm vorausgeht, und zu dem, ter ibm folgt. Er verhalt sich gegen beide Bunfte weber als ber iblechthin thatige, also freie ihm gegenüber, noch als der schlechthin Es ift gezeigt, wie dies im Begriff ber Relation liegt. mbende. Mit der Anordnung der Beziehung der wechselseitigen Rechte und Braeftandniffe, zu ber der Wille mit sich übereinkam, weil er einmal ein unterschiedener Wille war, beginnt die Kausalität. mmal für immer gultiges Abkominen unter sich in Ansehung ber Sgrenzung des Besonderen im Sinn des Senns konnte damit nicht micht werden. Blieb die Handlung ein Moment des Inhalts, so wiren bie unterschiedenen Begirke des Inhalts fort, in einseitigen Die Mionen vorübergehend übereinander zu greifen, ohne daß das Wein diesem Borgange zur Rube kommen kann. Gin Konflikt folgt

bem andern. Das wird immer wieder ausgeglichen, un wieber von vorne anzufangen. Der Inhalt des Rausalverb ber beziehungsweise einzige umfaffenbe Bille ift bier immer stam besjenigen Billens, der die Bedingung der Möglicht Ausgleichung abgiebt. Es ift ber Wille, ber mit ber Ber beginnt und durch ihr Geset vertreten wird. Der Beariff ( fet ber Kaufalabbangigteit) wird ber Ausbruck bes abstrai halts dieses Ausgleichungsvorganges selbst, der einzige und sende Bille bat teine andere Aufgabe seiner Thatiateit. besondern Willen hier seine Funktion blieb, daß ihm also ein raum feiner besondern Freiheit blieb, enthält icon die Borau es ift unvermeiblich. Bie weit rudwarts ober wie bod man auch diesem Berhaltniß nachsieht, man kann nichts ant wahr werben als einen Borgang, in bem dem Billen im bie Ansehung des erften beliebigen Gliebes gutommt. wird bas Geset bamit eben so wenia ein absolutes ober b wendigkeit bekommt damit eben so wenig eine unbedingte A wie fie die Freiheit der Entschließung befommt, denn immer! Inbegriff ber Bedingungen bindend erft in ber Synthese, gi der, sich seiner Absicht in ihr bewußte, Berstand verknüpfi Anseyung des ersten Gliedes ist frei; darin ist dem Willen to berniß in den Weg gelegt. Der Begriff soll sich nur so ei daß, was auch für Bedingungen absichtlich ober unfreiwillig menkommen, das Ergebnig unvermeidlich ift. Diefe Beziel was an der Korm der Welt fest werden sollte, um alles ar sammenzuhalten. Aber was ist nun damit prajudizirt? Di des untergeordneten Wesens ist freilich damit gebunden und mehr, wie es ihr an Kenntniß der Mittel und an Macht u fluß fehlt, die nöthig wären, um ihre Freiheit zu retten. & fich der Unterschied der höher potenzirten Willen vom nieb Denn mahrend jener die Bedingungen in feiner Sand bet aum Moment des Ergebnisses, sieht dieser das Ereignif von tommen und kann es nicht abwenden.

Wher wenn auch über die Forderung der Relativität der Freiheit des Willens nicht fortzukommen ist, wenn dies die Formel, deren man einmal gewiß geworden ist, nicht möglich macht, so folgt
doch die absolute Prädizirung der Einheit des Willens und des vieken Willens ihrem absoluten Subjekt, dem reinen Wesen ins Unendliche. Die Einheit des umfassenden Willens selbst ist es, was unendlich wird. Sie holt die ihr vorangehenden Bedingungen ein und
begreift sie in sich. Nicht bloß jene Relativität des einen Willens ergiebt die Formel, sondern auch seine Grenzenlosigseit. Man darf
micht sagen, daß der Wille jemals ein absoluter Wille wird, weil er
bieser eine einzige umfassende seyn mußte. Ein absoluter braucht er
nicht zu seyn, aber seine Einheit ist maßloß (für den endlichen Wilkm), so sind es auch seine Freiheit und seine Zurechnungsfähigkeit.

## Dritter Abschnitt. Das Bewnstseyn in der Beziehung auf fich felbst.

## Einleitung.

Das Bewußtsenn war hier betrachtet in feiner Beziehung auf den Gegenstand, einmal von der Seite, daß dieser der Borwurf bet Wissens um ihn war, und dann von der, daß er den Stoff der Die tigkeit des Beiftes, seines Willens, abgiebt, also es war betracht in seinem Beruf eines Gliedes der Konfiguration und des Prozessel der vollen Birklichkeit. Es ift das Berhältnif, das das Gange an der Wirklichkeit des Wesens bezeichnet auf dem Standpunkt be Beistes oder so weit dieser das Game ift, es begrenzt es. Es if aber schon bemerft, wie dasselbe Berhaltnig auf der Geite der Glie der wiederkömmt, wie sich jedes nach demfelben Schema formint und jum Ganzen für sich abschließt. Das bedeutet, wenn man auf ber Seite des Beiftes blieb, die Beziehung des Bewußtfenns auf sich: das Gebiet seines In = sich = fenns. Das Bewußtsenn tritt fic felbst gegenüber, es wird sein eigner Begenstand und ber sich selbst bestimmende Thätigkeitsgrund. Es schafft sich also einmal selbst ba Gegenstand seines Wissens (selbst dann, wenn es ihn thasachlich w sich hat, wenn er, wie man sagt, in sensu ist, thut es das). Do ift die Borftellung, wenn man dies Wort im weitesten Sim Den andern Fall bezeichnet, mas mir bas Gelbitbewußtsenn nennen. Der Beift im Wesen wird ber Gegenstand seines eignen Wiffens. Es ist derjenige Aft der Beziehung des Goftes auf sich, der eben so sehr sich als Resultat seiner Thätigkeit auf dieser Seite überhaupt herausstellt, wie er ihr vorausgeht und sie umfaßt.

Der hier hervorgehobene Sinn dieser Sphäre der Thätigkeit des Geistes, ihr herkommen ergiebt schon, daß sie gar nicht anders vorkommen kann, wie als ein Stück des ganzen Gebiets, eine Funktion des ganzen Gebiets seiner Thätigkeit. Kant drückt das so aus, die Borstellung: ich denke, begleite alles Denken des Gegenstandes. Die Apperzeption des Dinges involvirt die Apperzeption seiner selbst im Erkennenden, er nimmt sich selbst als wissend wahr. Wie der Kreis der vollen Handlung des Geistes in der Beziehung des Bewußtseyns zu seinem Gegenstande diese beiden untergeordneten Kreise der Thätigkeit involvirt, wie er sie selbst voraussept, um möglich zu seyn, so sehen sie ihn voraus.

So wenig geht der Geist im Beruf der Beziehung auf das Gesemüber seines Subjekts, auf den Gegenstand des Wissens und Wolsenst seines Subjektes auf, daß diese Scheidung in ihm schon im Roment des Geistes vorkommen muß, sie gehört wesentlich zum Begriff des Geistes, in der Gestalt dieser Beziehung tritt es auf; das ik, was sich an ihm überhaupt entfalten kann, aber das kann erst web dem, was später aus ihm wird, herauserkannt werden.

Jest erst im Bewußtseyn ist das Komplement zum Dingseyn ermicht, das war noch nicht im Geist erreicht (dieser hatte sich gegenüber die Sinnlichkeit). Das macht sich selbst in solchen Konsequenzen bemerkder, wo man es nicht erwarten sollte, in den Auffassungen, die sich sewiß nicht dessen versehen, was in ihnen eigentlich das Determinirenseist. So ist der Geist noch nicht das Negirte im Dinge, darum ist nan auch nicht abgeneigt, ihm einen zu lassen. Das Negirte im dinge als solchem ist das Bewußtseyn, und man muß erst das Wen in ihm wieder zu erkennen anfangen, um auch das Bewußtseyn 1 ihm wieder zu sinden. Ausgetreten war die Determination des Besens, also die Form schon auf der Seite der Subsistenz. Das 15 sich erwarten, denn sie mußte, wenn sie konsequent seyn wollte, bis zur Inkommensurabilität mit fich felbst ausbauern. Das it it Begiebung bes Befens auf fich in ber Subfifteng, Die Begieben awischen ben beiben Gliebern. Das Wort Beziehung bebeutet ba Element ber Form. Es ist hier bas Besen im Subjett selbft, wa fich mit fich auseinandersett. Das übersteigt, genau genommen, bu Beruf und auch das Bermogen der Form; fie erreicht das bei auch nur fo, daß fie ihre Bebeutung erweitert. Es ift in biefer Do pelfeitigkeit eine Beziehung erreicht, Die aber im Ginn ber engen auch wieber verneint ift, weil bas eine Glied im anbern verneint Es ift nun erreicht, daß das Subjett der Form im engern Sinn mi mehr das reine Wesen ift, sondern das Wesen in der Gestalt bick Doppelseitigen Subsistenz. Run erft ift ein Stoff für ben Bernf b mabren Korm, ber Korm im engern Sinn, bervorgegangen, bi Glied dieser Beziehung, d. b. ein inhaltlich identisches Subiett, d Subjett, bas eben barum in ber Geschichte bes Formalism b Substanz ausscheidet. Jest bat fic der Begriff der Korm mit in Subjett auseinandergesett und ist der Begriff der Inharen, gewu ben, einer Inhareng bes Wefens, alfo einer Begiebung gleichzeif auf beiden Seiten. Man tann nun bas Gebiet ber Gegenständlick bas Gebiet ber äußeren Angelegenheiten bes Wefens nennen. Der B giebung bes Wefens zu fich auf diefer Seite gegenüber berienigen D termination, die das Wesen in sich verschließt, die es für sich selb behält, sein Selbstbewußtsenn. Aber bas ift nicht festzuhalten. Di Form ist eben dazu da, bei dieser, so weit unüberwindlichen Berlem nung des einen im andern zu interveniren. Das will sagen, fie a kennt dies Nichtsseyn des einen im andern so wenig an, daß fie be gangen Unterschied vielmehr völlig ignorirt. Das bat bas zu bebet ten, wenn man das Moment des Bewußtsepns in der Substam # zur Beziehung auf sich expliziren sieht, zu einer Sphäre des In-fic senns im Wefen. Das In-fich-fenn des Geiftes wird die zweite # genwelt für das Wefen, das Wefen erscheint in ihm zum zweitenm und nun rudt bies, bas Wefen, bas für bie Welt bes Gegenfland den das in ihr verborgene und doch unabreichbare Ende der G

genftanblichkeit mar, in die Mitte bes Gangen, es macht die Grenze weier Gebiete aus, beren iedes in seiner Offentlichkeit vollstandia aufaebt. Der Geift wird in diesem seinem eignen Gebiet fein eigner Bewegungsgrund und fein eigner Gegenstand bes Bifsens, er beobachtet sich selbst in seinem Thun und Leiden und bestimmt fich felbst. Alles das bleibt auf beiden Seiten an einem Ende zwar unlöslich an das Moment des Wefens gefnüpft, aber sbicon diese Einheit eine durch Alles durchgehende und ununterbrochen burchgebende Thatsache ist, ist sie doch auch wieder etwas Berschwindendes in Allem. Diesseit und jenseit breitet fich bas Gange zu ein paar Sphären der Thätigkeit und Apperzeption aus, bie in der Form der Bradigirung gum zweitenmal in Berbindung hiemit, in dem durch diese Grenzen bezeichneten Raum, ift das Territorium für ein Dasenn des Wesens gewonnen. Das foll iene Berknüvfung der Subsistenz nicht bewirken, daß ihre Dopvelleitigkeit in eine und dieselbe gemeinschaftliche Einheit ununterscheidbar zusammenfällt, aber die Berbindung (der Subsistenz) versowindet nicht mehr im reinen Wesen, sondern hat sich zu einer unebsehlichen Gemeinschaft von Berührungspunkten entfaltet. Roment des Geistes hat seinen Inhalt für sich bekommen, es ist seine ihm eigne Welt geworden, und doch berührt fie sich auch wieder in jedem Bunkt mit dem Moment der andern Seite, und wenn lich ihre eigne Dependenz um ihren Schwerpunkt breht, so breht fich ber Inhalt der andern Seite mit. Der Thatbestand des Gegenständichen bleibt das Material des Insichsenns, aber es fann ihn unmitelbar in seinem Gebiet nicht brauchen, er muß in ihm vertreten em durch einen Erscheinungsprozeß, in dem die thätigen Momente as Bewuftsenn selbst übernimmt, das ist die Sprache. Es ist nicht mehr die Sache, es ist nur noch das Zeichen für die Sache, nit dem operirt wird. Jest wird fich erft bas Gemuth feines eignen abraften Moments an seinem Gegenüber bewußt, dessen, was lange vorer ba mar. Das Ende ober ber Anfang dieser Beziehung der Gub-Reng, das unmittelbare Bewußtseyn seiner felbst und seines andern, bas Wiffen, in dem jeder distursive Inhalt aufgehört hat. Munt boch erft jest thatsächlich and Licht damit, daß es mit dem bisten wiften Wiffen als der Punkt, um den es sich dreht, austrikt. Widden wußte das Wesen nichts davon. Es lernt sich als die Erme zweier Gebiete seiner Thätigkeit kennen, deren eines die Kehnikt des andern ist, erst damit, daß diese Gebiete sich auszufüllen ausganfüllen ausganfüllen ausganfüllen ausganfüllen ausganfüllen

Man ift hier in der Region angelangt, in der die substitumbe Seele im Wesen wird, was man den Geist im engern Sinn nemme kann.

Man hat bem Bedürfniß nach einem Ausbruck für bas gemeingultige Bermogen bes Gemutbes burch das Bort Geift abzuheffen gefucht. Es war nur die Absicht babei, ein Wort für bas Gebiet bieses in noch keine weitere Unterscheidung eingegangenen In-fic gemandt-senns zu haben. Da es immer basselbe ift, was in allen bier vortommenden Kunktionen auftritt, so bleibt ber Sinn bet Bortes zweibeutig und mehrbeutig. Es bedeutet eben das Gebit biefes Borgangs, ben Borgang, ben Stoff Diefes Borganges ber In-fich-wendung, und also auch das Bermogen diefer In - fich-wenbung. Es läft fich vermuthen, daß es gerade diese Beschaffenbeit bes Bortes mar, die es in neuerer Zeit empfahl und berentwegen die neuere Philosophie sich angelegentlichst eines Ausdrucks bemächtigte, in dem der Sprachgebrauch für eine beliebige Anwendung und beliebige Hintergedanken einen so bedeutenden Spielraum ließ. G lag ihr daran, einen Ausdruck zu haben, der wenn nicht präzise der Gegenstand bezeichnete, von dem die Rede ift, doch einigermaßer die Region, wo er zu suchen ist. Man wünschte das nähere Gub iekt bes Bewuftsenns bis auf eine wesenlose Determination be Substanz los zu werden. Es blieb sogar oft ungewiß, ob man be mit etwas wie ben Gemeingeist, den Weltgeist, den Zeitgeist, ein gemeinschaftliche Fakultät des Begriffsinhaltes im Sinn hatte, oder das tontrete Bortommen. Darüber mußte man spftematisch be Lefer in Ungewißbeit laffen, wenn man selbst nicht mehr genen

wekte, wovon man eigentlich sprach. Wird ein Wort verlangt, mit bem möglichst wenig von der Sache verrathen wird, dann ift es ein wedentsbrechender Ausbruck. An diesem Werth bes Wortes wird wenig zu andern sepn. Im gemeinen Leben bat die Bedeutung des Bortes die Wendung genommen, daß darunter nur noch der Überlouf an freiem Geistesvermogen, natürlich so weit dies ber Dafistab ber gemeinen Meinung zu beurtheilen vermag, verstanden wird. Es ift etwas Wahres darin, denn obaleich es wenia ist, was dem Gliede der menschlichen Gesellschaft davon übrig bleibt, nachdem die bauptsache an ihm sein Geschäft in Anspruch genommen bat, und dies Benige nun ein ziemlich mußiger Luxus geworden ift, so ift es doc richtig, daß dieser Rest nun das identische in keiner engeren Kunktion bifferengirte Erfenntnifpermogen reprasentirt. Ihm allein mußte ber umfaffende Ausbruck refervirt bleiben. Sier ift das Wort Geift seiner Aweideutigkeit wegen so viel als möglich vermieden worden: wo es aber vorkommt, ist es, wenn nicht ber Rusammenbang über eine andre Bedeutung keinen Zweifel läßt, in dem Sinn genommen, in dem es zu nehmen, wie ich meine, die Intenzion der Sprache war, wonach es bas subsistirende Subjett des Bewußtsenns bezeichnet, also eben bas negirte Ding am Wesen, wenn bas Dingseyn m ibm als feine affirmirte Seite genommen wird. Bachft biefes affirmirte Moment zu dem es weit überschreitenden Thatbestande eimer biskursiven Gegenständlichkeit aus, rudt hiemit bas Dinasenn aus der Mitte des affirmirten Inhalts gang beraus und bis zu der Bestimmung herunter, die Berbindung dieses entfalteten Inhalts mit dem Wesen zu erhalten, so thut das der Geist auf seiner Seite auch; bie Subfistenz des Geistes geht nun in den disturfiven Inhalt des Geiftes über. Indeß leugne ich nicht, eben dieser Berwandlung des Sinnes in diesem Wort wegen, wo es nicht barauf ankam, den Unkrichied von der Erscheinung des Geistes auf der Seite des Insichenne zu afzentuiren, mith auch bes Wortes Bewußtseyn für bas ubfistirende Subjett bedient zu haben.

Es ift nun flar, wie biefe Entfaltung bes Bewußtfenns junachft

in der Gestalt des Brabitamentenschemas vor fic geht: des if die Stufe der Inbarenz, auf der es fich mit dem Gegenstande falectie Alfo es befommt die Korm ber Begiebung auf fic fet bedt. Senns) und des Übergangs in ihr, und zwar zuvörderft in ber Kaffung, noch nicht des konkreten Aktes, sondern eines Brimist ber Geftaltima, in benien Grengen es fich frei bewegt. Die Ginbet bes Selbstbewußtsepns formirt fich ju einem Gefüge von Rreifen ber Thatiafeit, mabrend diese in jedem ihrer Elemente Die Gefielt be Berbaltniffes zwischen Bedingung und Birtung betommt. Das Moment des Wollens der Borstellung bat bereits die Korm des 🐃 bangigkeitsverhaltniffes, und eben fo behalt fie ber Moment ba Es ift wie immer, bag bie Bergleichungseinbit Apperaeption. die Rusammensekungseinheit der Sonthese, auf welchen Berth & auch reduzirt werde, ihre beiben Glieder zwar festhält, ober das fe fie bei jeder Theilung regenerirt, daß fie aber auch eben darum in Unbestimmte theilbar bleibt. Das 3ch erleidet sein Selbstbewußign und es schafft es fich, es theilt mit dem Gegenstande die Bestie mungen des Mafies (bas Eines-feyn und Bieles - feyn) wie die ba absoluten Konfiguration alles Inhalts, des Seyns und des Bebens.

So weit ift das Bermogen des Geistes in diesem Att immer noch ein einsaches, ober man tann sagen, ein abstrattes.

Bliebe die Insichwendung des Wesens, was sie im Schem der Inhärenz ist, die negirte Gegenständlichkeit, gegenüber der wehren, d. h. gegenüber dem Borwurf der Anschauung, so würde man von ihrem Borhandenseyn keine Kenntniß haben. Aber es ist bin wie mit aller Regirung, sie wird die andere Affirmation. Eben derum ist es vollkommen gleichgültig und ununterscheidbar, welche Seite der Werth, die Affirmation zu vertreten, zukömmt. Es giebleine Instanz, an die man rekurriren könnte, es ist eine Bestimmung die in der Beziehung auf ihr Andres rein ausgeht. Der verneinte Weinungt die Ausschließung aus dem Andern, um etwas für sich zu werden, und zwar etwas einem schlechtbin aleichberechtigtes und ebendin

Bir wiffen, mas wir damit bezeichnen wollen, wenn wir den egenstand ben affirmirten Theil in diefer Begiehung nennen, es ift m damit eine Brarogative in keinem Sinn zuerkannt. Das ift über-Aber das fieht man icon, daß weder die affirmirte Gubfim. noch die verneinte die absolute Subsistenzist, d. h. das absolute ubjett; ja fie ift eben barum, weil fie bies nicht ift, vorläufig bis, bis fie ihre Einseitiakeit mit der andern zu komplementiren igefangen hat. Jest erst hat sie als solche ihren Theil am Wefen. ab nur darum, weil sie schlechterdings nicht mehr auf die Einseitigit ihres Momentes zu reduziren ist, fommt ihr dieser Werth ber absistenz zu. Damit haben sich die Borzeichen so wenig ausgeglien, daß vielmehr damit erft beide Theile zu Bliedern bes Bangen ntnupft sind. Jest geben sie die Grenzen der Wirklichkeit ab. Sie nd jest die Glieder einmal eines umfassenden Inhalts der Roeristenz. nd dann eines letten Überganasschrittes zwischen diesen Grenzen morden, also auch eines letten, ober was eben so viel ift, eines ften Abhängigkeitsverhältnisses. Bas auf der einen Seite vorgebt, rird die Bedingung dessen, was auf der andern geschieht, und seine Birkung, es wird von ihm regiert. Aber damit schließt das nicht b, das Verhältniß kömmt auf jeder der beiden Seiten wieder; es Philip auf fie fort, so weit es nicht auf ihnen seinen Anfang nahm, 198 eben so richtig ist. Das Insichsenn war die Scene und der Wif seiner eignen Thätigkeit geworden; es ist dem Gemüth des ewußtsenns seiner selbst aufgegangen. Man hat etwas in sich entat, das erfahren werden muß, einen Stoff, der der Geftaltung big ist, doch sich dabei nicht mehr schlechthin leidend verhält, es ist ht alled aus ihm zu machen, was man will; man muß sich mit n jum 3med seines Gebrauchs vergleichen. Das ift bie Burgaft für die Berftandigkeit der Borftellung.

Darum wiederholt sich auf der Seite des Insichseyns eine Raides Insichseyns, die der Herrschaft des Willens entrückt ist. Man if sie nehmen, wie sie ist, und es kann wenigstens nicht mehr ram geandert werden, als an der objektiven Ratur des Wesens, wenn sie einmal sest geworden ist. Aber das ist nicht mehr, wonn es sich hier handelt, eine Ratur könnnt nur noch der Substitum des Seistes zu, das ist was die Borstellung von Sause aus seizelt. Es ist begreislich nicht damit gesagt, daß es das schon versinnlicht Mittel des Geistes ist, das dem Moment des reinen Geistes gegand der den Begriff (das Geseh) vertritt. Das Bewußtseyn des vernisklichten Besens ist nie mehr das reine, also sormlose Moment des Bewußtseyns. Also obschon es das Prinzip der bestimmten Form ir seine Berwirklichung mitbringen muß, sindet es doch hier auch sost einen Stoff, in dem sie sest wird. Aber, wie gesagt, davon ist hin nicht mehr die Rede; hier im Gediet des reinen Insichseyns hat des Bewußtseyn mit keinem andern Stoff mehr zu thun als dem Gegwstande seiner Betrachtung; hier sieht es unter keinem andern Geist als dem des Gegenstandes seiner Betrachtung.

Das reine Selbstbewuftfenn ift ein Moment, dem als folgen so wenig eine Realität zukömmt, wie der reinen Sinnlichkeit in Dinge. Darum tommt ibm auch noch keine Korm zu. weder das eine noch das andre einer solchen benöthigt. aber jedes von beiden eine Wirflichteit für fich, außer ber einen gemeinschaftlichen, nachdem es die Form der Beziehung in ihm unter schiedener Momente unter sich angenommen bat. Jest ift bas Gebie des Geistes eine Wirklichkeit, nicht blok in feinem Sinn, sonden im vollen Sinn des Worts, eine Affirmation des Befens im vollen Sin. ia nun fanat das Moment des Bewuntfepns felbst erft an. zum Borschein zu kommen. Denn erft jest wird fich bas 3ch im Befen feiner als des ungetheilten Schluffes diefes feines Innengebiets bewußt; die ungetheilte Einheit des Selbstbewußtsenns in diesem Gebiet if nur noch ein Glied in ihm, das in jedem Augenblick aus ihm zu gewinnen ist. Das Ganze, auf das es ankömmt, ift bas Ge biet des Geiftes im Subjett, das seinen Werth in feiner Bestimmung bat, ein Glied bes Gebietes alles Geiftes, ber gemeinen Sache bes Beiftes zu fepn. Die Art und Weise, wie es fic Diefes Berufes entledigt, bestimmt seinen Werth. Das Bewußten 18 3ch in der Thätigkeit des individuellen Wesens bleidt wohl der unkt, um den sich das alles sammelt, aber mehr soll es auch nicht yn, es ist immer nur einer unter allen andern Punkten, deren sich as Subjekt bewußt wird. Bor ihnen etwas voraus haben soll er icht. Sehr oft hat er das aber. (Es giebt Menschen, die sich nie ergessen können, sie mögen wollen und denken, was sie wollen.) das Bewußtseyn seines Ich ist ungerusen in allem Thun und Denm des Individuums betheiligt, aber zu etwas mehr soll es auch icht mitrechnen.

Das Moment des reinen Selbstbewußtfenns weiß noch von nichts. richt einmal um sich weiß das reine Ich im Subjekt. Das Selbstewuktsenn, von dem hier gehandelt wird, ist darüber schon binme, es ist das Bewußtsenn, wie es ist, nach dem die Bermittlung nit seinem Gegenüber vor sich gegangen, und es ist nun bas Erjebnif biefer Bermittlung auf seiner Seite geworden, also mit Ginnonung deffen, mas es aus ihr für fich jurudgenommen bat. Den Rachweis dieser vor sich gegangenen Bermittlung liefert die Gestalt, bie das Gemüth in ihr gewonnen bat. Es ist mit dem Bewuftfen, wie es mit der Sinnlichkeit ift, der eben so fehr die Korm abgeht, bis sie sie in diesem Aft zu gewinnen anfängt. Wie es mit biesem geht, war es schon mit der Form selbst gegangen, denn obson sie so alt wie das Wesen ist, so war sie doch bis dahin nur 148 Moment der Form und wird diese erst mit der Bestimmtheit, die ie bei ihrer Entfaltung bekömmt. Dieser ganze Brozek der Gestalung des Bewußtsenns geht nun zuverlässig unter unausgesettem lertehr zwischen ihm und bem Gegenstande vor sich, unter Wirkung nd Rudwirkung; in diesem Prozef vergleichen fie fich. Auf welcher itufe das Berhältniß auch stehe, es bleibt im Wirken und Leiden ein echselseitiges. Daß für das konkrete Bewußtsenn die Sauptsache Acheben ist, daß ihm die Grenzen und die Konfiguration seiner mögben Thatigkeit in ihm gegeben find, bevor es darum weiß, liegt amer wieder nur an dem immer wiederkebrenden Anfange mit dem langen. Darum, was ich auch denke, ich brauche alles dazu, um

bas Gerinaste zu benten. Das absolute Thema auf Seiten bei to tennens ift eben so gegeben, also eben so unauflöstich vertuitelt, wie es das auf Seiten des Gegenstandes seun muste. Das Geinel mas gedacht wird, ift, obschon ein Bruchtheil des Gamen, des die selbst, weil in ihm der absolute Rontext des Denkens sortbanet Mit dem Moment des ungetheilten Selbstbewufitsevns ift nicks # machen. Dan bat versucht, aus diesem fürzeften und unverfing ften aller Urtheile: Ich bente, ben aamen Inhalt ber Meinviel zu expliziren. Man machte ben Bersuch, auf jedes andere Biffen at biefes Biffen um fein Biffen zu verzichten, um nur etwas mit ten, bessen man gewiß seyn konnte. Aber man überschreitet diese Borfat sogleich, wenn man etwas daraus zu schließen anfängt. Dat konnte das nicht ohne die Hilfe eines Begriffsgebietes, das die Thatsache weit überschreitet, einer Bissenschaft um bas Game, 🗯 ein Gebiet der Inbarem, in dem dies bestimmte Wiffen als ein Gid figurirt. Jest erst hat die ganze Thatsache die Gestalt, die es ex laubt etwas aus ihr zu schließen. Wan wollte seine Wissenschaft auf diese geringste Boraussehung eines rein unmittelbaren Wissens wer ziren, das Wissen um dies Wissen, aber man begnügte fich babei nicht, man wollte einen Nupen baraus ziehen, es follte bas alles andere Wissen involviren, und das ist von einer identischen The sache zu viel verlangt. Man hat sein Ich im Schluß in eine gegenständliche Welt eingeführt, von deren Dasenn man noch nichts wußte. So unvermeiblich nimmt ber fürzeste Schluß alle Momente bes Gaszen in Ansbruch.

Es ist aber in der That der Fall, daß in der kurzesten Thatsace dieses unmittelbaren Wissens um sich immer noch genug vom Gangen gegeben ist, um das sehlende Stück aus ihm gewinnen zu tonnen. Es konnte diese unmittelbare Erfahrung seiner selbst nur damm gemacht werden, man konnte sich der Thatsache, die diese Apperzeption seiner selbst enthielt, nur darum bewußt werden, weil sie ein Gied einer vorangehenden Wissenschaft um eine Beziehung wurde, die aus herbem auch das Konsequenz lieferte. Davon, wie das Gemath

r Kenntniß dieser Formel des Ganzen kömmt, läßt sich so viel rstehen, daß es, eben so wie dies selbst, vorausgesett wird; sie ind es im Ganzen und Einzelnen auf der Seite der Sache, wie auf r Seite der Borstellung; sie geht mit der Entsaltung des Geistes I Individuum zumal hervor. Das Bewußtsen löst sich mit seir Entsaltung aus dem Indegriff des Gegenständlichen ihm gegenier heraus und stellt sich allem andern zumal gegenüber. Mit der ewisheit seiner selbst hat es zugleich die Gewisheit des Indegriffs r Dinge ihm gegenüber und der Theilhaftigkeit des Subjetts an ner gemeinschaftlichen Welt bekommen. Das bedeutet in dem "Ich meten, also ich bin", dieses "ich bin".

In diesem ersten und kürzesten Ausspruch tritt schon das vollindige Schema der Logist auf. Es ist merkwürdig, daß es ein ik ist, in dem das Gemüth mit seinem Gegenstande über ihre gewinschaftliche Form sich einigt, in der sie zusammensallen, und in em es sich mit ihm zu seinem Andern auseinandersett. Der indivivelle Geist wird sich seiner bewußt, der Geist im Beruf des Erkenmes geräth im Besen in Thätigkeit anders nicht als in dieser, in eisem schon gegebenen und zwar absoluten Inhalt, verwandten Formel, ider als das eine Glied des Ganzen er selbst, das Bewußtseyn um ihselbst, sigurirt, als das andre die Belt der Gegenständlichkeit. Es int jest die Fassung, in der beides erreicht ist, eines schließt das andre aus, und doch ist eines dem andern unentbehrlich. Das erkennt ist andre seinerselbst wegen an. Es erkennt an, daß die Wahrheit er Wirklichkeit keinem zukömmt, oder beiden.

Der Berstand muß sich zu diesem Erkenntniß entschließen, obhon ihn, so lange er auf dem Standpunkt der Wahrnehmung leibt, nichts zwingt, es zu thun.

Und nun war angegeben, wie das Material dieses ganzen Ber-Umisses ein Subjett ist, dem im Sinn des Ding-seyns jede Rea-Ut abgeht, eine starke Anforderung an die Einbildungsfraft. Ware efer Maßstab des Dingseyns entscheidend und ohne einen Rekurs brig zu lassen, so wurde es schlimm um den Geist bestellt seyn.

Aber dies gange Gragnzungsverhältnif gehört boch immer icon. wie jedes, einer inhaltlich bestimmten Sphare bes Gangen an; bai es aber ein folches ift, ift die Bedingung ber Möglichkeit, aus den Dinge ein Etwas zu machen, das der Ausdruck des Willens desie nigen ift, ber in ihm wirft, und also auch ber Möglichkeit, für bas Ding dem Bewußtsenn eine ber Sache entsprechende Borftellum von sich zu verschaffen. Es ift vollkommen flar. Satten nicht bie beiden Glieder das gange Gebiet vollständig unter fich repartirt, in diesem jeder unentfaltete, also nach einem veränderlichen Brimit verknüpfte, Inhalt in ihnen aufgebort, so batte es nie zu einem gemeinschaftlichen Formalism ber Verftandigung tommen tonnen, & hatte also auch nie das, was auf der einen Seite geschab, im übergange auf die andere fich in einen bedenden Ausbrud verwarbeln können, b. h. die Berständigung mare überhaupt nicht durche führt; jener inhaltlich unentfaltete Bestandtheil, der Überschuf über das Ergänzungsverhältniß auf einer oder der andern Seite hätte et verhindert, sowohl in Ansehung der Willendäußerung, wie der Abperzeption. Nur so weit geht die Bermittlung vollständig in ihren Formalism auf, als fie überhaupt burchgeführt ift, b. h. nicht anders, als mit den Gliedern des Erganzungsverhaltniffes abschließt; benn dann läßt die Form keinen Reft, aber fie überschreitet auch nicht ihre Aufgabe; sie und ihre Funktion find beendigt, wenn ihr 3med, die Berftändigung der Glieder, erreicht ift, d. h. fie verfügt dann über das Ganze, über alle Bedingungen, die hier miffpnechen. Und dies ift nun der Apparat des Geistes geworden, bas ist alles, was er am Gegenstande auf seiner Seite brauchen kommte. Mußte er sein Formalism werden, damit ienes ursprüngliche Dement des individuellen Bewußtsenns sich in ihm entfaltete, so involvirt nun auch das Resultat diesen scheinbaren Mangel. daß es die Borstellung in den damit gegebenen Grenzen festhält. vermögend, fie zu überschreiten und über Dinge zu urtheilen, die sie nicht mehr in sich begreifen. Und es ist auch nicht nöthig; dem Bewußtsenn des Individuums sind mit diesem Berständigungsvor

inge Mittel genug zur Berfügung gestellt, um sich wenigstens ein sammenhängendes Bild von der Welt zu machen, in die es verstist, und den Abwandlungen ihres Inhalts mit den Umstellunn seines Apparates zu folgen. Eine Bürgschaft für die Erkennts des An-sich-seyns des Gegenstandes konnte damit nicht gegeben yn, natürlich, denn es konnte nicht der schlechthin ganze Gegensand seyn, der in diese Beziehung mit dem endlichen Bewußtseyn mging; es war ein gewisser Komplex von Phasen an ihm, der es zut. Es ist nicht nur keine Bürgschaft dafür gegeben, sondern san kann dessen sicher seyn, daß das An-sich-seyn des Thatbestanses der Gegenständlichkeit viel weiter geht, und daß es nichts giebt, we nicht einen Theil an diesem transzendenten Inhalt hat.

Es liegt in dieser vollsommnen Inhaltlosigkeit der einseitigen Subsissenz die auf den Gehalt, der ihr in ihrer Eigenschaft eines Gliczes der Relation in seinem Andern zukömmt, in ihrem völligen Aufgezen in diesem Berhältniß, daß, soweit auch seine Entfaltung geht, es tichts andres erfüllt, bewegt und will, als was dem Geist die Belt des Begenständlichen suppeditirt, und daß ihre Grenzen zugleich seine sind.

Es handelte fich hier überhaupt um die Erscheinung der Selbstbatigkeit des Geistes im Innengebiet des Wefens, seine Emanzipaim auf dieser Seite, also den Theil seiner Bermögensäußerung, der mmittelbar dem Selbstbewußtsenn in ihm entspricht. m Befen entnimmt das Material seines Denkens der Welt, der es mgehört, aber er appergipirt es nicht bloß; er vermag es gar nicht mappergipiren, ohne es zugleich zu erschaffen, vorläufig, (davon if einstweilen hier nur die Rede), ohne es zu formuliren; wie wenig unter Umständen auch damit gefagt sen, wie gedankenlos es die Dinge betrachten moge, die in ihm erscheinen. Dieses Ergebniß der Ge**fallung feines** Erkenntnißstoffes, den das Bewußtsenn vollführt, im weitesten Sinn des Wortes beifit die Borftellung. Sie ist das Ret des Geistes. Die Schöpfung des Geistes ist sie noch nicht, in wird erst die Idee, (auch wenn sich ihr Inhalt und Berdienst nd so febr reduziren). In der Borstellung geht zuvörderst nichts

hervor, als das Berständniß des Gegenstandes; darum ist es ihr ju thun. Das Berständniß zeigt sich in ihr als ein Alt der Selbsthietigkeit des Gemuths.

## Die Borftellung.

Der Geist von der Seite des Selbstbewußtseyns hat den Beruf, sich sein Erkenntnisobjekt zu schaffen. Er sest sich mit sich selbst auseinander zur Beziehung zwischen dem Subjekt der Apperzeption und seinem Gegenstande, er tritt in diesem sich selbst gegenüber. Das bedeutet das Wort Vorstellung. Es wird ihm dazu unbedentlich ein Material von der Seite des Gegenstandes geliesert, abn das ist hier das Wenigste. Das Bewußtseyn schafft sich aus diese Angaben seinen Erkenntnisgegenstand; es stellt ihn sich vor.

Es ist hier wie gesagt noch nicht von der Schöpfung des Gegenstandes im Geist die Rede, dem Borgange, in dem dieser, der gedachte Gegenstand die Bestimmung bekömmt, wenn gleich immen nur noch ein Gedankending, ein Etwas für sich zu werden, als solches auf eigne Hand seinen Weg weiter zu gehen, um von andem Wesen übernommen zu werden, in einem andern Gemüth oder beliebig vielen andern fortzuwirken, sondern die Rede ist von der Berwendung der innegewordenen Anzeichen des Gegenstandes zum Zweck ihres Verständnisses, d. h. eines einstweiligen Schlusses zum Ganzen, noch bevor dies die logische Fassung des Begriffs bekommen hat, obschon sicher dies anders nicht bewirkt wird, als durch die Intervenzion des Begriffs. Man hat sich, wenn es dazu gekommen ist, eine Vorstellung vom Gegenstande gemacht.

Diese Synthese der Anzeichen, in der die Borstellung hervorgebt ist schon eine Operation unter der Autorität einer Einheit des erkennenden Geistes im Subjekt, seines Willens. Es mußte sie wollen um sich ihrer bewußt zu werden. Aber weiter geht dieser Wille nicht als bis zur Befriedigung des Bedürfnisses, zu verstehen, was das ist, das man gewahr wird. Ob übrigens den Stoff biese Borganges, den Stoff der Vorstellung die Wahrnehmung unmittel

ber liefert, ober die von ihr im Begirt ber Innenseite gurudgebliebenen Anzeichen der Dinge der Erscheinungen, in denen sie sich verraben, macht keinen Unterschied. Bas dem Gemuth der in ihm anzehäufte Bestand von Elementen der Borstellung für diese nicht lieiert. liefert der Gegenstand por ihni unmittelbar. Und nun ift geiagt, daß, was auch und woher es dem Bewuftfenn geliefert wird um 3wed ber Borftellung, Diese nicht eber zu Stande gekommen ift, wie bis es fie aus ihm gemacht hat; es mußte ihm möglich sepn, se aus ihm zu machen, geliefert wird sie ihm nicht. Darin liegt, baf es diesem Material mit gewissen Forderungen an die Borstellbarleit des Gegenstandes gegenübertritt. Es. das Bewußtseyn, muß nich mit diesem über eine bestimmte Form seines Inhalts ver-Mindigen konnen, also beide Theile haben zum Boraus ihr Anrecht en fie, oder es zeigen sich im Att der Borstellung beide von ihr ebbanaia.

Es ist also die Borstellung, die unmittelbar unter dem Geses seit und der unter ihm die Ausführung des Ergänzungsastes der Angaben zu dem nunmehr vorgestellten Ergebniß zukömmt. Bis dieser bewirkt ist, kann sich einer von dem, was er gewahr wird, was vor sich geht, keine Borstellung machen. Und zwar ist der Akt der Borstellung näher der Theil des Ergänzungsvorganges, der auf des immanente Thätigkeitsprinzip des Bewußtsenns, auf das in ihm denweg sormulirte Bersahren fällt. Das ist etwas, was von selbst im Gemüth vor sich gehen muß, oder gar nicht, und woran ein an Umsang, Bielseitigkeit und Größe sehr verschiedenes Bewegungsbemögen gewandt wird.

Dies ist der Borgang des Denkens überhaupt oder, man kann sach sagen, in seiner weitesten Fassung. Es ist viel und wenig damit gesordert, darum hat es einen ausnehmend verschiedenen Werth, wohl in Ansehung des Inhalts der Aufgabe, wie des Benehmens di ihrer Auslösung, des Erfolges, die Prozedur kann mehr oder veniger gelungen seyn. Im Att der Borstellung kömmt die Formel des Bewußtseyns zur Anwendung. Das kann mit dem Prozes der

Kormulirung des Begriffes, der Konfiguration des Prinzips Thätigkeit, die hier wirkt, so durcheinandergehen, daß beide Proz vielleicht gar nicht zu unterscheiden sind; diese Konfiguration ki mit dem Akt der Borstellung, d. h. der Bestimmung der Stelle, dem Gegenstande der Aufgabe in der Gemeinschaft des Gegenstä lichen zukömmt, so gut wie zusammenfallen. Dazu gehört zur len wenig, zuweilen viel; es ist hier mancherlei zu thun, und zu denken, viele vorbereitende Arbeiten auszussühren, ehe es dem Ktande gelingt, seinem Gegenstande eine Gestalt zu geben, die die Borstellung saßdar wird, die eine Borstellung abgiebt, ost das leicht gemacht. Das Material für das Werden der bestimmten ktellung, der Lösung der bestimmten Aufgabe des Erkennens in sie, herbeizuschaffen hat der Berstand. Diese Synthese ist seine So des Jweck sogleich beim ersten Bersuch erreicht wird, dass nicht gut zu sagen.

Man kann die Borstellung Ansang und Ende der Berstandest tigkeit des Individuums nennen. Der Verstand sest die Formelse Thätigkeit in sich voraus, und muß sie sich doch auch wieder schaffen wird ihrer anders nicht habhaft in sich; er bedarf ihrer, wenn et einer Thätigkeit in ihm überhaupt kommen soll. Sie liefert ihm si das Geses seiner Thätigkeit, als ein noch nicht explizirtes Prir

Es ist der Akt seines bildenden Geistes im Dienst des Erkenens. Also sie tritt gleichzeitig mit der Berständigkeit des Geim Wesen auf. Sie bezeichnet seinen Beruf auf dieser Stuse. A enthält, daß man dem Gegenstande mit einer bestimmten serung an seinen Inhalt entgegentritt. Der Gegenstand mußalt vorgestellter seine Stelle in der gegebenen Gemeinschaft des Erke baren ausfüllen. Er muß sich in sie aufnehmen lassen, um vostellt werden zu können. Wenn gesagt war, daß dies ein Borg der bildenden Thätigkeit des Geistes im Fach des Erkennens ist, bedeutet das eben, daß er aus dem Mittel jener Gemeinschaft Erkenntnißgegenständlichkeit zu formuliren ist, um vorstellbar sen. Die Vorstellung ist an ein immanentes Geses ihrer Proze

ren gebunden, und dem Bewuftfenn find in demfelben Berhaltnif. bas sein Benehmen in dieser Art obligirt, auch die Mittel verschafft, sich eine richtige Borstellung von der Sache zu machen. Es ist da= mit eine Garantie im Bunft ber Zuverlässigkeit bes Ergebnisses ge-Man fieht leicht ein, wie fie durch nichts anderes bewirft ift, als durch die Form des Erganzungsaftes, zu der sie (die Borfellung) verbunden wird, und die ihr mit dem Mittel, aus dem sie eeschaffen wird, zugeht. Es ist nichts verburgt, als das fehlende Glied, sowie das erste und die Bermittelung da sind, und die Bermittlung, sowie das erfte und das andere Glied da sind. Das ift ein febr kurz gefantes Berhältnif. aber auch ein febr weitläufiges. d ift jeder Ausbehnung fähig. Das Element aller Bildung der Borftellung bleibt auf der Seite des Senns die ihre beiden Glieder unfassende Einheit der Relation, und zwar als koexistirende, umfassende Einheit, sie sind jeden Sinnes und Inhaltes fähig, und diesem entspricht auf der Seite der Handlung das Element der Inerz. Ran kann das den Bildungsstoff aller Vorstellung nennen. Man edennt bier fehr genau das Brinzip aller Nothwendigkeit in der Borkilung, und wie sich diese Nothwendigkeit mit der Synthese expliint; es ist, was das Ergebnis im Berhalten der Borstellung ver= Migt. Diesen Werth hat zuverlässig noch nicht die Bestimmtheit des reinen Bewußtsenns, sein ihm ursprünglich gebührender Antheil m der Korm. Das Subjekt der Korm in dieser Kassung muß schon bas realifirte Wesen senn. Diese Rivalität der Momente verliert in der Birklichkeit allen Sinn, da mit der Bestimmtheit des Bewußtseyns auch sogleich seine Bermittlung mit der andern Seite da ist. **Dischon** die Gegenwart des Dinges der Anschauung aufgehört hat, bleibt doch die Borstellung durch ihr eigenes Mittel an ihre Form **Punden.** Der Theil der Handlung in ihr (der Borstellung), den bie Inerg erfüllt, ift damit auch zuerst dem Gesetz der Bermittlung **In Glieder in den Relationen des Sepns verfallen; er hat ein Maß** ber Bergleichlichkeit, bas ihn ihm (bem Gefet) juganglich macht, eine bebnung, innerhalb beren er dem freien Willen der Einbildungstraft entwachsen ist. Die Handlung mußte überhanpt das Stadi ber Substanz an ihrem Mittel hinter fich haben, um ber Rolle bigfeit des Formalism zu unterliegen; bis dabin tonnte aus ifc macht werben, was man wollte. Aber es ift nicht so leicht, sich zubilben, was man will. Bare man nichts als Befen, und 1 bas zu ben beiben Gebieten ber Subfistenz auseinanbergebal Geschöbf, dann könnte man, was man will; was man ficstellt, ware bamit auch verwirklicht. Wie alles reale Subiet endliches ift, so ist es auch die Handlung, sowohl die der finnsi Seite, wie die Borstellung. Darum mußte fic überall das Ber gen bes Geistes sammeln, bis er die Kraft bekommt, seinen 28 burchzusehen. Darum ift bas Bermogen ein endliches, bie band eine endliche von Sause aus, sie tritt mit dem Körper eines ine len Fortganges auf, an dem es das Geset erareift. Bie es d querst die Korm der Bermittlung aweier Enden bat, d. b. des C gen, ist es nun auch erst das Glied einer Synthese, bessen Ce niß in einer formellen Abhängigkeit zu feiner Bedingung fleht. weit das Blied des Wollens und Borftellens ein endliches zu aufgehört bat, in jedem Moment die Sandlung eine neue Bi gung befommt, unterliegt fie teinem Gefes, über fie verfügt ber ! vollkommen frei, ber vernünftige Wille ober ber unvernünftige fammenfluß ber vielerlei Willen.

Man wird nicht fehl gehen, ist es einem um die Erken bessen, was im eigenen Gebiet des Bewußtseyns vor sich getst thun, wenn man es zuvörderst im Thatbestande des Gegenstichen aufsucht. Man wird sinden, wie sich einem der ganze wurf nach einem Schema ordnet, theilt und verbindet; das ist Gemeinschaft der Form. Daß man sie zunächst auf der Seite affirmirten Gegenstandes ansichtig wird, läßt sich verstehen; es die Grenzen, an denen die Thätigkeit des Geistes umkehrt, die nen Inhalt bezeichnen. Durch den Umweg dieser Seite muß Wissenschaft hindurch, sie ist die Schule, die die Borstellum überstehen hat. Man ist hier zum zweiten Mal über das K

inaus, im Bezirk der Relation von Punkten, die zwar die subsistiembe Einheit des Bewußtseyns in sich fassen konnte, weil in ihr die spannung des Mittels der Ausdehnung aufgehört hatte, in dem aber mit nichts sehlte und nichts sich geändert hatte. In dem Grade kes Dingseyn auf der Innenseite des Wesens sich verdünnt und verschwindet mit Zurücklassung seiner Form, in dem Grade ist der Begenstand das Material des Geistes geworden, des in seinem Berich ausschließlich schaltenden Geistes des Individuums; die Form kan ein für alle Sinnlichkeit schlechthin inkommensurables Gebiet ves Inhalts übergegangen. Nur dies hat sich geändert, sonst kunnt alles wieder.

Darum fest sich das Bewußtsenn im Aft der Vorstellung zu mem thatigen und leibenden Bewuftfenn auseinander. Sie ift ein Bert seiner Selbstthätigkeit, und es erleidet sie, beides in demselben Mt. Darin liegt schon, daß es nicht mehr das individuelle Moment bes Bewuftfenns fenn kann, seitdem es Borftellungen bat. Die Borstellung ist ein Prozes im subsistirenden Subjekt des Bewußtseyns. Die Form ist in einem Substrat fester Punkte zurückge-Nieben, an dem gleichwohl die Sinnlichkeit unmittelbar keinen Theil hat. Sie hat ihn unmittelbar nicht, d. h. sie hat ihn nur durch die Bermittlung des Wefens. Wenn man dies naber betrachtet, fo wird man finden, wie es ein andrer Akt des Gemüths ist, in dem die Bedingungen der Borstellung in ihm zusammentreten, als der, in dem das Ergebniß erscheint. Man wird bemerken, wie die abmatte Einbeit des Selbstbewußtsenns ein bewegliches Moment in biesen Borgangen ist. Sie ist ein Etwas für sich, das unmittelbar in einem oder dem andern dieser Passus des Aftes prasent sein mag. Darum ift es ein anderer Aft, in dem man die Borftellung schafft, und anderer, in dem fie einem kommt. Es find andere Kräfte und eine andere Beaabung, die in einem und dem andern Aft thatia find. 😘 find Momente ein und desselben Borganges, sie fehlen beide kei= mm, aber sie scheiben sich auch unter unterschiedenen Borgangen für Mab. Die Borstellung ist noch nicht da in der Gestalt und in dem Augenblid, in dem sie die Selbstihdtigkeit des Bewußtseyns ans ihm suppeditirten Material schafft; sie ist erst da in dem Augen in dem sie das Bewußtsein übernimmt und nun seine eigene Ihr gewahr wird. Daß das zwei Momente sind, giedt Beranlas zu einem Unterschiede der Begabung bei den Menschen, denn hat mehr Thattraft in der Schöpfung der Borstellungen als der dere, aber es sehlt ihm der Sinn der Anschauung für das, was im Bewußtseyn zustösst, es entgeht ihm zu vieles.

Man muß das Element der Selbstthätigkeit des Bewusts selbst als eine inertielle Bewegung in ihm ansehen, darum i ein unfreiwilliger Akt. So verhält es sich, in so sern sie das schliche Glied in der Auslösung der Spontaneität des einen umse den Wesens wird. Wobei nicht zu vergessen ist, daß dies in ein singirtes Ende ist.

Das besondere Wesen bekömmt mit seiner Ablösung ans Ganzen seinen eignen Willen, so bekömmt es seine eigene Ansi ung der Dinge umber. Es bekömmt seinen ihm eignen Theil Ursprunge und Ende aller Handlung. Aber es sollte doch auch seinen Theil an ihm bekommen. Was es auch will und thut, e nicht die unbedingte ausschließliche Quelle seiner Handlung, so i auch nicht ihr ausschließliches Ende in seiner Anschauung. steht sich babei, daß das einzelne endliche Wesen eben nur das ( und die Bedingung derjenigen Sandlung ift, die es fast. ! abgesehen bavon, es ist barum nicht schlechthin von seiner D gelöft, weil es nicht sollte können, was es will, sondern zuvör mas es wollen soll, mas es muß. Das ist eine Bestimmung, sehr tief in sein Wesen eingegangen ist, oder die sehr frühe in anfängt; genauer gesagt, die mit seiner Ablösung zumal in ibm tritt, darum ahnet es von ihr nichts. Wäre das konkrete Ges fertia, ehe sie in ihm beginnt, dann könnte ihm das Geses si Benehmens nur noch durch die zufällige Überlegenheit seines Glei aufgezwungen werden. Aber dieses Soll ist ein Moment si Der Bewegungsanftog, ben ber Bille Identität geworden.

tontreten Befen betommt, stammt aus einer Quelle, mit ber es sich im Raum ber Birklichkeit nicht ausschließt.

Also so wenig das Subjekt die sinnliche Bewegung inne wird, in der es irgend ein Anstoß mit sich nimmt, der seinen Inhalt nicht atterirt. d.h. in ihm nicht eine vollständige oder theilweise Endschaft nimmt, so wenia abnet das Gemuth etwas von der Einseitigkeit feines Bollens und Urtheilens, d. h. der Borausbestimmtheit seines Benehmens in der Borftellung, die es fich von den Dingen macht. Ein solches konnte nur erreicht senn durch ein gemeinschaftlices wissendes und wollendes Mittel in allem konfreten Wesen, ein Stadium bes Wesens, in dem jedes der aliquote Theil einer Summe dieser einerlei Momente ist. Dies muß das immanente Soll seines Berhaltens vertreten. Das ist eine Ratur der Innenseite. Rankommt sich wie ein durch nichts vorweg bestimmter reiner Spiegel der Dinge umber vor, der nur noch dazu berufen ift, ihr unparteifcher Zeuge zu senn; das ift, wie man fieht, fehr begreiflich, alle Bedürfnisse und alles Wollen und Wissen des Gemuths datiren von der vorausgesetzten Determination seines Benehmens ab. It das Wesen des endlichen Subjekts nicht mehr ein Wesen schlechtbin für fich und durch fich, schlechthin feine eigene Welt, so ist das Dewußtseyn in ihm auch schon ein vorweg formulirtes, es kann weder alles wollen, noch alles innewerden, was ihm bargeboten wird, d. h. nicht alles sich vorstellen, was es will, sondern in alle bem muß es sich eines ihm dargebotenen Elementes der Borstellung, bes Biffens und Wollens in ihm bedienen, die Sandlung des Bewiftseyns verläuft auf vorweg bezeichneten Wegen, und je nachdem efic mehr und mehr entfaltet, theilen fich und entfalten fich vor im diese Wege, es gelingt ihm nicht, diesem Prozes vorzugreisen. Borbaltig und ein für allemal gegeben aber ist diese Gestaltung M In- fich - senns im Wesen, so weit sie das auch auf der Seite des Gegenstandes ist. Nur in einem Mittel von solcher Beschaffenheit, nicht in einer schlechtweg formlosen Liquidität des Inhaltes kommt das Bewußtsenn zur Rube, und zum Gleichgewicht mit der Natur der

gemeinschaftlichen Welt, ber es angehört, in ber Art, das es l Awana, den ihr Überariff zum Awed der Gemeinschaft in ihm a übt, nicht als folden anerkennt. Aber biese Borweabestimmt ist boch auch noch teine kontrete Bilbuna. Mit bem Bringin Thatigkeit des Bewußtseyns, dem Kaden, an dem die vielen **W** und Anschauungen mit dem einen Willen in ihnen allen ausaum bangen, ift nichts gegeben, als ber verbindende Routert des M lichen im Sinn der Borstellung, die Grenze, das Gefüge der m lichen Abwandlungen bes Begriffsinhaltes ber Borftellung. tritt nichts in die Relation des Problems der Berftandigung, es benn, daß die Blieder vorweg in einer Korm verbunden wie an der jegliches seinen Antheil für sich bat, ein gleiches Anrecht Gamen. Das ift die Bedingung der Ausgleichlichkeit ihrer Ber Es ist nicht blok das Moment des eigenen Thatiakeit des! wußtseyns in aller Borftellung, das der eignen Form der Innen des Wesens bedarf, um damit es in ihr sich zur Gestalt ber Si tion explizirt, beren Glieber ber Übergangsschritt verbindet, sond das Bewuftsenn bedarf ihrer (der eignen Korm), um auch! des Dinges vor ihm inne werden zu können. Am Inhalt bes ( genstandes andert sich damit noch nichts, daß sich der Berstand aus dem Seinigen schaffen mußte. Das Resultat Diefer Kaffi muß auf beiden Seiten immer dasselbe bleiben, weil das Mate dasselbe ift.

Es ist der Besitz des Ganzen, den man mit dem Prinzip bestimmten Bildungsbezirkes gewonnen hat, noch ehe irgend i konkrete Anwendung davon gemacht ist, der ein Wissen-Bold die Ausgabe, sich eine Borstellung von der Sache zu machen, wilch macht.

Aus einer gewissen Anzahl von Zeichen oder von Zusamm sepungselementen, einem diskursiven Stoff gelingt es den Geg stand der Aufgabe zu schaffen, sich eine Borstellung von ihm zu v schaffen. Er entsteht im Gemuth, man sieht ihn in ihm hervon ben. Die Bermittlung greift sofort wie immer ein, so wie die G

r der Aufgabe da sind, ungerusen. Der verborgene Bildungsakt Gemuth geräth sosort in Bewegung, sowie die entscheidenden ichen in ihm zusammentressen. Und das konnte wieder nur der ill senn, wenn diese Momente ihre Stelle in dem umfassenden rinzip des Borgangs gefunden hatten. Dann war der Erfolg her, und dann konnte der, in dem das vor sich ging, einen Massib davon in ihm haben, ob der Prozes gelungen war, er kann nterscheiden, ob er befriedigt ist, oder nicht, ob er sich etwas vorstlen kann, oder nicht.

Man wird fragen, wie sich die Borftellung zum Begriff stellt. In der Borftellung scheinen doch etwas subjektive Gaben zu mgiren, ein Biel ober Benig an Bilbungsvermogen im Gemuth; mm der eine erreicht mit Bielem nicht, wozu der anschlägigere Ropf br wenig braucht, mit den schlechtesten Utensilien weiß er fich ein kerftandniß ber Sache zu verschaffen, so weit es eben nothig ift, **h eine** Borstellung von ihr zu machen. Es kann scheinen, als mm bier an den Berstand überhaupt noch keine großen Ansprüche emacht find; man könnte es für zweifelhaft halten, ob er hier überaubt schon in Kunktion ist. Aber das ist eben, wozu man nicht bewigt ift, nachsichtiger in seinen Forderungen an die Borstellung zu m, wie an den Begriff. Die Vorstellung ift die Berufdthätigkeit 8 Berftandes, und fie verhalt fich jum Begriff, wie die Wahrnehung zur Erscheinung. (Man hat sich in diesen Dingen überhaupt or nichts mehr zu hüten, ale Überladungen ber Anordnung mit Medei Kachwert; das Runstwert des Spstems wird dadurch ein gehites Ansehen bekommen, in der Hauptsache aber ist damit mehr schadet, als genutt. Denn wenn auch mit der Bervielfältigung er Beziehungen im gangen Gebiet ber Geiftesthätigkeit fich eine Amge von recht aut zu unterscheidenden Kakultäten und Kunktionen infinden, benen die Sprache mit feinem Takt folgt, so gehört das in mehr dem einfachen Thema dieser Berbaltnisse an, mit dem 9 die Metaphyfik beschäftigt.)

Es ift richtig, ber Begriff bes Gegenstandes ergiebt feine Stelle

in der Ordnung der die Dinge überhaupt involvirenden Totalität bes Erkenntnisvorwurfs. Was er ist, verdankt er biefer Stelle; ben Ausbruck für bas, mas er ift, liefert bas Abhangigkeitsverballniß, in dem er als Glied dieses Berhaltniffes zu dieser Totalität fieht Und der Berftand muß fich diefes Berhaltniffes bewußt fenn; er muß Renntniß davon haben, um einen Gebrauch für ben Kall bevon machen zu können. Das ganze Berhältniß muß in den unterschiedenen Bunkten, die hier mitrechnen, sich selbst im Bewußtiem bes Betrachtenden prafent senn, wenn er irgend etwas in ibm begriffen baben foll, er muß alles das zumal in ein en Aft ber Ertenntnif fassen. Das sest sehr viel voraus und kann den Berstand von seiner Aufgabe weit abführen. Alles das sind Korderungen, von denen sich die Borstellung, wie es scheint, größtentheils dispensit. Das mag fie oft genug thun, wir durfen tein Beispiel baran nebmen. Es ist nicht erlaubt, den Makstab für das, was fie zu bedeuten hat, von einer solchen laren Auslegung ihrer Forderungen an fich felbst bergunehmen; um sich einigermaßen eine Borftellung von ber Sache machen zu können, ift es genug, fie halbweges verftanben zu haben. Aber das befriedigt nicht. Andernseits, wenn man die eben angegebenen Ansprüche des Begriffs etwas genauer prüft. bemerkt man, daß es mit ihnen auch nicht so buchstäblich zu nehmen Jenes Berhältnif von Glied und Gangem, das die Begriffe formel für den Gegenstand liefert in der Bestalt, die es eben im Begriff bekömmt, erschöpft ihn auch nicht, und was die Kaffung in den einen Aft der Erkenntnif betrifft, ift es in der Braris auch nicht so schlimm; es kömmt hier alles erst eines nach dem andern. Go viel ist zuzugeben, wenn auch die Formel der Borstellung durchaus immer nur die des Begriffs felbst ift, (denn es giebt feine andere), so wird doch nicht verlangt, daß das Verhältniß die Gestalt des Be griffs befommt. Um es aussprechen zu konnen, mare bas nothe Aber daß jener Rompler von Beziehungen, von dem oben die Rede war, hergestellt wird, ist nicht zur Bedingung gemacht. Coll H dazu kommen, so involvirt das schon ein Wiffen in sich, das viel

eiter geht, als die gerade vorliegende Frage. Ift man aber nicht 1 Befit des Begriffsgebietes, bem bas Ding angehört, aller ber untte in ihm, an die sich der Gegenstand der Aufgabe (ber Bor-Muna) knupft, so wird man mit seinem Berstande nicht über bas ies des Kalles berauskommen. Es werden einem vielleicht weir entlegenen Regionen angehörige Sulfsmittel übrig bleiben, Die ne gewandte Einbildungefraft in Stand fegen, etwas baraus zu uchen, fich beim Gegenstande der Aufgabe etwas zu benten, aber ne Borstellung wird man sich damit nicht gemacht haben. biedene Kunktionen des Geistes, oder gar Kunktionen, die verschieene Stufen ber Beistesthätigkeit reprasentiren, fommen bier nie in lmendung. Der Unterschied besteht nur darin, daß die Bedingunen und bulfemittel ber Borftellung in einem Kall weiter reichen, l im anbern. Steht einem ein reicher Apparat von Wiffen zu kbot, so wird man weiter kommen, sich ein vielseitigeres Urtheil ber die Sache verschaffen können, und dies ficherer motiviren konen, als der Naturalisirende in seinen Borstellungen.

Also die Vorstellung ist der Prozeß, in dem die Wahrnehmung er Birkung, sie möge eine Quelle haben, wie sie wolle, (der Akt, 1 dem das Gemüth über sich ergehen läßt, was da kommt), in den ikt der Beziehung des Bewußtseyns auf sich selbst übergeht; in dies m reagirt es. Die Wahrnehmung entledigt sich ihres sinnlichen Roments und verwandelt sich nun in dem neuen Gebiet in diesen lit der Selbstthätigkeit des Geistes. Das ist der Borgang, der das unfandbegabte Wesen vor andern auszeichnet. Das identische Beswisten umfaßt in diesem Borgange diese beiden Momente, einen einer positiven Thätigkeit und einen, in dem es apperzipirt, was in hm vorgeht.

Es zeigt sich nun aber, wenn man näher zusieht, daß es zwei die Beziehungen sind, die in einander übergehen. Das ist die Geschichte der Borstellung in der Seele, die nun das Schema für alles wird, was sich in dieser Art in der Seele zuträgt, das Schema eines bruchstücks aus der Reihe sukzessiv auf einander solgender Momente.

Einmal das Gemuth wird eine Anzahl von Wirkungen in ihm inne Wie viel bas auch fen, es liefert zum Ganzen immer erft bas eine Glied, die Bermittlung muß das Gemuth aus dem Seinigen über-Das ift ber Moment seiner Selbsttbatigteit. Ift biefer Theil des Brozesses absolvirt, so ist nun das Ganze die in der Seck wirkende Bedingung, und nun übernimmt diese zum zweitenmal bie Rolle des leidenden Theils, sie wird ihre eigne Schöpfung gewahr. Das Resultat der Bermittlung übersteigt wie immer die Bedingungen, die Erwartung, das Bewußtsenn hat mehr gethan, als et wußte und wollte. Jest ist es nicht mehr die Wahrnehmung, sondern die Borstellung, deren sich das Gemüth bewußt wird. Wer auch das ift wieder nur ein vorübergehender Moment des leidentlichen Berhaltens; die gewonnene Vorstellung ift nur ein Baffus alles Borftellens, es wird ein Bruchtheil bes Bilbungsmaterials ber Thätiakeit des Geistes, u. s. f. Der Kormalism des Begriffs regient immer schon diesen ganzen Borgang, ber ift hier schon vorausgesetzt, noch ehe er zum Vorschein gekommen ist, b. h. noch ehe der Zusammenhang in ihm hergestellt ift, ber ihn verbindlich macht. Er ift zwar dazu da für alle, die es angeht, eine gemeinschaftliche Emtar des Berftandes abzugeben, aber es fommt meiner Borftellung gar nicht darauf an, ob es andere auch wissen, ob sie meine Borstellung theilen, ob sie etwas für sich dabei gewinnen, ob sie kluger bavon werden; wie es einem darauf ankommen konnte, daß der andere unfer Urtheil theilt. Es ift ein Borgang, der vorläufig rein in diesem individuellen Bewuftfenn abschließt. Und beswegen ist er doch schon dem Formalism des Begriffs unterzogen, und man übernimmt in Ansehung dessen dieselben Berbindlichkeiten gegen fich selbst, die man gegen andre hat, und hat keine andern Berftanbigungsmittel in dem, was man mit sich selbst verhandelt, wie in dem, mas man mit andern verhandelt. Bar die Aufgabe der Borstellung, ihren Gegenstand aus einem gegebenen Bestande von Mitteln zu schaffen, so ist sie auch an seine Gesetze verwiesen, fie geht in fie ein, das find eben die Mittel des Begriffs. Es wif

es allem Berstande gemeinschaftlichen Apparats verfällt, dessen nrichtung und Leistungsfähigkeit gegeben sind, oder was dasselbe, daß der Gedanke, wie er kömmt, unvermerkt in eine Form gest wird, in einen Sprachbau, der ihn gemeinverständlich macht. w dieser Apparat, diese Prozedur, sind nicht jest erst seine (des erstandes) Ersindung, er entdeckt sie als die Ratur alles Gegenmdes in ihm und um ihn her, sie selbst wird seine Formel in ihm. as ist allerdings ein Bersahren, das den lesten Schritt in der Enthung der Borstellung bedingt, es ist ihr Ergebnis und bezeichtse. Und diese Disponibilität des Begriffs sindet sich allge-

Also die Borstellung ist der Aft, in dem zuerst die Selbstthätigeit des erkennenden Geistes zum Vorschein kömmt. So kömmt so auch in ihr zuerst das Bedürfniß dieser Thätigkeit zum Borstein. Man will die Dinge verstehen, die einen umgeben, und m das zu können, muß es einem gelingen, sie aus dem Seiniska zu schaffen. Die Selbstthätigkeit des Gemüths will etwas zu men bekommen.

Daß es ein Wissen-Wollen überhaupt giebt, ist eine merkwürsige Thatsache. Es heißt, was man nicht weiß, beunruhigt die iecke nicht, das läßt sich verstehen, denn mit dem, was man nicht wiß, steht das Bewußtseyn in keiner Verdindung, es besindet sich uferhalb seines Wirkungskreises. Und doch weiß man, daß einem dies und Das an der Wissenschaft von der Sache sehlt. Man wird ie Leere des sehlenden Stückes inne, wie man das, mit irgend eism afsirmirten Inhalt erfüllte, Stück wahrnimmt. Darin verräth das Etwas- für - sich-seyn des Ganzen im Bewußtseyn und daß semüth dieses Ganzen, der respektiven Formel des Falls sich swußt geworden ist, daß es seine eigene Form geworden ist, ehe in Konkreto zu irgend einer Anwendung kömmt. Das ist die diesenschaft um den Theil des Borwurfs, der die eigene Ratur des dewußtseyns geworden ist, er wird sie, es ist ganz gleichgültig, in

welchem Stadium des Wesens, es muß mit dem Werden des Geschöpfs zugleich anfangen, oder es kömmt nie dazu. Darum ift et eine Aufgabe, sich eine Borstellung von der Sache machen zu können. Man kann sich irren, man kann sich eine falsche Borstellung von der Sache machen, aber man hat das Bewußtseyn, einen Rafstab des Gelingens der Lösung dieser Aufgabe im eignen Gemüth. Man erkennt es, ob man sich eine Borstellung von der Sache mechen kann, oder nicht.

Es ist gang beutlich, daß die Bedingung eines bestimmten Brisgips der einzelnen Borstellung vorangeht, daß ein solches bestimmte Bringip seinen Kreis möglicher Borftellungen beherrscht; es bat bie Prioritat im Bewußtfenn und dies vertritt es feiner eignen Bontellung gegenüber. Sie muß mit einer gegebenen Forderung an fe stimmen. Es könnte auffallend fepn, daß alle einmal gegebene Bridixirung des Bewußtsenns als ein positiver Borgang auftritt von gang veränderlichem Umfang und Werth. Man fann nicht fagen, daß er als folder ein einmal für immer Gegebenes ist. Und doch bleibt von ihm nichts, wenn man ihm die politive Kassung nimmt Eine absolute Determination des Wesens giebt es nicht, aber geht man auf feine Bildungsgeschichte gurud, fo breitet fich ber Konter feiner Form mehr und mehr aus, gleichzeitig sich reduzirend, bis der Augenblick eintritt, in dem sie für alles, was diesseits liegt, schlechtie bindend wird. Darum wird der Raum für die freie Bewegung ber Borstellung zwar größer, aber wo dies alles zusammenhaltende Go füge sie abschneidet, da thut es das auch unbedingt. Etwas mut in allem vorstellenden Individuum senn, das bis in dies Stadium hinaufreicht. In ihm muß es fich aus dem Ganzen abgeloft haben aus ihm hat es seine Bestimmtheit mit sich genommen. gangige Projeg aller Thatigfeit ift in das Individuum übergegangs und wird nun sein Thun und sein Leiden, und zwar eben so auf de Seite des Insichsenns wie des Dingsenns, es hat die Wirkung de That übernommen, aber eine Wirkung, die nun ihre eigne Bedingun im Individuum wird, oder genauer gesagt, die sogleich wieder it

img der Relation von Bedingung und Wirkung in ihm bekommt. Att balt nunmehr so weit an, ale ber Umfang ber Seite, bie übernommen hat, reicht, d. h. so weit die Aufgabe ber Bermitt-Den Gliedern des Übergangs ift nach ihrer Ablosung reicht Befen die Quelle entzogen, aus der sie einen Grund zum wie der Sandlung berbefonimen konnten. Ift die Sandlung an einzelne Seite der Subfistenz übergegangen, bann hat fie aufbrt eine Zweckhätigkeit zu senn, der Fortgang ist dem konkreten len, der fie veranlaßte, entwachsen, einen folden Körper, kann i sagen, mußte jede Sandlung betommen, um an ihr Bedingung Ronsequeng ju scheiben, b. b. um fie einem Geset ber Sandt zu unterziehen, oder mas dasselbe ift, um ihr Theil an einer eingültigen Korm aller Handlung zu verschaffen. Es ist bier ter nur von dieser Thatsache auf ber Innenseite des Wesens Rebe. Man fieht, daß es hier wie auf der Seite ber Sinnlichift, daß in dem Dag mit der Theilung der Begriffsbezirke bie tive der Thätiakeit fich theilen und mehren, in dem Maß bas ment der Inerg an Umfang und Bedeutung abnimmt. hier geht tiell keine Borstellung und in ihr keines ihrer Momente lange ; fie nimmt am Widerstande anderer Motive im Bewußtsenn ell ein Ende. So mußte ce fenn im Gebiet ber vollen freien bathatigfeit des Wesens; in ihm bat die Inerz immer nur den m, daß fie das Mittel der Borstellung ift, das ihre Unvermeideit verbürgt, d. h. ihr die Form eines nothwendigen Abhängigwerhaltniffes giebt. Das ift die Bedingung ber Möglichkeit alles riori. Sie ist damit erft ein Material geworden, das der Begriffsung fabig ift, das die Form des artifulirten Ganzen bat. Das vußtsenn übernimmt einen Übergangsschritt, den es in sich zur Kührung bringen muß, noch bevor ein freier Wille in ihm begonbat, er geht in ihm seinen Bang fort, und das zeigt sich darin, er bas Material aller näheren Borgange in ihm wird; es ist Att, der dem freien Entschluß im Wesen entruckt ist, das indinelle Wesen kann an diesem Prozes in ihm nichts andern.

erst zeigt sich die Inerz der Handlung in ihrem ganzen Umfange. Bu das Bewußtseyn an die Borstellung des Raumes gebunden ik, ist das darum der Fall, weil er die Form eines inertiellen Bennik lungsaftes auf der Innenseite des Wesens ist. Und nur denn weil sich dies so verhält, wird die Wissenschaft der Größenverhält nisse eine Wissenschaft von vornab. Also, bekömmt der Alt die Insung einer näheren Synthese der Momente dieser Form, einer klimmten geometrischen Konstruktion, so ist das Konsequenz ein Gebniß, dem die Borstellung beim besten Willen nicht entgeht.

Ohne Intervention des Wesens geht es nie, dies bleibt imm das schliefliche Subjekt, aber auf beiden Seiten ift es in einem the sächlichen Att begriffen, an deffen Bedingungen nichts geanbert wie fie laffen bem Befen auf diefer Stufe teine Babl. es folat eine Bewegungsgrunde, ber zwar immer noch aus bem Befen ift, ch aus dem Wesen, das die vielen Wesen in fich faßt, das individual Befen verfährt nach seinem eigenen Billen, aber biefer ift imm nur ein aus bem Gangen noch nicht entlaffenes Stud bes gangt Billens. Über die konkrete Anwendung, die von diesem Gleme ber handlung in der Borftellung gemacht wird, ift bamit noch nicht entschieden, sie ist frei. Ift über sie entschieden, dann beginnt d neuer Aft des inertiellen Fortgangs, die konfrete Borftellung bil an, bis ihr eine andere ein Ende macht; und das geschieht um schneller, je mehr das Subjekt an Inhalt reduzirt wird; aber i mehr der individuelle Werth des Subjettes und seine Wirtung rede zirt wird, desto mehr wächst wieder der Werth der ihm in seiner G genschaft zukommt, ein Glied eines gemeinen Inhalts zu fenn, b. des Inhalts, der das Subjekt und der Träger des Prinzips in bestimmten Sandlung ift.

Das Gemüth im verstandbegabten Wesen breitet sich mit ber Ersahrungen, die est macht, mit der Wissenschaft, den Erinnerungen, die sich in ihm ansammeln, zu einem reichen und sehr verwicken Bestande von Thätigkeitsquellen in ihm aus und mit diesen auf schon zu bestimmten Prinzipien dieser Thätigkeit. Borläusig ift bei

lles in anscheinender Ruhe im Innenraum des Wesens, es wartet ur auf eine gunftige Gelegenheit, um in irgend einer Gestalt in Beegung zu gerathen. So konnte es hier nicht mehr sepn, daß diese kwegungsmomente selbst es sind, die sich unter sich einstweilen verinderten in Bewegung zu fommen, oder genauer gesagt, die es erhinderten, daß irgend eines unter ihnen zu einer endlichen Größe wuche, d. h. überhaupt nur zu einer Größe, welche bokumentirte. af in ihr ichon ein freier und von der Einheit des Bewußtsenns fortirender Wille in der Borftellung, ein konfequenter Wille, in batigkeit ift; denn das ift kein Bieles von einerlei Elementen. mbern es liegt geradezu am Mangel der vollen Realität der Gestalt nd der Kräfte, die noch im Wesen verborgen sind wie in allen noch uthätigen Keimen. Macht bekömmt schon die sich ihrer Absicht bemite Ginheit des Willens im Gemuth über dies Material der Bekgung, wenn sie es darauf anlegt, sie kann bestimmte Erinnerungen m 3wed der Borstellung hervorrufen; aber dazu gehört ein Aufand von Kraft und Zeit. Das beweift, daß mas hier an Bemeng im Mittel des Geistes noch zurudgeblieben mar, im Begriff ift inem Maß zu entschwinden, er muß es einstweilen in sich gewähren ffen. Alle jene einzelnen Thätigkeitokeime im Gemuth muffen schon r eignes Leben führen, haben ihren Willen und ihre Wahrnehungen für sich. Es sind Bestimmungen, die sich zwar in den Geemwillen der Einheit des Individuums fortsenen, die es ihm schwer erben foll von feinem eignen Willen zu unterscheiden, und die doch tgenug mit ihm in Konflift gerathen. Es ist gar nicht zu verkenm, wie dieses Material die Quelle einer wahren Inerz der Thätigit des Geistes in seinem Innengebiet selbst wird. Die Partikel des kefens fest die durch irgend ein vorhaltiges Motiv hervorgerufene tion fort, bis sie durch eine andre Ihres-gleichen, die ihr entgewitt, zur Rube gebracht wird. Das ist jenes Berhältniß, dem man e Thatigkeit verdankt, die dem individuellen Willen vorzugreifen fängt; wie sich das in der Ausübung aller sogenannten Talente at, im Mechanismus diefer Ausübung. Der Freiheit bes Willens

in seinem Berhalten ist damit nicht nur nichts vergeben, sie hat bei gewonnen. Die Einheit des Willens gewinnt dabei gend viel an Territorium, als ihr an Arbeit damit abgenommen ist. Fach ist nicht die Mechanis der Aftionen, die ihr obliegen, ste die sie den Bewegungsgrund abgiebt, sondern das Regiment die freie Synthese der Momente.

Man wird nicht leicht den Billen im Aft der Borftellung Das bebeutet die Aukerung eines positiven Bermb fennen. bas gegen eine porangegangene Birtung im Bewufitsenn ren eine Birkung fremben Ursprungs hat ihm Gelegenheit verschaft. an sammeln und nun in einer bestimmten Gestalt und mit eine flimmten Bewegungsgröße aufzutreten. Der freie Bille ni bas Berben ber Borftellung auf, um, was fich in ihr auf ei Sand zu regen anfing, nach feinen Abfichten zu geftalten; er gebt schen ihren Motiven und den einzelnen Buntten bin und ber. i er trennt und verbindet, wie es ibm nothia scheint. Es ist ein ! ber die unterschiedenen Puntte der Borftellung (des Borftellung genftandes) durch die vergleichende Einheit des Bewuftfeyns a mach durchführt, und ber fich in diesem ihrem Stoff bewegt, ber, indem er bie Bunfte bes Stoffes festbalt, mit ber letten stanz der Geistesgegenwart von einem Bunft zum andern gebt. immer batirt boch der freie Wille erst vom gewordenen Subjet er ist die Bestimmung des sependen Subjetts, weil es ein so fenn muß, um ein reales zu fenn. Dan muß bas Berben ber stellung im Gemuth abwarten. Man kann burch Begräumen allerhand hinderniffen und Borbereitung der Gelegenheiteurst vieles für sie thun, aber bas ift auch alles.

Das Schema alles Werdens, der doppelte Anfang mit Einheit der Bermittlung und den Gliedern bleibt auch in der einen Borstellung dasselbe, und ist selbst noch deutlich in dem Ament der Borstellung, das als Keim der Erinnerung zurückt An den Keim knüpft sich mittelbar oder unmittelbar die selbsith Einheit des Bewußtseyns, und seinetwegen konnte die Borstel

allein bem Willen bes Ich untergeben bleiben, es konnte fie wieder beworrufen, wenn sie in ihm verloren gegangen war. Die einzelnen begeichnenden Puntte der Borftellung mußten zu dem 3med in dem mtergeordneten, immer noch selbstthätigen Material der Borstellung mrūdbleiben. Das bemerkt man deutlich daran, wie sie sich ungefucht von felbit einstellt. Ihre Selbstständigkeit behielten die beiden Bedingungen immer bei aller Abhängigkeit von einander. Das ist schon das Schema des Begriffs. Die Berständigung der vereinzelkn Buntte, über die die Einheit des Selbstbewuftsenns verfügt. war, wie man gesehen hat, ber allgemeine Inhalt ber unterschiedenen Källe und Abwandlungen, der Borstellung. Sie resultirt in dem Mt, in dem unmittelbar die Angaben der äußeren und inneren Bahrnehmung zum wahrgenommenen Erkenninisobjekt verbunden werden. bandelt sich dabei lediglich um die Erklärung des Kalls. liegt nicht unmittelbar darin, daß man fich damit des Berhältniffes bewuft werde, in dem er zu dem Begriffsgebiet steht, deffen Blied mift. Das wurde ein Verständniß enthalten, das über die gerade borliegende Frage, die Borstellung vom Dies des Gegenstandes Mon fortführt, das mehr voraussest und auch mehr ausgiebt, als mmittelbar der Zwed war. Daraus folgt aber auch, daß, wenn plack immanent der Begriff der Borftellung schon ift, ein Gebrauch von ihm noch nicht zu machen ist zu Gunsten der Borstellung, etba um sich ihretwegen zu verantworten, um sie geltend zu machen. 👪 muß mit der Zeit immer geschehen, daß sie mit dem Begriff konfrontirt wird, daß sie sich mit ihm abfindet. Aber diese Brozedur it nicht eine Erhebung des Bewuftlenns auf eine höhere Botenz romus, es nimmt nicht eine höhere Kakultät des Geistes in Anspruch, indern es findet sich von selbst mit der Explizirung der Wissenschaft der der Punkte, die bei diesem Berhältniß betheiligt sind; dann Menbart es fich und läkt sich verwenden. Bis das geschehen ift. Immt vom Begriffsgebiet jedesmal nur so viel zur Renntniß, als bewit wird und im Fall und durch ihn sich herausstellt, und daber kibt das Gebiet der Vorstellung als solches, d. h. bis seine einzelnen Bezirke durch den umfassenden Formalism des Begriffs in 3w sammenhang gekommen sind, ein Jusammen und Durcheinander von unbestimmt vielen Vorstellungen, und zwischen den einzelnen Aufgaben sehlt mehr oder weniger der Zusammenhang.

Wenn es nun also auch richtig ift, daß die Vorstellung ihre volle Reife erst damit erreicht, daß sie ein Glied eines über sie fortreichen den Wiffens wird, mas eben durch die Vermittlung des Kormalisn des Begriffs zu Stande fommt, also damit daß diefer in ihm an den Tag fommt, so übersteigt ihre Aufgabe und ihre Forderung an das Bewußtsenn auch wieder weit die Aufgabe diefes Formalism. Denn wenn man annimmt, was beffen Bedeutung ift, wie er gar nichts zu leisten hat als dem Dinge in dem bezeichnenden Ausdrud einer Subjeftprädigirung feine Stelle in ber Gemeinschaft eines be stimmt begrenzten Gebietes von Gegenständen anzuweisen, so wird bie Borftellung wenig mit einer folchen Erflärung, wie er vom Gegenstande liefert, befriedigt fenn. Dan wird, um fich eine Borftellung vom Dinge zu machen, viel mehr zu wissen verlangen. Und dam zeigt fich, daß hier schon die Gelbstthätigkeit des Berftandes (bet erkennenden Bewußtsenns) in voller Funktion ift. Es giebt nur dick Potenz, auf die es erhoben wird; der Berftand braucht jum Berständniß der Sache mehr, als ihm der Formalism des Begriffs liefem fann und als er seinem Beruf nach nöthig hat zu liefern.

Man bemerkt wohl, wie das Gemüth hier eben seinen Borwuf von beiden Seiten zumal angreift, von der Seite der Synthese und von der des Begriffs (des Ansangs mit dem Ganzen). Darum nimmt es bei seinem Geschäft mit keinem Prinzip vorlieb, das auf eine abstrakte Maßeinheit reduzirt ist, es braucht einen konkreten Blungsstoff, einen, der in einem solchen umfassenden Prinzip noch nicht als irrelevirend ausgeschieden war. Man hat den Begriff immer nur als ein Moment im vollen Verständniss der Borstellung zu nehmen.

So viel war schon nothig, um einen brauchbaren Stoff fur die Bildungsthätigkeit bes Weistes auf ber Seite bes Erkennens zu be

gen, b. b. für einen Aft, in dem unnittelbar nicht die Babrneb-1. sondern das Gemuth felbst ben Stoff bergab. Denn wenn idlieflich auch immer die Quelle für diesen Stoff war. das Besepn ihn aus ihr bezog, so ist das vorbei, es ist lange sein eig-Stoff geworden. Es ist möglich, daß das Ding der Wahrneh-1 Zeuge bes Borgangs bleibt, es gehört wefentlich nicht zur e, fie tann lange aufgehört baben, ber Gegenstand lange vermben senn, oder er kann noch in Aussicht fteben. Man bat es onfreten Dingen zu thun, die in den Besit bes Berftandes genen senn mußten, damit er ihre Sporthese übernehmen konnte. ım werden die Bestimmungen des Materials zugleich die Bedinen dieser Brogedur, seine Ratur wird der Inbegriff der Borten, wonach verfahren werden muß und zwar der zur Zeit dem uth schon immanenten. Und beswegen bat er ben Dafftab Belingens in sich selbst. Es kömmt einem nicht darauf an, in Borstellung den Gegenstand der Wahrnehmung zu reproduziren, wurde man immer konnen, ohne ihn deswegen zu verstehen. versteht den Gegenstand, den man in der Borftellung bergestellt man ist befriedigt, weil das Resultat den Bedingungen entspricht, benen man dem Gegenstande gegenüber tritt.

Darum können gewisse Anzeichen der Wahrnehmung nur eine geBorstellung und keine andere ergeben. Die Thätigkeit des Geisist trot des Bewußtsenns der Freiheit in seiner Selbstbestimmung ie Gesetzebung seines unmittelbaren Mittels gebunden, d. h. an lementare Gestalt der Thätigkeit in ihm, deren es sich bedienen, um sein Ergebniß in die Gestalt der Vorstellung zu sassen, nuß durch dies Mittel hindurchgehen, um damit das Ergebniß r eigenen Thätigkeit befriedigend für es ausställt. Darin liegt gute Bürgschaft der Unvermeidlichkeit dieses Vorgangs, der Zusississeit des Resultats. Ein etwas delikater Prozes ist es, er h leicht durch die Eingriffe und Vorgriffe einer ungeduldigen ildungskraft in Unordnung. Darum ist die Borstellung, so sie ihr verborgenes Begriffsverhalten verbürgt, nur der Schritt

ber Bermittlung zwifden einer Bebingung und feinem Roufeute ober was basselbe ift, awischen ben Studen, Die geboten werben 1 einem unmittelbaren Ronfequent; und foll fie im Gange erfalt werden, weil sich ihre Aufgabe erweitert, so muß ihr immer wich von neuem die Gelegenheit dazu geboten und zurecht gelegt werdt darauf bat fich die freie Thatigteit des Berftandes zu beschrich Das ift in der Mathematil so wie in der Metaphysil. Dan timi fic eine Borftellung vom Dinge machen b. b. es war mbelic an fen, die Angaben zu einem Ertenntnisobjett zusammenzubringen, b seine Bedingung in fich selbst batte. Aber andrerseits konnten bit Bedingungen solche nur barum werden, daß fie Die Autorität die weiter reichenden Kontextes der Ratur beglaubigte, daß fie ibm geborten. Man ift durch fie in Befig ber Mittel gesett, Die Ita fache im eigenen Gemuth wiederherzustellen, und wenn es batt ankommt, auch zu realifiren, ber Sache ibr eigenes Wesen zu w schaffen. Das Bewußtseyn ift herr ber Birtung bes Gegenstant in ihm geworben; jebes der beiden Momente wird wie immer ba Game; barum lernt es auf dem Wege der Synthese den Begriff! antigipiren, und durch ben Begriff die Synthese. Diefes (bas lett zeigt sich barin, wie das Schema, das System, geradezu den 🗱 parat abgiebt, durch den man fich aus dem gegebenen Stoff be Rusammenhang der Dinge beraussondert (dies mar der Blan geme fen, den die Wirklichkeit zu erfüllen die Aufgabe gehabt hatte; d find die Bedingungen, mit benen der Berftand bem Gegenstande # genübertritt), jenes zeigt fich barin, bag ber Faben, ber bie unter schiedenen Bestandtheile der Borstellung und die unterschiedenen Bo stellungen verbindet, der Seite des Gegenstandes angehört, die fie d nes nach dem andern liefert und die die Puntte bezeichnet, denen Bewegung bes Beiftes folgt, er mußte ben Kaben fuchen und wemn ihn gefunden hat, die Verbindung der Dinge in sich selbst wieder berftellen. Es ift beides der Rall, obichon es fich zu widerftreis Es ift hier viel für die Selbstthätigkeit des individuelle Berftandes zu thun und doch muß er ruhig das Ergebniß in fich &

Der Bille im Berstande sollte und konnte den Bergang t Borftellung nicht mehr beliebig beherrschen, er findet und beobbtet in ihm bas Bringip feiner Beurtheilung. Denn wie viel an auch in Ansehung der Anordnung der Gelegenheitsursachen r ben Erfolg vorbereiten tann, wieviel ihr durch Belehrung, Sup-Ditirung pon unterschiedenen Silfemitteln und Gesichtepunkten nachbolfen werden tann, immer ist bas bamit gewonnene Berftandf tein Konfequenz von alle bem, sondern nur bas Ergebnif bes berbens der Borftellung im Bewußtsehn, und es ist aut, daß es ift, benn das allein garantirt die Nothwendigkeit des Aftes, die werlässigfeit des Ergebnisses, wenn es, wie es eben soll, die unittelbaren Angaben der Wahrnehmung überschreitet. Der Begriffshalt, durch den der Prozeß geht, ist zwar in seinen entscheidenden Romenten im Material des Innengebietes vollständig bezeichnet, ber die Bege, die von ihm in richtige Mitte des Berftandes führen, nd hier noch nicht zusammengewachsen. Das Bewußtsenn, bas nit seinem Mittel zwischen die Buntte der Aufgabe tritt, ift, obicon n Ganges für fich, doch vorläufig nur ein Bruchtheil des einen amen Bewuftsenns. Darum knüpft sich die Borstellung immer an ie Bahrnehmung, den studweis und vereinzelt dem Gemuth bartotenen Stoff der Erkenntniff. Die Vorstellung bleibt noch die ereinzelte Borftellung, aber unter dem Abhangigkeitsverhaltniß bes kingips steht sie schon so unbedingt, daß dies sogar die Quelle des begriffs im Bewußtsenn ift und die Bedingung der Möglichkeit, daß in allem Wiffen-von-vornab die Entscheidung vorwegnimmt, noch be der Berstand sich auszusprechen entschließen kann, noch ehe ihn tine Logik dazu berechtigt. Darum reicht sie aber auch nicht weiter 🕷 die Mittel der ihr immanenten Form der Wirklichkeit, oder was Melbe ist, der in ihr in Gang gesetzten Thätigkeit ihres Stoffes, sie undgenbirt ihren Wirtungefreis nicht. Einbilden tann man fich ides, das geht viel weiter als die Borstellung, und doch enthält iefe schon viel mehr, als sich sogleich übersehen läft, es wird eine nie ! erschöpfende Aufgabe, felbst in Dingen, die weit alle Erfahrung überschreiten. Die Idee wird sie nie, so weit sie ihre Aufgabe auch über sie hinaus führt; sie bleibt bei ihrem Fach, das Ergebnis, das die Berknüpfung der entscheidenden Punkte herausskellt, zu bedachten.

Die Borstellung ist also zwar schon die Reaktion der Selbstichetigkeit des Geistes gegen die Wahrnehmung, der Akt der Gestaltung des Stoffs, der ihm in ihr gegeben ist, aber im Fach und Interesse des Wissens. Die Borstellung wird weder schaffend, noch der Maßstab und das Prinzip dessen, was seyn soll. Man darf deraus nicht abnehmen, daß das Geistesvermögen, wenn es schaffend wird, damit etwas bessers geworden ist, auf eine höhere Poten die ses Bermögens erhoben worden ist. Der Beruf der Erkenntnis steht dem des Geistes in der Funktion des in seinem Stoff wirkenden Geistes gegenüber, aber nicht als ein Geringeres.

Der Antheil aber, den die beiden Momente des Innengebiet, das Wollen und Innewerden am Ergebnif der Vorstellung baben steht deswegen immer in einem veränderlichen Berhältniß. Bie schon angegeben, haben an beiden eben so die umfassende Einheit be Selbstbewußtsenns des Individuums, wie die untergeordneten Gim beiten des Wiffens und Wollens in alle dem Wefen, was es in ich begreift, ihren Theil. Das verräth sich in den unterschiedenen Begobungen des Gemuthes und auch in den unterschiedenen Berfaffungen in denen es sich gerade befindet. Man bemerft es wohl, wenn mon fich beobachtet, wie die Thätigkeit der Borftellung dadurch in fiele gem Bange erhalten wird, daß bei jedem Schritt von neuem be Unftoß gegeben wird, weil sie in jedem Augenblick wieder ind Sto den gerath und doch gelangt man bei dieser Arbeit immer nur bit zu einem gewissen Abstande vom Ziel, bis zu einem Punkt, in dem einem der gesuchte Gegenstand entgegentritt, che man darauf geich mar. Es ift ein bin und Ber des Thuns und Wahrnehmens Gemuth, das fich selbst da, wo man ihm mit Aufmertsamteit folgt faum unterscheiden läßt.

Der Bewegungsgrund und das Material des Geiftes ift immer

wieber ber Beift. Es bleibt bas Mittel seiner Birtung. Er i nichts anderes ju feinem 3med brauchen. Wenn ber eine t bie Macht haben sollte zu denken was er will, fich seine Gelen zu ichaffen, fo bedarf er dazu der Individualität, einen Berth, em jede Bormegbestimmtheit aufgehört hat, eben deffentwegen Berhalten Anfana und Ende in ihm felbit hat. Aber Diefe Gin-. wie alle Einheit, bedeutet auch wieder nichts andres als das sindungs- und Schlufglied der in ihr inbegriffenen und unterge-Bas jene sich vorstellen will, muß durch bas eten Einheiten. tellen bieses inbegriffenen Wesens durchgeben, sie dirigirt seine eit, und gewinnt für sich das Resultat, und was es in sich an nenten bewahrt, nimmt sie auf, um es zu konfiguriren und in egung zu bringen, wie sie will. Das ift die eine Seite der Rutendung des Berhältnisses, die, in der die selbstthätige Einheit Beiftes die Initiative bekömmt; die andre ist bas Werden ber tellung, der Brozest der unfreiwilligen Thätigkeit des Wesens Individuo im Dienst des ihm immanenten Brinzips der Bildung. bat der individuellen Einheit des Geistes den Apparat zu schafin dem er auflebt und zu sich selbst kömmt. Sie tritt auf, so fie die Mittel in Sanden bat, von ihren Kräften Gebrauch zu ben und nun übernimmt fie die herrschaft. Enthält dieser Auatiom ber inneren Anschauung eine Restriktion im Fach der bfithatigkeit des Bewußtsenns, steht sie nicht schlechthin unter der oritat Willen im Berftande, entbehrt fie diefes Regulativs, so leifie auch nicht an den Launen und Zufälligkeiten der Selbsthänt in ihm. So weit ist sie vielmehr durch die Gesetze der Thäritsausgleichung und Berbindung zwischen den einzelnen Punkten Romenten des Bewußtsenns, denen sie unterzogen ift, verburgt. I feblende und irregehende im Kach der innern Anschauung ist ter nur ber freigewordene Berftand.

In biefer Thatsache der Beziehung zwischen der Einheit des gen und der Summe der unterschiedenen Thatigkeitsquellen im lengebiet des Wesens ift die Bedingung alles Begriffsverhaltens

in ihm gegeben, eines immanenten Soll, und des macht fich eint so geltend im Fach des Erkennens (der inneren Anschaums, d. it der Borstellung), wie im Fach der Idee (der Schöpfungen der Schöptungen der Schö

Die Borstellung wird nun eine einzelne Borstellung. Die Gun der Aufgabe und des Aftes in ihr bestimmen die beiden Bol theile des Beariffdinhaltes und des Kalls. Aber in diesem St aeht sie (bie Ausgabe) nicht auf. Belchen Umsana der Gegen und fle in dieser Art baben möge, es ist nur ein Stüd des Ga Der Gegenstand ist im Übergange zu andern Dingen begriffen, # ift in ibm bervorgegangen und ift auf dem Bege, in ibm unterper ben: dem foll die Borstellung folgen. Die Borstellung wird zur Guitthefe der Borstellungen. hier geschieht es nun, daß im Rochem der Entfaltung des Gemuths und seiner Aufaabe die Sandima Umfang. Belang und Art eine ausnehmend verschiedene wird. umfaßt die gange Geschichte bes Geiftes vom erften Auftreten ein Einbildung und eines Gedanten bis zur Sandlung eines beliebig per fammengefesten Inhalts. Und zwar find es zwei große Abtheilm gen und zwei Bege biefer Sandlung, die der Erkenntnig und in ber Einbildungstraft. Obschon aber die Ziele verschieden find, fe führt boch ieder durch bas Gebiet und bas Mittel bes andern. Gie fallen in demselben Inhalt zusammen. Das Ertennen schafft seine Gegenstand aus den Mitteln, die ihm geboten werben. Das 96 wuftfenn verwandelt die Wirkung in ihm, den Anstoff, den es be tommt, in einen Aft der Beziehung auf fich, d. b. einen Aft, in den es einmal die Bedingung seiner Thätigkeit und dann ber leibente Theil wird. So geht in allem Werk der Einbildungstraft zuglich die Lösung einer Aufgabe der Erkenntnif vor sich. besonders wenn er ein Schulmann ist, weiß von keinem andern 🕬 bes Ertennens als feinem eignen; bier ift alles Biffen und nicht als Wiffen, dagegen giebt er bem Wert bes Dichters, bem Bei der Einbildungefraft die Erlaubnig, ein Chaos von hirngespinnfet zu fenn. Das Richtige ift vielmehr, daß im Wert des Dichtert cit

ebener Inhalt bes Gegenstandes auftritt, ber burch eine icopfee Einbildungefraft bindurch gegangen fenn mußte, um damit n eine Kenntnik von ihm bekam. Hier zeigt fich die Bertheilung Die verschiedenen Quellen dieser Thatigkeit. Ihr herkommen ift it ein schlechtweg freies in seinem Thun und Laffen, also auch i schlechthin einiges und einziges im Subjett. Darin liegt die michaft bafür, daß, was auch die bildende Thätigkeit der Einungefraft schafft und ordnet, sich immer durch den Widerstand gegebenen Anschauungen (oder Borstellungen) bat durcharbeiten nen, durch den Ausgleichungsaft der vielen Motive im Bewußt-1; das ift, mas einem Geset unterliegt und eine febr unvermeide Grenze der Willführ. Aber derfelbe Umstand, daß die Bemeusarunde ber Einbildung der Autorität des freien Willens enten find, bewirft auch wieder, daß man ein Spiel feiner eigenen bildungen wird. Man fommt dabin, fich allerhand, j. B. viel auf felbst einzubilden, oder sich Schwachheiten einzubilden. Dan at sich barin, man ift sehr geneigt, tranthafte Bustande, Die t sogleich durch handgreifliche Alterationen des Organismus zu gen find, für eingebildete Krantheiten zu halten. Der Krante at über Schmerzen, das follen eingebildete Schmerzen fenn. Derichen kömmt auch bei moralischen Affektionen vor.

In beiden Fällen, in dem der Berbindung des historischen Stofder Borstellungen zur Erkenntniß, wie im Fall der Berbindung

Bert der Einbildungstraft, ist das Ende, die Absicht, die Einmung des Gegenstandes in die große Gemeinschaft des vernünfen (durch seinen Zweck bestimmten) Inhaltes unter der Autorität

Begriffs. In der Regel bringt man es nur bis zur Einführung
die Gemeinschaft der Summe der inhaltlich noch unverbundenen
priffsbezirke, d. h. des inhaltlosen Schematism der Begrifflichkeit,

h damit kann man zufrieden sehn.

Allemal regiert hier der Berstand den ganzen Borgang, nur weit als es die Formel nicht thut, d. h. bis dahin, daß diese ihn liest, sie ist das Ende und der Ansang des Prozesses.

Also der Aft der Borstellung ist der ganze Aft der Erkenning des Gegenstandes, der vollendete Aft. Man follte ibn begreifen in ihr, und man hat es gethan, wenn er durchgeführt ift. griff hat weiter nichts zu bedeuten, als daß er die Formel für das inmohnende Brinzip der Thätigkeit des Berstandes in dien Kunktion ist, er (der Berstand) mag sie her haben, wo er will und er mag viel oder wenig von seinem Borwurf in fie aufgenommen Aber mahrend er (ber Begriff) fich allgemach expligirt und baben. an den Tag fommt, verknüpft er zugleich das Material, bem der Gegenstand der Aufgabe angehört, und zwingt die Borftellung die Grenze und die Mittel der vorliegenden Aufgabe in immer weitern Entfernung zu suchen. Jest verbürgt das Ergebnif nicht mehr blofde Unfreiwilligkeit bes Vorgangs im Stadium bes Werbens, sondem be Gemeinschaftlichkeit und Gemeingültigkeit des Erfolgs. schiedenen Bestrebungen, fich die Cache verftandlich zu machen, ver binden sich in ein und derselben Borstellung. Der Erfolg erprobt 🏟 in diefer Gemeingültigkeit. Dazu liefert der Begriff die Mittel, af davon ist die Bedingung, die Aufgabe vom Anfange mit dem Gam gen aus angugreifen.

Das war die eine Leistung des Weistes auf der Seite des Bewußtsenns. Die Aufgabe des Erkennens ist damit gesoft, daß fit, d. h. der dargebotene Stoff, in die Vorstellung verwandelt ist. Die andre Aufgabe des Geistes, immer auf der Innenseite des Besenk, ist die Idee (mehr ergiebt dies Theilungsprinzip überhaupt nicht die Funktion der Selbstthätigkeit des Geistes im Dienst der Sache.

3ch halte es zuvörderst für nöthig, hier noch einmal einen Pund zur Sprache zu bringen, der schon einmal in der ersten Abtheilung be der Lehre vom Willen vorgefonmen war, das Zweckverhältnis.

Der Zegriff des Zweckes als Linleitung in die Lehre von der Idee.

Es ift schon bemertt, wie der Wille allerdings als der Bemegungsgrund ber Thatigfeit des Geistes in seiner Beziehung auf den

nenftand ibm gegenüber angufeben ift, als ber Schritt bes ernangs amischen ben Seiten ber Subsistena felbst, ber vom Subt bandlung ausgeführt wird; er ist das Element der handlung. B bie beiben Seiten verfnüpft, und von bem dem fonfreten Inibuo nichts mehr angehört, als seine Formulirung, das ist was Befen des handelnden Individui vor fich geht. Aber es ist auch on angegeben, wie diefer Borgang auf der Seite des Geiftes wietommt, nachdem fich in ihm felbst eine Sphare ber Begiebung finet batte, nachdem der Beift fein eigner Stoff der Thatiafeit ge-Dier ift es nun, wo das Bringip bes Abbangigfeitsbaltniffes amischen ben Punkten, Die über bas Wohin und Woher · handlung entscheiben, ber 3wed wird. hier bekömmt das Bertniß zuvörderst diesen Sinn, und aus diesem Ursprunge bezieht ben Übergang zwischen den Seiten der Subsistenz. in diese Bezieng geht es über. Es kann nicht damit gesagt sepn, daß in bieser ten (Beziehung) bas 3medverhältniß fpater auftritt, als in jer, aber diefen Sinn verbantt bas Abbangigfeitsverhaltniß bem erth, den es auf der Innenseite des Wesens bat.

Wenn man sich das Zweckverhältnis in der Absicht betrachtet, ermitteln, was es in Bezug auf seinen Formalism von andern redalmissen unterscheidet, so wird man sinden, das hier nichts vorst als eine Anwendung des durchgängigen Schemas aller Inhäus, sowohl in Ansehung der Relation der Glieder als der in ihr skzeführten Handlung. Es ist, wie man gesehen hat, überhaupt so ider Handlung, daß das erste Glied, der Bewegungsanstos darum Sanze wird, weil das zweite in ihm vorweggenommen seyn wite, um damit er sowohl in Bezug auf sein Maß, wie in Bezug sisseine Art (auf seine Direktion), eine Fassung bekam, die ihn von dem unterschied, um damit er also überhaupt sertig wurde. Und se sich dies mit dem ersten Gliede verhält, so verhält es sich auch sieder mit der Wirkung, die nur so weit eine endliche und eine Kimmte Wirkung wird, als in ihr das Berhältnis von Bewermstanstoß und Wirkung zurückgeblieben ist. Es ist nicht das aben

Arafte Ende, sondern diese Begiebung in der Sandlung, Die M mit dem Widerstande zu messen bekommt und derentwegen fie an in untergeht, es ist das alte Schema der Fortbauer der Form des Ga gen auf Seiten der Blieder. Beil alfo feiner diefer beiben Bunftei ber Bedingung der Bewegung fehlen darf, so liegt icon barin, be teine Bewegung ins Unendliche geben tann, benn bann borte b Einheit der Relation zwischen jenen Puntten auf, sie tann eine bei bige Dauer haben. Der zweite Punkt kann in einer Entfernma ! gen, die zu ermeffen der Berftand und feine beschrantten Renntiti feine Mittel haben, aber immer in einer endlichen. G8 ift bier me ganz abgesehen davon und bleibt dahingestellt, in wie fern bies Ai gewollt ist im Subjekt der Bewegungsquelle, in wie fern es fich bi fes Ziels bewußt ift, es ist hier zuvörderst immer nur von der fie mel der Sandlung überhaupt die Rede, also von dem, was in i objektiv ift. Es kommt keine Bewegung zu Stande, ohne die Wel selwirkung dieser beiden Bunkte in ihrer Bedingung, sie kann 🛊 Beziehung nicht überschreiten.

Es ift gezeigt, wie im Glement der Sandlung Urfach und Bi tung von Seiten ihres Inhaltes jusammenfallen, fie find durch nicht unterschieden, ale durch die unterschiedenen Momente ihrer bezügl chen Dimension. Diese ist ihr Schema; sie felbst (die Dimension) ach in einer solchen elementarischen Handlung hervor. Es geschiebt i allen drei Källen des Ubergangs. Sie beden fich in Ansehung ibn Inhalts bis auf den Unterschied der Borgeichen, der fie eben trem und verbindet, in allen drei Fällen des Übergangs und ber Beit Urfach wie Wirkung behalten die Gestalt der Relation wi schen den beiden Punkten, die sie bezeichnen. Man darf dies 📫 so migverstehen, als läge die Bedingung dieses Berhältniffes, so wi es auf ben Seiten ber Subsistenz vorkömmt (auf irgend einer w ihnen), in dem Moment der andern Seite, deffen fich jede für 🎁 bemächtigt hat. Sie hat es gethan, aber dadurch hat das Bende nif einen andern Inhalt bekommen, es fällt, so weit dies der fo ist, schon unter das Rubrum der Bermittlung zwischen den Gut

denaen. Aber die Karmel reicht weiter. Und das ist der Sinn dawn, wenn man fagt, die Bewegung (die finnliche Bewegung) ift be eigner Grund, Ursach und Wirkung beden sich bis auf ben Unmidied des Schrittes, der das hier und Dort verbindet; oder venn man faat, der Att des Bewußtsenns ist sein eigner Grund, ber Bille ift fich beider Bunfte, Die seine Direftion entscheiden, als in im , dem Subjett (oder naber bem Willen felbst), auftretender Momente bewuft, des einen als des Biels, das er fich bemüht zu erwichen. des andern als des Bunktes, in dem dies eben verneint ist. bem das fehlt, was im Ziel erreicht werden foll, beider als ibm immanenter Momente und obschon in ihm unterschieden, doch von feiner Ginbeit umfaßt. Der Wille ift sich bessen bewußt, bei feiner Entidliefung ichlechthin durch feine objektiven Rüchsichten beeinfluft Es ist richtig, ein realer Aft, also ein Aft von endlian seon. ber Ausbehnung und positiver Direktion kommt auf Diese Weise micht zu Stande, babei bleibt es und es wurde eine Tauschung senn. wenn das Gemuth bei seiner Selbstbestimmung sich einbilden wollte, baf es anders mare. Aber mas auf dem Standpunkt ber endlichen Berftellung ein verschwindenber (ein ihr verschwindender), also form-Wer Moment ift, behalt darum an sich immer noch seine Gestalt, Die Seftalt, beren die Boraussetzung bedarf. Und das hat seinen Sinn micht blok in biesem Stadium der Geschichte des Wesens, diese Gin**kitialeit** des Überganges dauert fort, jest freilich nur noch in dem Steftande des Berhaltniffes, wonach darüber das Gebiet entscheidet. dem es angehört, die Autorität der einen oder der andern Seite, unber ber Aft por fich geht. Das Moment ber Sinnlichkeit. das bie Seele auf ihre Seite gezogen hat, ift vorläufig für die Sache des Dingsepns verloren, es rechnet im Aft des Selbstbewußtsepns als **sides nicht mit**, es hebt nicht die Einseitigkeit des Borgangs auf, er Meibt ein Borgang zuvörderst lediglich im Interesse und Gebiet der Sate, der er gewidmet ist. Eine Borstellung wird die Ursache der abern, eine Idee die Ursache der and ern. Und auch in dieser Bniehung kommt das Berbältniß zwischen dem affirmirten und dem fehlenden Zwed (dem Zufall) in der Handlung des Geistes wiede d. h. mit andern Worten zwischen der Handlung des Bewußtseyns i Innengebiet des Wesens (der Borstellung), in so sern die Bedingun der Ansang mit der Einheit des Ganzen (in der Vorstellung) ist win so sern sie (die Borstellung) das Resultat des Zusammenkommen von unterschiedenen Borstellungen ist, deren jede ihre Bedingung sisch hat. Denn wenn in jenem Fall die solgende Borstellung de Zwed der vorangehenden war, so ist sie hier, obschon jeder einzelt der konkurrirenden Theile (Akte des Bewußtseyns) immer noch ein babsichtigter bleibt, eben nur noch eine Vorstellung, die dem Denkte den ungesucht kömmt.

Die es fich in dieser Beziehung mit einer scheinbar bebenkiche Konseguenz der Formel, um die fich das alles dreht, verhält, wir nach bem, mas angegeben, nicht schwer zu verstehen fenn. Dem In schein nach läßt fie fich mit einem Pringip, das hier fast auf jeben Blatt vertreten ist, kaum reimen, aber es klärt sich leicht auf. G ist hier die Rede von der Thatsache, daß es auf der Seite der Sim lichkeit eine handlung geben muß, die nicht bloß nicht mehr und der Herrschaft des Willens steht, sondern deren Motiv auch au nicht auf der Seite des Geiftes im Wesen zu suchen ift, sondem af ihrer eignen. Das Subjekt bleibt immer das Wesen, die Sandlum auf der Seite der Sinnlichkeit aber geht nicht durch die Bermittlung bes Bewuftsenns hindurch. Go weit ift ihre Bedingung also not nicht der fich seines Ziels bewußte Wille; sie ift fich deffen meber tor noch unflar bewußt, sondern gar nicht; sie hat keinen 3med. Dafft dem Formalism des Begriffes unterzogen bleibt, hindert das nick Das Prinzip der Cbenbürtigkeit beider Seiten fordert das unbedingt so weit es eine Beziehung und eine Thätigkeit in der Sphare be Beiftes giebt, die noch durch keinen Bestandtheil der Sinnlichkeil in ihr vermittelt sind. Aber man begreift auch leicht, wie für beniene gen Inhalt der beiden Sphären und der bezüglichen Thatigteit be Wesens in ihnen, den jedes der Glieder nur noch für sich hat, und der nur noch aus ihm ber ift, unendlich wenig übrig bleibt. Das

in Berbaltniff, bas von bem, mas und wie es zur Beit ift, abgenchnet, in einer unendlichen Entfernung liegt, sowohl im Sinn feiner Geschichte, wie der Borstellung. Sent, wie es einmal ist, steht d fo, daß es keinen Att auf der Seite des Geistes giebt, der nicht burch einen Aft ber Sinnlichkeit vermittelt ift, und keinen Aft auf der Seite der Sinnlichkeit, der nicht durch einen Akt des Bewußtsepns vermittelt ist, also keine Handlung, die nicht durch eine Zweckthätigkeit bindurchainge, ein Stück einer solchen Zweckthätigkeit, oder eine Summe solcher Zweckthätigkeiten wäre. Aber man muß noch weitr geben. Das Berfcwinden jeder Ausschlieflichkeit der Sphare bes Momentes ber Subfiftenz ber einen, wie der andern, enthalt, daß die Borftellung verbunden ist, den Inhalt der Wirklichkeit als men durch und durch sinnlichen zu nehmen, wie weit er auch zumilliegt, und daß sie verbunden ist, ihn als durch und durch bekimmt durch den fich seiner Absicht bewußten Willen zu nehmen; es Meibt keine Fassung für ihn übrig, die nicht in einem Akt der 3wedbiligkeit hervorgegangen mare. Also die Unterscheidung des Besens in die beiden Sphären der Subsistenz selbst ist schon das Ersebniß einer Aweckthätigkeit. Wenn man die Beziehung der beiden Mieder betrachtet, die in diesem positiven Berhaltniß der beiden Beneichen stehen, so trägt bas schon deutlich den Stempel einer Idee mfich, die Anordnung einer sich ihrer Absicht dabei wohlbewußten Benunft. Es sollte das Gerüfte der verbundenen Ausmessungen to das fich in ihm bewegende Leben werden. Es ist eine sogemante Betition des Prinzips im großen Makstabe; das Ergeb-📫 wird seine eigne Bedingung. Man hat hier wieder ein Beispick tier Thatfache, die schon öfter vorgekommen ist, der Thatfache, haß jedes der Glieder aus seinem eignen Mittel das ganze Berhältmußte berftellen können, wenn eine Bermittlung möglich sepn Mite. Daß es so kömmt, enthält eben die Bermittlung. Das ist Berechtigung, aber auch die Unvermeiblichkeit des Ibealismus, bem man zuvörderft bei biefem Kall bleibt. Der sogenannte Geift wid Anfang und Mitte und Ende und alles mit einander. Gin Wiberspruch ist es, das schadet nichts; man hat sich dabei zu beruhigen, daß es so ist. Alles, was die Borstellung zum Berständniß der Sache verlangen kann, ist in ihrer Ausgabe, welchen Belanges sie sey, den Formalism wiederzuerkennen, dessen sie einmal gewiß geworden. Man hat zu der Einsicht zu kommen, daß das Ende des Wettstreits beider Glieder des Berhältnisses und des Ganzen, wie weit man ihn auch versolgt, vom Berstande nicht eingeholt wird.

Es ift nichts nothig, ale die Gewißheit, daß das Glied ber Subfifteng ein Etwas für fich ift in ber Belt bes Thatfaclichen, um beffen ficher ju fenn, daß es mehr als ein Moment von reiner Ausschließlichkeit ift. Das will sagen, man tann baraus abnehmen, bag in ihm etwas vortommt, was das andre Glied, also den in ihm feblenden Bestandtheil reprasentirt, ohne boch barum dieser selbst gu fenn; benn mare er bas, fo maren bie Glieber ibentisch geworben. (Die Erklärung gehört nicht hierber, und tann man fich aus bem, was dagewesen, leicht verschaffen.) Man sieht, daß bier also auf jeber Seite vorhanden ift, mas noth thut, um im Gliebe felbft ben Übergang zwischen feinen Momenten im Gange zu erhalten. Worten nach fommt es in allen drei Källen immer auf dasselbe beraus; aber ber Aft ber mahren vollen 3medthätigkeit bleibt ausschließlich der Übergang zwischen der Seite des Bewußtseyns und der bes Dingseyns. Allerbings wenn die Sandlung die beiden Begirte, ben bes Willens und bes Ding-fepns (also ber Bewegung) vermittelt. fo mar biefer Prozef icon auf ber Seite bes Infichfenns vorausgegangen. Es mar ein Borgang ber 3medthatigfeit in ber Seele bes Subjekts gewesen. Also biese hat es schon auf ihrer Seite mit einem Material ihrer Thätigkeit zu thun, das zugleich das Subjekt einer bestimmenden Aftion für sie ift, dem gegenüber fie fich wie ein leibenber Stoff verhalt. Naturlich, der konfrete Wille ift nie mehr bas schlechthin erfte in seinem Birtungefreise, er ift abbangig von bemselben Material, in dem er wirkt, aber in Ansehung eines Inhalts, oder gegenüber Kraften Diefes Materials, Die einem früheren Stadium der Wirklichkeit angehoren, ale diejenigen, die der Bildungstinfeit bes tonfreten Willens untergeben find. Alles das gebt auf ber ite des Weistes por fich, es ift ber Brogen, in dem das Bewuntsenn te Determination befommt. Es ift ein anderes Stadium bes geisti-1 Materiald, in dem der Wille im Bewußtseyn zu einer Thatigkeit ibt, und ein anderes, in dem es sein bildbarer Stoff, der Stoff ser Thatigkeit wird. Die Borstellung involvirt den zweiten Bunkt Bandlung in ihr. und der Aft des Geistes ift nicht eber ba, als biefer zweite Bunkt, das Ziel vorweggenommen ift. t fich etwas vorstellen will, etwas begreifen will, so ist bas eine ffion, der der Berstand unterliegt, gegenüber einem andern Mont, das soweit die Rolle der Selbstthätigkeit übernimmt. Run if ber Berftand gufeben, wie er nich die Mittel verschafft und welche ne er einschlägt, um dies Bedürfnig zu befriedigen. Und bas at im Glement alles Wollens an. Es giebt feine Beiftesthatiat, die nicht ihr vorweggenommenes Ziel in fich begriffe, b. b. ne, mit der nicht der Beift im Befen feine Abficht batte. Bon ei-: objektiven Wirksamkeit des Geiftes ift hier noch nicht die Rede. ire bas 3ch bes tontreten Beiftes ein Anfang feiner felbst schlechtı mit fich und durch fich, so mare es keiner Intenzionen und Berfmiffe fähig, seine Thätigkeit mare noch keine 3medthätigkeit. er es ift ein Ergebniß der geistigen Belt, in der es bervorgebt, Inbegriff von Gesehen, Observanzen, Erfahrungen, gemeinaftlichen Interessen bes Geistes, auch von dergleichen Bufälligkei-L Das ift der diskursive Inhalt der Gegenständlichkeit, d. h. der 1 Bewußtseyn in einen rationalen Formalism auflösliche Inhalt. tienige Theil des Gegenständlichen, der das nicht ift, sein sinnli-# Bestandtheil, bleibt deswegen immer der schliefliche Gegenstand Biffens und Wollens. Es ist nicht der ganze Inhalt bes Gewienblichen, vielmehr nur ein Moment bes Gegenständlichen, aber loldes immer icon zu einer Phase bes Gegenständlichen, einer elt des Gegenständlichen für sich entfaltet, die den 3wed bat, durch in ihr durchgeführte Mageinheit alle Gegenständlichkeit wenigan einem Ende zu verknüpfen. Das Dasen dieser Sphare

Ŧ

1

7

Ħ

š

& Wegenständlichen reicht bis in Die Seele bes Befens, fie nimmt abr, mas fich in biefer Sphare ereignet, und reagirt bagegen. Aber orläufig bleibt dieser Aft ber Reaftion gegen die Ginwirkungen, die ibn bervorrufen, gang auf ber Innenseite bes Wefens. Dan wird inne, bak einem eines ober bas andre fehlt; es melben fic verfciedene sinnliche Bedürfniffe in einem und man weiß, welche Magregeln ... man zu ergreifen bat, um fie zu befriedigen, oder fich ihrer zu erwehren. Db man nach dieser Uberzeugung verfahren wird, ober ob man es vorgiehen wird, auf alle Gegenwehr zu verzichten, feine Bedürfniffe zu verbruden, burch tein Ungeichen zu verrathen, ftebt gang babin. Che es jur Ihat fommt, überlegt man fich bie Dittel, Die bas Biel erreichbar machen. Vorläufig ift von biefem Rief noch nichts vorhanden ale die Ibee bes Biels, man bat es fich ausgedacht und fich porgefest. Der Raum und die Mittel fur Die Relation des Zwedverhaltniffes, in dem fie (Diefe Idee) hervorgeht, find zwar zur ausschlieflichen Disposition bes Dentenben geftellt, es ift ber Raum seines eignen ausschlieflichen Innengebiets. Aber Die Erfabrung lehrt, daß was er zur Konstatirung seiner Idee nöthig hat, ibm darum nicht näher zur Sand ift, nicht leichter erreichbar ift, als Die Mittel zur Berfinnlichung seiner Idee. Der Inhalt ber Obiettfeite und feine Motive bleiben awar bas Material für bie Thatialeit bes Innengebietes im Befen, aber bas wird bies alles erft, nachbem ibm feine Cubfifteng genommen ift, nachdem es biefe mit ber bes Beiftes vertauscht hat. Das ift die Realisirung der Ibee im Sinn ber Innenseite bes Befens. Dan muß sagen, wie ber Übergangeschritt, von dem bier die Rede ift, drei unterschiedene Paffus in fich begreift ober brei Aufgaben in einer zu losen hat, so hat ber Begriff ber Berwirklichung, bas Bort Berwirklichung biefen breifachen Sinn. bag es bie Perwirflichung im vollen Ginn bes Begriffs bebeutet, aber auch dann die Bermirflichung im Ginn ber Sphare jeber ber beiben Seiten. Die Kongeption ber Idee ift ihre Berwirklichung in ber Sphare bes Beiftes; in bem Stadium, in bem bie Seele an ibr arbeitet, mar fie noch nicht verwirklicht. Best ift fie es, und boch

toon ibr auf ber Seite bes Gegenstandes noch nichts ans Licht geommen. Es tann auffallen, wie, trop bem bag im Awed nichts naestrebt wird als die Realisirung des Zwecks, der Borgang doch iese drei Auslegungen zuläßt. Wan wird es sich, nach dem, was vaewesen ift, erklaren konnen, und eben so wird man versteben, wie icht erst im Übergange auf die andre Seite die Idee dem Gesetz unmogen wird, ber Ordnung, ben Ronvenienzen ber Seite bes Gemftanblichen, sondern wie dus icon auf der Seite des Infichsenns thab, bei Gelegenheit der Berwirklichung der Idee im Sinn dieser beite, wenn es nicht zu fpat kommen follte. Denn obicon es in n Befcaffenheit biefes Gebiets liegt, daß es mehr ber Reichthum r Mittel ift, mas ben Konzipienten in Berlegenheit fest, als ibr langel, so ift boch die Bewegung bes Beiftes schon in mehr ober eniger weite Grenzen und an ein gewiffes Thema von Wegen geiesen, und wäre das nicht, so würde es nie zu einer Idee im Geist 18 Individuums tommen. Ift er nun mit bem, was er auf dieser iner Seite zu thun batte, fertig, bann tehrt er in bas Wesen zurud, # fic bie Mittel zur Berfinnlichung feines 3weds zu verschaffen. enn bas ift und bleibt seine (bes Wefens) Aufgabe. Der 3med Ber Thatigfeit in ben Grenzen bes Innengebietes bes Wefens ift tt erreicht mit ihrer Erscheinung im Umfreise ber öffentlichen Angemenheiten; wenn das, was sie herausbekommen hat, ein Gemeinmt geworden ift. Man betrachtet die Leichtigfeit, mit der bies zu **Bege zu** bringen ist, als den Makstab für die Industrie des Geistes.

Es ift richtig, aller Raum, also die Leere in aller Relation ist den da, dem Individuum zu seiner Selbstbestimmung, zur Berdendung seiner Kräfte, die nothige Freiheit zu schaffen, er soll sie dennyen zur Realisirung seiner Zwecke. Das Individuum mußte zur despergreifung seiner Freiheit gezwungen werden dadurch, daß in den das Bedürfniß nach Dingen sich meldete, die es nur nach Überdindung eines bestimmten Abstandes gewinnen konnte, das ist der Shritt des Übergangs, von dem gesprochen war. In dieser Arbeit den der Von seiner Freiheit Besis. Wir haben, um den uns zuge-

messenen Raum zum Zwed unser beliebigen Bewegungen, unser Selbstbestimmung benußen zu können, zuvörderst den Widerstand einer Menge andern Wesens zu überwinden, das uns ihn streits macht. So mußte es seyn, damit das Resultat dem Geset des Gomeinverbandes versiel. Obschon hiermit etwas geschieht, was von Seiten des handelnden Individuums nicht gerade beabsichtigt war, so gereicht doch dieser Widerstand und dieser Streit des Willens mit seinem Mittel um den Erfolg zum Bortheil des Willens; in ihn gerade wird er effestuirt. Das Individuum mit seinem identischen (ungetheilten) Willen hätte das nicht vermocht. Denn ist dieser Wittels der Summe des untergeordneten Wesens bestigt, so hat der obsiegende Iheil an ihm nicht mehr bloß einen leidenden Stoff für sein Thun gewonnen, sondern einen Berbündetn, der den ihm fremden Willen aufnimmt und weiter führt; das ist des Wesen im Beruf der Inerz.

Allerdings, die Ratur des Geiftes ift immer nur die Ratur fe nes gegenständlichen Apparates. Er ist so weit bas Resultat seine Organisation, aber er ist nicht bloß dies, sondern er bat nun seinerseits die Aufaabe, das Material dieser seiner Natur zu formulien. um sich einen folchen Apparat aus ihm zu machen. seine Idee gewesen senn. Was sich der Geist ausdenkt, er soll o nicht bei sich behalten, sondern es soll ein Gemeingut werden, das ift die Berwirklichung der Idee. Dieselbe finnliche Bortehrung deren Resultat der konfrete Beist wird, wird der dienstbare Appe rat, mit bulfe beffen er fich bes Stoffe um ihn ber bemachtigt, m seinen Willen und seine Einbildungen zu verwirklichen. im Wesen ist mit einer Borrichtung von Mitteln, mit Wertzeigen von der Natur ausgerüftet, die ihn in unmittelbaren Zusammer hang mit seinem Stoff sepen. Das konnte, eben der Forderung be Zusammenhangs wegen, nur eine Sinnlichkeit sepn, in der die Gie heit des Willens früher aufhörte, als sie aufhörte, sein ihm unter gebener Apparat zu fenn. Wenn man bedenkt, daß diefer Dip nismus des Wesens nichts ift, als eine Verbindung von Wesen, bie

m fie auch auf unterschiedenen Stufen ber Realität fteben, doch b wieder in einer einmal burchaangigen Ratur alles Wefens anmenfallen, so ift flar, wie man an ibm in Besit einer Quelle ufbarer, aber doch immer selbsthätiger und selbstfandiger Thaeiten und Appergeptionen ift. Der eine Wille ber Idee muß **d allerlei** nähere Kähigkeiten sich vermitteln lassen, er nimmt gele Begabungen in Ansbruch, um fein Bert binguszuführen: mas eine Besen im Subjekt nicht versteht, versteht das andre. Die ttel, mit benen fich ber individuelle Wille feines Stoffs bemach-, mußten ichon im Subjekt bes Willens felbst anfangen, eine ibbangigfeit von ihm zu bekommen. Das Individuum fährt 18 besto weniger fort, gerade bas Gemeinwesen bieser Rrafte, bie ner mehr oder weniger als das untheilbare 3ch an ihm find. fich felbst zu erkennen, und bafür wird es auch von ben andern rfannt. Bas es an ibm unverdienter Beife in feinem Befit , das ift fein Stolz. Denn mas es vermag und gilt, vermag nur burch dies Mittel. Und je weniger für einen selbst dabei zu n übrig bleibt, besto mehr bildet man sich darauf ein.

Im Gebiet des vollen Daseyns vertheilen die Glieder der Gesichaft die Rollen des Berhältnisses unter sich, einmal so, ein anmal anders; das eine wird das Mittel zum Zwed des andern, beubsett seines Ziels. Damit, daß das individuelle Wesen zum begriff einer Summe von Wesen wird, beginnt in dem dis da mischen Thatbestande der unterschiedenen Fälle einmal der Unteried des Maßes, des Bermögens an Willen im Individuo und ichzeitig damit ein Artunterschied des Willens. Es können nicht edasselbe und es wollen auch nicht alle dasselbe. Es können sicht es geschehen mußte, wenn ein gegebener Raum für ein Größtes Thätigkeit in ihm genust werden sollte. Ergiebt hier den Unteried der Bermögensgröße das eben angegebene Berhältniß auf iben des abstrakten Gehalts an Wesen, so ergeben den Artunteried des Wollens alle die Bedingungen des Berhaltens, die in die heit des Prinzips nicht ausgingen. Die Qualisizirung des Wol-

lend, also ber Awede, die das Wesen in allem seinem Thun verfolgt, muß auf dem Umwege, den die Bermittlung der beiden Subfistenzen zu nehmen gezwungen ift, nicht zu vermeiben gewesen sem Es war zu viel, und biefer Umweg führte zu weit ab, um bag bet abstratte Mag in der Form von Raum - Zeit es faßte. Es war bei nicht nur nicht vermeiblich, sondern diese Theilung bes Interessel und der 3med muß als die Bedingung der Möglichfeit angefeben werben, daß es zu einer Bermittlung fam. Wenn oben gefagt mer: die bis da abstrakten Momente der Subsistenz mußten beide, jett für fich, nicht nur zu Sphären bes Ganzen realifirt fenn, sonben jebe muffe in ihrem Ginn, ju diesem 3wed, das Bange felbft wer ben, und zwar dadurch, daß auf jeder von beiden Seiten ver ber andern so viel gerade vertreten ift, als nöthig war, um bami die Bedingungen aller Sandlung auf ihr wiederkommen, der Begang in Gang tam, bevor die beiden Sciten unter fich in die Be ziehung ihrer wechselseitigen Thätigkeit traten, so ift die Borausse kung ihrer Irrationalität damit nicht widerrufen. Das konnte nicht fenn, benn um diese Thatsache dreht sich alles. Sie bat also iet ben Sinn, daß der Unterschied der Borgeichen fich in ein Berhaltig verwandelt bat, das einmal einen ichon veränderlichen Artunteridie ber Glieder enthält, und dann ein Dagverhaltniß zwischen den m terschiedenen Momenten auf beiden Seiten unter fich, das fie unfe big murben fich mechselseitig unter einander zu meffen. steht, wie auf diese Beise bewirkt ist, die Bechselwirkung der beiben Hauptalieder in suspenso zu erhalten, oder auch zu einem bestimm ten 3med in Bang zu segen, wie es gerade beliebte. find auf dem Wege ihrer Bermittlung in eine Nähe geruckt, die & dem individuellen Willen in jedem Augenblid möglich macht, feine Stelle, also auch seine Aufgabe zu wechseln. d. h. aus dem Druck auf der Seite des Insichsenns zu dem der Subsistenzvermittlung über zugehen, oder auch fich und sein Material dem Dechanismus ber Sinnlichkeit zu überlaffen und dann hinwiederum aus diefem ben in ihm absorbirten Willen ju andern Aufgaben zu sammeln.

Alfo um an das Sauptsächlichste noch einmal zu erinnern.

Die Form der Relation, also die Form der Doppelendigkeit, t einem Wort die Form in ihrer kürzesten Fassung, verbleibt dem ment der Handlung, also ebenso dem Moment des Bewegungskoßes, wie dem Schluß der Bewegung in der Wirkung. Und il das Subjekt aller Handlung eben das Wesen ist, ist der schließe Bewegungsgrund der Handlung der Wille. Also es ist der Wille, diese Doppelendigkeit seiner Form bekömmt, der sie in seine Eintbefaßt, d. h. er ist der sich seines Ziels bewußte Bewegungsmd. Aber das geht noch weiter; es ist nicht bloß dieser Schemanus, in dem die beiden Glieder zusammensallen, es ist der Intder Handlung, welche Umwege und Umschweise sie auch nimmt, wiel sie involvirt, sie beginnt mit dieser Gleichung und kömmt der auf sie zurück.

Es war angegeben, daß das Zwedverhaltnif in allen dreien baren der Thätigkeit mit der Sandlung wiederkehre. den ersten beiden sich so verhält, zweifeln wir nicht; im Bunkt britten aber wird man fich ein Bedenken erlauben. Denn wenn ich das keinem Zweifel unterliegt, daß der schließliche Stoff aller ublung in der Natur das Wesen ift, also dasselbe Ursubjeft, in n fie entspringt, bas nach immanenten 3weden bandelnde Be-, selbst ba, wo es verurtheilt ift, den Mechanismus der abstrat-1 Sinnlichkeit zu treiben, wird man doch fragen, ob das in der nt dann noch als ein Zwedverhältniß im Gebiet der Sinnlichkeit, l eines in seinen Grenzen anzusehen ift, als Etwas, bas bem vedverhaltniß in der Thätigkeit des Geistes im Innengebiet bes efens entspricht. Es ift aber auch mit dieser Dreitheiligkeit bes wines für ben Übergang, also für das Zwectverhältniß gar nicht banbtet, daß das nach Absichten thätige Subjekt in irgend einem n diefen Kallen etwas anderes ware, als das Bewufisenn im Be-L Das ift es auf ber Seite bes In-fich-fenns fo febr, wie im biet des Gegenständlichen; es ist dies hier eben so sehr im Fall immanenten Zwede im Wirkungefreise ber Partifel bes Besens.

das auf den Beruf redugirt ift, die torperliche Maffe der Blige promitituiren, wie in so fern dieser immanente Wille im Dieust dunt transzendenten Willens sungirt, d. h. im Dieust der Machant und Gemeinwesens, der Welt, die alle Dinge verbindet. Das gange Wilder des Jusalls der Dinge, auf die nicht gerechnet war, des Alls kungstreises der reinen Synthese des noch zusammenhangles Gtoffs, ist darum auf dieser Seite nicht größer, als auf der Mich-seyns. Denn was geht im Gemüth der Menschen put nicht alles vor sich, das ganz und gar nicht beabsichtigt war der

. Es ift sobann barauf gewiesen, wie bie beiben Wieber to Gangen, bas Geiftseyn und bas Dingseyn eben barum, wellst Glieber bes einen gamzen Subjetts find, boch auch wieber massami von einander seun musiten. Es fommt ihnen eine Selbststäudiafiit at die den abstratten Momenten des Subjektes noch nicht aufwund d. h. iedes bat die Rorm oder den Gehalt desselben Übergangsickt tes von einer Bedingung zu ihrem Konfequeng, die bem Gant infomint. Das ift also bier der Scheibungs - und Übergangsist swiften bem Moment bes Bewuftseons zu bem bes Dingfeut durch die Bermittlung des Wesens. Der Aft der Awecktbatialik ber zu Anfang nichts will, als das unmittelbare Bedürfniß bes De sepns, der Selbsterhaltung des Subjetts befriedigen, wird alle mach die Idee, sowie fich dieses Bedürfnift potenzirt, bis mit Augenblick, daß die Absicht des Subjetts in ihr sein Interresse, W Schöpfung des feiner felbit wegen bafeienden Berts ift, und ift hier wieder die bochfte Aufgabe diefer That die Schönfing bes verftandigen Individuums. Bird die Bedingung auf ber Sik bes Bewuftseyns die Idee, dann hat sie fich zu einem, eine Dan untergeordneter Bedingungen und Mittel involvirenden. Theme be Thatigkeit entfaltet, und jest zeigt fich erft, was es mit ber Self ftanbigleit biefes Momentes des Gamen für eine Bewandtrif ball. wohin damit gesteuert war. Bare die Thatsache des Bewalikens bestimmt gewesen, ein wesenloses Moment zu bleiben, dann wie seine Kunktion einer solchen Entfaltung, wie sie fie fie in der Wee zick

nicht sähig geworden. Und dann wäre ein Ansang mit dem Ganzen in Einzelnen und im Ganzen in der Natur nicht möglich gewesen. Die Natur hätte nicht die Gestalt einer Gemeinschaft endlicher Bildungen besommen, die alle bestimmt sind, ihren eigenen Zweck zu haben, und der Prozes der Natur wäre nicht der Auslösungsatt des Ganzem in diese näheren Gemeinwesen geworden, und ihre Zusammesehung aus dem zerstreuten Material. Das Ganze wäre und liebe nur das eine ganze Material, der Indegriff von irrationalen, dech noch von sich unabgelösten Bedingungen der Wirklichseit, das voch rohe Wesen. So wäre es, wenn das Dingseyn und Bewustzen bestimmt wären, abstratte Momente in ihm zu bleiben.

Dan weiß, wie die Bedingung einer realen Belt, einer fcbließiden Gemeinschaft alles Wesens, (man kann sagen, ihr Ansana, nur man eingebent fepn, daß darunter keine Zeitbestimmung zu ver**leben ift)** einmal ihre eigne Totalität ist; (es ist Etwas in ihr vorausmefett, das fie in Ansehung ihres Umfanges wie ihres Werths von som herein begrenzt), wie dann aber auch ihre Bedingung die Spnthefe aus bem noch zusammenhanglosen Material ift, eine Bedingung. mit der ein Sofenn, und Anderssenn, eine Gliederung der Einheit des Cangen, eine Wandelung des Inhalts in ihren Grenzen erft möglich wid. Erinnert man sich bessen, so wird man verstehen, wie das Bredbewußtseyn im Wesen von einer alles umfassenden Einheit des Selbstbewußtsepns bis zu dem eines in Ansehung seines Umfanges ber Stufe feiner Realitat verschwindenden Bruchtheils bes Gangen wichen muß. Diese Grenzen des Ganzen find schlechterdings nicht bewegen, sich einander den Bortritt, den Borrang zu lassen. Man hat die Einheit der Idee, oder auch der faktischen Bernunftigbit der Anordnung des Ganzen aus einem Stadium der bewufitben Thatiafeit bervorgebend, man kann sagen, sich als aus ihr fenmelnb gedacht. Einen solchen Zustand der Bewußtlofigkeit der **Sabeit des Gamen bezeichnet** das Stadium des noch nicht geschlossenen Memmensenne ber Glieber. Das ift bas Zusammensenn, in bem bie Wieder mobil wissen, was sie wollen und thun, das eine Ganze aber.

bem sie angehören, von nichts weiß. Diese Einheit und diese fammenhanglosigkeit sind, wie an einem andem Dut auszusschut ist, Gieder des Seyns am Wesen. Sie bezeichnen die Monnt der Kelation im Sinn der reinen Form an ihm. Darin liegt, in eine ausschließliche Priorität keinem von beiden zukönnnt. It in Form des Willens einmal die des Übergangs der Determination al den abhängigen Theil unter der Autwrität der vongehenden Sindal des Ganzen geworden, so ist die Priorität dieser Einheit in isnu Wachsthum nicht auszuhalten, sie wird umfassend, und dann giel es keine Zweckthätigkeit, die nicht ein Stück dieser ganzen wielte das ist ausnehmend einsach.

Also es muß gesagt werden, daß das Moment des Zweiden hättnisses, oder der Inhalt des Zweidverhältnisses in aller handing gegenwärtig ist, also in jeglichem im Wesen, d. h. zwischen den Gleidern der Subsissen, vor sich gehenden Übergangsschritt. Wiedenhaftich das Berhältnis im Mittel der beiden Sphären, so geschiehts nur dar um, weil sich das Berhältnis der Subsissen, auf den Gibten wiederholt.

Wie also alle Beschaffenheit aller Dinge abhängig war von 3wed ber einen gemeinen Welt, der sie angehören, also wie sie wstimmt sind durch den Beruf, den sie bei der Berwirklichung der Idee des Ganzen zu erfüllen haben, so ist nichts an den Dinge erkannt, es sei denn der Zwed an ihnen erkannt, einmal der Zwed, der ihnen als solchen zukömmt, als Gliedern, die etwas für se seyn sollen, den zählenden Gliedern einer Welt, die ihrer selbst wegen da sind, dann der Zwed, den sie zunächst für die nähere Gemeinschaft haben, der sie angehören, und dann der Zwed, der ihm als Gliedern der alle Dinge verbindenden Welt zukömmt. Remm lehrt die Dinge ihr Begriff, aber diese Wissenschaft ihrer Idee, d. ihres vernünstigen Inhalts, ihres Zweds ist ihre Erkenntwist Das kömmt schon dem Kennen zu, daß es die gleichzeitige Aufwer me des Materials von beiden Enden enthält, vom Ende des Somma's seines gemeinen Inhalts, und vom Ende des Kalls; was die

atface bezeichnet, tonnte ibr immer auf bem Bege abgenomn werben. Das ift die Formel, an ber ber mabre Inhalt, wenn on noch verborgen und unerfannt, mitgefakt wird, an der er erffen werden muß, weil ihm unmittelbar nicht beizukommen mar, er mit dem man sich, wenn man ihn in Besit genommen batte. bt auf die Dauer beladen wollte. Man hatte den mahren Intt. es sei aufgeschlossen, ober nicht aufgeschlossen, revonirt und : feinen Gebrauch nichts an ihm zurudbehalten, als ein kurrentes ichen für seinen Werth, den Begriff. Das ift genug, um an ibm : Cache zu fennen, und wieder zu erfennen, wenn fie wiederfommt, obem fie einem abhanden gekommen mar; damit hat der Begriff ne Bestimmung erfüllt. Gin foldes Biffen ift Studwerf. Es ift bt die Aufgabe des Formalism, wie ihn der Begriff fast, ben ibalt ber Wirklichkeit zu erschöpfen, d. b. ihn in Busammenhang bringen, sondern den Abschluß des Inhalts zur Identität in ali ben einzelnen Punkten zu konstatiren, wo er erreicht ift. be baran aber die Summe Diefer Buntte auch ift, ben gangen thalt auszufüllen, nie füllen ihn nicht aus, nie bringt ihn in tei-Rusammenhang. Diesen stellt erft die Bernunftigkeit bes Ameds ibm ber. Das ift, mas die Forderung der Erkenntnif ber inge zu bedeuten hat. Es ift ein Wiffen, das im Brozeft ber atur die Außerung eines vernunftbegabten Willens ertennt. Aber an braucht nur zu vergleichen, wie sich mit dieser Forderung unte Biffenschaft verhalt, um fich zu überführen, wie wenig ber endbe Berftand dazu gemacht ift, fich mit einem folden Stoff zu mef-R. Bollte er seine Bersuche, den Kaden der Idee in der Natur n Dinge ju finden, jum Dafftabe des Werths ihres Inhaltes chmen, so wurde er dem Bringip der Naturthätigkeit alle Bernunft Meuanen muffen. Man murbe nichts von einer Idee in den Coofingen der Ratur wiffen, wenn der verständige Beobachter nicht is feiner eigenen Belt, aus ber Welt seiner geselligen Berhalmiffe wwifte, mas das sagen will. In diesem seinem eignen Gebiet ut ibm ein positiver Thatbestand der Idee vor, eine Anwendung

von ihrem Prinzip, an das sich der des weiteren Inhalts der Ratur knüpft, nicht so, daß dieser aus jenem begreiflich wird, aber so, daß man doch das einem wohlbekannte, immer wiederkehrende Row erkennt.

Man liebte es vor Zeiten bei der Beschreibung von naturgeschichtlichen Gegenständen auf den vernünstigen Zusammenhang der Organisation des Geschöpfs, seiner sinnlichen Einrichtung mit den Bedingungen, die es bei seinem bevorstehenden Leben und Birken vorsinden wird, zu weisen. Man erkannte in diesen Einrichtungen die Anordnung eines vernünstigen Willens, der sich seiner Ausgabe wohl bewußt gewesen senn mußte.

Wird das Ergebnif das Individuum, die fich felbst bedimgende Einheit des artifulirten Ganzen, bes Ganzen, an dem ein je bes Glied ift, mas es ift, nur in Bezug auf bies Ganze, bann muße die Bedingung die eine ganze Bedingung zumal fenn, bevor fe auf die Seite der Subfiften; der Augenwelt übergebt. bies, dann mußte das Mittel des Borgangs, in dem fie, die Bedingung, fich ergab, im Ginn der Gubfiften; der Außenwelt negirt fem, ein Nichts fenn. D. h. die Bedingung mußte im Mittel des Bemufe senns hervorgeben und die Idee des Ergebniffes fenn. fich das so verhielt, ift in ihr verknüpft, mas fich im Sinn der Gub fifteng bes Gegenstandes aufschlieft, bas Dier und bas Dort, bat Jest und das Dermaleinft. Alles das werden Momente der Bedingung, noch bevor es im Sinn des Dingsenns realifirt ift. Die eine alles das umfaffende Bedingung bleibt durch und durch dem hervorgehenden Dinge gegenwärtig, ohne sich mit ihm auszuichließen.

Also das schwebte dieser Auffassung vor. Auch später noch er fannte man wohl an, daß sie unvermeidlich ist, aber man legte sied das so aus, daß eben diese unvermeidlich bewies, wie die Borstellung hier einen unbekannten Vorgang in die Form der eignen Ibe tigkeit des verständigen Bewußtsenns saßt. Man glaubte dieser Auffassung dadurch enthoben zu senn, oder sie dadurch zu resommen.

i man die Gestaltung des Wesens als den Erplizirungsprozes eines ingipe ber Thatigkeit im Wesen nahm, ber nach Gesetzen vor sich g, für die keine Bedingungen vorhanden waren, die unter allen dem das Borrecht genoffen, durch nichts motivirt, und jeder otfertiaung überhoben zu sepn. Daß die und die Thatsache, die und Bestimmung ihre Bedingung nur noch in fich felbst bat. follte bt behauptet werden, aber sie ist inbegriffen zugleich mit den und landern in einer dritten, und sofort alle zumal in einer umfasseni und gegebenen Beschaffenbeit der objektiven Seite aller Wirklich-: Man glaubte auf diese Weise, worauf es vor allem ankam, er gemiffen moralischen Berbindlichkeit gegen die Allmacht eines nunftigen Selbstbewußtsenne, bas diese Berhalmiffe beherricht. boben zu fenn. Aber man war nicht berechtigt, in der Begriffssung des Borgangs ein Moment wegzuschaffen, das einmal da und einem wohl bekannt seyn mußte, selbst nicht zu Rus einer geblich beffern Sache. Dag man es that, hatte die Folge, daß m auf jenem Wege eben nichts begreifen konnte. Der konkrete atbestand nahm als ein inbegriffener an feiner Borausseklichkeit eil, d. b. man verzichtete auf das Berftandniß seiner Möglichkeit. an ift inzwischen zu einer folden Bergichtleiftung im Namen ber inenschaft nicht berechtigt.

## Die Idee.

Mit dem Prinzip des Zwecks in aller Handlung war überhaupt ih weiter nichts gesagt, als daß dem gegenständlichen Inhalt der station in aller Handlung eine subjektive Seite in ihr zusam. Die wiehung zwischen dem antezedirenden und dem noch bevorstehenden wit im Grunde aller Handlung, im Bewegungsmoment, hat dieseinn, daß sie zugleich eine Beziehung im Bewußtseyn des Wesens das den Stoff, das Subjekt in ihr abgiebt. Das ist, was wir das verdverhältniß nennen. Das Verhältniß im engeren Sinn des Worts das Prinzip der Idee. Das Besondere ist hier nur das, daß die et das Berhältniß im Innengebiet des Wesens ist; erst war es

bies zwischen jenem und seiner gegenständlichen Seite gewesen. Gi ift wiederholentlich bemerkt, wie die Beziehung zwischen ben Punkten der Subsisten; auf den Seiten dieser fortdauert.

Das 3wedverhältniß im weiteren Sinn bezog fich auf ben Übergang des Bewegungsmoments von der einen Seite der Subsistenz auf die andere. Es fehrt auf ber Seite bes freigeworbenen Beiftes, des Bewußtsenns in der Beziehung auf fich felbst wieder, es wird fein eigner Bewegungsstoff. Es fommt bier mieber: & ist aber eben so richtig, wenn man ihm hier die Briorität giebt. Man kann eben so aut sagen, der Borgang im Mittel der einseitigen Subsistenz macht ben Anfang. Bas auf der Seite des Infichseyns porging, bas Moment, bas hier auftrit, wird nicht eber ber Beme gungegrund für bie Sinnlichkeit ber Substang, ale bie es fich in ihm felbst zur Beziehung von Urfache und Wirkung auseinanderge fest hat, b. b. einen 3wed bei seiner Bewegung hatte. Es ift rich tig, daß am Anfange das Wort war. Die Ibee aber mußte bei Bort werden, denn in ihr war wieder das Erste die fie reprasentirende logische Ginheit, ober was basselbe ift, die in die Begriffdeinheit gefaßte Idce, das Wort. Daß das Bewußtsenn das möglich machen konnte, war ein Anzeichen davon, daß der Ursprung der Idee bis in die ungetheilte Einheit des Selbstbewußtsenns reichte.

Von dem, was das Mittel des Bewußtsenns genannt war, if hier auf der Seite des reinen In-sich-senns nichts mehr übrig. Noch ist man im Gebiet einer Subsistenz, aber eben darum schlieft sie die der Sinnlichseit unbedingt aus. Aber davon versteht man nichts, klar fängt erst alles wieder zu werden an, nachdem sich die Woment der Subsistenz des Insichsenns zur Erscheinung in seinem Sinn des Wortes, also im verkehrten Sinn des Wortes, zu ensalten angesangen hat. Denn jest ist es der Geist unmittelbar selbst, der einmal sein Erkenntnisvorwurf wird, und dann das Material seines Wirkens. Der Inhalt, dem beide Sphären angehören, bleibt der gemeinschaftliche, er muß es bleiben, so weit das Subjest das selbe bleibt, also auch seine Form. Aber außerdem, daß dies das

elbe bleibt für beide Spharen der Subsistenz, ist auch wieder iede in Gebiet bes Gangen für sich geworden, so fehr, bag bas eine im mbern nur noch in biesem wesenlosen Ende seines Formalism repraentirt ift, bas ist alles, mas sie unter einander von sich brauchen onnen. Die Momente ber festgewordenen Fassung bes Bewußteons find feine ihm eignen; das Gemuth ift fich ihrer als feiner Determination bewußt; es fonnte auch etwas noch andres an ihm enn, mas hier beterminirt ist, bavon weiß es nichts, und wenn nan ihm sagte, daß das doch wohl seinen auten Sinn bat, so alaubt 8 bas nicht, und es hat auf seinem Standpunft nicht unrecht. Aber ann bleibt ihm in diesen Grenzen auch eine freie Bewegung, es ewegt fich und ift durch fich bewegbar. Es hat seinen Willen und as durch ihn Bestimmte ift es felbst, es bat seinen Entschluß gefaßt; 8 fommt ihm ein Gedanke und der Urheber dieses Gedankens ist 8 felbst gewesen. Bertheilt sich bas Berhältnif an verschiedene Remasentanten des Bewußtsenns, so andert sich nichts, als daß es id an ein im Sinn der Objektseite ausgedehntes Behikel knüpft.

Einmal ist alle Handlung eine ganze Handlung gewesen und wird es wieder schließlich, das will sagen, eine Handlung im Sinn wer drei in einem Schritt verknüpsten Schritte. Sie hat Anfang wad Ende auf der Innenseite des Wesens, wie sie diese auf der Beite des Gegenstandes hat. Auf jeder von beiden hat sie ihre Bedingung und ihr Konsequenz, unterdeß der Schritt der einen Seite die Bedingung des Schrittes der andern wird, also der andere das abstingige Glied wird. Das ist, was mit andern Worten Ansang wad Fortgang jeder der beiden Gebiete in sich selbst genannt war. Die Handlung des Bewußtseyns und der Alt der Sinnlichseit haben wie ihre Quelle auf ihrer Seite; so reicht die Wirkung auch nicht ber sie hinaus. Sie kann nicht darüber hinaus, und soll es auch nicht. das es ihr doch am Ende gelingt, ist richtig, aber das gehört hier sch nicht her, denn das ist der Prozes der Berwirklichung des Wesens

bloß das Moment der Subsistenz ist, sondern das Wefen unmittelbar felbst, ein im Sinn dieser, der Subsistenz, ganz unmöglicher Begriff.

Also, wie alle Handlung die ganze Handlung bleibt, wie weit sie durch Theilung auch reduzirt wird, bleiben die beiden Momente Bedingung und der Konsequenz in ihr verbunden und unterschieden, d. h. sie beginnt auf der Seite des Geistes mit dem Borsat det Zwecks. Ist der Vorgang auf der Seite des Bewußtsenns sertig, dann ist in seinem Sinn das Ganze fertig, aber es ist erst die Hallt gethan, und nun wird die Verwirklichung des Vorsatzes die andere. Etwas Neues tritt damit nicht hinzu, es ist lediglich das Gebiet des Borgangs, was ein anderes wird. Der Unterschied der Gegenständlichkeit und der Idealität ist eben ein solcher nicht aus Seiten des sormellen Inhalts, sondern der Subsissenz.

Die Lehre vom 3med ist das Kreuz der neueren Metaphist & morben. Das lag baran, bag man fich ben Ginn bes Begriff 3 wed zu eng dachte. Man konnte fich das Prinzip der Thatigkit des Wefens in der Natur nicht weiter reichend benten, als es jum 3wed ber eraften Wiffenschaft, d. h. bes Schematismus ber Eriche nung nöthig war. Man hatte sich baran gewöhnt, die Zwedthitigkeit für ein Merkmal der verständigen Berson zu nehmen. Lie sich das auch nicht strenge durchführen, jo bezeichnete es doch immer nur die Stufe des Geistes derjenigen Geschöpfe, die ihr in der Othnung der Wesen zunächst standen. Man genehmigte zwar eine solde schrittweise Stufenerhebung des Geistes, die sich darin verrieth, abn immer blieb dies ein Pringip, das, wenn man von oben, von ber verstandbegabten Verson herunterging, sich schnell in ein andres welor, in ein andres verwandelte, in das einer Nothwendigkeit des Ber haltens, die nichts niehr zu verantworten hatte, als ein thatfachliche Die mahre Ursache, warum alles so zugeht, wie es geschieht, blieb die Nothigung unerklärlicher Naturfrafte. Wenn wir von Jemand sagen, es ift unerflärlich, unbegreifbar, wie ber R.A. so etwas hat thun können, so meinen wir damit, er hat unverftan dig gehandelt, es mar fein Grund vorhanden, der dazu bewegen

onnte: er hatte etwas Unerlaubtes thun können, es ware barum icht unverständig gewesen, es ware zu verstehen gewesen. dorgangen der Natur legt man diesen Makstab nicht an. whl, daß, mas geschehen war, für das Subjekt der Handlung von tuten gewesen war, gerechnet aber war darauf nicht, es ist ein terfwurdiges Busammentreffen. Man ficht mohl. daß es aus. ahmeweise so kommen konnte, daß außer der, alle Kausalverbinduna ebingenden, immanenten Nothwendigkeit, für eine einzelne Rlaffe ober ewiffe Klaffen von Wefen ein andres Prinzip auftritt, denn von welber Regel giebt es feine Husnahme? aber es bleibt eben eine Ausnahme. Statt ein umfassendes und durchgängiges Brinzip der Berbindung damerch zu erhalten, daß man fich durch das, was der Wirkungsfreis der verftandigen Berfonlichkeit an die Sand giebt, darüber belehren läft. wi man in ihm nichts wie die bestimmte Anwendung einer durchganigen Determination alles Wesens erkennt, genehmigt man lieber eine Andnahme und giebt sich damit zufrieden, ihr Porkommen so viel als mbglich zu beschränken. Gine genauere Betrachtung würde gelehrt haben, daß das Bringip der Zwedthätigkeit und das Abhangigkeitsverbaltnif des Begriffs (bas ift, was man mit jenem wenig angemessenen Medruck: immanente Nothwendigkeit im Sinn hatte) sich einmber so menia ausschließen, weder im Großen, noch im Kleinen, weder im Ganzen, noch im Einzelnen, baffie ohne einander aar nicht besteben.

Es ist wiederholentlich von den beiden Prinzipien aller Gestalmag, der Synthese und dem Ansange mit dem Ganzen die Rede gewesen. Man könnte meinen, es wäre mit diesem schon so viel gesten, daß für einen andern Bestandtheil nichts mehr zu thun übrig dire, aber das ist nicht der Fall. Es sollte mit dem Dasenn des Canzen nicht mehr Alles in Allem gegeben seyn, es sollte für die Cynthese etwas dabei zu thun übrig bleiben, es sollte den in diesem Banzen indegriffenen Romplez des Einzelnen eine Nothwendigseit besertschen, die für dies Einzelne doch immer noch einen Wirtungszeis übrig ließ. Rurz, es sollte darum eine Synthese geben, weil as Einzelne etwas für sich bleiben sollte, seine Bedürsnisse und seine

Bewegungsfreiheit für sich behalten. Man tann sagen, et lief sich das gar nicht ändern, weil die Zusammenhanglosigkeit des Einzelnen ein gegebenes Moment des Ganzen von Hause aus war. Darum nun geht die freiwillige Ansehung der Bedingung in alle Begriffskonkreszenz ein (in alles Kausalverhältnis), nicht bloß das, sondern schon in den Ausdruck aller Begriffsabhängigkeit. Es ik über nichts durch den Begriff vorweg entschieden, dis die freiwillige Synthese die Bedingung geliesert hat.

Und nun gehen die beiden Prinzipien auf die Seite der Synthese über, nach dem ewigen Geset des Wiederkommens der Ihrilung auf der Seite des Gliedes. Es sind zusammenhanglose Einzelnheiten, die sich aus zusammenhanglosen Bewegungsgründen zu Ansehung der Bedingung zusammenfinden, d. h. die Bedingung ist des Ergebniß des unvernünftigen Zusalls. Sie konnten aber auch auser wählt und verknüpft sehn, bevor sie zur Synthese zusammentrater. Das ist der Ansang mit der Einheit des Ganzen auf der Seite der Synthese, das Zwedverhältniß. Wenn das A in seiner Bewegung das B zu erreichen sucht, oder ihm auszuweichen sucht, so ist die das A und B umfassende Relation im Willen des bewegten Subjektes der Zwed der Lewegung, noch ehe sie angefangen bat

Ein solches Verhältniß aber einer Verbindung der Motive zum Ganzen, bevor es zur Synthese gekommen ist, also der vorgreisenden Einheit des Ganzen über die Zusammenhanglosigkeit der Mittel, der Übergriff dieser Einheit über sie, das Daseyn des einen im andern, würde ein Widerspruch in sich seyn, zu dem es nicht kommen könnte, wenn sich diese Bestimmungen ausschlössen, d. h. wenn nicht jene Einheit des Ganzen und diese zusammenhanglosen Einzelnheiten, jedes einen für das andre inkommensurablen Inhalt vertickten, jedes einen für das andre inkommensurablen Inhalt vertickten. Das ist aber der Fall, soweit das eine eine Bestimmtheit des Inschenns, das andere des Dingsenns ist. Um dies möglich zu merchen, dazu ist das eine im andern verneint.

Jest also ift die Bedingung das Ganze darum auf der Imenfeite des Wefens, weil sie der Übergangsschritt von der Bedingung

n Birtung in ihrem eignen Gebiet ift, und zwar berfelbe übermasschritt, den ihre Berwirklichung ergiebt. Daber stammt bie m Anfang auffallende Thatfache, daß im 3m ed Bedingung und Birtung in eins zu fallen scheinen, sie werden ununterscheibbar; man emubt sich, zu bistinguiren, was in der Zweckthätigkeit die eine nd was die andre repräsentirt, aber vergebens. Es ist eben kein ndrer Unterschied als der für den Ausdruck gang unmegbare ber Subsistenz; sie war, was mit der Berwirklichung des Willens, also nit dem durchaesekten 3med wechselte. Bas hier im Übergangsbritt zwischen Bedingung und Konsequenz unterscheidbar wird, geört allemal den rationalen Mitteln der einen und der andern Seite n, es ift ein Übergang in der Sphare ber Seite, also auszudruten burch ein formelles Verhältniß, es gehört dem Begriff an. Das emerkt man sogleich, wenn der Zwed nicht das Element der Synbese (obgleich auch schon eine), sondern eine zusammengesetzte Anvendung wird. Die Bermittlung, die dann das Berhältnif ber Mieder einführt, fängt, wie man weiß, sogleich an, Konsequenzen m ergeben, in benen die einzelne involvirte Brädizirung (das involvite Glied) von der Bedingung (dem Ganzen) unterscheidbar wird. Die Zweckhätigkeit steht unter dem Gesetz des Begriffs von da ab, bes fich ber Wille eines Mittels bedienen muß, das ihm seine eigmm Kräfte zu dem beabsichtigten Iweck liefert, sie steht unter dem Geset ber Kräfteausaleichung (der Bermittlung). Die Wirkung überschreitet We Bedingung, aber eben nur die Bedingung auf der Seite der Wirting, die Bedingung, die das Mittel der Wirkung zu liefern hat, die Bingung auf der Seite des Insichsenns überschreitet sie nicht, denn biefer Borgang wurde in Rechnung gezogen, er mußte in Rechnung Mogen werden, wenn der Zweck erreicht werden sollte; es ist alles ber Innenseite bes Befens geschehen und fertig. Es ift möglich, has im Kortgange ber Berwirklichung fich immer noch manches einfintet, was bedacht werden muß, es wird bei allen Aufgaben des Ber**bandes** sogar in der Regel so sepn; das hindert nicht, daß der Aweck z bandlung gegeben war, daß man wußte, was man wollte,

Das Berbaltnik ift bier von ber Seite genomment, bas 3med bie Bermirflichung bes Borfages ift. Dier find eta bie beiben Spharen ber Subfiftenz zwischen benen ber übergang folat, ber Bille will fic auf ber Seite bes Gegenstandes gel machen, seine Wirkung auf ihn haben. Aber er ift auch ein ! ftimmter Wille, er ift nicht blok ber Wille, und fo weit wer! Berhaltnif von Bedingung und Birtung, also auch der Uberg ein Berbaltnif und ein Übergang zwischen unterschiedenen Sun auf ber Seite bes Infichsevns und wird nun brittens, nach ! Übergange zwischen den Spharen der Subfistenz, der Übergangs fcen Buntten auf der Seite des Dinges. hier auf den beiben & ten, in ihrem Mittel, nimmt ber Borgang alfo zuerft Geftalt : es wird ein Bermittlungsprozen, der unter die Autorität des Bei Und hier zuerft spricht fich der Ubergang darin aus, bafil bingung und Birtung nicht mehr zusammenfallen, sondern einest andre überschreitet. Das abhängige Glieb, das Bezwedte iff4 Ergebniß einer Synthese von Bedingungen, d. b. des Inbeid ber zur Durchführung bes 3medes angewandten Mittel.

Es war beim Übergange des Attes aus dem Insichsen; Berwirklichung vorausgesetz, daß die Bedingung auf seiner Sefertig ist; das will sagen, daß man wußte, was man wollte, a daß die beiden Punkte, die über die Direktion der Handlung escheiden, genauer gesagt, alle die Punkte, die das Thema der hal lung bezeichnen, auf der Seite des Bewußtseyns, gegeben sind. das der Fall, dann ist nichts nöthig, als das disponible Bernds in seinem Wesen, d. h. den einmal für immer in Gang gesetzen mittlungsakt zwischen den beiden Subsistenzen, an den nöthig Punkten zusammenzunehmen, um seinen Willen wirksam zu mach Aber es ist nicht so leicht zu wissen, was man will; man hat wirt wird, der noch sormlose Stoff des Willens regenerirt sich imm wieder und man hat an seiner Gestaltung sein Lebenlang zu thur. Eist es in der Wissenschaft und im Leben. Es ist soviel vom Game ist es in der Wissenschaft und im Leben.

in dem, der fich felbst beobachtet, gegeben, daß er es bemerken kenn, wenn hier nicht alles so ist, wie es senn soll, es drudt ihn etvas ober es fehlt ihm etwas, bas spürt er wohl, aber es ift nicht zemug gegeben, um zu miffen, mas dabei zu thun ift. Es bleibt 14mm nichts übrig als das Fehlende zu incprovisiren und den Erfolg u beobachten. Der Magitab aber dafür, daß ber Berfuch gelunen ist, ist wieder der Begriff. Zeigt sich der Fall als inbegriffen n seinem Abhangigkeitsverhaltnift, so ist die Auslegung im 3wed erbürgt. So weit der Begriffsinhalt im Individuum regiert, ehe nan sich dessen bewußt geworden, wird er sich auch schon von selbst Beltung in der Wahrnehmung verschaffen; man wird es bemerken, venn das Bedürfniß der Appergeption befriedigt ift. Fehlt dieser Edlug bes Ganzen im Begriff, dann giebt es überhaupt keinen anzem Mafftab bes Gelingens berjenigen Zwedthätigkeit, die im Fall er Aufgabe eine Anwendung von ihm machen will, etwa ein manpindes Glied ersegen, oder ihn eines störenden entledigen, oder ihm ingend eine positive Kassung auch nur in der Vorstellung geben, als die individuelle Auffassung; man hat sich selbst genügt, man begnügt ich mit der Einbildung, das Richtige getroffen zu haben. Es ver-Mit sich so, so weit die Aufgabe der Zweckthätigkeit die Formulirung bes 3weds felbst mar, bas Ziel mar zu suchen. Daß es sich so verhat, dazu ist nichts weiter nothig als daß irgend etwas an den Mitkin fehlt, die man braucht, um es zu erreichen, man kann genau wisin, wo es zu finden ist, aber man weiß nicht, wie man es anfangen id, es zu erlangen. Das ist basselbe, es fehlt ein Stuck an bem, was man wiffen muß, ehe es ans Handeln geht, man weiß noch nicht, was man will.

Also die Aufgabe bleibt die freie Synthese der Bedingungen zuWiderst auf der Seite des Insichsenns. Zuwörderst d. h. zum Zweck der von der Einheit des Bewußtsenns faßbaren Borstellung, also eider Borstellung, die den Ansorderungen des Begriffsgebiets an das in sim involvirte Glied entspricht, d. h. einer überhaupt möglichen Bestellung. Darüber ist damit so weit noch nicht entschieden, ob das zur Berwirklichung auf der andern Seite kommen soll. Die Zwed war vorläufig die Berwirklichung der Borftellung in der Ciph des Insichsepns.

Dieselbe Zwedhandlung nun, die damit anfing, ein unwittelle res Bedürfniß zu befriedigen, durch eine Realtion von Seiten & individuellen Billens gegen eine Birtung im Subjett, berm & dingung außer ihm lag, eine Reaktion, für die zulest sogar alle tie wabl ber freien Entscheidung unmöglich gemacht war, wird eith die Schöpfung eines Bertes des vernünftigen Geiftes, das bestim ist, sic aus diesem abzulösen, und etwas für sic zu werden. 🤰 ist ein Borgang, der durch die Mitte der Selbsttbätigkeit des Bewel senns hindurchgebt, durch es vermittelt wird. Der Gebrauch, a die Sprache von dem Wort Idee macht, erkennt es auch zient an, daß dies, in Ansehung ber Botens und des Berbienftes bes standes, in ihr etwas sehr verschiedenes ist und doch immer dassch Rant fommt auch hier wieder mit seiner so gang verfehltentheilung der Begriffe in empirische und reine Begriffe; es find f empirische und reine Ibeen; die Ibeen verlieren ihre Reinheit soglei so wie auch nur etwas empirisches "bineingemischt" ift. Erbid fich amischen dem absoluten Bewußtsenn oder der feine absolute R tur, feine Ibentität, bezeichnenden Form und dem thatfachlichen 9 wuftsenn, b. b. bem Bewuftsenn in ber Kassung, zu ber es fich w ter ben geschichtlichen Umftanden allgemach entfaltet, eine Gre burch allen Bechsel ber Bildung durch, bann murbe eine folche I terscheidung möglich fenn, wenigstens eine Unterscheidung wifch ein paar Stadien der Gestaltung des Bewußtfenns, die an eine fel Eintheilung erinnern und es erflären, wie man darauf tomm konnte. Und in der That kommt etwas der Art vor. Aber es gi fich auch, daß das doch nicht den Sinn hat, den man ihm beim ften Angriff ber Sache zu geben geneigt mar, und wie baber bie Unterscheidung burchaus nicht so leicht ausführbar ift, als et ! Anschein hat. Denn der Gegenstand der Frage ist so beschaffen, bei bat es überhaupt nur mit diesem Berhältniß seine Richtigkeit, =

daß man die Gestaltung des Befens als den Explizirungsprozef eines Bringipe der Thatigkeit im Wesen nahm, der nach Gesehen vor fich ging, für die keine Bedingungen vorhanden waren, die unter allen andern das Borrecht genoffen, durch nichts motivirt, und jeder Rechtfertiauna überhoben zu fenn. Daß die und die Thatfache, die und die Bestimmung ihre Bedingung nur noch in fich felbst hat, sollte nicht behauptet merben, aber fie ift inbegriffen zugleich mit ben und ben andern in einer dritten, und sofort alle zumal in einer umfaffenben und gegebenen Beschaffenbeit ber objettiven Seite aller Wirflich-Man glaubte auf diese Beise, worauf es vor allem ankam. einer gemiffen moralischen Berbindlichkeit gegen die Allmacht eines vernünftigen Selbstbewußtsenne, bas diese Berhalmiffe beberricht. enthoben zu fenn. Aber man mar nicht berechtigt, in der Begriffs. faffung des Borgangs ein Moment wegzuschaffen, das einmal da ift, und einem wohl bekannt senn mußte, selbst nicht zu Rut einer anaeblich benfern Sache. Dag man es that, hatte die Rolge, daß man auf jenem Wege eben nichte begreifen konnte. Der konfrete Thatbestand nahm ale ein inbegriffener an feiner Borausseklichfeit Theil, d. h. man verzichtete auf das Berftandniß seiner Möglichkeit. Man ift inzwischen zu einer solchen Berzichtleistung im Namen der Biffenschaft nicht berechtigt.

## Die Idee.

Mit dem Prinzip des Zwecks in aller Handlung war überhaupt noch weiter nichts gesagt, als daß dem gegenständlichen Inhalt der Relation in aller Handlung eine subjektive Seite in ihr zukam. Die Beziehung zwischen dem antezedirenden und dem noch bevorstehenden Punkt im Grunde aller Handlung, im Bewegungsmoment, hat diesem Sinn, daß sie zugleich eine Beziehung im Bewustsenn des Wesens ift, das den Stoff, das Subjekt in ihr abgiebt. Das ist, was wir das Zweckverhältniß nennen. Das Berhältniß im engeren Sinn des Worts ist das Prinzip der Idee. Das Besondere ist hier nur das, daß die Idee das Berhältniß im Innengebiet des Wesens ist; erst war es

Bandtheile gebraucht haben, als die, die fie fich wechlelieite mander darbieten, also namentlich keine sogenannten enwich Unter Diesen Ibeen findet man 4. B. bei Rant Die Wee ber Inderblichteit figuriren. Allerdings bie Erfahrung lehrt barübn mats. Aber wenn fie beswegen ju jenen reinen Ideen a priori achoren foll, fo möchte zu bedenten gegeben werben, ob in ihrem lie forunge nicht fehr geschichtliche Motive betheiligt find, also solche von piel späterem Datum als ber Inbegriff ber Bedingungen, die die ab folute Geftaltung des menschlichen Bewuftseyns entscheiden. gange Frage gehört nur so weit ber, als es gerade Diese Begriffe senn sollen, denen der Titel und Rang von Ideen autommt. Man bat inzwischen angefangen, auf die Auffassung Rants einzugeben; ba Rame Ibee foll dem Besten und Werthvollsten reservirt senn, word Der Metaphpfifer ift geneigt, bie der menschliche Verstand weiß. Dinge nach der Seite zu schäten, von der er in feiner erhabenen Region mit ihnen zu thun bekommt, und pflegt bas Bort nicht sowell als die Schöpfung des vernünftigen Beiftes bezeichnend zu nehmen, sondern für den bochften und vornehmften Inhalt diefer Schöpfun zu referviren, es fen daß er in ihr hervorgeht, oder daß fie ihn ale feine Form voraussest (denn daß man das nicht unterscheiden fam, foll fein Tadel fenn). Aber die Bernunft felbit, d. h. der fie vente tende Sprachgebrauch läßt fich badurch nicht abhalten, dem Britis ben vollen Umfang zu vindiziren, der ihm gebührt, auf die Gefahr bin, Dinge febr verschiedenen Belanges in ihn aufzunehmen. wird man die Idee des Metaphyfiters, wenn man aus feiner Region herab steigt, in sehr gemeiner Gesellschaft wiederfinden.

Plato's Auffassung ist von Hause aus die ganz richtige. Auf das hat er, daß er in ihr die Schöpfung eines vernünftigen Selbstewußtseyns erkennt und zwar eines ersten und letten. Aber er sam doch auch dem Triebe nicht widerstehen, sie zu vergegenständlichen oder viellnehr er kann dem Triebe der Idee zu ihrer Bergegenständlichung nicht widerstehen. Diesen Rest von Gegenständlichkeit ihr benehmen kann er sich nicht entschließen. Er thut hiermit nichts als

und die negirte Realität der Idee als eine wahre an, die Erscheing im Mittel des Bewußtseyns, als eine reale (weil sie diese im ngekehrten Sinn des Wortes ist), so wird es der Einbildungskraft mer schwer werden, den Gegenstand, mit dem sie sich beschäftigt, wers zu nehmen als eine Thatsache im Gebiet des Gegenständling, es ist schwer, sie als ein Etwas zu nehmen, das im Sinn dies Gebietes schlechthin Nichts ist.

Die Idee hat, wie alle Erscheinungen der Beiftesthätigkeit, viel er wenig zu bedeuten. Das war schon so beim Aft bes reinen erftandes, dem Urtheil. Die Borftellung ift zuvörderst im Urtheil ber Reaftion des Bewuftfenns gegen das Innewerden volltomm erschöpft. Das ift ein momentaner Aft, das Benigste, mas r ertennende Beift freiwillig thun fann, um ein Lebenszeichen von b ju geben, aber das Urtheil involvirt auch einen ausnehmend ngen und schwierigen Prozef bes Erkennens, ohne aufzuhören ein theil zu fenn. Das schliefliche Fazit dieses Prozesses bleibt ein So ist es auch mit der Idee. In der Idee hat sich die Be-Sthatigfeit bes bildenden Beistes und die bes Erkennens in eine andlung und zu einem 3med verbunden. Das ift eine hobere stenz der Beiftesthätigkeit, aber das hindert nicht, daß fie ein Bormmen einer Reibe von Fällen ist, deren Anfang und Ende in Anbung ibres Werths und Umfanges sehr verschieden sind. Eine Idee oft etwas febr Wohlfeiles.

Das Gemüth hat im Geschäft der Idee oft sehr weit von einber unterschiedene und sehr abseiten liegende Dinge auszumitteln, weizuschaffen, zu verbinden und in jedem dieser einzelnen Akte wen der andern aus den Augen zu verlieren, es hat in allen mit vollen Einheit des Selbstbewußtseyns gegenwärtig zu seyn. So i man sieht, diese Einheit des Geistes repräsentirt hier nicht der sinte Bereinigungspunkt der, von einem irgendwo vorhandenen höheWillen an einen Inbegriff unterschiedenen Wesens delegirten, Funktur. Das ist ein Borgang, in dem dieses dienstbare Wesen von dem,

was es thut, nichts zu wissen braucht. So ist es im Werden. hin ist die verbindende Einheit im individuellen Wesen mehr als die Einvernehmen im Rontert der Handlung; sie ist mehr als die Sm these eines Wollens, das in keiner der Funktionen, die das einzeln Stud des Wefens zum Ganzen beisteuert, über feinen jedesmalign Birtungetreis fortreicht. Bielmehr ift bas wirtende Rotiv an jebe Stelle bes Borgangs basselbe gange umfassende und freie Selbste wußtsenn, und von ihm reffortirt unmittelbar ber Bille, ber bot Gange regiert. Damit ift nicht gesagt, daß die verschiedenen in ibm inbegriffenen und ihm untergeordneten Willen und ihr Berdienst in den Erfolg für nichts eingehen. Sie gehen wesentlich in ihn in. Und das ift der Grund, weswegen der Makstab für die Birklamkit bes Beiftes in der Idee fur feine Erfolge in ihr immer ein fon qualifizirtes Bermogen ift, man kann sagen ein qualifizirter Berfiand. Und doch geht das nicht so weit, daß eine Konjunktur dieser vereiszelten Kräfte ben Anfang mit dem Gange in der Idee ersepen tom. ben Beruf des Berftandes. Was diefe Krafte vermögen, vermogen fie nur unter seiner Autorität, fie fieht in dem allen deutlich durch

Die Idee ist vorläufig ein Broblem. Darin zeigt sich die Ur fprünglichkeit des Unfange mit ihr, alfo dem Bangen, auf der Erik bes Beistes. Db sie sich realisiren lassen wird, das steht noch babin. barnach wird vorläufig nicht gefragt, das zeigt sich erft, wenn in eigenen Kräfte bes Mittels ben Borgang zu übernehmen angefangen haben, bann zeigt fich, ob fie fur bas Projekt ausreichen und ob das Projekt ein imaginares ift oder ein mögliches. Es muß ihr eine Selbstftändigkeit zukommen, daß sie immer noch eine Thatsache bleit. obschon eine imaginäre, daß sie nicht mit dem Gegenstande, der fie im Sinn des Dingfenns verwirklichen foll, jumal erlischt. Bin der Stoff ein schlechthin leidender, so ware er der beste, dem ensen Anschen nach, um durch ihn möglich zu machen, was man will, d ließe fich hoffen, daß er fich am wenigsten schwierig wurde finden fo Aber es würde fen, um in ihm zu verwirklichen, mas man will. sich bald zeigen, daß durch ihn gerade gar nichts zu verwirklichen ik

r wird nicht eher ein schlechtweg leidender Stoff, als bis er aufhört, ine eigenen Kräfte zu haben, also bis er unfähig geworden ist, die m übergebenen Motive aufnehmen und zu seinen eignen machen tönnen. Das Etwasfürsichsen der Thatsache auf der Innenseite Besens enthält zugleich, daß es so weit eine Aufgabe bleibt, des m Möglichkeit durch nichts verdürgt ist.

Ran tann zugestehen, daß gemiffe Katultaten bes Gemuthe or allen andern die höhere Potenz des Geiftes sowohl in der Reibe er unterschiedenen Gattungen ber Wesen, als in den unterschiedeen Endividuen ankundigen, daß schließlich eine die oberfte unter den anbern ift. Aber man wird finden, daß eine solche Kakultat. bem Dan, ale fie biefe Brarogative befommt, an Bestimmtheit bes umittelbaren Berufes einbuft, an Scharfe ber Grenze Diefes Bemfes. Bon da ab, daß die Funktionen des Gemuths mit der Berbeitung ihrer Spharen unter fich fertig geworden find, ihre Grenzen mulirt haben, ist keine mehr so vornehm und so hoch über alle anbem erhaben, daß fie befugt mare, das Ganze am Geist des Indiwhui zu vertreten, und daß ihr Berdienst das Berdienst des Inbemiffe aller Thatigkeiten bes Geiftes im Befen aufwöge. Die Bewildigung, diese oberfte Stelle des Ganzen einzunehmen, die Sauptiche ju fenn, wird man muffen ber gemeinschaftlichen Quelle ber Rifte bes Geiftes im Individuo querfennen. Aus ihr nehmen fie maß, ihren Werth her, die sie nicht verfehlen werden dann gelbib zu machen, wenn fie in Thatigfeit gesett werden, also in die Lage bumen, fich wechselseitig ohne einander behelfen zu muffen. Gpamit ber Geschäftstheilung ber Funktionen wird es wohl immer er Rall fenn, daß sich irgend eine von ihnen in die Mitte drängt bie andern zu untergeordneten Sülfsleiftungen heruntergeset Derben. Dies ift ber Weg, auf dem sich ein Artunterschied in der Begabung ber Individuen, der von dem Mehr oder Beniger an Derfand in ihnen unabhängig ist, einfindet. Man kann sagen, es bird fogar in der Regel der Fall senn, daß Gelegenheitsursachen von the verschiedenem Berkommen aus dem sonft identischen Berftande einen in Ansehung seiner Art verschieden beschaffenen Berfland me chen. Es wird dies weder dem zum Nachtheil gereichen, in dem sid das creignet, noch der Sache, der er sich gewidmet, noch dem Bringip des Berftandes.

Alle Selbsthätigkeit bes Gemuthe fangt an in Birkung au to ten, so wie sie die Gestalt einer veränderlichen Ronfiguration von De menten befommen hat und bas bauert bis in die hochfte Region bei schaffenden Bermögens bes Geiftes, die ber Ibce, fort. Dem von weg begrenzten Gebiet des Begriffe gehört die Idee immer schon a Die Aufgabe gehört ihm an, sie hat ihre zum voraus in ihm be stimmte Stelle, so fungirt in ihr auch schon ein naber bestimmtel Beiftesvermogen. Die unterschiedenen Bestimmungen bes Geiftel nehmen alle an diefem oberften Beruf der Gelbstthatigfeit bes Ge stes Theil und zwar so, daß sie nicht in irgend einer durch alle durch gebenden Funktion absorbirt werden, sondern auf ihre eigne Red nung und in ihrem eignen Namen. Gie haben alle zur Bebung bei Beistes in der Geschichte dieses Prozesses, so weit er der Welt über haupt angehört, wie in der Geschichte des einzelnen Gemuths, in gang besondres Kontingent beizusteuern; fehlt es in Ansehung eine irgend wo, so kann das durch nichts andres ersent werden. Das macht fich überall geltend. Der Dagftab für das Berdienft ber 3ber in der Schöpfung bes menschlichen Beiftes und ber Krafte, die a an fie septe, ist gewiß die Einheit des freien Bewußtsenns, fie it die Bedingung der Möglichkeit, daß es seinen Borwurf bebenicht die es verhindert, daß fich Dinge einmischen, die nicht hingehören. daß hier nichts wider Willen vorfömmt. Das mar nothig, damit Die Idee eine vernünftige Idee wurde. Aber das ift auch Alle. mas diese Spine der Selbstthätigkeit auf sich hat, es ist doch immer nur bas eine Moment bes gangen Bermögens. 3m Wert der 3de bleibt ein Bestandtheil, den die Bergleichungseinheit des Berstands nicht faßt, der in einem Werden hervorging, über deffen Bedingun gen sie keine Dacht hat, weil die Beschaffenheit der Glieder fie ba Einheit des Berständigungsmittels entzieht. Das verrath das S

verstreben des Gegenstandes beim Bersuch der Analyse. Man sieht, wie der Kunstritiker von Fach bei der Exposition seines Borwurss von allerhand Borstellungen voll ist, die sich in ihm drängen, die herauswollen, die er gerne beschreiben möchte, und die zu beschreiben vielleicht seine amtliche Pflicht mit sich bringt; er sagt auch vieleie, aber es ist alles nicht zur Sache, es ist alles etwas Anderes, als er sagen möchte, ohne daß er es weiß, und so ist es noch im besten Fall. Es liegt daran, daß im Ergebniß unterschiedene Interessen und Fakultäten des Geistes als solche verknüpst vorliegen, die in keiner Einheit, also nicht im Maß des Berstandes ausgehen sollten.

Ran muß bas in ber Ibee thatige Geiftesvermogen als ben breits realifirten Beift benten; ohne beffen Boraussehung geht es in überhaupt nicht. Es ist der zu seinen Kakultäten entfaltete und van abstratten Moment der Einheit des Selbstbewußtsenns verfnüpfte Seift. Über seinen Umfang und Belang ist gerade nichts zum Borgus bedungen. Also in Anspruch genommen ift die freie Selbstthätigkeit Bert ber Ibee; es foll mehr in ihr geschehen, als gerade fenn muß, die verdammte Schuldigkeit des individuellen Beistes war, und 🍇, in welchem Kach er sich auch bewegen möge, er findet seinen Stoff in einer bestimmten Anordnung bereits figurirt vor, aus ihr schöpft feine Motive, sie bezeichnet die Grenze, die Wege seines Borhabend. Das ift eine Anordnung, die diesen 3wed allerdings nur burch erfüllt, daß fie einer vorangehenden Stufe der Realifirung ices Stoffs angehört; ware das nicht, so wurde sie nicht so wohl 38 Regulativ für die Idec senn, als ein Obstakel, das überwunden Derben mußte, bevor der individuelle Beift von seiner Spontaneität ber Idee Gebrauch zu machen im Stande ist. Es ist ber Geist 🗪 einer andern Stufe, der hier die Sache des Materials, das Gehe, dem Gemuth gegenüber, vertritt. Dieser Geist nun ist der Gemeingeift. Dies Berhaltniß fangt sich sogleich mit dem Bestreben ber besondern Thatigteit geltend zu machen an. Es ist derselbe Beift. ber in ber Gestalt bes Begriffs fest werden foll, aber vorläufig ift

er noch nicht reif, er ist noch nicht die Kormel für den Kall ber tigkeit geworben. Der Gemeingeift ift bier nur gerade fo wi seiner Determination gebieben, daß seine Kaffung, sein Berfild die Aufgabe des individuellen Geiftes felbst zugleich mit feiner wendung im Werk wird; er hat das Brinzip nicht blog auszumi er bat es auch zu gestalten. Bis es im Gebrauch, ben bas freie mögen des Beiftes davon macht, an den Tag tommt, ift est es vermag nichts und hat in sich keine Aufforderung, eines wa andre aus ben vorhandenen Mitteln zu schaffen, bas noch nich war, es bat keine weiteren Bebürfnisse, es befindet fic gam wet status quo. Es ift auch gar nicht sein Beruf zu wiffen, wo will, es muß ibm gesagt und gezeigt werben. Und berienige, b ausmitteln und aussprechen soll, bat fich aus diesem noch form Stadium des Gemeingeiftes felbft erft bervorzuarbeiten, barum! er selbst noch nicht, wie es werden wird und wohin ihn die De nung bes Bringips führen wirb. Er weiß noch nicht gum Ber wie und wo sein Ziel seyn wird, was die eine ganze Aufgabi Rebenaufgaben enthalten wird, mas fich für Bedingungen feiner beit auf bem Bege zugefellen werben. Der Gemeingeift und th von benen, die in seinem Namen ein Urtheil baben wollen, ! mas er will, bis es im Wert ber Ibee jum Borfcbein tommt i gend einer Rupanwendung. Jest geht allen ploglich ein Licht

Darum ist das Problem der Idee eine absolute Schöpfung wesen, eine Schöpfung, in der eine absolute Welt hervorging, Schöpfung, die außer sich, vor sich und hinter sich nichts übrig das sie begrenzte und ihr gewisse Bedingungen stellte. Sondem ist ein Passus einer vorangehenden Idee, eines andern Bildungst zesses, es giebt keine Idee, die nicht ein Stück, ein Glied einer dern Idee wäre, die älter ist als sie und weiter ausgreift als sie.

Man wird auf das Berhältniß zwischen Begriff und Ibee d geführt werden. Der unterschiedenen Punkte wegen, in denen beide berühren, ist alle Beranlassung da, das Berhältniß genan bestimmen, um es in diesen Punkten auseinander zu halten. synthese ist in beide eingegangen, die Synthese eines gegebenen eftandes von formellen Mitteln, und doch vertreten beide, jedes if seine Beise den Anfang mit dem Ganzen, dem Durcheinander retwas für sich gewordenen Einzelnheit der Wirklichkeit gegenüber.

Das verwirklichte Wesen ist wesentlich ein individuelles, ein m ber Ginbeit eines Bemuftsenns in ihm beherrschtes Wefen. bicon dies nun Alles ift, das eine Dies das Ganze ift, so ift es ob auch nur ein Bruchtheil des Ganzen, es ist eines unter unendb vielen Dies: es ift ein Blied einer Gemeinschaft, die vorläufig if teine Gemeinschaft ift, weil es in seiner Eigenschaft eines Dies bes andre Dies schlechthin ausschlieft, es ift gang unvermittelt it ibm, fie haben nichts gemein als eben ein Die 8 ju fenn. unte so nicht bleiben. Die Dies sollten Blieder einer gemeinschaftben Birklichkeit werden, sie follten sich über ihren Inhalt unter sich mgleichen, und bas geschieht nun mit ber Kormulirung bieses iedfennd. Die bisher unaussprechliche Determination bes Die 8 = pne wird bezeichnet, es wird angegeben, in welchem Stud bas \* Dies ein unterschiedenes vom andern ift, mas an ihm einzig , und worin es mit andern Dies zusammenfällt. Das ist das imiv und der Zwed aller Korm. Das Dies ist mit seiner formel-1 Kaffung erklärt und aufgelöst. Damit ist nun allerdings der bis i so unbehandelbare Eigensinn bes Diessenns fehr gemilbert. Das ies unterscheibet sich in gewissen Punkten, aber in anderen fällt d bas eine und bas andre jusammen, es ift einerlei Dies-# ift die Gemeinschaft der Dies eine Gemeinschaft der einerlei ies geworden, sie find vergleichbar geworden und haben sich verten. Es ift richtia, baf das Eines = mit = fich = fenn und das Biele= m des Dies schon formelle Bestimmungen sind; nachdem es ein= A so weit gekommen ist, kann es ohne sie weder vorgestellt noch Agesprochen werden, aber das Berhältniß bleibt dasselbe; die Form bit wird fich inkommensurabel; sie wird ihre eigne Gestaltungsaufbe, ihr eigner Stoff. Das Dies wird ein unterschiedenes Dies, er auch ein einerlei Dies und zwar ein Einerlei in unterschiedenem

Sinn; bamit verrath fich, bag ber Begriff fich in ibm geltent ge macht hat. Bar bas Cubjeft als bas in feiner Art einzige Die in Ansehung seines Thund und Laffens schlechthin freigegeben, is war doch auch sein Schickfal allen Konstellationen bes Zufalls weit gegeben. Jest erft hat es an der Totalität des einerlei Dies, ba ce anachort, einen Salt, ce ftebt unter ihrer Gemabrleiftung und ihrem Schup, aber es fleht nun auch unter einem Gefen, unter bem Formalism biefes Einerlei. Bas ihm an Freiheit ber Bemgung übrig bleibt, ift nunmehr zwar nur noch konzedirt durch bel Übereinkommen Aller und auf bestimmte Wege verwiesen, aber bet kann ihm nun auch nicht mehr fo leicht genommen werden, wie d senn murbe, wenn biefe Bege nicht ein Gemeingut maren. Det ift der Begriff. Die eine Bedingung mußte durch die vielen un terschiedenen Ralle des Wesens hindurchachen, um bas übereinlem men in der Kaffung zu motiviren, in der fie zusammenfallen, w ber fich diese Bedingung im Begriff entfaltet: in Dieser Raffun vergleichen sich die unterschiedenen Ansprüche und Rrafte. Begriff auf jene gemeinschaftliche Bedingung fällt, bas ift ber 86 ruf der fich ihres Bestimmens und Wirkens bewußten Ginheit be Wollens gewesen, (nicht des einerlei Wollens im Willen des Bickn sondern) des einen und einzigen Wollens. So weit ist der Begriff die Idee des Begriffs gewesen. Bon da ab, daß fie der Begriff wird, ist sie nur noch die Formel des Müssens für die vielen Willen. Und boch kann nicht gesagt werden, daß nur noch die Idee die Briorität hat, sie hat sie eben so wenig ausschließlich, wie sie die Freiheit des Willens ausschließlich hat, d. h. so wenig wie diese jemals eine absolute mar. Condern der Begriff, ihr Material, in der Kaffung bes Begriffs ift ber Ibee gegeben. Es giebt nach bem einmal um vermeidlichen Dafiftabe der Borftellung feine Ginbeit des Bollens, die nicht eine Nothwendigfeit vor sich fande, die Idee bat fie p verwenden.

Daß das Subjekt gerade diese Pradizirung hat, und daß diese Bradizirung das und das bestimmte Subjekt ergiebt, ist unmittelbar

weber die Forberung, noch die Wirfung der Idee, sondern des Kon-Litts ber gegebenen Bedingungen, b. h. des vielen konkurrirenden Dies. der Glieder jener Gemeinschaft, beren Bergleichungseinheit ber Begriff ift. Allerdings, daß es so fommen mußte, war schon bas Wert, die vorbedachte Anordnung einer Ibce gewesen, ber Bee, die fich felbst diese Grenze ihres Ressorts im Begriff fent; jest nachdem er bervorgegangen ift, ift sie an seinen Formalism gebunben. Die Idee bleibt nicht die eine Idee einer einmal für immer bewirtten Schöpfung, sie lost sich in ein Bieles und Bielerlei von Meen auf und eben bamit verzichtet die freie Selbstthätigkeit des Bewußtfenns in ihr auf seine volle Freiheit, es hat sich einen Faden feiner Thatiateit zum Boraus geschaffen, Die Die vielen Willen verbindet. Gewiß von da ab. daß die Berwirklichung der Idee anfingt, d. b. daß fie die Eigenschaften und Krafte des gegebenen Chiffs und ihre Ausgleichungsafte für ihren 3med zu benugen bat, wird der Brozest von Kräften unterhalten, die ihre Bedingungen the fic baben. Aber immer war die Synthese dieser Bedingungen am 3wed eines Begriffsinhalts ber Rathschluß bes vernünftigen inen alles Befen umfaffenden Befens gemefen. hier fieht man, bas das zu bedeuten hatte, wenn gesagt war, die Form fommt dem Bewußtsenn als solchem so sehr zu, wie dem Gegenstande; sie mar einmal die Idee der Form gewesen; aber der Brozes der Dee nimmt, wie jede Handlung, sie auch wieder zum Boraus in Mirud.

Das Wesen wird sein eigner Stoff, er löst einen Theil von sich ab, um ihn zu seinem Bildungsmaterial zu machen. Aber damit kann ab ihm nicht den Werth benehmen, der ihm als Wesen für sich zustumt. Es wird damit nicht bloß sein leidender Stoff, sondern ah das Subjekt des Regulatives der freien Selbstthätigkeit desjesigen Antheils Wesen, dem er dienstdar senn sollte. Das geschieht damit, daß er das Subjekt des Begriffes wird. Er tritt der Selbststätigkeit des Wesens in der Idee mit einem gegebenen Formalism des Prinzips gegenüber, und dieser stüpt sich auf das Einverständs

nif, das Einerlei ber Motive im Material. Bare es nicht vone zu einem solchen Einerlei ber Bestrebungen und ber Beschaffetig des Materials getommen, batten fich biefe Rrafte und Beftrebungs geriplittert und vergettelt, so ware die Form, das Gefes ihrer Hal gleichung nie eine Macht ber Ibee gegenüber geworben. Der fell thatige Bille in ber Ratur follte mit seinem Stoff nicht fchechthinm den können, was er will. Es follte für einen beliebigen Besfel k Willens keine Aussicht auf einen Erfolg seyn, er sollte nicht in jedn Punkt und in jedem Augenblick ein andrer werden konnen. Das S fen mußte ein respettives Einerlei von Befen ober ein Bieles von it erlei Wesen werben, um das Bildungsmittel für die Bee abmedt Je reiner aber bas Einerlei der Glieder des Gangen wird, desto mi wachft ber Gultigfeiteumfang bes Begriffeinhalts und befte \$ barrlicher und unbezwinglicher wird bas Gefet, bas Ergebnif Übereinkommens, bis es in der Form der reinen Sinnlichkeit bul geführt ift, so weit der Gesichtstreis der gegebenen Birklichteit uit Jest ift das Wesen die Masse, in ihrem Interesse ift alles eine ftanden. Das ganze Berhältniß war wohl einmal die Schoul ber Ibee gewesen, aber nun tritt ihr bas eigne Bert gegent und welche Wendung sie auch macht, ber Kormalism ber abstrall Maffe wird ihre unüberschreitbare Grenze. Das Wefen ift eine wi Summe von Befen geworben. Bum 3med beffen, mas wei aus ihm werden soll, muß es vorläufig darauf verzichten, em Befferes zu fenn. Damit, daß es eine folche Summe von Be wird, bekommt es seinen Körper und ist nun der reinste Stoff bie Realisirung bes respettiv einen umfassenden Willens. Es if # das Subjett eines unbedingten Begriffsinhaltes geworden, in burchgebends gemeinschaftlichen Konfiguration des Inhaltel, ber fich die Blieber ber Summe mit ihren unterschiebenen ch nen Ansprüchen, so gut es geht, jurechtruden und in den gege nen Raum theilen. Damit, daß bas Individuum an diefer # fung seinen Antheil bekommen hat, ift es ein Glieb ber st

worden. Alle Berwirklichung der Idee involvirt nun die Forrung, diese für sie zu gewinnen, sie kann ihrer nicht entram. Das wiederholt sich in allen Stadien der Gemeinschaft und
jedem hat sie der Idee gegenüber, zu der sie verwandt werden
A, ihre Berechtigung für sich. Die Masse ist eine Macht georden.

Sieht man genauer zu, mas bas oben verlangte Einerlei bes ies am Befen, das Einerlei feiner abstratten Sinnlichkeit zu bedeun bat, so ift es nichts anderes, als bie vorausgegebene Bergleiungeeinbeit zwischen ben unterschiedenen Gliedern ber Gemeinschaft. rgendwo und wann muß ein folches Ginerlei bei ihnen vortommen, mit fie überhaupt Glieder irgend einer Beziehung werden konnten. 198 Befet (ber Begriff) ift gur Sicherstellung bes untergeordneten kefens zugleich gegen ben Bufall und die Macht ber überlegenen Die vielen untergebenen Dies haben gemeinschaftliche ache ihnen gegenüber zu machen, um sich ihrer zu erwehren, um icht in dem Beruf, ihr Stoff ju fenn, unterzugehen. Das Ben, das nicht durch seine eigene Bernunft regiert wird, wird nur od burch seinen Antheil an der Gemeinschaft des Beariffs regiert. ies Soll sollte nicht der Zwang eines zufällig überlegenen Wilne fenn; es ift immer noch eines wie bas andre auf bas Gubft in feiner Eigenschaft eines fich felbst bestimmenben Befens benet, wie viel oder wenig damit auch gesagt ist. Also dieselbe mordnung, die dem dienstbaren Wesen die Freiheit entzog, über felbst zu verfügen, nimmt sich seiner boch auch wieder bem rigewordenen Willen gegenüber an, sie überläßt es nicht seinem isiafal. Aber das ist noch nicht alles, es ist nicht bloß zu Gunm feiner, des dienenden Wesens, daß das so eingerichtet ist, sonen auch zu Gunften bes herrschenden, des Gubjefts bes vernünfgen Billens in ber Idee. Denn es ist ihm damit das Mittel an die iand gegeben, das Wesen im Stoff bei seinem eigenen Begriffs. **halt zu fassen, wenn er ihn zu benuben weiß, bei seinem Plan** 'Rednung zu ziehen, und die Ausführung seines Willens ibm zu überlassen. Dazu brauchte es nur ihn an die verschiedenen der griffsgebiete des dienenden Wesens so zu vertheilen, das einem je den seine ihm angemessene Rolle dadei zusam. Der Wisse in mispettiv letter Instanz hat das Geschäft der Berwirklichung der Im an die Ratur übertragen, an einen unter gewissen Gesehen von schaftebenden Raturprozeß, d. h. an die Thätigkeit und die Bedünsisse eines Wesens, das so eingerichtet war, daß auf sie gerechnet werden konnte. Das giebt eine Reihe von Stadien des Wissans, auf deren jedem er zwar dem Willen der umfassenden Idee untergein bleibt, aber immer auch einen Zweck vertritt, der seiner selbst wegen versolgt wird. Die eine Idee begreift ein Zusammen un noch mancherlei andern Ideen in sich.

Die Idee macht zuwörderst eben ihrer Einzigkeit wegen sicht den Anspruch, eine verbindliche Borschrift für andere Auffassund und Handlungen zu seine, für die Art und Weise, wie sie sich ihm Aufgabe zu entledigen haben. Es liegt ihr nichts daran, was andere die Sache anders oder eben so nehmen und ihr nachtnise. Aber wenn die neue Wahrheit immer nur ein Passus einer ällem und weitergehenden ist, so liegt schon darin, daß sie ihrerseits wie der Inbegriff anderer, in ihr verborgener, Wahrheiten ist, die nun allgemach an den Tag kommen sollen; sie wird das Prinzip einer neuen Schule, das Ideal, das eine Menge von Bestrebungen in seinem Sinn auswedt, die alle, so gut es ein jeder westeht, dies Ideal zu verwirklichen suchen, es ist ihre Autorität worden. Hatte die Idee die Berbindlichseit eines Begriffsinhaltel, so bekömmt sie nun auch seine Berechtigung und wird das Schem beliebig vieler Fälle und Abwandlungen.

Das Geset wird gegeben. Das heißt genau so viel, als went man fagt, der Begriff muß einmal die Idee des Begriffs gewest sepn, die Idee der Berbindung und Ausgleichung der unterschiede nen Ansprüche des Stoffes, der zum Ergebniß zusammenkommt. Es ist richtig, daß dies, das Ergebniß, von diesen Bedingungen abhängig ist, aber die Beschaffenheit dieser ist rückwärts wieder ab

naig vom Ergebniff, b. b. ben Mitteln und Begen der Berftanaung, die Motive und Bedingungen verdanten ihre Beschaffenit diefer, fie find auf fie berechnet. Die Ronzeption ber Idee balt die Kaffung des Berbaltniffes zwischen Ganzem und Glieb, 3 Artifulirung bes Gangen. Es geschieht nichts, mas fich von aufe aus von felbit verftunde. Es ift ber fich feiner Abficht beutte Bille, ber bas Gefen giebt, ber bie Bedingungen fammelt ab formulirt, nach benen sich bas Brinzip einer Korm mit Rothendialeit zu einer Bielbeit von Begriffen erplizirt. Aber bas ift tet mehr eine Synthese realifirter Motive, Die jum Gangen gummentreten. Bare bas, bann mare mit ihnen alles geschehen; an batte fich nicht lange zu befinnen, mas baraus zu machen L für die Ibee bliebe wenig übrig. Sondern das Gegebene find k Momente bes Bringipe eines bestimmten Begirte ber Form. ab baraus läßt fich viclerlei machen. Damit ift über bie konkrete affung der Berftandigung noch nichts bestimmt. Darum mußte e burch die Einheit des verständigen Willens hindurchgeben, er wite feben und überlegen, mas fich baraus machen läft. So wit bas Soll, bas Gefen, die Ibee bes Gefenes mar, mar bies on nichts, als was hier an andern Stellen das Prinzip des beimmten Kormalism genannt worden ift. In ihm hat der Berand aus jenen vorhistorischen Bedingungen des Begriffsinhalts bon seine Bartie gezogen. Jest erst entfaltet fich die Korm (im bingip) auf eine nothwendige Beise zu den einzelnen Begriffsbeimmungen; biese waren mit der Idee noch nicht gegeben. dee hatte ein gang andres Broblem, als das Gesen. Das Brolem der Idee ift die freie Synthese der Bedingungen bes Dies. om Dies im engeren Ginn bes Worts, bem Dies gegenüber bem legriff, bis zu dem Dies, das der Begriff felbst wird.

Der Begriff faßt die Idee nicht, weil die Form das Dies nicht ist; er thut es in seiner Eigenschaft des Repräsentanten der Form ist. Denn obschon sich das Dies gestaltet und der ganze Beist Begriffs darin besteht, auf das Dies einzugehen und es zu

formuliren, so gelingt ihm bas boch nur bis zu einem gewi Buntt, und er erreicht diese Grenze früher, als der Rest des Mo ment bes Befens ift. Das zeigt fich barin, bag ber Gegu ftand nur auf ben Werth bes Bliebes bes burchgebenben Gemei wesens der Sinnlichkeit reduzirt zu werden braucht, des dans gigen Ginerlei der Gegenstandlichkeit, um in ber Form feines 3 balts aufzugeben, bas Dies an ihm icheibet aus, und nur ! ber Begriff die Idee des Dinges. Das Subjett der Aufgabe ift 🚅 einen tontreten Stoff reduzirt, ber in ber handbabung, wie to ber Betrachtung, ale irrelevirent ausscheibet. Man fieht bier bei lich, was der nicht erschöpfte Inhalt des Dies zu bedeuten bek es ift die unerschöpfte Quelle ber freien Selbstbestimmung an im und das tann allerdings jeden Augenblid zu Dingen Berenke fung geben, auf die nie gerechnet sepn konnte. Und nun ik n würdig, wie dieser Ursprung im Wert der Ibee nachwirft, wie es, obschon von seiner Quelle abgeschnitten, boch einen 3 halt mitbekommen konnte, der für die Kormel, wie für bie Si trachtung unerschöpflich wird. Das Denken und Sprechen barifer nimmt kein Ende, wenn es auch nicht immer etwas Reues ift, der es zeigt, daß keiner dem andern darin genügt, und man sich selbk nicot genügt.

Inerhalb des Umkreises und der Mittel der Form, die einmel die Idee an die Hand gegeben hat, finden sich immer neue Gemeinschaften des Begriffs ein, zu denen sich die Momente einer solche Form verbinden, er ist auf den Wechsel der Konsiguration bereinet, aber das sördert nicht, ab dreht sich in einem Kreise, so mendlich er ist. Es mußte immer wieder von Reuem in der vernischtigen Einheit des Selbstbewußtsenns des Wesens der Ansang pe macht werden, um für den alten Umsang des Ganzen neuen wachs zu erhalten. Es mußte immer wieder an die Idee retwritt werden.

Das Ergebniß ber einen Sandlung des einen Willens ift auf eben nur dies eine. Diese Einzigkeit des Borganges bringt es mit fich

if die Ibee in biefem einen Aft ber Berfinnlichung erschöpft ift. 50 verbalt es fich, so weit der handelnde Wille in seiner Einheit alm andern gegenüber aufgeht.) Die fe Idee ift in die fem Dinge awirklicht, es tamen gewisse Bedingungen zusammen, die es mobirten, damit ift die Aufgabe befriedigt. Der Inbegriff des Gemitanblichen reicht bis zu biefem Ende, in bem er in ber Ginzigit bes Crempels abschlieft, wie bas viele Ginerlei bes Bewußtand in der Einzigkeit bes individuellen Bewuftsenns. Go weit vird beides potenzirt. Man kann das als ein Baroli ansehen, das on der Seite des Falls des Dies dem Begriff geboten wird. vier erst hat der Werth der Ziffer vollständig aufgehört, sie hat imen Sinn mehr. Das in seiner Art einzige Werk der Idee schließt men Werth und 3wed vollständig mit sich ab. Wer es mismwill und davon seinen Rugen ziehen, suche es auf. Die Schofung bes vernünftigen Geistes ist ein in seiner Art einziger Att, ine Bervielfältigung ist die Sache der Summe der Wesen, die ihn umehmen und ihn sich zu Rut zu machen haben. Diese Berviel-Migung ber Erempel entspricht gang bem Mechanismus bes Berme in ber Ratur.

Aber eben darum ist die Idee damit auch noch teine Autorität worden, sie giebt teine Regel für das Berhalten andrer an die end. Sie thut es als solche nicht, eben darum nicht, weil sie mit hanfängt, und nicht mit einer vorausgeseten und umsassenden lacht autorisirt ist, sie ist nicht von ihr verbürgt. Aber sie wird n Brinzip für das, was nachtommt, sie wird diese Macht selbst, weiß sich Autorität zu verschaffen und mußte es können, wenn Prozes der Entsaltung des Wesens, ein wahres Werden mogshen sollte. Darum war gesagt, es muß immer wieder an sie kurrirt werden. Es ist richtig, so leicht läßt sich der Begriff nicht namg ablausen, er hat auf etwas dieser Art gerechnet, darum at er in sich Raum genug für die freie Bewegung des Geistes gessen, das lag schon im Prinzip des Ansangs mit dem Ganzt, und er ist ja selbst nur eine frühere Idee gewesen. Aber eben

barum giebt es fein erftes und weiteftes Gebiet bes Begriff mi wie weit ber auch aushole, ber gerade an ber Tagesorbung in in muß am Ende einem neuen Geist Blak machen, einem, ber betratt immer noch mit ihm in die Grenzen eines vorangehenden Begriffste girts fällt. Dan beareift mobl, wie man bier ber Distretion eins Bringips anheimgegeben ift, für beffen Bernünstigseit nicht imm aut zu sorgen ift. Bas einmal ba ist. lätzt Raum genne fit M. hin - und herbewegung bes Geiftes. Wenn bie Thee biefen Rank benuten will, wird sie immer schon unendlich viel zu thun findut Aber fie begnugt fic bamit nicht. Sie mischt fic vorschnell in be Angelegenheiten bes Pringips, bem fie bie Gefehgebung für We III und Lassen verbankt, unter bessen Autorität sie bervorgebt. Bo fig hat fie bamit einen Schritt über ihre Sphäre hinausgestill Aber, wie gesagt, es geht unter Umftanden bester, als man erwand follte. es tann fogar eine Art moralischer Bervflichtung vorloumis auf diesem Wege einzuschreiten. Es ift im Gemeingeift nicht im alles, wie es fenn foll, man weiß bis zu welcher Grenze er zwei bie Konsequengen seines Bringips ausbeutet. Er ift oft febr nacht big und jufälligen ichablichen Ginfluffen juganglich, geneigt Neuerungen bei aller Zähigkeit der Gewohnheit, er ist wie alles in währendem Werden und Bergeben, darum kommen Zeiten, wo er 🐗 selbst nicht weiß, mas er will und soll. Ift es so, bann ift die 3th für die Idee da zu reagiren, fie versichert fich der Bestrebungen, in unter der Oberfläche der Gegenwart arbeiten, sie mittelt ihren 🐌 sammenbang aus und weist ibn in den Anwendungen nach, die 🎏 davon macht. Gelingt es ber Ibee, bem neuen Geift Luft ju wer schaffen, dann hat fie gewonnen. Db es das Rechte war und 🖦 welcher Dauer, steht dabin.

Es war die Beziehung der Idee zum Begriff von der Seite pe Sprache gekommen, wie man es dem Ergebniß wohl anmertt, de es seine Quelle in der freien Selbsithätigkeit des Geistes hatte. Die in ihrer Art jedesmal einzige Thatsache konnte nur aus der ungetheilen also noch durch nichts vorwegbestimmten, Einheit des Bewußtsen

m Befen ber fenn: sie kann sich in etwas Anderem nicht außern. Den man dies Wort Idee im weitesten Ginn nimmt. Dag in ihr nehr geschehen, als gerade nothwendig mar, ift ihr Berdienst, aber 108 wird auch ihre Klippe und wird ihr so oft unheilbringend. Es ft bas verftandige Wesen, dem konzedirt ift, Ideen zu haben, weil wn diesem eben erwartet merden fann, bak es fich bessen bewufit ikeibt, wie sie Etwas im Umfange bes thatsächlich begrenzten Beuiffdaebietes ift. Wenn fie gleich die Schöpfung des individuellen Beiftes ist, dieser in ihr als solcher erscheint, so kann sie sich nicht ber Forberung entziehen, Etwas unter Ihresgleichen zu seyn, sie hat in Borkommen ihrer Begriffsgattung zu senn, sie ist nicht etwas shechtweg Einziges in ihrer Art, sie soll es nicht senn. Ihr Interesse foon ein gegebenes und kurrentes. Ihr Zweck ist ein einzelner Bued in einem Kreise von Zweden, die schon alle durch ein Einver-Mindniß in Ansehung ihres Ziels verbunden sind. So hat sie ihre Mittel einem einmal dargebotenen Bestande von Elementen und Momen zu entnehmen, bis zu allerlei Konvenienzen und Vorurtheilen, benen fie fich zu fügen bat, wenn fie wirken will. Sie erreicht selbst bie Sike ihrer Individualität und Unabhängigkeit und die Machtihres Berfpruche gegen gang und gabe Bestrebungen nur durch die metho-Miche Benutung solcher Mittel. Sie muß verständlich senn, und erft benn sie sich verständlich gemacht hat, wird ihre Einzigkeit gewürdigt wird fie eine Macht. Man begreift, wie der philosophirende Berand in die Bersuchung tommen kann, die Einzigkeit des Werks der Dee z. B. in Runstwerken in eine begriffliche Kassung zu formuliren. Dieselben Beschaffenheiten an ihm, die es der gemeinen und unbeungenen Borftellung verftandlich machen, berentwegen es auf feine Bemuthsverfassung, auf die eigne Thätigkeit des Bewußtsepns, auf in Reaftionsbestreben, eine Wirtung ausübt, wenn sie das auch int in Worte zu fassen weiß, werden für den klügelnden Berstand Arititers von Fach immer gewiffe Mittel abwerfen, die ihn in Stand feben, wenigstens in Bersuchung führen, für ein solches Bert beine Art von Kormel zu verschaffen, damit glaubt er es begriffen

zu baben. Aber er tauscht fich barin. Das bezeichnet die Schöpfinn bes vernünftigen Beiftes, daß, obschon fie von der Einheit bes 3m des fest ausammengehalten und durch und durch bedingt ift, fie dochn Die der Formel unfagbar wird. Die Irrationalität ihrer Bestandtheik ist diese also nur im Sinn der Einheit des Begriffs. Im Busamme hange ist alles in der Idee, aber das Einzelne behält einander gege über eine Unabhängigkeit, die verhindert, daß das Ganze in der Cw beit des Begriffinhaltes aufgeht. Allerdings, sie wird dieser nie so wit entwachsen, daß sie aufhört, durch sie bezeichnet zu werden. Man weiß, wenn man fich bes Begriffs an ihr einmal versichert bat we von gesprochen wird; die eine Idee ift aus demselben Stoff geicht fen, aus dem es die andern Ideen ihres Bezirks find, darum eff konnte die neue ein Zuwachs zu dem, was man schon wußte, in der Entfaltung bes Beiftes werben, fie bleibt ein Stud bes Gamen, bei aller ihrer Einzigkeit. Und doch, tropdem, daß bier nichts vorfommt, was nicht der Begriff faßt, tritt mit der Bermittlung alle bes zugehörigen Einzelnen ein Inhalt im Wert ber Ibee auf, ber auf einen repräsentirenden Ausdruck nicht zu reduziren ist. Und bier ist es nun die sukzessiv ausgeführte Anschauung, die erst das fick lende ergangt, die dem, dem Begriff vorenthaltenen Inhalt folgend, die Leere ausfüllt und den Zusammenhang berftellt. Wie der gangt Gegenstand dieser erst in der Bermittlung dieser seiner irrationalm Bestandtheile erreicht ist, so ist das Gemuth dies Ganze erft in der Doppelseitigkeit seines Berufe des Begreifens und der Unschaums Das ist in der Schöpfung des Werks und der Erkenntniß des Bell der Idee erreicht.

Die wechselseitige Priorität zwischen Begriff und Idee nimmt damt ein Ende, daß schließlich das eine das andre ipso jure, wie man se gen kann, wird. Die in letter Instanz disponirende Macht, das absolute Ich hatte, nachdem sich das Wesen in die Association des vielen Wesens geordnet hatte, Freiheit und Iwang ihm nach einem vernünstigen Maßstabe zugemessen. Hatte das Individuum einen steim Spielraum für sein Ihun und Lassen, für seine Schöpfung bekommen.

war es boch in alle dem auch einem Gesetz unterzogen. Auf diese nt ift für jeden gesorgt. Aber es ist eben in seiner Gigenschaft als mittelnder Macht, daß der absolute, in seiner Art einzige Wille ber Sphare bes relativen das Maß in allen Dingen vertritt, daß bas Brinzip der Bernünftigkeit vertritt, daß er dieses Gleichgewicht n Momente erhalt. Das ift nicht fo zu verstehen, als gelte bas och für die Beziehung seiner, des absoluten Wesens, selbst zum retiven, als mare jenes ein Blied diefer Ordnung der Gemeinschaft morben. Das schlechthin freie Wollen ift hiemit zugleich bas Beb für alles andre Wollen geworden, die Idee letter Instang ift que zich der alle Begrifflichkeit involvirende Begriff geworden. Dieselben tomente, die mit der Auflösung des Wesens in die Gemeinschaft n Befen zugleich ihre Berufsbezirke auseinandergeset hatten, um bau tomplementiren, find hier die untrennbaren Seiten, die Seite nd die Rehrseite, einer und derselben Thatsache geworden.

Benn man sagt, die Idec ift eine konfrete Idee, so bedeutet as eben, daß fie ihren Sig in der individuellen Ginheit des Bens hat, fie hat an ihr ihr Subjekt. Damit ist gefagt, daß das Ben in diefem ein schon verwirklichtes Wefen ift. Das kann also bas abividuum wohl, es fann ein Ganges beliebigen Umfanges eines abegriffes vieler und verschiedenartiger Momente, die Idee, in diese ine Ginheit fassen. Um das zu können, hat es den Berstand, aber weit ift dies fein Wert vorläufig auch eben nur noch eine Idee. defelbe Berstand vermag nun auch durch die Bermittlung des Beme fich so vieler sinnlichen Mittel zu bemächtigen, als nöthig sind, iese Idee zu versinnlichen: so weit aber bleibt das Eraebnis, was es wesen mar, diese Idee hier jest, die Idee dieses Indivinums. Ihre Berfinnlichung war der Zweck. Es andert fich nichts # bas Gebiet dieser Bestimmung. Es bringt einmal die Formel B übergangs mit fich, daß in jeder andern Beziehung die Wirtung leibt, was die Bedingung war, sie kann sie nicht überschreiten; der wed ber Berfinnlichung wird erreicht, aber weiter auch nichts. Ran fann fo menig fagen, daß die Idee hiemit erft verwirklicht

wird, wie man sagen tann, baf bie Similichteit bes verwanden Materials biemit erft verwirklicht wird; denn wie jene die Determ nation eines realisirten Wesens war, so war es biefe and; et i nicht die Sinnlichkeit, die den Stoff der Idee abgiebt, sonden bat Ding, und das Ding ift verfinnlichtes Besen. Also das liegt nicht in der Berfinnlichung der Idee, daß in ihr ein neues Befen better geht, das beißt, ein Individuum, das fein Wefen für fich bat Wenn das der Zwed der Idee war, so wird zwar immer noch nick perlanat, daß bier neues Material des Befens, neue Subftem et schaffen wird, aber es wird verlangt, daß ein Bruchtheil dieser Sukstanz zu einem sich seiner als eines solchen bewusten und in seinen Ramen handelnden Wesen individualisirt werde, zu ihm vom Garzen abgezweigt und aus dem Ganzen gefammelt werde; und zwar (widbies ift, was bier die Idee angeht) in der Art, daß das Ergebnis in einer bestimmten Kassung bervorgebt, also auch in einer duch die bereits obwaltenden Umstände bedinaten Brozedur gesche, es duck: nicht blok bas Refultat, ber 3wed a ed acht fenn, um bazu zu fem sondern es mußten zu biesem 3wed diese jent nicht mehr zu me gebenden Umftande bedacht und benutt werden. Und dies ift ein ganz andres Problem als das vorige. Denn wenn die Berfinnlidung der Idee im vorigen Kall das Geschäft dieses reglen Indivibuums hier mar und fein Stoff eine Summe realen (individuale firten) Wefens bier und bort, also ein Stoff, ber, so groß fic aus das verständige Geschöpf diesen Unterschied denkt, immer nur ein Jubegriff von Seines-Gleichen ift, so ift jest die Aufgabe die Berwirklichung bes Problems, die Berwirklichung eines Etwas, das noch nicht da war. Das konnte nur ein Wesen, das alles au dre Wesen, sein Material in sich begriff, und in sich begreifen tonnte, weil es das Wesen, aber das noch nicht verwirklichte Wesen war Das ist also ein Prozes, der nicht hier jest vor sich geht, bem ch mit seiner vorschreitenden Realisirung wird es ein Vorgang hier jest. Darum ift nun das Ergebniß nicht dies Individuum bier. sondern die Gattung. Der die Form von Raum-Zeit transzende

mbe Ursvrung verrath sich darin, daß die Wirkung überall und immr ale dieselbe gange Wirkung wiederkehrt. Bare bas bier thatige kemögen bas absolute, alles andre Bermögen in sich begreifende kemögen, also die Idee die absolute, alle andre Idee in sich begreimbe und die Sandlung, die sie verwirklicht, die absolute alle Sandung in sich begreifende Handlung gewesen, dann hätte es auch nieder nicht so geschehen können. Es gehörten durchaus diese beim Bedingungen bazu, bamit es so fam, einmal bie, daß bas subjekt der Konzeption des Iwecks, der Idee ein beziehentlich um-Mendes war; das will meiter nichts fagen, als daß es über die jorm von Raum-Zeit fortreichte, daß seine Identität nicht eine Ache bier jest ift, eine innerhalb der Form von Raum-Zeit, sonem daß sie diese in fich faßt. Go weit also gaben für den Borang der Berwirklichung Raum = Zeit nicht mehr weder die Ausmesmg, noch bas Dag ber. Die zweite Bedingung ift bann, daß dier Borgang aber doch auch wieder durch die Bermittlung eines Bens hindurchaeht, das an beiden (an Raum - Zeit) feinen Theil hat. vas heißt an der Korm und dem Mittel der Gemeinschaft (der Welt) 18 Birflichen im Sinn bes werdenden Dinges. Das Ergebniß dirbe anders gar nicht auch nur als eine unbestimmt große Gemeinbaft von Individuen bier jest auftreten können, eine Gemeinschaft, ie eben nur einer bestimmten Region der Welt von Raum = Zeit zuewiesen ift. Es verrath fich darin, daß der Stoff des Borgangs Bein in der Individualisirung bereits begriffener Stoff zu nehmen ist. ef er als folcher vorliegt, daß er in die Absicht der Idee eingebt, in seinem eignen Werden seine Kunktion bekömint. Und bas **iel sich erwarten**, da keiner dieser Borgänge ein schlechthin erster ist. Bift ein jedesmal andres Wesen, in dem ein und dieselbe Idee, ein w derselbe Aft der Verwirklichung auftritt. Die Idee ift bestimmt, 🛎 Gemeinaut zu werden, aber dafür muß auch in jedem Fall, daß biefer Prozest der Berwirklichung in einem neuen Material wieetholt, das werdende Dies in ihm eine thätige Rolle übernehmen. das die Idee, also das Thema des bestimmten Bildungsprozesses

als der geschloffene und vorbaltige Routtler von Bewennen ten an bas icon unterfciebene Welen übergebt: immter all Totalitat, obne fic in ber Aufldfung feines nummebigen Bei Summe ber Wesen, mit biesem zumal aufzuldsen und im fo beweift das Richtseyn des einen im Sinn des andern; daßies ein so ober so bestimmtes Wesen ift, was an die Gemeinscha vielen Wefens übergeht, sondern lediglich bie Ibee. "Min bi nicht miliversteben, wenn bas Wefen, das bier als das Unfublik Idee genommen war, das umfassende Wesen genaunt war bas alles andre Befen in fich beareifenbe; es find in diefem Stablat Berhaltniffes eben nur die Grenzen bes Berhaltniffes beziechnet. behrt werden tommen fie nicht, fie bleiben die schliefliche Bebin Rum Rwed ber jebesmal gerabe gegebenen Geftaltung bes Stifft i wurde gar nicht so weit auszuholen senn; man würde vorläufig in nur nothia baben, an eine relative Einbeit berienigen Solliafeltse au refurriren, die die Summe des Stoffs in fich begreift, fat il Umfang bie Determination feines Bollens den Berth bes Boit gebietes bekommt, bas tann ein schon febr abbangiger und in feind Biffen und Wollen febr eng begrenzter Geift fenn. wie das hier thatige Wesen seine Ronzeption an die Maffe miteat in die es sich bei ihrer Individualisirung auflöste, in einen Proc eingehen, der in unfrer Sphare diefem entspricht, fo murben wir ftatt unfere Gebanken im Dies des Kalles verfinnlicht zu haben, im in der Geftalt eines Begriffsgebietes verfinnlicht feben, in dem jebel Glied des Mittels, das für ihn gewonnen war, der Ausdruck diest Gebankens geworben ware. So wie es ist, ist uns zu biesem Iwek immer nur ein Stoff von vollenbeter Realität gegeben, mit dem wie nichts anfangen können, als ihn summirend theilen.

Die oberste Stufe in der Rangordnung der Thätigkeiten bel Geistes erreicht er in der Konzeption des vernünftigen Werkes. Dis sie den Inhalt des sich seiner Absicht bewußten Willens hat, verstill sich von selbst, denn einen andern hat die Thätigkeit des Geistes ein mal nicht. Über den Belang des Inhalts ist damit noch nichts end

Der Wille ift nicht mehr der eine absolute Wille, der Maßfab für die Bernünftigkeit alles andern; er ift in einer gegebenen Begrenzung freigelaffen, und mas in dieser geschieht, bat er selbst u verantworten. hier ift nun das erfte und lette der vernünftige Bille, der des Gesetzes Herr gewordene Wille. Er fann das Geset nicht andern, weil es die Priorität bat, aber er kann es für seinen Zweck unschädlich machen und für ihn benugen. Aber uch das umfaßt noch eine lange Entfaltungsgeschichte. Der 3wed bes vernünftigen Willens ift zuvörderst noch nichts als ein bis babin fehlendes Stud eines vernünftigen Inhalts; es ift also in Stud. das ihn erweifert, wenn es auch nur dazu aut ist. bn unter den gegebenen Umständen möglich zu machen. Das Werk 28 Willend ift hier schon auf dem Wege, feine lette Kassung zu beommen, d. h. ein vernünftiges Etwas für sich zu werden, das im Beruf des Gliedes feines Ganzen nicht mehr aufgeht. Es hat ankfangen, fich von seiner Quelle abzulösen, ohne damit verloren zu ichen. Sein Besitz kann unter verschiedenen Subjekten strittig seyn, mb von einem zum andern übergehen, das ist gleichgültig. At aber, der hier am weitesten reicht, der alle diese Bruchtheile der **wedthätigfeit** in sich begreift und überholt, ist der Aft, in dem das ingebniß das für sich selbst und seiner selbst wegen daseiende Geschöpf wird. Das vereinzelte Wesen findet sich in eine Welt gesetz, in der bon nun ab sich weiter zu helfen hat. Es hat für sich selbst zu men, dazu ist es mit gewissen Kräften und Werkzeugen ausgerütet, die es in Stand sepen, die Dinge um es ber sich zu nut zu uchen. Dazu hat es die Gabe, sie mahrzunehmen und zu unterbeiben, und die Mittel, sich ihrer zu bemächtigen und im Fall der bth zu erwehren. Es lag im Bringip ber Zwedthätigkeit noch nicht, ber Erfolg über die einmalige Boraussekung fortfommt; benn as der eine bei der Gelegenheit gewinnt, verliert der andere; das rbert den Inhalt des Wirklichen nicht. Er wächst nicht und mit alt ben Borgangen, die das Bedürfniß des Dasenns, der Erhaltung der ben obwaltenden Umftanden veranlagt, ift für das Gange fein

neues Terrain gewonnen. Aber man sieht schon, wie hier die Ratur auf dem Wege ist weiterzukommen, und wie sie das Prinzip nur in einem weiteren Sinn zu nehmen braucht, um den Beruf des Wesesenst zu sordern und zu potenziren. Die Aufgabe der Zweckhätigsteit selbst enthält es, daß das vernünstige Wesen mehr wollen und leisten muß, als es nöthig hat. Darum ist ihm zugestanden, in seinem Thun und Lassen seine Autorität zu seyn, und in ihm selbst die Quelle seiner Wirkungen zu haben. Das vernünstige Wesen ist das Subjekt einer Welt, die fortdauernd mit der Explizirung seines Inhalts beschäftigt seyn soll. Es schafft sich seine Welt. Es hat das Bedürsniß nicht bloß seiner Selbsterhaltung, sondern einer schöpferischen Thätigkeit, darum wird das Motiv seines Thuns die Idee.

So fehr ift die Idee das Werk der ungetheilten Identitat bes Wesens, daß es diesen Werth des mit sich identischen Wesens erst in diesem Beruf der Idee bekommt, in dem Aft, in dem es fich der Schöpfung seines vernünftigen Willens gegenüberstellt, also in bemselben Aft, in dem das Ergebniß etwas für sich selbst und seinetwegen Dasependes wird, eine Wirtung, von ber dem Schaffenben nichts zu gut fommt, als das Wiffen um diese Schopfung. andere Zusammenhang des erreichten Zweds mit seinem Ursprunge ist abgebrochen. Bis das Wesen einer solchen That fähig wird, mar es nur noch eine Summe von Besen, und sein Bille eine Summe von Willen. In der Schöpfung des Werkes, das nunmehr etwas für sich senn soll, wird sich das Wesen seiner als einer ibentischen Individualität bewußt, sie batte dabei nichts zu gewinnen und nichts au verlieren, fie lebt nur noch in dem ihr eignen Mittel ihred Gelbftbemußtfenns, alle Rivalität mit ben Dingen umber hat aufgebort. Es ift eben der Gewinn der Gemeinschaft am Werk des konfreten Berstandes. mas beabsichtigt mar, und ber erft mit der Bergegenständlichung ber 3dee erreicht ift. Diesem Intereffe fteht der Schöpfer des Berts anders nicht gegenüber, mit keinen andern Rechten und Anspruchen als jedes andere Glied der Gemeinschaft. Das Werk der vernünfeigen Idee ift ein Gemeingut geworden.

Das tonfrete Wefen hat den Beruf, fich felbft zu verwirfliden. Darum ift die Quelle seiner Thatigfeit, wie das Ergebniß ein immanentes, es ift ein Inbegriffenes in ihm. Der Sandelnde ift sein eigener 3med in allem, mas er thut, seine 3medthätigkeit ift eine gang eigennüßige. Es gilt bier junächst die Regel, daß jedes fich felbst das Nächste ist. Aber der Sinn der Sache, das Gebiet des Mittels, die Aufgabe, nehmen mehr und mehr an Umfang ju, die Bedürfniffe und Forderungen der Gelbftverwirflichung bes Befens bekommen einen immer weiteren Sinn, bis ber 3med, der Bortheil der Handlung, über den Punkt herausrückt, den das bandelnde Subjeft im Ganzen für fich bat; fie kommen einem Anbem au aut, bis aulent das Werf ber Thatigfeit fein eigner 3med bird und erft damit ist der Beruf des handelnden Besens zu Ende, lamit erft könunt sein Bedürfniß zur Rube. Der Bewegungsrund und das Ziel der Zweckhätigkeit werden allgemach die Idee. intfaltet fich die Bedingung auf der Seite des Bewußtsenns gu prer vollen Autonomie, so wird sie die Idee. Das Bestreben der wedthätigkeit, das ju Unfang nichts will, als die unmittelbare iorderung des Dasenns, der Selbsterhaltung des Subjektes, beriedigen, wird allgemach die Idee der ihrer selbst wegen vorhanenen Schöpfung, fo wie fich dies Bedürfniß mit dem der Aufgabe nd bem Wirkungetreise des Subjettes entfaltet. Und diese Entaltung balt an bis zu dem Augenblick, daß die Absicht, das Inereffe die Schöpfung des seiner selbst wegen dasenenden Indiviuums ist. Der Schluß ber Aufgabe fur die 3wedhandlung bes ernünftigen Besens ist der Aft, in dem das eine, in seiner Art ingige, alle Befen umfaffende Befen feine Gubstan; an die konwien Individuen ablagt. Das mar die Idee Gottes gemejen. ad diese hat er durchgeführt in der Welt, der wir angehören. bas war der Ginn und Zwed der Welt, denn es ift nicht eine oder ie andre Rlaffe von Beschöpfen, der ce ju gut tam, sondern die Welt ift der Inbegriff der durch und durch individualisirten und in jeder Parzelle der Substanz seiner selbst wegen verwirklichten, also apperzipirenden und wollenden Wesen. Das ist alles als aus ber Substanz Gottes geschaffen zu nehmen.

## Das Vermögen des Beiftes.

Es war hier die Rede gewesen von den beiden Funktionen des Geistes im eignen Gebiet des Bewußtsenns, von der Borstellung und Gestaltung des Zweckes, der sein Thun und Lassen bedingt. Das Ergebniß bleibt so weit verbürgt, als das Berhalten des Wesens, die Handlung mit ihrem Beginn auch sogleich in den Apparat eines Formalism geräth, der es zu seinem Ziel führt. So weit bleibt Bewußtseyn Bewußtseyn, und was und wie es ist, abhängig von allgemeinen Bedingungen. Und doch kann jener Formalism es auch nicht hindern, daß der Bewegungsgrund in seiner Eigenschaft eines Bermögens des Geistes in die Bedingung selbst einen veränderlichen Bestandtheil mitbringt, der nicht versehlen wird, sich im Ergebniß geltend zu machen.

Das Wort Bermögen verräth die Unfertigkeit des Subjektes der Thätigkeit. Die Borstellung sucht in diesem Wort Geist ganz deutlich schon etwas mehr als ein Attribut eines namenlosen Subjekts, das will sagen, eines Subjektes, für das, wenn auch die Metaphysik ein Zeichen dafür hat, der Sprachgebrauch nie ein Wort gefunden, zum Beweise, daß die Borstellung nicht fähig war, mit einem solchen Wort einen Sinn zu verbinden. Wäre sie das gewesen, so hätte sie auch das Bedürsniß gehabt, den Begriff in einem Zeichen sestzuhalten. Man dars einen solchen Wink nicht verachten. Allerdings der Geist ist nicht das Subjekt in seinem Wirkungsfreise; er hat schon in sich selbst die Fassung eines prädizirten Subjekt, er ist sein eignes Subjekt, und erweist sich als solches deutlich dadurch, daß er die Quelle aller Handlung auf der Seite des Gegenstandes ist, aber nicht eher weder diese, noch der Stoff der Bewegungsmosist, aber nicht eher weder diese, noch der Stoff der Bewegungsmosist, aber nicht eher weder diese, noch der Stoff der Bewegungsmosisch

mente ber andern Seite wird, als bis er fich selbst in der Art repartirt bat, und man tann fagen, in der Art mit fich zerworfen bat, daß fich ber eine Theil der fremden Sache widmet, um fie dem andern gegenüber zu vertreten. Der Beift mußte, um bas absolute Subjett ju fenn, untrennbar in seine Identität Diesenigen beiden Kunktionen eines absoluten Subjeftes vereinigen, die die Borftellung durch teine Reduttion mehr auf einen fürzeren Ausdruck zu bringen im Stande ift. So weit er aber nicht mehr bas absolute Subjeft ift, ift er eine Bradigirung bes Subjetts. Es ift richtig, daß dies schwer zu vereinigen ift. Und daß doch in diesem Begriff Geift diese beiden Bestimmungen des Wesens und des Geistes als eine gedacht werden muffen, ergiebt ber gange Formalism des Berhaltniffes. Das Gubiett. bas 3ch batirt fich nicht vom Wesen in ihm ab. (bas liegt hinter ibm), sondern vom Geist in ihm ab; in ihm weiß es sich als fein eignes Subjett, es ift sich in ihm erft feiner felbst bewußt, in ibm ift erft dies 3ch. Darum ist dies Moment der Selbstbestimmung zugleich das Moment der Selbstapperzeption im Befen. Also ber Beift ift dies Bewegungsvermögen im Befen, das nicht mehr bloß wirft, weil es wirft, sondern das ein Abhangigkeitsverhaltniß in sich begreift, noch bevor es wirkt, und zwar nicht bloß ein einseitiges, sondern der wirfende Grund wirft, weil er durch eine Apper-Beption in ihm zu einer folchen Wirkung herausgeforbert wurde. Der Grund ber Wirkung ist der Wille, der in dem, mas er inten-Dirt, seine guten oder seine verkehrten Zwecke hatte. Das bedeutet Dies Wort Selbstbestimmung, daß die Quelle aller Thätigkeit im Befen die Form der Beziehung zwischen ihr als Bedingung ihrer Shatiafeit aus ihr selbst als bem Bestimmten durch sie hat; d. h. Daß sie ihren Zwed hat, bevor sie als die wirkende That auf der Seite des Gegenstandes erscheint.

Der Thatigkeit des Geistes ist von Sause aus eine Aufgabe gestellt, Die Aufgabe, sich im Mittel, das ihm die andre Seite liefert, zu verwirfsichen, ein Etwas in der Fassung der vollen Wirklichkeit zu werden. Dazu bringt er seinerseits nur das Bermögen zum Dasenn mit. Der

verwirklicht sich zum Inhalt der vollen Realität im Aft seiner nittlung mit dem Moment, in dem er verneint ift, und das sei. feits wieder in ihm verneint ist; das ist der erfte 3med aller Ber-

Die Hauptsache bei dieser Verrichtung, bei der Losung dieses broblems, fällt dem einen, allen besondern Geist in sich begreifen. den Geift gu. Aber bann kommt nun für Jedweden die Aufgabe in irgend einer besondern Fassung wieder. Test zeigt sich, wie das Maß der Kräfte, das an die Auflösung zu setzen ift, ein eben so verschiedenes ift, wie der Werth des Wesens, dem sie zukommen. Am Anfang ist gewiß wenig für das Individuum dabei zu thun, ber alles ordnende und fügende Geift wird der Gemeingeift im Ramen des einen umfassenden Geistes. Aber nun fangt die Bedeutung des Individuums, und mit ihr sein Wirkungskeis wieder zu wach. sen an, und jemehr dies der Fall ist, um so mehr muß er zur Be-

simmung dessen kommen, was er will und thut. Die Bewegung im Sinn der Sinnlichkeit des Wesens ift ihm zwar gegeben, er findet fie vor; aber diese Bewegung überschreitet den Werth ihres Mo-

mentes noch nicht, sie hat vorläufig an ihr selbst einen unüberwind lichen Widerstand, denn porläufig vernichtet sie sich noch eben so sehr selbst, wie sie sich affirmirt, so ist es gestissentlich eingerichtet,

sie mußte durch sich selabint werden, um nur zuwörderst unichaplich in werden und einen piloparen Stoff für ben Beift abzugeben. Er mußte sie aus dieser Ausbebung losen und mußte sie gie

Dem expliqiren, war er wollte. Das liegt wesentlich im Sinn dex Aper immer bleibt er boch barum nur noch Es ift der Schluß bes Pringips, in

dem die unterschiedenen sinnlichen Bewegungsgrunde zusammenkom Thatfache des Geistes. bas Rudiment des Geistes.

ter roun

E trumq ii

Edbirbe

with ron te

· Kindada

- ie fett ta

: = 22 ( ( ) ( ) ( )

esta li

e Gerraln

الله المتذ

; = iene

ieme

· Leria

**I** IE.C

Tre.

----- 1

المترين

. 20

: =

1

÷

Sher mit

men. Das liegt noch nicht darin, daß er ein verständiger Geift is daß sich in ihm sein besonderes Gebiet der Thängkeit eröffnet. Den mit bem, was so eben von ihm angegeben ist, ist noch wenig ge fagt, es ist in Ansehung des Umsanges dessen, mas die Einheit de

Bewußtsenns in ihm will und weiß, wenig gefordert, wenn glei

schon auf dieser Stuse die Summe des Geistes den Umfang der Birklichkeit vollständig ausfüllt. Die Summe des Wollens und Bahrnehmung ist in seinem Sinn der ganze Inhalt der Wirklichkeit selbst. Aber mit dem Wachsthum des Wirkungskreises der Einbeit des Selbstdewußtsenns im Geist breitet sich zugleich seine Wissenschaft von den Dingen aus. Es ist nicht so gemeint, als wenn dies allgemach geschehe. Diese Einheit des Selbstdewußtsenns ist eben so sehr das Erste und Lepte, aber es ist auch nicht ausschließlich das Erste und Lepte. Darum tritt im Umkreise der endlichen Birklichkeit das sich selbst erkennende Bewußtsenn als der Schluß einer Entsaltungsgeschichte des Geistes auf.

Und zwar wird der Berstand jest näher die Funktion des Geistes in seinem Beruf der Erkenntniß des Gegenstandes, des Borwurfs seiner Wissenschaft. Es ist gar nicht unrichtig, wenn man den Berstand das Vermögen des Geistes auf dieser Seite überhaupt nennt. So weit würde er in keinem Koordinationsverhältniß zu andern Vermögen des Geistes stehen. Der Sprachgebrauch mimmt das Wort im Sinn des noch zu keiner Funktion obligirten Ihätigkeitsvermögens des Geistes auf der Seite des Verwustsenns, also der Innenseite des Wesens. Es liegt darin die Vorausseyung, daß die Erkenntniß, das Verständniß des Erkennungsvorwurfs der Maßstab für die Ihätigkeit des Geistes auf dieser Seite überhaupt ist.

Das ließ sich zum Voraus erwarten, daß der Handlung des Geistes, die unter der Leitung des Berstandes steht, wie sie ihren Veruf für sich hat, auch ihr besonderer Formalism zukömmt. Das der Formalism der Logik, der umfassendste Formalism, den es Liebt, der freisinnigste, eben weil jede inhaltliche Bestimmung in das der Erfolg dieser Operation vom Vermögen des Verstandes abhängt; denn das Seeichnet eben diese Freisinnigsteit, daß sie sich in das Fach des Verdandes am wenigsten mischt; wie er zu seinem Erfolge kömmt, hat zuzussehen, die Formel der Logik liefert ihm nicht die Mittel dazu; fo ist ihr auch der Werth des Erfolges sehr gleichgültig, sie sollte

das schlechthin unvermeibliche Gefüge aller Thätigkeit des Beatfepns abgeben. Also sie erft wird das Geset der freien Selbst. Bat pag Bewaßtledu pieleuide Smie r Gelbstbestimmung erreicht, deren es fabig war, bann ift bie jormel auf ein Geringstes an Bedeutung für seine Thatigkeit ge-

Alfo man versteht, wie das Ergebniß mehr oder weniger glücklich et = 10 ausfallen kann, je nachbem bas Nermögen beschaffen ift, je nachbem Emis abe es einer mit viel ober wenig Verstand angreift. Die Erkenntniß ist TENT IN THE eine Arbeit des Geiftes. Lage der Borwurf der Biffenschaft in einer allen. – बगताल und derfelben Sphare ber Prafen; aus einander gefaltet, alfo auf einen inii ne durchweg rationalen Inhalt redugirt vor einem, dann ware nach ber Ti ii He Bahrheit nicht lange zu suchen, aber es sind immer nur vereinzelte يتنين المتاية Angeichen ber Mahrheit, Die bis in Die Sphare ber Prafenz reichen, ba-الانتشيخ rum ift der Korwurf ein Rathsel. Er macht, bei der Rersassung, in der י ביניבו er vorliegt, ben Forderungen bes Verstandes an ihn große Schwierigkeit, wenn man von ihm für seine Bissenschaft, vornehmlich für ben burchgangigen Formalism der Dinge mehr gewinnen will, als er unmittelbar verräth, d.b. als nöthig ist, um ihn unter allen an-

in return in

= Em mé

I tei Emni

nahrer :

ATT TRU 

> ~: · - 7

, :z

. =

Der Geift im Wesen fängt damit an, Form zu betommen, daß bies sich begrifflich gestaltet, daß es in Stufen, Gattungen unb bern Dingen wieder qu erkennen. Arten des Mesens sich zu unterscheiden anfängt. Das enthält schon. daß gleichzeitig hiemit im Geist fich ein Unterschied von Berufsthatig. teiten einfindet. Der Unterschied der Ratur des Besend, seiner Ar tung und seines Merthe macht sich im Geift des Besens getten Man kann von einer so und anders hestimmten Ratur des Geiste im Wesen sprechen. Das sind Bestimmungen, also auch Bescha fenheitsunterschiede der Gattung. Aber sodann wird der Geift au eine Kunktion des Individuums. Und diese Individualistrung sein nes Merths und seiner Beschaffenheit hält gleichen Schritt mit De Stufenerhebung ber Ratur des Wefens. Im Gemuth beginnt De Unterschied ber Begabung. Der Geift im Wesen wird ein verein

betliches Bermögen bes Geistes, ohne daß sich das unmittelbar in der Beziehung zum Gegenstande, in ber Wirksamkeit bes Geiftes in biefem Sinn ausspricht. Das Bewußtseyn muß als eine Bestimmung bes Cepns im Wesen genommen werden, aber bann ift es auch ein wahrer Prozef in ihm, also eine Bermogenbaußerung bes Befend. Das Innengebiet bes Wefend hat die Fassung einer Relation in ihm, es hat, was das Wesen noch nicht hatte, einmal die Form der Bniehung, die Form im engeren Sinn des Wortes, d. h. die Form bes Senns, aber auch die des Werdens, darum weil es das Senn nicht wollftandig faßte. Die Bedingung dieser Austassung, ihre Korderung bleibt unerledigt hinter ihm zurud, es konnte nicht anders senn, ba, welcher Umfang bem Genn auch gutommt, es doch immer nur eine einseitige Beschaffenheit bes Befens ift, und nun verrath fich im Bewuftfenn, in feiner Gigenschaft als Aft des Wefens, die Bermogens. änferung eines bem Seyn noch vorenthaltenen Inhalts des Befens von diefer Seite. Es muß schon ein bestimmtes Gebiet des Wefens fenn, bas fich in biefer Bermogensauferung bes Beiftes verrrath. Das ift bas Erscheinungsbestreben bes Beiftes. Und bies fann nicht anders, als alle Vermögensäußerung, ju Gliebern der Relation, die biefe vermittelt, das Glied des Übermaßes an Subsistenz und das Glied des Untermaßes an Subuften; des Geiftes, an positivem Bermogen des Geistes haben. Er ift an die Glieder dieser Relation ver-Das positive Glied dieses Verhältnisses, bas Subjekt bes Abermaßes ist doch immer nur der eine Bestandtheil im Bermögen ▶ €8 Beiste8; ist er aber nicht mehr die ganze Bedingung, so ist er wach nicht mehr ber schlechthin und ausschließlich selbstthätige Theil un Subjett.

Die Rolle des positiven Bewegungsgrundes kann immer nur er überschuß an Willensvermögen bekommen. Er sest sein Stud Regen den durch, der dessen zu wenig hat. Also wenn hier soeben dies Berhältniß des Überschusses und Untermaßes an Vermögen als in Berhältniß zwischen dem zu viel und zu wenig an dem noch jenstis des Senns zurüdgebliebenen Wesen genommen war, so darf

bas boch nicht so migverftanden werden, als wenn es nur noch bas affirmirte Befen mare, bas bier in Rechnung tame, fo bag bies ber Dafitab bes Bermogens mare. Man muß vielmehr fagen, bak Die Regirung des Wefens im werden-wollenden Inhalt eben darum eben fo aut ber Makitab eines Bermogensüberschuffes wird. wie feine Uffirmirung. Der Überschuß an Wesen ift eben fo sehr bie Quelle bes Überschuffes an Bermogen, wie bes Untermaßes an Bermögen, und eben so bas Untermaß an Wesen. So weit bezieben die Blieder ihre Krafte aus der Relation, der fie angehoren. Es ist gang ber Kall, ber icon bei ber Subietwrädigirung portam. wenn bas Glied fein Prabitat aus ber Gemeinschaft ber Begiebung bekömmt, die es mit seinem Rebengliede verbindet; aber wie fcon biefem Berfommen bes Prabifates bas gegenüberftebt, in bem feine Bedingung in bas Subjett felbst rudt, sowie bas andere Glied fich zu einer unbestimmten Bielbeit von andern Gliedern, also auch bie eine Relation zu einer unbeffinmten Bielbeit von Relationen aufloft. so auch hier. Auch hier ift das wieder fo, daß die beiden Ralle des Berhältnisses sich nicht schlechtweg ausschließen, daß etwas von jebem in jedem übrig bleibt; es ift eben bas Untermaß an Bermögen im Borwurf seines Zwecks, was dem thatigen Gliede seine Bermogensauslaffung zum eignen Bedürfniß macht. Der thatige Theil ift barum, weil er nicht ber ganze Grund ift, zugleich ber leibern= be. Die Glieder, die fich in ber Begiehung gegenübersteben, ver= bindet, von Seiten bes Befens an ihnen, die Gemeinschaft einer burchgangigen Substang, an ber ihr eignes Befen feinen Theil bat. vermittelst deren sie wechselseitig in einander eingeben. (bas ift bie Briorität der Bermittlung), das eine mußte bis in bas andre bineix reichen, um ein Moment seines Bestrebens abzugeben; bied, bas andere, mußte so zu der Wissenschaft kommen, daß ihm etwas fehlte. ober daß es etwas zu viel hatte. Wie sich das in dieser Art in einem andern Sinn der Bestandtheile, die hier vorkommen, auf Der Seite der Sinnlichkeit verhalt, so verhalt es fich auch so auf der 311nenseite des Wesens und in der Beziehung beider Seiten auf einan-

i

,

Die positive Bedingung mar nur barum bas Bermögen ber Borftellung, ober das Bermogen des Bewuftfenns tonnte fich in ibr nur barum auslaffen, daß es irgend mo ber Mangel des Wifsens aus dem Gleichgewicht seiner Momente gebracht hatte, daß ein Bewegungsbestreben in ihm veranlagt mar, bas fich biese Leere gu Die erfte Lebensäußerung bes Bewußtfenns gebt in nut machte. der Reaktion gegen die Leere an Bewußtseyn auf der Innenseite des Wefens hervor. Diese Doppelendigkeit der Bedingung in der Ibatiateit bes Gemuthe ift es, berentwegen bie Direktion ber Sandlung gegeben mar, mas die Nothwendigkeit seines Verhaltens in der Borftellung verbürgt. In dem, was diese Direktion, so weit fie ein Brinzip bezeichnet, bas einen unbenutten Raum in fich übrig läft. nicht vorweg bestimmt, kann sich die Borstellung benehmen, wie fie will; in diesem Stud fteht fie nicht unter ber Bemahrleiftung eines Gesetzt ber Thätigkeit, die Wahl ber Ziele und Berbindungen ift frei, obschon das doch immer so weit in einem methodischen Busammenhange bleibt, bis wohin auch die Bewegung des Bewuftsenns durch den Stoff der Borstellungen geht, alfo ihn der Faden des ge-Bebenen Borwurfe verbindet. Darin zeigt fich, daß bas bewegende Bermögen in einem formell geordneten Stoff wirkt, dem Gebiet der Beiten Gegenständlichkeit, ju dem fich die Subfisten; der Innenseite 🌬 Befens entfaltet hatte. Über das reine Befen ift das Bermö-Ben der Borftellung schon immer hinaus, in ihm giebt es, wie geat, noch teine Form, also feine gegebenen Bege ber Thatigteit. Ber auch tein Bermögen, weder ein positives, noch ein Unvermögen; > co fangt erft mit bem Eintritt ber beiden Ausmeffungen bes Sepns and des Werbens an. Das Senn erschöpft bas Wesen nicht. Das Der ilbergang best bie Befen. Der ilbergang bes werbenden Wefens ift das Material, von dem alle andre Sandlung - bt. Ift diefer aber einmal gegeben, dann entfaltet er fich, gerade wie das Senn am Wesen zu einem Subjekt diskursiven Inhalts. 🗪 einem Unendlichfachen von Aufgaben bes Überganges, in benen

es sich um nichts weniger mehr handelt, als um eine Berwirklichun bes Wefens.

Benn das eine Glied im Subjekt der Handlung auf der Seider Sinnlichkeit das affirmirte Ding ist, so ist das andere die bezit hentliche Leere im Sinn derselben Seite. Und so ist es auch auf die Seite des Innengebietes. Es handelte sich in der Borstellung de rum, eine Leere im Sinn des Bewußtseyns zu erfüllen, und die mußte irgendwo die Quelle einer positiven Thätigkeit eröffnen. Da sind die Glieder der Ausgabe, die zu verständigen sind. Und beit Theile werden das Subjekt, also auch der Gegenstand des Selbs bewußtseyns, noch ehe man zum Bewußtseyn des Ganzen kömm d. h. der Ausschung. Man mußte sich der Leere im Sinn des Wissens bewußt werden, um das Bedürfniß der Leere im Sinn des Wissens bewußt werden, um das Bedürfniß der Borstellung zu habe Und ehe man dies Bedürfniß der Borstellung zu habe Und ehe man dies Bedürfniß der Borstellung zu habe Lindlungstraft nicht in Bewegung sehen, um sie sich zu ve schaffen.

In allerlei wechselnden Fassungen, wie es die Gelegenheit gieb wird das Wissenwollen, wie alles Vildungsbestreben, immer auftrete aber alle diese Afte muß ein in ihnen durchgehendes freie, also not unwirksame Vermögen unterhalten, es giebt ihm die Kraft. Steht di game Vorgang schon unter der Autorität des Verstandes, dann beis das so viel, als man ist sich seines Ziels im Wissenwollen bewußt, deiden Punkte, die die Direktion der Sandlung entscheiden, sind gegiben, es sehlt nur noch an den Mitteln, sie in unausgesetztem Ganz u erhalten, und diese herbeizuschaffen, pflegt das Schwierigs zu senn. Aber der Vorgang fängt schon in denen Regionen di Gemüths an, die diese Einheit des Vewußtsenns noch nicht beherrst und das zeigt sich dann darin, daß der Prozes in Gang gerätt noch ehe man weiß, was man will und sucht.

Das Bermögen des Geistes ist zuerst ein abstraktes Bermögen wie sein Subjekt, die Subsistenz des Innengebietes des Besens ei abstraktes ist; es ist das Bestreben des bis da noch nicht verwirklich ten Geistes, am Senn des Geistes Theil zu nehmen. Aber m

diesem Eintritt in das Seyn bort die Forderung des Übergangs in seinem Simn, also das Bermögen des Geistes nicht auf. Es ift nichts befriedigt, als das noch ungetheilte Bermögen des Werden-Bollens. Aber bamit ift ber Beruf bes Geistes noch nicht am Ende. Jest theilt fich die Aufgabe und das Bedürfniß, es zersplittert sich mit den Ausmessungen des Senns, es qualifizirt sich. wricht man von Geisteskräften. Das Bermögen des Geistes kann nicht ein einiges bleiben, sowie ibm feine Aufgabe in einer spstematischen Zertheilung geboten wird. Er geht in diese Theilung nicht Hof vorübergebend ein, sondern er ist durch die Unterscheidung feiner eigenen Mittel und Wege auf die feines Erkenntniß = und Wirtungestoffes vorbereitet. So konnte die Kraft, die der Beift an ben Kall ber Aufgabe fest, erst eine möglichst geringe werden, er konnte mit dem geringsten Aufwande von Kraft die größte Wirtung erreichen. Damit ift die Einheit des abstraften Geistesvermögens, also die Individualität des Selbstbewußtfenns nicht aufgegeben, aber fie bat fich in feinem Umfange in eine Reihe von untergeordneten Einheiten bes Bewußtsenns aufgelöft, benen eben so viel untergeordnete Ratultaten bes Gemuthe entsprechen. (Das im Sinn und für ben 3med bes Cenne aufgelofte Übergangebeftreben bes Berbens kommt auch anderwärts vor.) Die Berbindung dieser Kakultäten Em jener Einheit ist wohl erhalten, aber an einem Faden, der die Selbitftandigfeit biefer untergeordneten Mittelpuntte ber Geiftestha-Tafeit nicht beeintrachtigt; es ift immer eine mittelbare Berbindung: Die Einheit des einen Geistesvermögens, Die durchgebende Thatig-**Teitsquelle** hat die Exekutive an diese unterschiedenen Geistesvermögen Daetreten und ift jest nur noch ihre Bergleichungseinheit. In die-Tem Berhaltniß ist viel Unterschied in den einzelnen Kallen. Es ift Insonderheit der Antheil diefes burchgehenden Bermögens an den Toon qualifizirten Thätigkeitsäußerungen, was verschieden ift. Das gebort schon einer sogenannten Seelenkunde an.

Man kann die Fakultät ansehen als das Begriffsgebiet einer bekimmten Abtheilung der Berbindung zwischen dem Bewußtseyn und seinem Gegenstande. In dieser Abtheitung dauert ber Untes der Roegistenz und des Werdens des Einzelnen sort. Das find die einzelnen Borstellungen, die einmal werden, dann fich unter ander begrenzen, verbinden, verdrängen.

Ginge der Gehalt des Erkenntnisvorwurfs in seinem Bep inhalt auf, dann welrde es für das Erkenntnisvermögen keinen dern Masstad geben als seine Logik, die Bewegungskraft in der wendung der Formel; hier wäre die Selbstthätigkeit des Geisel ein Geringstes reduzirt. Ihr Ressort wächst in dem Grade, all der geschichtliche Stoff im Bortwurf mehrt, das ist das bildbare! terial der freien Araste; wie dies der Stoff wird, dem sie auf Seite des Gegenstandes seine Gestaltung gaben, so wird er est wieder auf der Seite der Erkenntnis für den betrachtenden A Das ist eigentlich der Stoff, den das Erkenntnisvermögen zu verdusta. Wie dies vollführt wird, das Ergebnis, giebt den Nasskaldas Bermögen des Geistes ab, das daran hatte geseht werden kin

Gs ist angegeben, wie mit der Theilung der Sphären Gegenständlichkeit sich das Bermögen des Geistes in unterschiel Fakultäten des Geistes auseinandersest. Das ist eine merkwäld doch unverkennbare Rückwirkung der Beschaffenheit des Stosse, dem sich der Geist befast, die in die Quelle der Thätigkeit hin Man sieht, wenn man vergleicht, wie sich das in der Wirkist macht, wie abhängig nicht bloß die Wirkung von der Ratur Mittels ist, sondern wie sehr selbst der Ursis der Kräfte es wird, in ihm wirkt, wie sehr die individuelle Einheit dieses Ursisses, was das erste in alle dem ist, zugleich das Resultat der Wirkus ihres eigenen Bermögens wird. Wird aber das Vermögen des klandes von seinen Witteln und ihrer Geschichte im Subjekt abh gig, muß er seine natürlichen Unvollkommenheiten auf seine kenung übernehmen, so hat er auch die Ehre und den Gewinn von was sie leisten.

Ein Bermögen wird an alle Geschäfte bes Geiftes verwand. Das fach der Thatigkeit bleibt basselbe, es mag viel oder wu

s Bermögen daran gesetzt werden, und zum Zwed erforderlich seyn. weselbe Raffe von Aufgaben begreift tagtägliche und ausnahmseise vorkommende, triviale und solche Aufgaben, die zu ihrer Aufsung große und anhaltend angestrengte Kräfte fordern.

Daß es eben das Urtheil ift, von dem gesagt wird, daß der rfolg von einer veränderlichen Kraft des Gemüths, die dazu aufsoten wird, abhängig ift, liegt nur daran, daß das Urtheil das meine Glied aller logischen Aftionen ist. Indeß wird doch das ermögen (also die Urtheilstraft) ein anderes, wenn das Urtheil der egriff wird, und wenn es den Übergangsaft ausspricht, denn beis, der Begriff und dieser, wird in der Handlung des Geistes ein theil ganz so wie das Erkenntniß des Elementes der Prädizirung as Urtheil im engeren Sinn des Wortes).

Das Urtheil ist das Element der Formel, ihr Zusammensemasalied, aber eben barum, weil es nur bies in ihr ift, ift es nd bas Busammensenungsglied ber freien Thatigfeit bes Geiftes t ber Bilbung ber Borftellung. Für das Urtheil als solches giebt I feine Formel. Es wird auch eben nur fo weit das Bermom des Geistes im Urtheil ein Manftab für den Erfolg in ibm. als aufhört, durch die Formel hindurchzugehen, also eben so weit es element der Borstellung ift. Der Schritt des Überganas im Inheil ist formell unvermittelt in ihm, es ist der rein vorausgesette Mit des Bewuntsenns im Kach des Erkennens. Die Möglichkeit des Inheils ist nur noch in der Borausschung des gegebenen Übermas im ertennenden Geift begreifbar. Das ift ein Uft ber Gebelt in ibm. Den bas fonfrete Gemuth mit bem Seinigen nicht au Rege bringt, dazu muß ihm ein gegebener Vorgang in ihm verhel-Bon bier ab, unter der Boraussehung dieses Schrittes, fangt tienige Formalism ber Logik an, ber bas Geschäft bem Bermögen Seiftes abnimmt (so weit das überhaupt geschehen kann).

Berhalt fich dies so in Ansehung des Urtheils, so wurde daraus igen, daß die durch die Formel vermittelten Atte des Bewußtsenns em Einfluß des Unterschiedes des darangesesten Bermögens entho-

ben find; baf es feine Begriffstraft und feine Gi wie es eine Urtheilstraft giebt. Und bies ift auch in a in der That so. Inavoischen bort doch alle Ummillesda andern Kunktionen nicht so gans auf, das das Dest ber tigleit bes Beiftes in ihnen nicht einen Unterschied in Gu den follte. Die Rormulirung des Begriffe und bie ein migung ber Stude bes Ralles burch bas Mittel des Be Solus) find Borgange, die immet noch etwas an fic ! bie Rormel nicht vermittelt. Das Berben bes Bearifft belte unfith nach Regeln vor fich, die der Berstand nicht nothis tall geltend zu machen. Es find aber nicht bloß Bebingmunen? her bem Gebiet des Wirtens und Wollens des freien Sabit fenns liegen, was bier thatig ift. Dies, bas freie Geloff fanat in dem Mak an einzugreifen, als es fabia wird zu be mas es will und das stellt fich früher ein, als es im Beffe's aein ift, wonach es zu verfahren bat. Das ift ein Berband bei jeber neuen Aufgabe bes Berftanbes wieberkommt: Ei Begriff und der Kall da, so ist oft noch viel zu thun, ebe ber Si zu Stande tommt. Man weiß, wie die Logit weniger eine # schrift für bas Benehmen bes Berftanbes ift, als bas Schema, fein Berftandniß hinterdrein ergiebt. Man bort Lehrer von it Schülern sagen, der eine begriffe leicht, der andere schwer, man fagt, ber N. N. ist von schweren Begriffen. geben, wie in aller Formel ber Thatigfeit bes Bewußtfeyns ein standtheil eingeht, der nicht übertragbar ift, den fich jeder Bott lende ju schaffen hat. Der Lehrer muß es dem Berftande des Sill lers überlassen, wie er sich zum Anfange mit dem Ganzen, 🕷 Begriff, verhilft. Das nicht Begreifen - können ift die Folge batt daß der Abschluß des Begriffsmaterials zum Ganzen fehlt. Begriff ist berjenige Inhalt bes Gegenstandes, ber in seinen mit schiedenen Momenten im Gemüth zumal aufzutreten bat. Gr 🗭 scheint ganz unberechtigt, es ist ein Gewaltstreich, durch det 🖷 das Gemuth seiner bemächtigt; dem einen gelingt er, dem andern nicht.

Das Broblem der Erkenntnif des Gegenstandes enthält bekanntlich diefe beiben Aufgaben, die: ben Begriff aus ben Angaben ber Anschauung berzustellen und bann die: bas Ding ber Anschauung aus bem Begriff herzustellen, also bieser ift bas Gegebene, bas lette will fagen, man ift überhaupt im Stande, fich durch die Bermittlung des Begriffs eine Borstellung vom Gegenstande zu machen, eine Anwendung vom Begriff für den Kall zu machen, also vom Beruf der sogenannten Urtheilsfraft ift in beiden Fällen nicht die Rede. Es wird einem eine Definition gegeben; sie ist dazu da und barauf eingerichtet, überliefert zu werden. Wer leicht begreift, wird bald merken, mas er dabei zu benken hat. Man braucht aber nur eine gewiffe Grenze ju überschreiten, bis ju ber es fich mohl fo verhielt, daß mit der Definition auch der Gegenstand der Definition gegeben war, so wird man gewahr werden, wie die Definitionen mehr ober weniger unzureichend werden, dem eine Borftellung von ber Sache zu verschaffen, der noch von nichts weiß, er wird die Sade, von der gesprochen, nicht leicht wiederkennen, weil ihm mit den unterscheidenden Merkmalen nicht auch unmittelbar die Bestandtheile der Synthese gegeben sind, es muß an die Anschauung rekurrirt werbat man angefangen, sich mit bem, mas diese darüber lehrt, Setannt zu machen, den Gegenstand in unterschiedenen Abwandlun-Ren kennen gelernt, dann findet fich allgemach das Pringip des Be-Priffdinhaltes ein, man begreift es, man hat sich in seinen Besit efest; dazu bedarf es nur sehr geringfügiger Anzeichen der Definition, an denen sich die Borstellung halten kann. Man bemerkt wohl, Toll bas Bewußtsenn in ber ihm gebotenen Bezeichnung ben Gegen-Fland erkennen, so muß sie zugleich die Anweisung für die eigne Bil-Dungsthätigkeit der Borftellung abgeben. Die Definition, in ber 📬 die Sache erkennen soll, muß das Ergebniß meiner eigenen Thätigfeit fenn, der Schluß meiner vorausgegebenen Wiffenschaft um Die Sache. Bas im Bewußtsenn erkannt werden soll, muß aus

ibm ber fenn. Go weit aber feine Gestaltung gur Borftellung burd bie eigene Gubftang bes Individuums hindurch ju geben bat, i fie fcon ein Aft, ben ber Berftand burch feine Formel vermittel Und nun macht fich auch fogleich ber Unterschied bes Bilbungever mogene des Beiftes in der Borftellung geltend. Ber fcmer be greift, bem fehlt bas Bermogen, bie Motive ber Unichauung im Formulirung bes Bewußtfenns zu benugen, b. b. gur Faffung be Gemuthe in die Form bee Begriffe ju nugen. Db er, wenn ba gethan ift, von biefer Form die rechte Unwendung macht, b. b. o er die Gabe hat, unter ben vielerlei Bildungspringipien ber Begriffs faffung, beren Inbegriff bas Gemuth geworden ift, gum 3med be Auflösung und Busammensegung ber fonfreten Aufgabe, Die red ten berauszufinden ift eine andere Frage, bas ift Die Frage na ber fogenannten Urtheilsfraft, genauer gefagt: bes Urtheils in be Runttion bes Schluffes. hier handelt es fich nur noch um bie Gat bes Geiftes, fich zu ben Bringipien ber allgemeinen Determinatione bes Erfenntniggegenstandes zu erpliziren, b. b. zu den Konfiguratie nen der Bege, die alle fonfrete Thatigfeit des Gemuthe im Di fen zu nehmen hat. Es gelingt ihm das in den unterschiedene Röpfen leichter oder ichmerer, mehr oder weniger. Das ift bas Be mogen, in die Einheit des Bewuftfenns die mitrechnenden Bunt ale fich wechfelfeitig gegenwartige ju faffen, Diefelben Bunfte, vo benen ein anderer nur noch eines nach dem andern fich bemächte Es folgt übrigens so wenig baraus, daß dies Bermögen abstrattes ist, durch alle Rlaffen der Aufgabe durchgängiges, es vielmehr fast nur noch jedesmal auf eine bestimmte Abtheilie ber Begriffebildung beschränkt ift.

Die logische Formulirung des Schlusses sollte nicht die Riff des felbstthätigen Geistes in Anspruch nehmen, das Ergebnis fon nicht von der Beschaffenheit, dem Grade, und dem Berdienk werwandten Bermögens abhängig seyn. Es sollte immer dassel Minimum des Vermögens im Bewußtseyn seyn, das auf diesen fällt; die handlung, der Schritt, um den sie einen fordert, ift de

berbienft ber Formel; mit ber Angabe bes Begriffs und bes Kalls bes konfreten Gliedes), der Boraussenung biefer Bedingungen, ift er Schluß nicht mehr zu verhindern. Es ift wie immer, der eintal in Bang gesetzte elementarische Aft (ber Aft, für den der konkrete berftand nicht mehr zu forgen hat), wird das Schema (das Gefet) ir alle seine Abwandlungen. Es sollte so senn, indeß stimmt das icht gam mit ber Erfahrung, und bas liegt baran, bag alles Urwil ein Schritt bes Übergangs über einen Abstand fort bleibt, ber ie mehr fo in ihm ausgefüllt ift, daß der Wirklichkeit nicht ein Auseg gelaffen mare, daß ihr nicht etwas dazwischen einzufügen gengen konnte, mas bas Schema nicht mitgefaßt hatte, oder bas es erbindern kann. Es folgt nicht den nicht zur Sache gehörigen qu-Migen, vielleicht auch unvermeidlichen Dingen im Mittel bes Schrit-3. ben Momenten, die in ibm verborgen find, es geht nicht darauf n, und doch macht fich das im Aft Diefes Schrittes vielleicht unersehens geltend, es sind hier immer noch Mittel genug zur Berfümg, bie fich irgend eine Macht zu Rus machen fann. Alles bas niste in Rechnung gezogen werben, wenn teine Fehlschluffe gethan widen sollen. Einmal ist das Bewußtfenn mit der Formulirung 18 Begriffs beschäftigt, bann mit ber bes Kalls. Beibes mirb als tgeben vorausgesett, wenn es zum Schluft tommen soll. So sehr 48 alles nur seinen Sinn hat in der Verbindung des einen mit dem ndern, bleibt doch der ganze Borgang ein Aft der konkreten Wirkhteit, der nur noch ftudweis absolvirt wird. Also find diese Buntte , so ift der Schluß, scheint es, unvermeidlich, er erfolgt und es ift n Kehlschluß geworden. D. h. man hat Dinge durch die Bermittmg bes bestimmten Begriffs verbunden oder zu verbinden gesucht, e er nicht verbindet. Es ist gang flar, wie nicht bloß der Fall seine ebingung für fich hat und der Begriff seine Bedingung für fich, nbern auch ber Schluß die seinige für fich. Es sollte nicht fo senn, f ein Unterschied im Bermögen des Berftandes in der handhabung r logischen Formel mitrechnet, aber es ift doch der Fall.

Das Material bes Erfennens ift immer nur in die bestimmte

Begriffsbildung zu faffen, es ift eben anders nicht realifict. Die Begriffsfaffung ift die Auflosung ber Aufgabe bes Ralls. Det & bie Berwirklichung bes Bilbungspringips bes Begriffs im Broudfeyn, daß er in ber Borftellung einen tontreten Inbalt beibm Da aber ber Fall, also die tontrete Aufgabe, gegeben ift, fo it d immer nur ein bestimmter Anfang vom andern Ende aus, den Be griff, ber ibm entspricht, und dieser ift zu suchen. Die Aufnabe. au finden, meint man, ist eine Gabe des Gemuths, von ber eine viel und wenig haben tann, und bas muß auch wohl fern. 68 # ein Borgang, ber bem Geschäft ber Formel vorausgebt. Es if in Berben ber Berftandigung zwischen den Korderungen der beiben 🖦 fånge bes Erfenntniffes. Allerbings, ber Kraftaufwand bes Geiks. ben biefer Brozek, so weit die Bedürfnisse des gemeinen Lebens achte. in Ansvruch nimmt, ist nicht groß, noch geringer ist er nach dem 🖤 brauch zu urtheilen, den die Lehrbücher der Logik von ihm macht Die Kormel soll darauf eingerichtet werden, daß dem Urtheil mir lichst wenig zu thun übrig bleibt, aber das ist aus dem angegele nen Grunde nicht so leicht durchzuführen. Es liegt an der Ander fung in die vielerlei Begriffsbezirke, in der der begriffliche Inhalt be Bormurfe gegeben ift jum 3med einer freien Berfügung bes Beifel über fie; das hat die Folge, daß der Berftand in Gefahr ift, ich auf jedem Schritt in der Bielgestaltigkeit, also in der Zweideutigkeit bes Begriffsinhaltes zu verirren; vor allen Dingen aber liegt et a ber unvollkommenen Beschaffenheit der Formel, die den Berftand oft in die Nothwendigkeit verfest, fich felbst helfen zu muffen, feine Logit läft ihn in Stich. Sie leibet (etwa mit Ausnahme eines # wiffen Begirte) an unvermeidlichen Zweideutigkeiten, aber bam . Berbem auch an solchen, die oft recht wohl hätten vermieden werden So werden zum Beispiel an das Judizium des Richter und anderer obrigkeitlicher Personen gang besondere Anforderungen gemacht, sowohl von Seiten des Publici, wie ihrer Borgefesten; es findet sich überall Beranlassung für sie bei Ausübung ihrer Amb befugnisse von ihrer Urtheilstraft Gebrauch zu machen; das wurdt st der Fall seyn, wenn ihnen das Geset in derjenigen Gestalt gegeben wäre, die es haben soll, d. h. in der, die dem Kopf des wanten weiter nichts zu thun übrig läßt, als die logisch unvermeidie Anwendung vom Gesetz zu machen. Statt dessen liegt es ihm i, nicht bloß den Begriff im Fall wiederzuerkennen, sondern ihn vorderst durch eine oft recht umständliche Konjekturalkritik aus den klaren Fassungen der Urheber herauszuerkennen, den Sinn und enklicht in den widersprechenden Fassungen zu entdeden; dazu kann ze seltene Geistesgabe nöthig seyn.

Das Bermbaen in allen dreien Aften des Geiftes, sowohl in m des begriffbildenden Urtheils, wie in dem des urtheilenden mewerbens und in bem des schließenden Urtheils kommt immer ibem einen Bermögen des Berftandes zusammen, aber es kommt nur in ihm zusammen, denn die unterschiedene Ratur des Kaes qualifizirt bas Bermögen zu einem Bermögen jedesmal ande-# Art. Es find nicht bloß jene Bestimmungen bes abstraften Forwism ber Beiftesthätigfeit, nach beren Schema fich bas Bermögen Berftandes auseinandersett, es theilt fich auch mit ben Begen, m 3weden, ber konfreten Thatigkeit bes Geiftes. Wenn es einem idt wird, in einer gewissen Kategorie von Dingen die Formel zu mben, so wird es ihm deswegen (in gewiffen Källen eben barum) andern nicht gelingen. Man weiß, wie wenig ein Urtheil-haben einem Kach auch ein Urtheilshaben im andern verburgt, ober in wenia derieniae, der in einem Kach aus den Bunkten, die ibm meben find, seine Folgerungen zu ziehen weiß, das auch im anem ju thun vermag. Das ift alles durch die Bemühungen des wen Berftandes nicht zu erzwingen. Man erwartet, daß es fich Derhalten wird, und doch wird man finden, wie fehr das abstrafte kundgen des Berftandes diese Unterschiede auszugleichen im Stande , wenn fie durch nichts weiter veranlagt werden, als durch mehr ter weniger Bekanntichaft mit ber Sache. Es ift bier nicht ber Ort. b weiter darauf einzulaffen.

entscheidend ist, die Sprache, das Organ, das der Geist auf du Stufe des freien Selbstbewustsenns sich selbst zu schaffen date.

Schon das verräth, daß man die Grenze dieses Geistedennigens im Individuum in seiner Anwendung nicht so eng nehmen das wie es der Sprachgebrauch thut, es geht durch alles sein Inn in Innengebiet des Wesens durch als die schließliche Instanz der Sieheit, die es verkulpst. Aber eben darum, weil es in diese untersied denen Funktionen eingeht, unterliegt es auch der Theilung in die Womente der Bestimmung des Geistes, es wird jedesmal ein ander Berstand; und obschon er immer ein und derselbe Berstand ist, soll nicht daraus, daß er auf diesen unterschiedenen Seiten der Auszik mit derselben Kraft, derselben Wirksamsteit und demselben Glück sie gestend macht.

Es find nun vor Allem awei Funftionen, in denen ber Berfind auftritt. Die Borftellung, die Funktion des Erkennens, b. h. ta Brozek der Auflösung des Erkenntnikvorwurfs, und die Idee, be Borgang, in dem er schaffend wird, und dem die Berwendung des Materials, das ihm konzedirt ift, zukommt. Wie in diese Eintheilung gewiffe andre Kunktionen des Berstandes, die logischen, 3. B. das Urifeil insbesondre, inbegriffen senn können, wird nicht soaleich einaeseben werden. Dies entspricht einem Eintheilungsprinzip, das bier nicht heraebort, es wird sich das später erklären. Hier soll nun in 🕾 sebung des Urtheils bemerkt werden, daß sich der angegebene Unter schied in ihm noch nicht eingefunden hat. Diese Scheidung ift in biefem Stadium der Berftandesthätigkeit noch nicht vor fich gegan-Das Urtheil muß als das Element aller Berftandesthätigfet genommen werben: der auf feinen fürzesten (auf seinen elementarischen Inhalt) reduzirte Aft des Berftandes, der Aft, ber also bas Bildungs- und Auflösungsglied und das Bildungs- und Auflösungsergebniß aller andern Operationen des Beritandes abgiebt, das fe schließlich umfaßt. Die Frage im Urtheil betrifft den Berth bel Gliedes in der zweigliedrigen Relation, also im Sinn irgend einer bestimmten Ausmeffung der Form. Wie der Gegenstand bier bel lement der Erscheinung ist, so ist die Wahrnehmung das Element r Wahrnehmung, aber die Ausgabe geht in der Wahrnehmung ht auf, selbst hier nicht mehr. Und nun wird der Akt des Bermdes der Bergleich d. h. die Vermittlung der in der Wahrnehmung h unterschiedenen Glieder in der Einheit der Relation.

Man muß es der oben angegebenen Unterscheidung überlassen, i Fortgange der Darstellung sich selbst zu verantworten. Die beisn Funktionen der Vorstellung und der Idee sollen hier in den bestichen Abschnitten auf einander folgen.

Bas hier belehrend und auffällig senn könnte, ist dies, daß mit ir Entfaltung der Aufgabe des Verstandes sich ein Inhalt in ihr nsindet, der im Element aller Prädizirung, der Aufgabe des Urtheils ich gar nicht vorhanden war, daß er sich daraus noch gar nicht nhersagen ließ. Wenn man aber bedenkt, daß es in aller Verittlung liegt, daß die Erfüllung des Ganzen die Beziehung der lieder übersteigt, daß, dis zu welcher Rähe diese sich auch kommen, das Ganze nicht ausfüllen, so wird diese Thatsache das Aufsälze, das sie am Ansange haben könnte, verlieren. Es zeigt sich ich im Prädikamentenspstein, daß mit der umfassenden Form der ihren Grenzen austretende Inhalt noch nicht gegeben war.

Es würde gänzlich der Beruf des Verstandes verkannt seyn, ein man ihn, weil er eine bestimmte Stuse in der Reihe der Funkomen des Bewußtseyns einnimmt, darum auch als einen bestimmt Berth des Inhalts bezeichnend nehme. Allerdings das Bezeichtwe für die Funktion ist die Stuse der Selbsthätigkeit, aber daber entscheidet nicht sowohl das Schema der Formel wie diese, d. h. Abwandlung des Schema's. Dasselbe Schema der Handlung geht nch inhalklich ihrem Range nach sehr verschiedene Stusen der Anmodung durch. Der Akt des Berstandes ist ein sehr einsacher und ein in zusammengesetzer, seine Ausgabe eine sehr harte und eine sehr viale. Benn vom Verstande gesprochen wird, so ist man geneigt, an te ausnahmsweise Begabung des Gemüthes zu denken. Berstand len wenig Nenschen haben. Wer in der Gesellschaft ab und zu et-

entscheidend ift, die Sprache, das Organ, das der Geift auf der Stufe des freien Selbstbewußtseyns sich selbst zu schaffen batte.

Schon das verräth, daß man die Grenze dieses Geistedennb gens im Individuum in seiner Anwendung nicht so eng nehmen das wie es der Sprachgebrauch thut, es geht durch alles sein Tynn in Innengebiet des Wesens durch als die schließliche Instanz der Civheit, die es verknüpst. Aber eben darum, weil es in diese untersied denen Funktionen eingeht, unterliegt es auch der Theilung in de Womente der Bestimmung des Geistes, es wird jedesmal ein ander Berstand; und obschon er immer ein und derselbe Berstand ist, soft nicht daraus, daß er auf diesen unterschiedenen Seiten der Aussik mit derselben Kraft, derselben Wirksamkeit und demselben Glück sie gestend macht.

Es find nun vor Allem awei Aunktionen, in denen der Berfind auftritt. Die Borftellung, die Funktion des Erkennens, d. h. be Brozek der Auflösung des Ertenntnikvorwurfs, und die Idee, be Borgana, in dem er schaffend wird, und dem die Berwendung det Seterials, bas ihm tongebirt ift, gutommt. Wie in diefe Eintheilung ge wiffe andre Kunktionen des Berftandes, die logischen, 1. B. das Utikel insbesondre, inbegriffen senn können, wird nicht sogleich eingeschen werden. Dies entspricht einem Eintheilungsprinzip, das bier nicht hergebort, es wird fich das später erklären. Hier soll nun in 🗫 sehung des Urtheils bemerkt werden, daß fich der angegebene Unter schied in ihm noch nicht eingefunden bat. Diese Scheidung ift in biefem Stadium ber Berftanbesthätigkeit noch nicht vor fich geges Das Urtheil muß als das Element aller Berftandesthätiglie genommen werden: der auf seinen fürzesten (auf seinen elementarschen Inhalt) reduzirte Aft des Berftandes, der Aft, der also bei Bildunge- und Auflösungeglied und das Bildunge- und Auflosungeergebnik aller andern Operationen des Berstandes abgiebt, das fe schließlich umfaßt. Die Frage im Urtheil betrifft den Berth bel Bliebes in ber zweigliedrigen Relation, also im Sinn irgend einer bestimmten Ausmeffung ber Form. Wie ber Gegenstand bier bat kement der Erscheinung ist, so ist die Wahrnehmung das Element er Bahrnehmung, aber die Ausgabe geht in der Wahrnehmung iht auf, selbst hier nicht mehr. Und nun wird der Att des Berundes der Bergleich d. h. die Vermittlung der in der Wahrnehmung oh unterschiedenen Glieder in der Einheit der Relation.

Man muß es der oben angegebenen Unterscheidung überlassen, n Fortgange der Darstellung sich selbst zu verantworten. Die beim Funktionen der Vorstellung und der Idee sollen hier in den beiglichen Abschnitten auf einander folgen.

Bas hier belehrend und auffällig senn könnte, ist dies, daß mit er Entfaltung der Aufgabe des Verstandes sich ein Inhalt in ihr msindet, der im Element aller Prädizirung, der Aufgabe des Urtheils och gar nicht vorhanden war, daß er sich daraus noch gar nicht orhersagen sieß. Wenn man aber bedenkt, daß es in aller Verwittlung liegt, daß die Erfüllung des Ganzen die Beziehung der Nieder übersteigt, daß, dis zu welcher Rähe diese sich auch kommen, e das Ganze nicht ausfüllen, so wird diese Thatsache das Auffälze, das sie am Ansange haben könnte, verlieren. Es zeigt sich uch im Prädikamentensystem, daß mit der umfassenden Form der ihren Grenzen auftretende Inhalt noch nicht gegeben war.

Es würde gänzlich der Beruf des Verstandes verkannt seyn, semn man ihn, weil er eine bestimmte Stuse in der Reihe der Funksimen des Bewußtseyns einnimmt, darum auch als einen bestimmt Berth des Inhalts bezeichnend nehme. Allerdings das Bezeichsende für die Funktion ist die Stuse der Selbstthätigkeit, aber das sche entscheidet nicht sowohl das Schema der Formel wie diese, d. h. ie Abwandlung des Schema's. Dasselbe Schema der Handlung geht und inhaltlich ihrem Range nach sehr verschiedene Stusen der Ansendung durch. Der Akt des Berstandes ist ein sehr einsacher und ein strausmungesetzter, seine Ausgabe eine sehr harte und eine sehr wiale. Wenn vom Verstande gesprochen wird, so ist man geneigt, an ve ausnahmsweise Begabung des Gemüthes zu denken. Berstand len wenig Menschen haben. Wer in der Gesellschaft ab und zu ets

was Kinges zu sagen weiß, wo allen Andern nichts einstel, hat ko stand. Man braucht das Wort oft so ober vielmehr in der Regt wie der Franzose sein auprit (wenn ich nicht irre).

Die Sandlung bes Berttandes ift eben nichts fatechimes in gegebenes mehr. Er ift in feinem Berfahren von einem Bilbund pringip geleitet, aber, wie er ber Bergleichungsaft alles Innews bens, alles Erkennens ift, fo ift fein Kormalism ber umfaffenble den es giebt, also auch derjeniae, der der konfreten Ammendung da allergrößten Spielraum in Ansehung bes Umfanges wie bes In thes des konfreten Inhalts übrig läßt, das ift der Kormalism te Logil. Es wird gefragt, was dies und das ift, und warum et ? Das will sagen, es soll als ein Stad eines gegebenen Seuns, 🖦 eines gegebenen Werdens erkannt werden, es wird damit begriffe. Es fommt babei weniger auf die Wahrheit an, als auf eine gelbilk Logit bei ber Benutung des Stoffes. Der andere merkt mobil die es nicht gang seine Richtigkeit damit bat, daß es fich boch noch m bers verhalten burfte, aber er weiß nicht, was er fagen foll; be Geaner bat seine Sache mit Berstand durchaesest. Gelinat es den Beobachter nicht, dem Gegenstande den verlangten Zusammenben mit der Boraussegung zu geben, dann überfteigt fie feinen Berftant.

Es scheint beim ersten Anblid ein sehr beschränkter Beruf, den man dem Berstande ertheilt, wenn er nichts zu thun hat als den Borwurf in diesen anscheinend sehr einsachen Formalism zu sessen. Allerdings er ist einsach in seiner abstrakten Geskalt, aber sehr intektat und weitschichtig in seinen Anwendungen. Der Borwurf der Anschauung ist oft so widerstrebend bei dieser Operation, das der Maßstab für die Wirtung und Ergiebigkeit der Handlung des Berstandes die Thatkrast und Geistesgegenwart des Gemüths ift, wider er den Borwurf für seine Wissenschaft ausbeutet.

Es giebt keine weiterreichende Instanz der Erkenntniß als da Berstand. Er wurde noch derselbe Berstand bleiben, auch wenns den positiven Formalism der Borstellung, an den er gegenwärst gebunden ist, aufgeben mußte, um zu einer höheren Potenz übens

Er weiß das zum poraus, daß er durch ihn nicht erschöpft ift, er kann es über sich gewinnen, auf die Borstellbarkeit des Gegenftandes zu verzichten. Man fieht schon hier, welcher Berschiedenbeit bes Umfanges und bes Belanges er fabig ift. Es find teine Abertriebenen Anforderungen, die mit dem Begreifen des Dinges an ibn gemacht werden, es ist wenig damit gesagt, wenn man die Gegenstände überschlägt, Die seine furrenten Aufgaben ausmachen. Wer es burfte auch nicht viel verlangt fenn, benn ber Berftand foll ein Gemeinaut der Menschen senn, ein Merkmal der Rangstufe, die er unter den Geschöpfen einnimmt. Wie verwickelt aber auch die Aufgaben der Wiffenschaft werden, und welche Kräfte des Geistes an fie zu segen find, es bleibt immer derselbe Berftand, dem fie zufallen. Es muß Auskommens mit ihm senn, man hat nichts ande-Der Theil der handlung des Geiftes, mes an die Aufgabe ju fegen. in dem der Unterschied des Bermögens auftritt, ist vielmehr etwas febr verschiedengeartetes. Bon einem solchen Unterschiede ift vorläuim Verstande noch nicht die Rede. Wie vorläufig dieser in jeunterschiedenen Berufothätigkeiten bes Beiftes und den unter-**Siedenen Begabungen zu** ihnen nicht rechnet, so rechnen sie nicht in Den Berftand bezeichnet immer nur die respeftive kinem Sinn. Stelle, die er unter den verschiedengearteten Funftionen des Geiftes mimmt; über seine individuelle Dignität ist damit gerade so viel mu voraus gesagt, wie in irgend einem andern kall aus der Stelle. den Amt der Funftion über das personliche Berdienst des Inbeberd schon zum voraus abzunchmen ist. In ihm, dem Berstande, bat fich der Raum für eine freie Thätigkeit des Bewußtfepns im Sinn der Beziehung auf sich selbst eröffnet, einer Thätigkeit im Umfange feiner Relation zu fich selbst. Eine solche Einheit des Bewußtsenns, bie die unterschiedenen Wahrnehmungen und Intenzionen des Wein Rusammenhang hält, verliert sich wohl von hier ab nicht unbedingt in den niedriger stehenden Geschöpfen, aber es reduzirt fich wif ein Moment von festen, aber wenigen Begiebungen, darin alles war aut zusammengehalten ift, aber ber freien Bewegung bes Bewußtsenns des Wesens wenig Mittel und Spielraum übrig bled Und die Berkümmerung des eigenen Gebietes des Geistes bis at diesen Rest geschieht plöplich, so daß es aussieht, als ware hier g flissentlich der Übergang abgeschnitten, das ist thatsächlich und me ahnet auch wohl, was damit bezwecht war, wiewohl eine unbeding Nothwendigkeit dazu bestimmt nicht vorhanden war. Eine Rei von aus oder absteigenden Borkonmen fängt zwar hier wieder a benn es bleibt immer noch genug Raum, um einen großen Untesschied im Umsang und Werth der Selbstthätigkeit des Geistes übrig lassen, aber das bleibt in den Grenzen des Gattungsversiande

Der Berftand wird ichlieflich ber 3wed bes Biffens, bas Gmel nin bes Erfennungsaftes. Dem Befen foll ber Berftand fommen. ift fein 3wed wie feine Bedingung. Darum muß er durch bas Stadin eines Gemeingute bindurchgeben, um gerade wie ber Stoff emer au gabe ber Gestaltung feine Faffung im Individuum ju befomme In biefem Biel hat alle Bebeutung ber Daffe bes am Geminn, Diefer Brarogative, theilbefommenden Befens aufgebort. Der M ichlug aller 3medthatigfeit im Gebiet und im Ginn ber Innenie bes Befens ift die Berwirflichung Diefer erften und legten Beitig mung bes Befens. Alfo obichon ber Rall, daß es babin tonn hich so häusig nicht gerade ereignen wird, und obschon viel und w nig Berftand haben einen so großen Unterschied zwischen ben Best nen macht, wie es nur immer ein vaar unter sich irrationale Giat schaften thun können, so fieht man aus der Bedingung der Mogil keit einer solchen Botenzirung, wie es auf den Unterschied des Mil ober Beniger bei ber Determination ber Thatsache boch auch wift gar nicht mehr ankömmt, und wie sich beffen die Daffe ber Me schen sehr wohl bewußt werden konnte. Berstand ist Berstand. 28 Berstand bleibt eine identische Bestimmung. Darin lieat, data fich in keine höhere und niedrigere Kunktion des Geistes kontimi er bezeichnet eine wohlbegrenzte Stufe des Wefens. Bestimmtheit des Gemuthe, Die es burch ein großes Intered von dem, was unter ihm ist, trennt (von einer Kortsekung über

sinaus weiß er nichts). Diese in ihrer Eigenschaft des Berstandes bet alles Wefen umfaffenden Wefens alles regierende und altefte von allen Funktionen des Beistes zieht sich eine zeitlang zurud, der Betrachtende verliert fie aus den Augen, bis fie nach einer langen Borbereitung, nach einer unendlichen Paufe, endlich in einem gewiffen Anise von konkreten Subiekten wieder zum Borschein kömmt, wie um Abschluß der Individualisirung des Wesens, der Schluß schließt ich an den Anfang. Der Berstand ist das Borrecht einer geschlossemen Gemeinschaft von Wesen geworden. Und der Abstand dieser Stufe bes Beiftes von ber, Die ihm vorangeht, ift größer als ber wischen irgend welchen andern Stufen. Je mehr aber mit dieser Botengirung des Geistes der unmittelbare Zusammenhang des Indivibaums mit alle bem, was ibn umgiebt, geloft ift, alle übergange einer näheren Bermandtschaft unterbrochen find, je gründlicher das Subjett seiner Umgebung entruckt ift, desto mehr Kaden der Berbinbung zwischen ihm und ihr, finden sich doch nachträglich auch wieder in, um das zu verbessern, und zwar solche Käden, die bis in die freie Einheit des Selbstbewußtsenns des Individuums reichen. made diese Bereinsamung der verständigen Verson unter den umgebenden Dingen nothig, um eine folche Wiederverbindung so ausdehmm und so vervielfältigen zu konnen, ohne die Identität des betrachtenden Bewußtsenns zu alteriren. Das verftandige Befen rekogwhirt nichts mehr als seines Gleichen von allen ben Dingen, unbenen es lebt, es ist alles ohne großen Unterschied in seine Gemalt gegeben, es bedient sich bessen ohne großen Gewissensstrupel zu kinen Zwecken, als wenn es zu nichts anderem da wäre.

Der Geist in der Gestalt der freien Selbstthätigkeit des Berstandel sollte einer vereinzelten Abtheilung von Wesen vorbehalten senn. Es muß auffallen, daß eine einzelne Klasse von Geschöpfen so sehr beworzugt war. Aus der unübersehlichen Masse des unverständigen Besend löst sich ein repräsentirender Ausschuß ab, aus diesem wiedenm ein engerer, dis er erst in einem engsten seinen vollen Werth bestumt. Es sieht wie eine unverhältnismäßig massenhafte Sub-

struction eines im Gamen so verschwindenben Bortommens bes Gi stes aus. Man fieht die Ursache, bie barüber verfügte, geht berte balterifch mit der Bertheilung der vollen Freiheit des Bewuftfen Man fann nur fagen, es genügt bas für bas Game. ware vielleicht möglich gewesen, an diefer Bergunftigung bes So flandes mehr Befen theilnehmen zu laffen, aber es genügte, es was mit dem, was geschehen ift, die Thatsache vertreten. tende Berstand konnte und wollte nicht in einer miswerstandenen And giebigfeit bas Wesen maffenhaft zur Theilnehmung an ber volle Autonomie des Bewuftfepns beranzieben. Es ist wie immer, mint die Biffer der Dinge, die in der Anordnung des Gemeinwesent au winnen, ab, so nimmt der Umfang und Werth derienigen Selbstbilie keit, der es erlaubt wird sich geltend zu machen, zu: das Brings 😝 winnt offenbar babei, auf all bas andre Befen, bas zum Aufein verdammt ift, fommt es nicht an, es ift zu weiter nichts ba, als be Stoff dieses frei gewordenen Berstandes abzugeben; je mehr beim wird, besto mehr Gelegenheit für biefen, seinen Wirtungstreis andme breiten. Darum reduzirt sich der Inhalt, indem er der Begriffsinball wird, der Bestandtheil des ganzen Borwurfs, der ihn dem Berstante gegenüber vertritt, an dem es ihn ergreift. Wie es vom ganzen Befen wenig ift, das zum vollen Besit feiner Freiheit, d. b. zur Rad über bas andere berufen ift, so ift es wieder im Individuum m ein Bruchtheil des Gangen, der alles in ihm vereinigte Wefen regiet Es muß mehr und mehr an eignem Stoff einbußen, an bem, was fich fummiren läßt, je weiter es in der Bestimmung vorruct, das, we das Subjekt sonst noch hat und ist, zur Einheit des Subjekts zu ver knüpfen, die verbindende Maßeinheit alles andern zu senn, und hinwiederum mußte das Wesen um so mehr von seiner Spontaneit einbüßen, je unmittelbarer es von der letten Instanz der verbinder ben Selbstthätigkeit bes Wesens ressortirt.

Und doch wir bleiben dabei, wir laffen uns die Gleichheit in der Gemeinschaft des verständigen Wefens nicht nehmen. Es ift bei Recht diefer Forderung des Berstandes, was die Würde des Re-

then bezeichnet. Er ist ungleich vertheilt, aber es sollte nicht so seyn. Bir bleiben dabei, daß der Maßstab unsrer Werthschätzung dieses gleiche Anrecht an den Berstand ist, obschon wir eingestehen, daß es leider selten in Erfüllung geht.

Man wird von der Schäkung seines individuellen Verstandes wiel herunterlassen, wenn man annimmt, was er seinem Durchgange burch bie Summe der viclen unterschiedenen Berftandesvorkommen verbankt. Die letzte Botenzerhebung erfährt er immer erft, wenn bas Subjett die Gemeinschaft der verständigen Individuen wird. Der Berstand ift dieser Berstand, so hoch auch das Subjett stehe. deffen Berstand er ist, er wird ein Glied der Beziehung des unter-Miebenen Bortommens der vielen verschiedenen Repräsentanten. Dieser Berstand ist nur noch das Element einer Verbindung, in der seine Entfaltung hervorgeht. Was der eine Berstand aus sich nicht machen vermochte, das erreicht er nach seiner Auflösung in die Dielen Dies bes Verstandes mit seiner Wiederverbindung. unit aller Gestaltung, sie muß durch die Sonthese vermittelt merden, darum ist der Verstand nicht bloß die oberste Funktion des Bewußtsenns, sondern auch die gemeinste, es ist wenig damit gesagt. be bezeichnet den Werth des Individuums in seiner Eigenschaft, ein **Blied eines bestimmten Gemeinwesens zu senn; es nimmt ihn an** Im in Anspruch. Und doch bleibt der sich in dieser Potenzirung ersebende Berstand immer nur ein Bruchtheil eines vorangehenden, de diese Bruchtheile, von welchem Belange sie senn mögen, umfasfenden, einen Verstandes, sie überschreiten seinen Umfang nicht.

Man nimmt den Verstand als das Vermögen des Denkens; er denkt nach, er bedenkt sich zuvor, ebe er sich entschließt, er denkt sinter den Creignissen her, die er nicht mehr ändern kann. Es ist wicht damit gesagt, daß die Gunst, mit diesem Vermögen ausgerüstet sesen, das Wesen im Menschen auch so fort in Stand seste, mehr zu versiegen, was es thut, besser zu machen oder auch nur mehr zu versiehen, als andres Wesen. Es ist wenig mit diesem Wort Denzen gesagt. Man denkt, es ist Montag, aber man hat sich geirrt,

es ift Dienstag. Man follte vieles nicht wissen konnen, ohne be rüber gebacht zu haben, fo ift es eingerichtet. Das Denten nimit einen Aufwand an Rraften bes Geiftes in Anspruch, wie wenie & auch sep, was das Gemuth in fich agitirt und mit fic verhandelt. # follte seine Wiffenschaft von der Sache nicht umsonst baben. 48 # richtia, bağ einem bas Babre auch wie im Schlaf einfallt, und bet bleibt lange sogar die Sauptsache in dem, was man dentt. Es to weift, wie lange bas Bermogen bes Berftandes burch Beifter im Ge mutb unterftust und geführt werden muß, die nicht benten und d boch besser wissen, wie lange er mit biesen rivalisitet, bis er ihnn am Enbe entwachst. Dan muß sich bas Innengebiet bes Beint als einen Inbegriff von bistinkten Abtheilungen, von Regionen der ten, die der Moment des einen Selbstbewuftsenns zwar umfaft. W er aber unter Umständen auch wieder losläkt, und fich felbit ibe laffen muß, um zwischen ihnen bin und ber zu geben, ober auch ! thut es, um fich von allen Geschäften zu Zeiten zu entbinden und nichts zu thun; während die Selbstthätigkeit des Beiftes im Sul jekt des reinen 3ch ausgesetzt ist, bleibt sie in andern Bartien bes Beiftes in ftetigem Bange.

Es ist klar, wie der Wirkungskreis des freien Geistes im Individuum in dem Maß sich ausbreiten muß, und an Bedeutung primmt, je mehr Bestandtheile an der Gemeinschaft der Besen Individuamen, je mehr Punkte sich in ihr zu unterscheiden ansangen; denn in dem Grade dies der Fall ist, in dem nimmt die Möglicker der Umstellung dieser Momente zu und alles wird veränderlich und entwächst einem Prinzip der Gemüthsthätigkeit, das auf eine unverrückbare Anordnung der Stücke berechnet war. Jest muß der Gest im Individuum, der von einem solchen Stoff Gebrauch machen will zu Berstand kommen. Und wie dies mit der praktischen Birksunkeit des Individuums sich so verhält, so verhält es sich auch mit seit des Individuums sich so verhält, so verhält es sich auch mit seiner Wissenschaft.

Die beobachteten Anzeichen des Gegenstandes find nicht in ber Berbindung gegeben, oder nicht in der Anordnung, daß fie unmi-

sbar für die logische Formel nusbar werden könnten, es muß alles ft an seine passende Stelle zurechtgerückt werden, das Fehlende erbeigeschafft, das Störende entsernt werden, um zu wissen, was iese Angaben besagen, b. h. welchen Gegenstand sie bezeichnen; das A das Nachdenken bewirken, immer unter der Bedingung, daß die dinge für die Einheit seines Prinzips meßbar bleiben. Berjüngen h die Waße der Berhältnisse bis über einen gewissen Punkt, dann mgen sie sich an, dem Berstande zu entziehen und dieser muß sie ansem Kräften überlassen.

Damit daß der Inbegriff des Gegenständlichen aus der Bernidung mit den Rückwirkungen des Wahrnehmenden zu einem reim Gegenüber für das Subjekt sich ablöst und nun der Stoff der
irkenntniß wird, ist auch das wahrnehmende Subjekt aus ihm frei
tworden; jest erst ist es sich seiner als eines Etwas für sich alle
um gegenüber bewußt. Und ist der Geist zum Zweck der freien
undhabung seines Gegenstandes freigelassen, so ist nunmehr auch
ieser sein Erkenntnisvorwurf aus ihm frei geworden und etwas an
ub für sich geworden, und nun erst hat er einen Inhalt, der den
brwurf des Berstandes abgeben konnte.

Das apperzipirende Bewußtseyn im Individuum war bis da Bielfaches von apperzipirenden Einheiten des Bewußtseyns gesten. Ein Wissen um den Gegenstand war in diesen Stellen und ten Momenten des Geistes im erkennenden Wesen schon ausgeganzu, und das verräth ihren vorangehenden und resultirenden Jusammhang. Denn mit der Zertheilung des Wirkungsumkreises des eistes im Individuo in unterschiedene Gebiete sindet sich unter dieseines ein, das, obschon also nur eines unter den andern, doch umfaßt, ein Gebiet der Identität des Bewußtseyns, in dem diese kerschiedenen Wirkungsumkreise zusammentreten. Icht hat diese, die kerschiedenen Wirkungsumkreise zusammentreten. Icht hat diese, die kerschiedenen Wirkungsumkreise zusammentreten. Seht hat diese, die kentität des sich-selbst-Wissens und Wollens in allem Wissen und ollen, ein Gebiet für sich bekommen. Sie hat sich aus der Resion mit ihrem Gegenüber abgelöst und hat die Fassung einer Besteng auf sich bekommen. Der Wille in der Thätigkeit der Borsteng auf sich bekommen.

stellung hat sich mit der Gelegenheitsursache der Borstellung wegen ihres Ressorts auseinanderzusehen angefangen, und ist ein frein Wille. Gleichzeitig damit ist der Bildungsstoff des Geistes im Creennen ein Vieles unterschiedener Elemente geworden. Die Ausgabe des Erkennens ist die Ausgabe einer zusammengesetzen Synthese und nun ist sich zuerst das Gemüth der Formel dieser Synthese dewußt geworden. Es weiß, was es soll und thut, das ist die Logil des Verstandes.

Benn also die Berknüpfung der Andeutungen des Innewerbent aum Gangen, soweit dies das Refultat wird, dem Berftande au fam, so mußte ihm schließlich auch immer eine freie Berfügung ibr Die Mittel des Begriffs zugestanden werden; das Geset ift der Abparat der Erkenntniß geworden. Und es ist Sache des Berstandel, ihn sich zu verschaffen; er hat ihn sich aus den ihm dazu dargebote Aber das erschöpft nicht den Borwuf. nen Mitteln berguftellen. Das mahre Ganze behält den Bestandtheil eines historischen Inhalt. Diefen für das Gange zu erobern, bleibt immer noch das Gefdat bes Perstandes. Go weit auseinander liegen die Grenzen seines Berufes. Geine Thatigfeit bleibt die 3medthatigfeit in der Aufgabe bes Erkennens, und zwar die oberfie Instanz dieser Zweckhätigkeit. enger fann man bas nicht faffen. Das Gefen ift fein absolutes Gol. Die Begriffsbestimmung bleibt ein Die &. Bon ba ab, daß dem Berstande anheimgestellt ist, sie zu benuten, vielleicht ihr auszuweichen. fie geltend zu machen, befommt bas Dies bes Berftandes die Berantwortlichkeit für fein Benehmen zu tragen, der Begriff bat aufge hört, in ihm sich wider Willen Recht zu verschaffen. (58 follte nicht alles mit dem Gefen geschehen fenn.

Der Verstand nimmt die Vorschrift für sein Verhalten im Denken von der Vorstellung auf, in ihr erprobt sich seine Leistungsfähigkei. In ihr, der Vorstellung, war das Verhalten des Bewußtsenns noch an seinen in ihm erhaltenen Antheil Gemeingeist gebunden, er sühn es durch alle Konfliste durch. Da rum konnte das Geses des Sachverhaltens sein (des Verstandes) Geses werden. Er konnte es lediglich

arum ju feiner Sache machen, weil er es in seinem gegebenen hun und Lassen verwirklicht fand, noch bevor er seine eigene Auto-Berburate bas Gefen ber Thatigkeit bes Geiftes bie ität wurde. tichtigkeit der Beurtheilung, so ist dasselbe Bewußtsenn auch wieer herr diefer seiner Borstellungen geworden, und benutt sein imnamentes Gelen zu seinen freien Aukerungen. Sein eigner Berr mitte ber Berftand einmal werben, um der Aufgabe der Erkenntniß u genügen. Das Bewuftsenn mußte die Angaben, die ihm darjeboten werden, hin und her wenden können, zusammenseten und mflosen. bis die Erscheinung auf den Thatbestand an sich reduzirt R. Jest ift es möglich, fich aus ihr einen Berftand zu machen. Diese freiwillige Thatiakeit ist der Berstand. Aber eben darum ist er nicht mehr der unmittelbare Träger und Bertreter der immanenten Geinlichkeit im Berhalten bes Bewußtsenns, auf der die Möglichkeit alks sogenannten Wissens-von-vorn-berein beruht. Dasjenige Moment bes Geiftes, das im Übereinkommen der unterschiedenen Motive der thatigkeit des Gemuths hervorgeht, in deren Ausgleichung ober beren Spnthese sich eben das Gesetz ber Borftellung geltend macht, behält nicht bas lette Wort, sondern es hat bas Ganze mit dem anbem, ber freien 3weckthätigkeit bes Berftandes zu theilen. Beist hatte, noch ehe der Beruf des Verstandes in ihm begann, sich meiner ungetheilten Ginheit bes Thatiakeitsbringips im Wesen verbunden, das mußte rechtzeitig geschehen, weil es in keiner Synthese mehr resultirt. Der Unterschied dieser beiden Momente der Bradijimng bes Besens geht durch seine ganze Geschichte.

Also es ist klar, die Herstellung des Erkenntnißgegenstandes, die Bestaltung des gegebenen Materiales zu ihm mußte ein freiwilliger Akt imm. So weit muß das Bewußtseyn selbst wissen, was es zu thun at, und wie es sich zu helsen hat. Darum ist der Berstand eine dabe des Geistes. Aber es kann auch von ihm verlangt werden, af er begreift, wie er, wenn es sich darum handelt, den gegebenen mhalt des Bewußtseyns aufzuschließen, seine Kräfte immer nur da-

gu ju benugen hat, die immanenten Bewegungen ber Borflefung jum Borfchein zu bringen und für bie Aufgabe ju verwenden.

Das Clement des Innewerdens war noch nicht mit der in jeden andern Sinn als dem der Richtung des Übergangs untbeilbarer 🖦 reaung, der Berbindung der ungetheilten Stelle am Gegenflande mider ungetheilten Stelle des wahrnehmenden Subjetts gegeben; bel giebt noch nicht die volle Korm des Aftes, die Korm des malen tes. Ein folder Alt, wie ber eben angegebene, verschwindet noch in realen Befen, b. b. in bem Befen, bas fich zu einer burdgebentig: Korm ber Relation in ihm verständigt bat, also im Subiett ber Rom von Raum-Zeit. Bielmehr bedurfte es dazu eines Momentes, bat auf beiden Seiten die Linie der Berbindung tomplementirte. Ga weit in der Ausdehnung dieses Komplementes fich ber Beobachtente und sein Gegenstand beden, soweit nimmt er wahr. Diehr von be-Sache faßt er nicht, und wiederum ein mehr vom beobachtente Subjett berührt der Aft nicht. Dies Komplement zur Übertragmalrichtung darf schon darum nicht fehlen, weil jede Apperaeption die enbliche ift und ein enbliches Stud bes Subjektes wie bes Geen standes in Anspruch nimmt.

Das Komplement ist derjenige Bestandtheil des Ganzen, der unmittelbar nicht übergeht, den der Gegenstand in der Erscheinung für sich behält, so ist es auch wieder, was der wahrnehmende Sim in der Wahrnehmung aus seinem eignen Mittel wiederherzustellen hat. Das Schema ist immer dasselbe, vom ersten Augenblid au daß sich das Bewußtseyn im Wesen regt, dis zur obersten unter seinen Funktionen. Der Unterschied, der alle die hingehörigen Borkommen in sich begreift, bleibt immer nur der zwischen dem Fall in dem die Formel im Fall des Erkennens ausgeht, also sich and ihm nicht löst, und für sich kein Gegenstand der Erkenntnis, ab auch nicht der Thätigkeit des Bewußtseyns ist, und dem Fall, is dem dies geschieht, weil Bedingungen dazusommen, deren die Formel zwar Herr wird, die sie aber nicht mehr zum Stillschweiges bringt, die sie zwingt, aber nicht eliminirt; das ist der Fall, is

dem der Inhalt der Abwandlungen, die fie in fich begreift, aus ihr, der Formel, damit ausscheidet, daß er veränderlich wird.

Rimmt man die direkte Berbindung in ihrem weitesten Sinn, irr der Art, daß sie den Übergang im Sinn der Anschauung in beliediger Potenzirung dieses Berhältnisses befaßt, dann wird das Somplement der Akt des Begreisens, also der Akt des Berstandes.

Somplement der Akt des Begreisens, also der Akt des Berstandes.

Trent zur Wahrnehmung verband, und nun sind es die unterschiedenen Bahrnehmungen, die der Begriff zum Begriffsinhalt verstrüfft. Das Schema ist immer dasselbe.

Das Innengebiet des Wesens muß in derfelben Art als in einer 8 egebenen Thatigfeit gedacht werben, wie bie Ginnlichkeit bes Befend. Das ist ber Stoff seiner freiwilligen Thätigkeit; in ihr ift Dem konkreten Subjekt das Material alles Wissens und Wollens und wit diesem die Form alles nachmaligen Wiffens und Wollens gege-▶ en. Das ist, was es von seinem Herkommen aus mitbekommen Das Subjeft ift in biefer mahrenden Aftion bes Beiftes geeben. in die die veranderliche Gelegenheiteursache nun so oder antingreift, und wenn sie es thut, jenen gegebenen Aft zu einer Bestimmten Borftellung, einer bestimmten Reaktion gestaltet. Und Bwar ift bas Innemerben bes Gegenstandes als eine theilweife Sbwandlung dieses Prozesses der Insichwendung anzusehen. Simpirfung füllt ihn nicht aus, oder nimmt ihn nicht vollständig in Anspruch; denn wenn sie das thate, so wurde dem Subjekt für fich michts mehr von dem übrig bleiben, was es bewahren muß, um Damit in ihm die Wirkung eine Borftellung gerade bieses Subjektes werden kann, nichts, an dem die Wirfung umkehrte, um von ihm mabrgenommen zu werden. Das Bewußtsenn kann die Wirkung nur darum inne werden, weil ein solches Innewerden ein Glied des Ganzen jenes gegebenen Aktes ist, d. h. der fortdauernd erhaltenen Bergleichungseinheit für alles, was sich in seinem Umkreise ereignet. Das Besondere, wenn dieser Borgang näher ein Aft des Verstandes The ift nur dies, daß es bier jedesmal die beziehentlich umfaffende

Ŀ

Totalität des Berhältnisses ift, also auch des eigenen Mittels ber Borstellung, die Totalität der beziehentlich lesten Instang, was in Anspruch genommen wird; ober daß der Theil des Innengebietet, deffen Integrität bei diesem Vorgang fich das Bewuftsenn vochbalt, die aller Betheiligung am Borwurf entwachsene reine Cip beit des Bewuftfenns ift. Damit ist es erit zu einer umparteiichen Beurtheilung ber Wirkungen bes Gegenstandes in ihm bei higt und berechtigt. Wenn erft die Bergleichungsaufgabe im Glement ber Wahrnehmung, die Relation zwischen bem angeregten Bunt eines bestimmten Stadiums bes innewerdenden Mittels und benie nigen Antheil desselben Mittels mar, der aus dem Spiel blieb, fo war die Bergleichungseinheit eine Funktion doch immer noch biefel Mittele, wenn ichon eines beide Theile umfaffenden Stadiums; bel will fagen, die Aufgabe ber Bergleichung und die Bergleichungein beit geboren noch dem Grenzbegirt der Seele an, bem Begirt ber unmittelbaren Berftanbigung mit der Sinnlichkeit des Erkenntniften wurfs; das reine Bewußtsenn ift noch nicht dabei betheiligt. Mit uun werben bie Glieber ber Bergleichungsaufgabe bie bei biefer Ge legenheit hervorgegangenen Apperzeptionen und jest wird die Ber gleichungseinheit der Berstand. Das erfennende Subjett bon be der gangen Frage betheiligt zu fenn auf, es bat nur noch bal Busehen.

Der Geist hat im Berstande die Aufgabe, sich ex nexu der Erscheinung zu ziehen. Das Subjekt war in der Wahrnehmung des Glied einer Relation mit dem Gegenstande geworden, die in ihr, der Wahrnehmung, unausgelöst bleibt. Es ist ein Glied des Gegenstand des der Wahrnehmung, und so ist der Gegenstand ein Glied des wahrnehmenden Subjektes geworden. War hier die Erscheinung das wemittelbare Objekt des Innewerdens geworden, so liegt schon dam daß ein solches Objekt nicht mehr der reine Ausdruck des Gegenstand des sein folches Objekt nicht mehr der reine Ausdruck des Gegenstand des sein kann, des Dinges, das sich in der Erscheinung aussprickt In der Erscheinung erst ist die Wechselseitigkeit des Theilhabens an einander erreicht. Darum ist der Gegenstand der Anschauung moch

ver gesuchte Gegenstand des Wissens, und hinwiederum kann im Gegenstande befangenes Wissen nicht das rechte seyn. Eine rinis der Wahrheit am Gegenstande ist erst damit erreicht, daß wisser Antheil des Bewußtseyns sich aus dieser Verstrickung in scheinung, die der Gegenstand seines Wissens wird, herauselt hat, um dem reinen Inhalt seines Vorwurfs gegenüberzus

Das enthält eben die Forderung, daß es dem erkennenden im Subjekt gelingt, sich der Betheiligung seines eignen Mitn ihm zu entledigen, um der verneinte Gegenstand im Besen eben. Darum hört das Subjekt immer noch nicht auf, das
te Wesen des Individuums zu sehn.

Der Bermittlungeprozek, ber zwischen ben unterschiedenen Bunt-8 Innewerdens, der in der Wahrnehmung vorkam und geforurbe, um eine Wahrnehmung zu geben, kömmt zum zweiten vor, um die Borstellung zu ergeben, oder um es nicht zu eng en, das Werk des Berftandes. Das dort erreichte Ergebniß ibermals das Glied einer Aufgabe der Verständigung. Alfo ten Theil bes Borganges war der 3wed noch nicht erreicht. als diese beiden Schritte im Aft bed Erkennens tommen ficher or. Der erste von beiden tritt zwar in allerlei unterschiedenen ten auf, als Afte, in die mehr ober weniger Bunkte vom Gende eingehen, und die früher oder fpater auf dem Bege jum nde im Mittel, das sie durchlaufen, aufhören, aber das giebt Beranlaffung zu mehreren Abtheilungen der Metaphyfit diefes nges. Es ist ausnehmend einfach. Man denkt sich den Sche-Man benutt gern die feineren Unterschein zu komplizirt. n der Sprache zu Abtheilungen und Unterabtheilungen bes Unisses. Aber das ist nicht der Sinn, den sie haben. be distinguirt in den Übergangen gewisse Bunkte, die sie auf eitlang festhält. Aber die Beranlaffungen gur Auswahl, die zei trifft, sind fehr verschieden, und es liegt außer dem Interr Metaphyfit, diese Unterschiede zu verfolgen.

38 ift angegeben, wie das Bezeichnende für den Beruf bes

Berftandes der Formalism seiner Thatigkeit ift. Es gelingt ibn. ibn in feinem Bormurf burchauführen, ibn als fein Material au bemben, weil er eben fo fehr bie Faffung bes Gegenstandes ber Ertemb nif bezeichnet. Es giebt für ben Beift teine andere Ertenntnifan gabe, ale die Rehrseite seines Willens. Aber man murbe bas mis verstehen, wenn man meinte, er, ber Formalism bes Bewuftfemt, trete erft bier im Stadium bes Berftandes auf. Bielmehr geht a burch alle Kunktionen und Stadien des Bewuftfepne burch. Gil berselbe Formalism, der sich in allem Innewerden wiederholt, ber schon in der Wahrnehmung porkömmt. Man würde vom Bewuß sepn auf dieser Stufe eine zu geringe Borstellung haben, wenn man meinte, die unterschiedenen Wahrnehmungen eines bestimmten Be girte ber Anschauung maren burch fein gemeines Bringip bes Bif fens verbunden. Das ift so wenig der Kall, daß die einzelnen Bundte, die in der Begriffserkenntnig auftreten, hier alle wiederzuerke nen find. Aber ber Formalism ber Logif fann in ber Geftalt und in der Sphäre, in der er vorkömmt, mit den Mitteln, die ihm hier ju Gebot fteben, immer nur ein Resultat erreichen, bas für ibn Bedürfniffe berechnet ift und ihren Gefichtefreis nicht überschreitet; abgesehen davon, daß er zum Vorschein überhaupt eher nicht fommt, als bis er selbst ber Borwurf der Wiffenschaft geworden ift, bal heißt: er fommt zum Borschein, wenn er dieser wird. wußtsenn gewinnt in der Wahrnehmung dem Kall die Kormel nicht Sie reicht jedesmal nur so weit als ber Kall. Dem Berstand gebt gleichzeitig damit, daß er freigegeben wird, ein Licht über de Beset seines Benehmens auf. Geine Freigebung erfolgt unmittelba mit diefer Promulgirung des Gefeges in einem Aft. zwar seiner Disfretion anheimgestellt, aber bas konnte gewagt werden. weil er nunmehr Ginsicht genug bat, um seine Berbindlichkeit amum kennen. Der Prozeg bes Erfennens hat damit die Sache vom anden Ende angegriffen. Das ist das dem Moment der Anschauung ge genüberstehende Moment des Bissens, in dem zusammenfällt, mat diese unvermittelt giebt, der Aft, in dem das Bewußtsenn aus dem

ihm dargebotenen Material den Begriff herstellt. Hier nun ist zuerst alles zusammen, was nothig ist, um damit eine solche Bestimmung wie der Begriff überhaupt möglich wird. Soll die Thatsache ausgesprochen werden, so geschieht es eben in der Fassung des Begriffs, es kann nicht anders geschehen; er bleibt als der Kontext der jest beskiedig wechselnden Anwendungen aus ihnen zurück. Also der Att Der freien Selbstthätigkeit des Geistes hat mit der Form, die ihn reskiert, zugleich den Schlüssel in die Hände bekommen, der ihr das Berhältniß ihrer Ausgabe öffnet. Der Wille mußte frei so oder anders darüber versügen können, selbst auf die Gesahr hin, daß er eine Falsche Anwendung davon machte. Es ist das Stadium des Bewußtseyns, in dem es selbst, d. h. das was es ist und an sich hat, sein eigener Gegenstand des Erkennens ist.

Also wie sich der Gegenstand in gewisse untergeordnete Regio-Tren bes Gegenstandes zertheilt, so zertheilt fich bas eine Bewuftfenn En unterschiedene Fakultäten des Bemußtsenns. Es thut das aus freien Studen. Bare es nicht in dieser Art geschehen, mare es nicht bem Gegenstande barin zuvorgekommen, fo hatte Diefer es bagu gezwunmen, und soweit er das zwangsweise nicht vermochte, es wenigstens Dazu verleitet. Und konnte er das nicht zu Wege bringen, würde man michts von ihm miffen. Die Fakultäten bes Gemuthe find verschie-Den in Ansehung des Bermögensumfanges und dann des Artunter-Thiedes ber einzelnen Kunktionen, und fie alle verknüpft die umfaf-Tende Kakultät des Berstandes. hier liegt nun viel dazwischen. Je tiefer fich das Gemüth in die Materie des Gegenstandes verwickt, Defto weiter icheiden fich die Kräfte fast bis gur Unvergleichlichkeit. Rulest wird alles immer sehr einsach, und nur um diese Stufe des Berhaltniffes handelt es fich hier. Aber es konnte nicht alles mit einem Thatigkeitepringip, d. h. mit einem Borgange berfelben Rafeinheit bestritten werden. Darum weil im Erkenntnifakt des Berftandes die Berftandigung der unterschiedenen Momente des Erfennens vor fich geht, ift in ihm das Gemuth ber unmittelbaren Berührung mit seinem Gegenstande in diesen entruckt, es spurt in

biefem Stadium nichts von ihm mehr. Die eine gemeine Fahnti bes Geistes ersest die ihr untergeordneten nicht, sie involvin se nicht. Das Bewußtseyn mußte von den Mitteln der stückweisen In bindungen mit dem Gegenstande gelöst werden, damit in dicht umfassenden Funktion nichts mehr die Kontinuität der Beriik dung störte.

Ein Moment der Berbindung des vielerlei Wollens und Apparitierens mußte im Geschöpf, das ein besonderes für sich seyn sallissischich immer erreicht werden. Aber das hat einen sehr verställ denen Werth; dis zur freien Selbsthätigkeit des Berstandes tound es selten. Daß das möglich war, ist immer sehr positiv. Gist die resultirende Einheit des freien Selbstdewußtseyns; es ist eine all dere als jene, die die Priorität im Att des Werdens des Indied deums hat, ihr Werth und der Umsang ihres Wirtungstreises sein Raßstad für den Werth und Umstand dieser andern, aber and bleiben kann sie nicht.

Das ift schon in ber Babrnehmung geschehen, daß fich bie # bestimmte Menge der verschiedenartigen Berbindungen zwischen best Borwurf des Erkennens und dem Beobachter in ihr, der Bahmetmung, in gewiffe unterschiedene Rategorien der Mittheilung gesamme Darin zeigt fich die Autorität des Begriffs. Art und 34 der einzelnen Übertragungsakte sind auf ein übersichtliches System 🗪 Beritändigungen zwischen bein Gegenstande und dem Beobachter w duzirt. Es ist hier nicht von der eigenen Logit der Auslegung in Rede, die in der Wahrnehmung vorfonimt, fondern von dem Suften. zu dem fie geordnet im Bewußtsenn auftritt. In dieser Fassung ift 🗯 Erscheinung zuerst ein Erfahrungestoff, den der Berstand bewälten tann. Man fieht, wie hier bas Berschiedenartige in einzelne Gefannt beiten der Prädizirung verbunden ift, die die Anschauung bis of weiteres unaufgelöft läft. Das war ber erfte Schritt der Redutin Jest ist es Zeit geworden, daß sich das Gemuth seiner Aufgabe be wußt wird, fie wird dem Ressort der endlich errungenen Einheit bel Selbstbewußtsenns überliefert, d. b. dem Reffort seiner freigeworde

nen Zweckhätigkeit. Und diese wendet es dazu an, in seinem Borwurf den Begriff herzustellen. Dazu mußten ihm die Mittel der Form zur freien Berfügung stehen. Aber es mußte auch viel ausgegeben werden, um das möglich zu machen. Es läßt sich verstehen, der konstante Inhalt der Dinge, der sie vertritt, auf den Rechnung zu machen ist, auf den es einem eben ankömmt, ist nicht der ganze Inhalt, sondern dieser reduzirte. Was hier sehlt, muß die Beobachtung lehren. Es ist dem Dinge freigestellt, sich in Ansehung dieses Theils zu verhalten, wie es will. Das ist darum nicht etwas Singuläres, das lediglich dem Fall angehört. Es bleibt immer noch der Faden eines Prinzips, der durch das veränderliche Berhalten des Besens geht, darum wird es der Stoff der Erfahrung.

Aber wenn auf dem Wege der Begriffstheilung dieser Stoff auch nicht zu konsumiren ist, d. h. wenn der formelle Zusammenhang auch erst in einer Entsernung erreicht wird, in einer Ordnung der Dinge, die sich um ihren konkreten Inhalt nicht mehr bekümmert, so erkennt der Berstand doch wenigstens die Spur eines noch ganz andern Zusammenhanges, und es gelingt ihm, ihr bis in eine gewisse Region zu solgen.

Das Bewußtenn sollte in der ganzen Ausdehnung, in der es mit seinem Erkenntnißgegenstande in Konstift geräth, seine Einbeit mit sich bewahren. Das mußte vorausgehen, um damit der Borwurf des Wissens ein Vorwurf für die Wissenschaft des Berstandes wurde, und wo sie aus guten Gründen auf eine Weile unterdrechen war, ist die Aufgabe die, sie wiederherzustellen. Und dies ist auf dem Standpunkt des Gesehes allerdings im Begriff erreicht. In ihm ist die Verbindung erreicht, die das Gemüth ausgeben mußte, so lange es auf dem Wege der Wahrnehmung den Einzelnheiten einer Gegenständlichkeit zu solgen hatte, die, wie die Erscheinungen der Ratur, von einem gewissen Punkt ab einer ihm ganz fremden Welt angehörten.

Es läßt sich begreifen, wie es dabei zugeht. Der allgemeine Inhalt der Erkenntniß, der Inhalt, der alle Dinge verbindet, schei-

det als ummehbar für die Bahrnehmung im Borwurf der Ans aus, sowie dieser in ihm, sie baben unmittelbar filt einander ten Sinn, weil fie fic unter einander nicht ausschließen, und bies nich thun burfen, benn fle baben einen und benselben Stoff mit einande gemein; der Begriffsinhalt hat seine Birklichkeit in einem dem Diel des Kalles völlig infommenfurablen Sinn des Wortes: derum engint er ibn, und darum tonnte er der Borwurf und Stoff bes Berfin bes werben. Sieht man zu, was man an diesem unmitteban Stoff ber Kormel gewonnen bat, was er ift, und worin feine but gangige Beschaffenbeit besteht, so zeigt sich, daß er die Fassung eins Abbangigfeitsverhaltniffes zwischen Ganzem und Glieb bat: ein Ibi beftand, ber burch seine ins Unbeftimmte fortgefeste Theilung ben fonfreten Inhalt bes Dies ins Unenbliche folgt, und ihn bod nich ausfüllt. Der Gegenftand ber Ertenntnif loft fich in eine unbefinnt lange Reibe von Begriffen auf. Das konfrete Subjekt kann fie Berftandesobjett nicht anders zu Bege bringen, als futzeffie and but in irgend einem Sinn der Sinnlichteit foorbinirten Studen. Wer das bindert nicht, daß der Abschluß, das Ergebniß immer wieder für die Einheit des Berftandes gewonnen ift. Man begreift et all ein in allen feinen Buntten und Bestandtheilen, feinen Bedingungen und Ronsequenzen Zusammengehöriges. Allerdings, was an ibm der Berftand durch den Formalism des Begriffs verbindet, ift alle mal nur ein sehr reduzirter Inhalt, ein Zusammen unterschiedem Bebiete von Abhangigfeiteverhaltniffen, ber Ausbrud bes Gange im Sinn bes Senns, soweit bies, freilich im weiteften Sinn bit Bortes, es faßte. Diese Gestalt eines für den Erkenntniggegenftan entscheidenden Abhängigkeiteverhältniffes mußte ber Stoff befor men, um damit ihn der Verstand in Besit nehmen tonnte. En Erkenntnifporwurf, deffen Inhalt reich genug ift, um das Bewuf jenn des Betrachtenden vollständig auszufüllen, alle seine Dittel und Gedanken in Anspruch zu nehmen, ift auf ein Geringftes Stoff in ihm reduzirt, um ihn zu einem Inhalt des Innengebiets bel Wesens zu machen und zwar in der Fassung eines stellvertretenden

Beichens, eines fürzesten Ausdrucks, um damit er in diesem Gebiet ein Berinastes an Raum fortnimmt. Er sollte in ihm beweglich werden und bas Blied eines weiteren Borwurfs bes Biffens, einer veranberlichen Aufgabe des Biffens. Der Erkenntnifvorwurf in ber Ge-Ralt des Begriffe ift im Gebiet des Bewußtsenns ein bewegbares Moment ber Sonthese und Auflösung des Wiffens geworden, er läßt Ich handhaben, ohne daß er den Busammenhang seiner eigenen Glieber dabei einbuft, er wird reponirt, wenn man seiner nicht benothiat ift, wieder aufgenommen, wenn Gebrauch davon gemacht werden foll. Bas die Natur des Objekts, die in ihm verborgen iff, alles enthält, ist vorläufig ganglich dahingestellt, es nimmt hier teinen Raum im Bewuftsenn weg; aber es bleibt zugänglich. Ift an nur einmal in dem Besit des Inhalts an seinem Begriff gesett. dann ift er ibm immer zuganglich, er läßt fich aufschließen, auseinandernehmen und fludweis in andere Berbindungen bringen. Das macht die Form des Abhangigfeiteverhaltniffes, in der das Gange wie das Glied erscheint, möglich. Man braucht nur an der Bedinnung ju andern, so andert fich auch bas Ronfequenz. Der eine Beariff verwandelt sich in einen andern. Alles das sind Operationen, bie in der Begrenzung des Begriffsinhaltes am Erkenntnisvorwurf por sich geben, sie überschreiten ihn nicht. Sie find die Aufgabe bes Berftandes.

Das Ergebnis des Erkenntnisaktes mar zuvörderst überhaupt bie Borstellung. So weit sie vorhält, hält auch der Begriff vor; er bleibt der in ihr durchgehende und verbindende Faden. Er fängt in ihr an als ein ziemlich unscheinbarer und formloser Faden, aber er klart sich und gestaltet sich, bis schließlich der Inhalt der Borstellung der Begriffsinhalt selbst geworden ist.

Die Beobachtung durchläuft ihren Gegenstand. Der Wahrnehmende hat ihn Punkt für Punkt durch sich hindurchzusühren, um mit ihm bekannt zu werden; denn es ist immer nur wenig vom Ganzen, was man durch die sinnliche Vorrichtung der Anschauung zumal gewahr wird. Das Gemüth theilt sich mit seiner Versinnlichung, es ficht jest nur noch einem ob er dem andern Bunft des versig Gegenstandes im Aft des Ertennens gegenüber. Es mus des m erft erariffene Stud fabren laffen, um fic bes folgenben zu bem tigen. Rafit man in ben Moment seiner vollen Geiftelaegemout den Borwurf in dieser Art nicht anders als flüchveis, so würde feine Auslicht senn, den Gegenstand zu begreifen, wenn nicht das Bewußtseyn über ein Gebiet bes Befens verfügte, in bem bas, was es bei biefer Gelegenheit aufgenommen und erfahren hat, niedens legt würde. Es geht nichts verloren. Es durfte davon nichts ver loren geben, wenn alles das Einzelne in dieselbe Relation des Sout im Gemuth gurudtebren follte, die ihm im Borwurf bes Biffent aufam, d. h. wenn es in die eine Borftellung fasibar fenn folke. Aber bas Gebiet, von dem die Rede war, der Begirt der Reletim für das Einzelne durfte eben nicht bloß eine Räumlichkeit feun, bie das moalich machte, sondern es muste das Mittel, der Ander del zum Borque in Gang gefesten Berftanbigungeattes zwifchen ber Einzelnbeiten ber Anschauung seyn, das was an den berkeiten Stellen das Prinzip des Bermittlungsprozesses genannt war, bem mehr als das Brinzip der Handlung konnte eben vorweg nicht go geben fenn. Rame ber Prozeß, der aus den übertommenen Anzeicher ben Begriffsinhalt berftellt, Diefen aus feinem eignen Grunde nicht entgegen, so murbe er überhaupt von ihnen aus nicht zu erreiche fenn, denn resultiren thut er nicht. Die unterschiedenen Borftellungen wurden ohne ihn fo unverständigt bleiben, wie fie im Att de Anschauung bervorgeben. Satte das Mittel des Bewuftfeuns ein mal die Kassung des Begriffsgebietes, so fand jeder Aft der eine nen Borftellung in ihm feine jum Boraus bestimmte Stelle. Und zwar wird das Mittel des Bewußtfenns der Träger (bas unmittelbare Subjekt) nicht irgend eines bestimmten, wenn auch noch fo weitreichenden Begriffsgebietes mit Ausschluß jedes andern, sonden eines Inbegriffs beliebig vieler (nur nicht unendlich vieler) Abwardlungen der oben angegebenen Urform des Begriffs. Sie entfattet fich zu einem unbestimmt Bielen von Anwendungen besselben Bris

sips ber Thätigkeit, ohne daß je das Wesen von Seiten der Sinnlichkeit, dieses Mittels der Thätigkeit noch von Seiten seines Insichseyns, durch diese Entsaltung erfüllt und erschöpft würde. Das liegt
an dem Berhältniß der wechselseitigen Verneinung, in dem die beiden Seiten der Subsistenz zu einander stehen. Und es ist sehr wahrscheinlich, daß sie damit nicht einmal zufrieden sind, sondern einen Antheil des Wesens in dies Berhältniß impliziren; sie werden es nach
sich ziehen, und es wird in ihm sich selbst inkommensurabel werden. Bas das Gemüth in sich agitirt, knüpft sich wohl an sinnliche Mowente, aber die Wittel und Maße dieser sind nicht mehr die Wittel
und Maße für die Abstände und Unterschiede dessen, was im Bewustseyn vor sich geht, sie messen in ihm nicht.

Also das gemeine Schema der Bermittlung, die der Berstand Mernimmt, ist die logische Formel, dasselbe, was hier oft in der Aure der Begriff genannt ift. Er konnte fie repräsentiren, weil sein Gebiet, das Senn, der Träger der Form überhaupt ist. Er spricht den unterscheidenden Inhalt der Formel aus. Und nun ist gesagt, daß die Briorität des Ganzen im Bewußtsenn, also des in seine Ginbeit beareifbaren Inhalts eben nicht nur dieses abstratte Schema ift, fenbern bies Schema in ber veranderlichen Kaffung bes besonbern Begriffeinhaltes wird. Die Explizirung des Anfangs mit der Ginbeit des Ganzen zu naheren Begriffsbezirken bauert fo lange fort, els es etwas zu lernen giebt. In biesem Prozeff erft bekommt ber Geift im Befen die Gestalt, die er haben muß, um sich seines Thuns und Laffens bewuft zu werden, sie ift die Wirtung eines sich seines Thund und Laffens bewußten Beiftes, b. b. des Berftandes. Scheibet bie Formel bes Borganges zu einer abstraften Bestimmung aus bem Inhalt damit aus, daß dieser zu wechseln anfängt, so ist sie nun erft die Formel der freien Gelbstthätigkeit des Bewuftsenns geworben. Es hat fie jest so oder anders zu verwenden, diese Berwendung auszusepen oder in Gang zu bringen. Es gehörte die volltommene Gegenwart bes Geiftes bazu zu wiffen, was man thut, wenn es fich darum handelt, die Formel der Beziehung des wechfeinden Falls jum Ganzen, dem es angehört, zu finden, oder was dasfelbe ift, des fraglichen Ganzen zum gegebenen Fall.

Aber immer ist damit noch nicht prezis angegeben, was sie eine Bestimmung der Begriff in der Thatigfeit bes Bertlandes bat. oder auch diese in ihm. Es ift hier noch mancherlei zu unterscheiben, Es ift socieid flat, daß es ein andrer Borgana im Gemith it, in bem es fich des Begriffs bemächtigt, d. h. in dem es in fic den Abberat der Korm berstellt, in dem es fein Material tonflamirt, all ber in dem es diesen Apparat in Anwendung sest. Wie el ar im kömmt, kann man dabingestellt sewn lassen: aber in seinem Beit muste es seun, wenn ihm seine Ausgabe vorliegt; jeht ift nicht mehr die Zeit, an ihn zu benten. Dan bat bas Geiftesvermben. das in diesem zweiten Aft des Borganges auftritt, die Urtheilstus genannt. Man mag es nennen, wie man mill, urtheilen that in Gemuth ficher nichts andres, als der Berftand. Man wird et um bebenklich finden, daß ein und bemselben Geiftesvermbaen, ster was eben so viel gesagt ware, einer Kunktion des Bewustkens, beren Einbeit Diefes eine Bort Berftand verburgen foll, avei fo verschiedene Bestimmungen zukommen sollen. Man tann fragen. mit welchem Recht man fie in diesem Wort, nicht verbindet, so dern identifizirt. Und in der That täuscht man sich in diesem Bebenten nicht. Man muß fagen, wenn jene beiden Brozeburen bei Beiftes verschiedene Dinge find, so ift ber Berftand noch weber it der einen, noch in der andern betheiligt. Der Aft, in dem das Bewuftfenn die Korm des Begriffs annimmt, ift ein mabres Ber-Die hier thätigen Bedingungen find alle von älterem Ursprunge ale bie selbstthatige Einheit bes Berftanbes. Prozef übernimmt dieser mit seinem Abschluß das Thema seiner Thatigkeit, er hinterläßt in ihm die Raffung, in der fich das Be wußtsenn mit seinem Gegenstande bedt. Bon bem, mas bei biefer Gelegenheit in ihm por fich geht, weiß es nichts, und mit bem schluß der Konfiguration des Bewurtfepns ift zugleich seine Einbei erft möglich geworden, die Bedingung eines Selbstbewußtfeynt

Also zu diesem Borgange im Gemuth bedarf es des Berstandes nicht. es muk beffen bazu wohl nicht bedürfen; benn noch hat es keinen Berftand baran zu feten. Sat fich ber Begriff in ihm formulirt, bann ift es zu Berftand gekommen, aber bann ift es zu fpat, es kann keinen Gebrauch mehr bavon machen, benn nun ift es bie Formel, bie die Aufgabe löft, der Berftand hat dabei nichts zu thun, als bas Moment der Bewegung bergugeben, d. h. die Mühle der Formel u dreben, sie schafft das Resultat, es ist ihr Berdienst. Man siebt, baß, wenn man bas Berhältniß fo icharf zusvist, für den Berstand wenig zu thun übrig bleibt. Aber man nuß annehmen, wir, die bas Berhältniß beobachten, konnen es in diese Enge treiben, und muffen es, um es barzustellen, aber bann ift es auch ein imaginares. In Bahrheit ift es boch anders. Allerdings das Werden derjenien Form im Bewuftfenn, die in seine Identität eingeht, die die form bes ungetheilten Selbstbewußtfenns im Individuo selbst wird, nufte bie Briorität haben, bas ift ein Borgang, ber so weit gum Schluß getommen fenn muß, als die Einheit des Bewußtsenns aus bm bervorgeht und nun die Sorge für fich felbst übernimmt. Aber B ift schon angegeben, wie dieser Bildungsprozest damit nicht abelvirt ift, sondern daß mit der Entfaltung des Gegenstandes der Ertemming, ber Wirflichkeit, beren Mitglied bas Individuum wird, nit der Ausbreitung seines Gesichtstreises, das Werden der Form n Gemuth fortbauert, aber nunmehr als ein Werben, in bem bie Selbstthatigleit des Beiftes mitrechnet. Jest fangt erft die Arbeit es Berftandes an. Ift es nun aber auch nicht mehr die absolute. ie schlechthin durchgängige und umfassende Formel, was in diesem drozeß hervorgeht, sondern ein Inbegriff unübersehlich vieler in aln Graden der Berwandtschaft, der Übereinanderordnung und Nemeinanderordnung, so ist das Ergebnik ber Anwendung des Beriffs auch nicht mehr nur das Werk der Formel, sondern ihrer andhabung, und dazu wird allemal die freie Thatigkeit des Selbstwußtsenns in Anspruch genommen. Der Berftand bebient fich feier Biffenschaft der konkreten Thatsächlichkeit, um dem Werden

bes Begriffs in ibm ein Material ju subvebitiren in einer Gefte wie es bas zu seinem Awed verlanat und allein branden fam. und dann bedient er fich wieder bes Begriffs zum Awed feiner Bil senschaft um den konkreten Thatbestand. Und diese Boradinae theilen fich und verstriden fich in der Prazis des Dentens auf eine Beile. bag man julest nicht mehr weiß, womit man es zu thun bet. find zwei Baffus ober zwei Seiten ein und besselben Borns bes Erfennens, ber Berftanbesthätigfeit; ber Berftanb befommt is nen Borwurf an beiden Enden zumal anzugreisen. Einmal muß er bie Kormel antigiviren, das andremal die Wissenschaft um bet Dies bes Kalls. Das Bezeichnende bleibt immer bie fic ibes Thund und Laffens bewufte Spontaneitat bes Beiftes. Er ift fic selbst überlaffen, er mufte es zu biefem Awed fenn, um in einen solchen Stoff wirken zu können, er bat zu verantworten, wie er ver fährt, aber eben barum ist auch für ihn das Gesei bezeichned, dem sein Berfahren bei dieser Gelegenheit unterliegt, das ift eben ber Beariff.

hier fangt sich nun an, ein Berhaltniß geltend zu machen, bei für die ganze Auffassung dieses Begriffs Berstand, dessen, wet er zu bedeuten hat, vom größten Belange ist, weil er ohneden immer noch nicht erschöpft ist. Der Returs an die freie Selbstthätigteit des Geistes in der Erkenntniß der Dinge wurde immer noch keinen Sinn haben, wenn sie hier nicht dem Begriff (dem Geset gegenüber) ein Prinzip zu vertreten hätte, d. h. eine Seite des Inhalt anzuerkennen, die er gar nicht faßt, der Gegenstand füllt seinen Begriffsinhalt nicht aus, aber er überschreitet ihn auch. Es kann schoz, des Berständnisses dessen wegen, wovon die Rede ist, herausgesast werden, daß dies Prinzip die Bernünstigkeit in allem Berhaltn des Wesens ist. Es soll das hier vorläusig weiter nicht versolzt werden; es soll hier zuvörderst nur darauf gewiesen werden, wie sich daraus ergiebt, daß im Stoff aller Anschauung ein Bestandthal vorkömmt, der es verhindert, daß er in seinem Begriffsinbalt auf

geht, deffentwegen also der Gegenstand überhaupt in ihm noch nicht verständlich wird.

Es könnte am Anfang scheinen, als wenn die Sache des Berkandes selbst dadurch gefährdet wird. Man hatte in dem, was hier vorgekommen ist, immer noch ganz unbefangen an dem Standwurtt sestgehalten, wornach dem Berstande, der Funktion des Begreisens, die Oberinstanz, also die in allem Erkennen entgültig entscheidende Instanz, zukam, gegenüber aller Anschauung. So weit das seine Richtigkeit hat, würde darin liegen, daß die Anschauung in der Auffassung des Berstandes als ein überwundener Standpunkt zu nehmen ist. Er war in ihr vorbereitet, jest löst er sie ab, nachdem er das, was er von ihr brauchen konnte, übernommen und nun in seinem eignen Ramen vertritt.

Aber hier hat er fich doch verrechnet. Es fann nach alledem, mas bagemefen ift, nicht zugegeben werden, baf irgend eine Bekimmung so vollständig in der andern absorbirt wird. Sie behält ibren Inhalt und ihren 3wed für sich, auch wenn sie in ber Rangordnung der Kunktionen auf einer niedrigeren Stufe steht, und so weit dies ber Kall ift, tomplementirt fie den Begriff und bekommt ein Moment im Erkenntnifvorwurf zu vertreten, der vorläufig über ibre eigene Kaffungefraft geht. In einem reinen Erganzungsverbaltnif fteben nur noch der Begriff, als der Anfang mit dem Gansen und die Synthese des zusammenhanglosen (immer aber schon formellen) Stoffs ber Anschauung (nicht etwa das Dies in seiner Gigenschaft als ein Stud Wesen). Bertritt der Verstand nicht mehr als ben Begriff, fo wurde er von seinen Unspruchen auf den Borung febr ablaffen muffen. Der Formalism des Begriffs machte fic ale bas Schema aller Geiftesthätigkeit sogleich mit seiner erften Regung geltend. Die Wahrnehmung wird das Glied einer im Bewußtsenn geschlossenen Totalität der Prädizirung. Alle dazu gehöngen Momente sind hier schon auf ihre Weise in Kunktion. Damit A wenig gefordert, denn der Beruf, den Anfang mit dem Ganzen u pertreten, macht als solcher noch keine größeren Unsprüche an die

Selbsthätigfeit des Bewußtseyns, wie die Anschauung; fein Bech hebt sich erft gleichzeitig mit dem der Anschauung.

Das beifet, die Kunttion des Berftandes ift nicht ein Benf bes Geiftes gegenüber bem ber Anfchanung fondern ber jum gan Aft des Exfermens fomplementirte Aft. Der fomplementiche Aft bel-Erkennens involvirt das Dies des Kalls, das ift der Stoff der Be sbachtung. Der Berftand nimmt ihn in Ansbruck, auch wenn ch fich nur um die Ausmittlung des Gesetes handelt; das Geset co scheint eben nicht früher, als sein Beruf es nothig macht, es und ibm die Gelegenbeit zum Einschreiten geboten werben. Das verlan das Berhältniß nicht, daß das Dies sein Wesen für sich hat, so hat es auch noch weber seine Sinnlichkeit noch sein Bewuftleun für fich so wenig wie der Begriffsinhalt. Bas am Besen dazu nöthig 🏗 mag alles dem Befen des Individuums angehören, das die Sate bebenkt und vorstellt; es ware moalico, das der Gegenstand, duseinen Berstand beschäftigt, gar nicht vorliegt, vielleicht überall wo nicht vorkömmt. Dan muß sagen, der Anfang mit der Einheit bes Gangen im Aft bes Erfennens wird zu feinem Biffen anbeit verwirklicht, als bis ihm sein Stoff im Innewerden der bis ba noch p sammenhanglosen Vorstellungen geboten wird; mittelbar ober unmik telbar bleiben diese immer an den Thatbestand bes Gegenständlichen gefnüpft. Innerhalb berfelben Anwendung des Berhaltniffes ober ber felben Berbindung muffen die beiden Momente immer gleich viel wech fenn. Und wie sie dies von Saufe aus waren, so lange fie midt maren, ale die abstraften Momente des Berhaltniffes, so bleiber fie es auch in ber Botengirung bes Berhaltniffes, die mit feiner Ber mittlung eintritt, d. h. (was berfelbe Porgang ift) mit der inhalts den Entfaltung ber beiden Glieder.

Sind es der Momente zwei, die in die Beschaffenheit des Grenntnifgegenstandes eingehen und seine Bedingungen werden, zwei Seiten der Prädizirung, deren jede ihren Ursprung in sich hat, seiste das erkennende Gemuth bis zu einem gewissen Punkt von beiden

entbunden, Die Erkenntnif ift nicht mehr nur die Wirtung bes Gegenstandes, bas eine Blied bient bem Berftande bagu, fich bes andem zu bemächtigen, es wird sein Konsequenz durch die Bermittlung des Ganzen, aber dies Fazit hat der erkennende Berstand sich selbst zu verschaffen, er mußte, wie es gerade noth that, die Sache von der einen oder von der andern Seite angreifen, julest immer von beiben. Dem Wefen, das dazu berufen mar, die Welt, in der es wirken foll, fich felbst zu schaffen, ift hiermit auch die Aufgabe gestellt, in der Kormulirung seines Bewuftfenns eine thatige Rolle zu spielen. Das ift der Sinn alles Bermögens im Befen. Juvorderst war es ein andres Vermögen, das ihm dazu verhelfen mußte, dies bestimmte Bermögen für sich zu werden, aber es war auch nur ein Moment nöthig, der so an ihm bedingt mar; ift diefer ba, so ift es auch sogleich auf sich felbst verwiesen und fangt seine Berantwortlichkeit in ber Geschichte ber Gelbstthätigkeit bes Befens an, mit zu rechnen, die Kraft im Wefen ift ihre eigne Bedingung. Die Funktion des Berstandes mußte schon darum weiter reichen als feine Formel, damit er sie fich schaffen konnte; er fängt an zu wissen, mas er will, mas ihm noth thut vor aller Logif.

Also die Auseinandersetzung der beiden Momente des ganzen Bissens, der Anschauung und des Begriffs geht dem Stadium der freien Selbstthätigkeit des Geistes, dem rechten Verstande (im Individuo) voraus, das ist, was ihm geboten wird. Es läßt sich verstehen, der Ansang mit dem Rur-Ganzen im Bewußtsenn ist ein eben so unfreiwilliger, wie der mit der Anschauung. Der Alt der vollen freien Selbstthätigkeit ist zuerst die Formulirung des wahren Ganzen, des kontreten Vorwurss und in das haben beide Momente einzugehen. Es ist richtig, daß sich der individuelle Geist weder im Werden des Ansangs mit dem Ganzen, noch in der Anschauung nur willenlos verdalt. Man hat oft seinen ganzen Verstand zusammenzunehmen, um die Bedingungen zusammenzuschaffen, die das Werden des Begriffs in einem möglich macht. Und das ist auch so mit der Anschauung. Es giebt viele, die mit offenen Augen nicht sehen, was sie der

Augenschein lehren könnte. Darin verräth sich, daß es mit nur der Anfang mit dem Ganzen und nur der Ansang 1 Fall war, womit man es zu thun hat, sondern in beider hat man es mit einem Prozeß zu thun, in den beide Moune gehen.

Die bobere Stufe ber Beiftesaftion bezeichnet, ber M tion in jenen Puntten gegenüber, in benen das Subjett-1 Erfenntnissvorwurf in Berührung fommt, dem Innewer Auchweisen Angaben gegenüber, immer ber Beruf, fie zum Gegenstande der Ertenninig berzustellen. Das ift der Be Selbsthatiateit bes Bewuktseyns im Rach bes Ertennens immer ist das so erhaltene Ganze, d. b. das in die Kormel griffs gefaßte Bange boch noch nicht bas vollständige Ge rudt, so wie es erreicht ift, an bas eine Ende, und es mu vom andern Ende entgegengefommen werden, vom Ende de die die distreten Romente der Apperaeption begreift, um dat Ganze zu bekommen. Also das muß immer noch in den Be Berftandes aufgenommen werden, wenn er in der That bie Instanz des Wiffens bleiben sollte. Und damit stimmt bei den das Wort Berftand im Sprachgebrauch bekommt. D gabe ber Selbsthätigkeit des Bewufitsenns geht noch einen über seine Kunktion in der Formulirung des Borwurfs zum seines abstraften Inhalts fort, und zwar nothwendig und i felben Brozek, weil fie, um das mabre Ganze am Bormur reichen, einen tomplementirenden Bestandtheil aufnehmer Mit dem Butritt dieses bekommt der Gegenstand die Bildbar ihn zum Material des freien, fich seines Thuns im Aft des nens bewußten Geistes macht. Damit, daß im Dies des fi der die Kassung des Begriffs bekommt, ein den unterschieden len gemeiner Beftandtheil außer dem, ben jeder fur fich b fannt ift, ift biefer lente ein Stud ber Erfenntnig bes Gan worden. Der erfüllende Inhalt, mit dem die Aufgabe des T bes erft fertig wird, bleibt ein Zusammen und Durcheinand

Begriffen; jedes Jusammensehungsglied ist immer nur wieder ein Begriff, und doch, die Abstände, die sie unterscheiden, derentwegen der Inhalt in dem einen umfassenden Ausdruck des Ganzen nicht erschöpft war, haben das Moment der Geschichte (der Anschauung) eingeführt. Die Ausgabe des Verstandes involvirt dies Moment. Und diese Beschaffenheit der Wirklichkeit versehlt nicht, sich im Geschäft des Verstandes, der sie begreisen will, geltend zu machen. Der richtige Verstande fügt sich der Formel, die ihm dienstbar werden soll, aber sie übernimmt nicht auf ihr Theil, was seine Sache ist. Das Abhängigkeitsverhältniß reicht nicht über die Grenze des Verstischen Subjekt und seiner Prädizirung fort. Darum allein konnten die unterschiedenen Begriffe den Stoff einer freien Synthese abseben. Sie erwarten diese Verfügung über sie von der Selbstthätigleit des Verstandes.

Der rechte Berstand erkennt das Ressort der Anschauung in seinem Erkenntnisvorwurf an, er erkennt in ihr einen Bestandtheil des Borwurss, der seiner Funktion im engeren Sinn ebenbürtig ist. Und nun erst, wenn er das eingesehen hat und sein Verfahren, seine Beurtheilung darnach eingerichtet hat, ist er der wahre Berstand, und repräsentirt die Oberinstanz der freigewordenen Selbsthätigkeit des Geistes.

Benn hier überall noch der Berstand als die schließliche Maseinheit des Bewußtseyns im Beruf der Erkenntniß des Gegenstandes
betrachtet war, so war zwar seine Selbstthätigkeit schon in Anspruch
kenommen, aber eben immer darum, weil es deren benöthigt war,
um aus dem Stoff seines Borwurss das Erkenntniß zu schaffen.
Aber nun zeigt sich, daß dieser Borgang trop dem, daß in ihm schon
beide Momente auftreten, doch nur erst die eine Seite der ganzen
kunktion des Geistes ist, und zwar der ganzen immer nur noch in
den Grenzen des Innengebiets des Wesens. Denn jept erst stellt
sich der Beruf der Einbildungskraft ein, und nun erst tritt die Selbstbatigkeit des Geistes seiner Apperzeption mit gleichberechtigten For-

berungen gegenüber, jest ist also auch erst die Sphäre ber Im bes Wesens ausgefüllt und hat sich für sich abgeschlossen, n bes Gegenstandes gegenüber zu treten. Ich hatte soeben die zu des Geistes, von der hier die Rede ist, die Einbildungstraft ger diesen Ramen bet dmmt hier der Berstand; es ist und blei Berstand, der in seinem Stoff schafft. Das Gemüth kamm: dem Maß schöpferisch zu werden ansangen, als es etwas shat, als es seine Ausgabe und die Mittel seiner Ausgabe dat. Der Sprachgebrauch identifizirt das auch mit Recht. man sagt, es versteht einer dies und das, er versteht sein ober sein Handwert, so heißt das, er weiß von dem, was sernt hat, Gebrauch zu machen. Hat es nicht angeschlagen, si es daran, daß man nicht zur Ersenntniß seines Gegenstande kommen war.

Benn das Bielerlei, was der Geift in seinem Geschaft: nen, zu überlegen und zu wirken batte, einen Werth baben fi bat alles das einmal durch die Einbeit des Bewuftfenns in f Subjett zu gebn; in ihr befommt ce seinen Rusammenbana (bas Subjeft) wird in alle biefem sein ausschließlich eigner Ed nifgegenstand und fein eigner Bewegungsgrund. Bas in ibm noch etwas intendirt und zu thun hat, bekömmt das Recht dag ihr übertragen, und fie stellt ihm die Aufgabe. In bem S der die unterschiedenen Einwirkungen zur Erkenntniß verknüpf auch sogleich ber Anfang ber Handlung gemacht, es ift ber ment, der die unterschiedenen Thatiafeiten des Geistes verb Es ift gang gleichgultig, welchen Werth Diese lette Inftan Selbsthätigkeit und was fie schafft, auf dem Standpunkt ber nunft ober gar der Moral hat; ift der Berftand diefes erfte und Beistesvermögen, ist er flüger und umfichtiger, als alles andre mogen bes Geistes, so stellt das auch an ihn die Forberung, er es in seinem Borhaben leite, einschreite, wo es fich nicht zu helfen weiß. Dag das offen eingestanden und anerkannt ! kann man nicht sagen, denn wie er so aut wie ganz in den ei nen Berufsthätigkeiten des Gemüths aufgeht und für sich kaum Bedürsnisse hat, verschwindet er unter den mitwirkenden Bedingungen dis zur Unscheinbarkeit; was er wirkt, kömmt auf die Rechnung verborgener und unter sich kaum zusammenhängender Naturanlagen, und wo das Unternehmen nicht glückte, wird der Grund lieber irsgend einem andern Umstande als dem sehlenden Berstande in der Unternehmung zur Last gelegt.

Es ift auch richtig, daß die Wege, auf denen das noch ungebeilte Bermögen des Beiftes in die unterschiedenen Fakultäten, Die man Raturagben. Talente, nennt, eingebt, febr bunkel find. Ratitlich. es ist eben der Übergang in solche Regionen der Thätigkeit, in benen fich diese Identität des Bewuftsepns auflöft, und das ift ein Borgang, den sie eben darum selbst nicht verfolgen kann. deigt fich schon barin, wie ungenügend alle jene Bersuche ausfallen. Das, mas folche eigengeartete Berinogen des Gemuths bervorgebracht haben, auf einen diskursiven Gehalt zu reduziren. Wenn Dies Unternehmen schon von einem gewissen Punkt ab immer ver-Reblich ift, nicht einmal seine Absicht erreicht da, wo es hinterher neht und die Thatsache vor Augen hat, wie viel weniger ist ein Bert im Rach bes bilbenben Geiftes mit benjenigen Mitteln und auf den Wegen zu schaffen, über die der Berftand in seiner Gigenfcaft eines abstraften Moments der Mageinheit alles Thuns und Erkennens verfügt. Und doch bleibt der Berstand dies Bermögen. Benn es gleich richtig ist, daß er seinen Borsatz nur durch die Mitwirtung von Kräften ausführt, die ihr Brinzip der Wirksamkeit für sich baben, deren Gutachten er zu Rath ziehen muß, die Lust und Liebe zur Sache haben, so bleibt er es immer selbst, der sich in ihnen differengirt.

Wir find berechtigt, im Borwurf des Wiffens einen so weit ideichartigen Stoff zu erkennen, als ein und dasselbe verbindliche Prinzip der Gestaltung durch ihn durchgeht, und dem zusolge diese Maßeinheit als für die Methode des Berstandes bezeichnend zu nehmen. So weit sich das so verhält, ist seine Ausgabe mit der

Kormulirung des begrifflichen Inhalts gelöft. So unbedinat it damit allerdings nicht der Zweck erreicht, so lange man es mit einen Gegenstande zu thun bat, der seinen Begriffeinhalt überwächst, wie jeder, dem ein Wesen innewohnt, er reicht weit über jede vons schriebene Anordnung weg, man braucht sich hier gar nicht mit sie nen Ansprüchen bis zum Rantischen Ding an - nich zu verfleiger Das Schema des Ganzen begreift man wohl, auch eine Menge im zelner Dinge, aber die Berftandigung zwischen alle bem tommt nicht jum Abichluß; immer nur, weil ber Faben ber Bernunftigfeit nicht so weit vorhält. Was die Welt betrifft, die der menschlichen Besonlichkeit voraufgeht, die für sie vorausgesekt ist, die sie umgebende und in ihr wirkende Natur, so ift das eine Welt, die fertig wurde, bevor und das Licht des Verstandes aufging, von der wir also and nicht mehr wissen konnen, wie sie wurde, und was alles das # bedeuten hat, was wir hier finden; man weiß weiter nichts baven, als einem das Kachwert ihres Begriffsinhaltes verrath. so sehr gewohnt, auf diese Ausgaben zu verzichten, daß uns die Ummöglichkeit, ne ju lofen, nicht im Geringften mehr in Berlegenbeit fett; wir einpfinden diesen Mangel gar nicht mehr. nen empfinden, und den Dlangel an Ginficht in diese Dinge belle gen, fo find es immer nur noch unausgefüllte Luden in ber Gefdicht ber Begriffsbestimmungen und Begriffsprädigirungen biefer Dinge was uns beunruhigt.

Erreicht ist die Bermittlung swischen dem Anfange mit dem Begriff (zwischen dem Ende, an dem der Inhalt dieser wird) und dem Anfange mit der Anschauung (dem Ende, an dem der Gegenstand diese wird) in der Welt, deren Quelle die verständige Selbstüdige keit des Betrachtenden ist, in der eignen Welt der verständigen Bessönlichkeit. Hier kömmt das alles erst in Kontinuität, der Bomwisist von einem Ende die zum andern sasbar in die Maßeinheit des Berstandes. Hier hat er mit dem Abschluß seiner Entsaltung die lept Stufe seiner Funktion erreicht, das Subjekt erkennt sich als seiner Maßstab und lesten Inhalt. Darum reicht ein und dasselbe Bring.

das die Kaffung des Stoffe in den Begriff leitet, von der Aufgabe bes fic feines Thund bewußten Berftandes bis ju benen Rraften der Gesellschaft, die noch wie im Schlaf wirken; es ist immer die-Der Begriff fest fich burch feine ins Maglofe gebende selbe Logit. Theilung in den Bestandtheil fort, der ihm gegenübersteht, ohne Unterbrechung; absorbiren kann er ibn nicht und soll es nicht; vielmehr kömmt er gerade ihm durch diese Prozedur zu gut. Darum ift dieser Bestandtheil nicht mehr eine unausaefüllte Lücke wie in der Ratur, oder genauer gesagt, eine Summe von Luden, die ins Unenbliche wachft, bis fie in ihrem Sinn schlieflich bas Bange wird, d. h. über das Ganze ein unaufhellbares Dunkel verbreitet, sondern eine Thatfache, Die, obschon fie ein komplementirendes Glied jum Begriff ist, doch diesen in sich aufrecht erhält, das ist das Awectverbalmiß in feinem geschichtlichen Bestandtheil. Der Inhalt des Zwecks behalt den Werth des Begriffs. Und doch geht der Beruf des Ber-Kandes über das Ressort des Begriffs fort bis in einen Inhalt hinein, in dem ihm sein Dag verschwindet. Es schadet nichts, daß es ihm verschwindet, er ist in das Gebiet eines andern eingetreten, duborderst eines nur ebenburtigen, daß aber nun mit seinem Erscheinen verrath, daß beide zumal von einem gemeinschaftlichen Brinzip reffortiren, einem folchen, das bis da noch nicht mit gesprochen batte, das Brinzip der Bernünftigkeit. Der Berstand schafft und bewegt sich in seinem historischen Material, er hat es auf sich, dies für das Ganze zu gewinnen, es kontinuirt sich in seinen Begriffsinbalt: aber wie weit das auch geht, es geht nicht in ihm auf. Das Bewußtseyn kömmt dem Begriff von einem andern Ende mit seinem Biffen um die Sache nicht mehr bloß entgegen, sondern es knüpft han fie, oder es knupft bies andre Ende an fie, und nicht bloß das, es geht mit ihm weiter und füllt die Aufgabe mit feinem eignen Stoff in seinem Sinn aus; das bedeutet die Evidenz in sich, es Biebt feine andere. Innerhalb der Grenzen des Ganzen, der Ratur im weitesten Sinn des Wortes, hat sich die lette Instanz des Derbindenden Geistes ein Wesen abgezweigt, dem er das Borrecht reservirt, sich ihm als sein höchster Erkenntnißgegenstand zu offende ren. Die Welt der konkreten Person ist zwar der Masse nach die n duzirteste, aber der Geist dieses Bruchtheils des Ganzen hat de Borrecht, das absolute Prinzip der Wirklichkeit, ihre Bernunst zrepräsentiren. Für dieses Ende war alles das geschehen; die Rat war nur die Einleitung dazu.

Man fieht jest erft, was bisher gefehlt hatte (was bem B griff gefehlt hatte); im Bringip bes 3weds hat der Bestand berim tionalen Momente zuerst einen Zusammenhang bekommen. Gi Stetigkeit des Borwurfs und des Wiffens mar ichon früher erreich also auch etwa, was in gewissem Sinn eine Evidenz in fich m nannt werden kann. Das ift in bem Bringip ber Form, in ba alle Realität der Gegegenständlichkeit zusammenkömmt, bem a ftrakten Formalism ber Sinnlichkeit geschehen. Aber das ift nuren Seite des Ganzen, das eine Ende des Ganzen, an dem alles # Diejenige Totalität der Wirklichkeit, für die alle sammenbänat. andere nur die Einleitung abgiebt, ist erst erreicht in der Gemein schaft der verständigen Berfonlichkeit. Darum ift es auch noch mit ber mahre Berftand, ber in jenem Stoff wirft und benkt. Come nig schon die Aufgabe der mahren Bernunft die Ronzeption, de Idee des abstrakten Inhalts der Dinge mar, so wenig ift es die Aufgabe des mahren Berftandes, in der Biffenschaft ihn ju be greifen.

Hier zuerst in dem exflusiven Kreise der Person sind mit der Eintritt des Momentes der sich ihrer Absicht bewußten Selbsthätig keit die begrifflich bis dahin unvergleichlichen Bestandtheile de Ganzen, seine zusammenhanglose Bezirke, in eine Verbindung prommen, deren Stetigkeit nirgend unterbrochen ist, von der Einheld dieses Ganzen bis zum inbegriffenen Einzelnen, von einem Ende bis zum andern. Es ist das Moment der freien Selbstthätigkeit im Bestands hier zuerst ein Bestandtheil des Erkenntnißgegenstandes wird. In übergange zwischen den beiden Momenten sängt eines das anderes motiviren und zu erklären an. Der Begriff giebt zwar die Grenz

er erreichbaren und erfüllten Möglichkeit an, aber der Inhalt, auf en es eben ankam, der Gebrauch, der von ihr gemacht war, ist ihm nicht gegeben. Wenn man nun bedenkt, wie das Moment er Selbsthätigkeit, was es vermag, doch auch nur durch den Beriss vermag, unter seiner Autorität, wie er allen ihren Bewegungen olgt, so sieht man, wie das Bestreben, ihm durch seine Theilung zu ntwachsen, für die Prazis des Verstandes sich eine Region eröffnet, n der die beiden Momente des Erkennens so gut wie ganz um ihre Selbstständigkeit kommen. Man urtheilt, begreift, schließt, ohne des ber Formalism des Begriffs dabei zum Vorschein kömmt. Man und dem Roment deutlich, wie hier eine Vermittlung zwischen ihm und dem Roment der freien Verwendbarkeit des Stoffes vor sich geht, die der Fall repräsentirt, die die dahin noch nicht vorgekommen war.

Um Bas und Bie des Thatbestandes betheiligt mar ber Awed überall und von jeher gewesen, er entschied darüber. Jest aber erft, nachdem er ein und berfelbe geworden ift, in der Gefell= Mast der Wesen, bebt er sich zu der Dignität, die er in der Welt der Berfonlichkeit bat, und mit ihm bebt fich zugleich die Bestimmung des Berftandes in der Erkenntnig der Dinge. Der Berftand bekommt ben Beruf, in die freie Berfügung über den Stoff von Seiten der Selbstthätigkeit des Befens einzugehen und zu begreifen, wie sie sich Und doch hat der Begriff an Umfang und Wirksamkit nicht nur nichts damit verloren, sondern er hat noch gewonnen; to bat in dem Maß gewonnen, als mit dem Fortgang der Theilung bes Stoffes feine Aufgabe wuchs. Darum nimmt gleichzeitig mit bem Bestandtheil der Geschichte, der Bestandtheil des Wissens- vonbom- berein im Stoff bes Wiffens zu, b. b. der Bestandtheil, in bem Determination der Gegenständlichkeit mit der des betrachtenden Bemuthe fich deckt. Fallen fie nicht zusammen, dann hört die Er-Mirbarteit Diefes Bestandtheils durch die Sonthese auf, es fehlt Bedingung, die Einheit des Mages und der Inhalt alles Ertenbens redugirt fich auf den des abstraften Begriffs an den Dingen. Und es ift bemerkenswerth, dies Moment der Bernunftigkeit im Erfenntnisvorwurf stellt sich nicht instantan ein mit dem me Inhalt der eigenen Welt der Person, also dem ihrer Sie schlechthin inkommensurabeln Bestandtheil. Es fängt sich a stellen, sowie sich die Sinnlichkeit des Wesens zum Zweck die schließlichen Bezirks vorzubereiten ansängt, wie sie sich in di siecht zu organistren ansängt. Die Sinnlichkeit des Wesens wi in das Interesse dieses Bezirks verstrickt, sowie überhaupt die Raßeinheit des abstrakten Inhalts auf dem Wege ist, sich lativen Elementen auszulösen.

Eine Formulirung dieses Bestandtheils bleibt es was hier der Berstand auf sich hat, aber es ist die Formuli ner kontinuirlich dis zum Fall gehenden Abwandlung des is es ist der Fall als solcher, was er zu formuliren bekömmt, ihm als solcher evident werden, wenn er ihn überhaupt k will. Die Bermittlung zieht die Aufgabe der Berstandeser sich nach in die Sphäre der Anschauung des Falls. Es ist noch der Fall, um dessen Erkenntniß es sich im Erkennen t kursiven Inhalts handelt. Der diskursive Gegenstand ist Der Begriff sast ihn nicht, und doch ist es der Berstand, de Inhalt auslösen und zum Verständniß bringen muß. Das Istült die Grenze seines Begriffsgebietes.

Aber obschon jest nach ihrer Vermittlung die Spharen ischauung und des Begriffs so verstrickt in einander sind, das Thätigkeit des Berstandes für das Geschäft der Formel so inichts mehr übrigbleibt (denn Begriff ist alles geworden eben so sehr ein Dies, ein unmittelbares Objekt der Borst entfaltet sich doch auch in demselben Borgang der Inhalt je beiden Seiten auf seine eigene Hand und zu seinem Zweck eine Moment wird ein Gebiet der Prädizirung und Thätig Wesens für sich gegenüber dem andern. Es ist eine wahre zirung der Einseitigkeit des Prinzips, die es mit der Aufnah andern erfährt.

Es ift hier betrachtet, wie und in welchen Rucfichten b

and feinen Beruf, Die Sache von der Seite der Einheit des Bann an ihr anzugreifen, überschreitet. Schon dies war die am weiften ausholende und so gut wie alles in sich begreifende Aufgabe nd boch ift es noch nicht die gange. Der Berstand hatte noch mehr 1 thun, er mußte bas Dies bes Ralls unmittelbar angreifen. Es rimmert febr an das Berhalten des Begriffs felbst, der diefer einmal n engeren Sinn bes Wortes ift, und bann bas Gefen ber Synthese Dan fieht bier gang beutlich, wie mit ber Erhebung bes Beme auf eine höhere Stufe fich gleichzeitig beibe Momente expliziren Reinem immer reicheren Inhalt; gewinnt bas eine, so hat auch andre bas Seinige bavon, und zwar nur beswegen, weil fie bazu verstanden haben, ihren Gehalt unter sich auszuwechseln. Ind nun erreicht es die lette Stufe, auf die das Wesen im Umtreise mfrer gegebenen Wirflichkeit gelangt, in ber Gemeinde ber vernunftmabten Befen. Der Geift, der in feiner Gigenschaft einer ungebeilten Totalität dieses Geistes die Angelegenheiten seiner Welt ordete, tritt fich felbst gegenüber, nachdem er fich zur Gumme ber inwiduellen Bewußtsenne aufgelöst hat, um der Inbegriff der Gegenfindlichteit ihred Wiffend und zugleich die verborgene Quelle ihres Bollen's zu werben. Go mußte ber Stoff gerade beschaffen senn. amit fich ber Begriffsinhalt in den bes Dies ohne Unterbrechung rtfett. Es ist begreiflich ganz und gar nicht damit gesagt, daß the die Zeit gekommen ift, in der das Gefes, das Soll des Begriffs, batfachlich das Motiv des konfreten Berhaltens geworden ift. Das Dingip der Bernunftigkeit, wie viel mehr ber Sittlichkeit ift eine einietige Auslegung bes Soll im Sinn bes Begriffs, die biefer, ber bed burch tein Borurtheil befangene Begriff, nicht billigen tann. In und Rein, Gutes und Bofes, 3wed und Zufall, alles hat auf seine Beise in seinem Sinn explizirt, co bat seinen Antheil ber Geselligkeit des verständigen Wesens bekommen, es ift in ihr Pafentirt, es versteht sich wechselseitig, ber ehrliche Mann kann in ben Spisbuben, das züchtige Weib in die Liederliche und um-Bethrt sehr wohl hineindenken, ohne dazu ber Bermittlung von Definitionen zu bedürfen. Es ist sich nichts von alle dem bis zur Intommensurabilität entfremdet wie in der Natur. Darum war gesagt. Begriff und Anschauung gehen in dieser Sphäre in einander über, es wird eines das andre und doch ersest es es nicht. Durch alles Dies geht das Geses durch und verdürgt einmal die Birkung seiner Kräfte und dann seine eigne Sicherheit, seinen Bestand; aber ei liesert das Dies nicht. Das Dies hat nicht bloß seine Quelle mich selbst, sondern der Inhalt dieser Quelle breitet sich durch der ganzen Thatbestand der Gegenständlichseit aus und sließt zu eine kontinuirlichen Phase des Thatbestandes zusammen gegenüber dem Begriff. Die Anschauung umfast nicht nur die Gegenständlichteit bis zu dem Punkt, in dem sie verschwindet, sondern sie differenzu sie dem Punkt, in dem sie verschwindet, sondern sie differenzu sieh dauch in Ansehung ihres Werthes in demselben Maß, in dem ei der Begriff thut.

Eine solche Potenzirung also erfährt die Anschauung erft mit der Potenzirung des Begriffs im Bewußtsenn. In dem Grade die ser sich entsaltet und in die Gemeinschaft der Form zwischen beiden Theilen (Bewußtseyn und Gegenstand) mehr und mehr vom Stoff ausgenommen wird, hebt sich und veredelt sich das Ressort der Anschauung. Das ist der Gewinn, den sie aus der Entsaltung des Begriffs zieht.

Es könnte so aussehen, als wenn der Ausdruck des Gegenstam des von der Hauptsache um so weniger aufnimmt, daß um so weniger von ihr in ihm übrig bleibt, je mehr er auf den Inhalt seinst Begriffs reduzirt wird, also je mehr das, was für die Erkenning de Betrachtenden an ihm gewonnen wird, sich auf den Ausdruck de Gegenstandes im Mittel eines und desselben Maßes reduzirt, das auf seine Formel, also wenn jeder irrationale Bestandtheil in ihm aufgehört hat. Und es ist auch so viel richtig, daß, je weiter das ging um so mehr sich der Gegenstand zu einem Zeichen der Sache verdamt aus dem sich das Wesen verloren hat. Also man könnte sagen, die ein Blick auf die Sache einen besser belehrt, wie sie an sich beschaft ist, als die beste Definition. Es ist wahr und zwar deswegen, mit

i bem Besen im Dinge nicht näher kommen kann als auf Bege ber finnlichen Berührung mit ihm. Dies scheint beim er-Ansehen eine etwas fraffe Behauptung, und nichts weiter zu als bas alte Borurtheil, daß es die Sinnlichkeit des Befens fen, Ding, das das Wefen an ihm repräsentirt, und also boch das re Subjett der Erscheinung wäre, und man könnte meinen, daß, de Similichkeit die Berechtigung, in dieser Berbindung bas en zu vertreten, so muffe ber Gubfiften; bes Beiftes Diefelbe Beiauna zugestanden werden, also daß auf dem Wege der Berühswifchen Geift und Geift eine eben fo unmittelbare Berbin-3 zwifchen Befen und Befen hergestellt mare, wie erst auf dem je ber finnlichen Berührung. Aber, obicon dies in einem geen Sinn vollkommen richtig ift, so muß man sich erinnern, bag Beift gerade ift, was das Wesen im Individuum schlechthin für hat, daß das gerade das unmittelbar mit keinem andern Geist kermittelnde ist; in ihm ist das einmal individualisirte Wesen nur auf fich felbst bezogen und mit sich felbst in Berührung. er Sinn ber Sinnlichkeit ift, daß sich in ihm das Wefen von sich tablost und sich unterscheidet, so konnte nur sie es senn, die un-Abar das eine mit dem andern in Berührung erhält. Darum trichtig, daß man dem Wesen des Dinges nicht näher kömmt im Augenblick seines Innewerdens, in der unmittelbar in der selseitigen Berührung der sinnlichen Sciten der Wesen hervornden Bahrnehmung. Es ift immer nur die Berührung von m diefer Subsistenz, mit der die formelle Bermittlung im Belinhalt in Rivalität geräth. Aber wenn es auch der Fall ift, ber Betrachtende auf bem Wege ber sinnlichen Bermittlung mit Befen des betrachteten Gegenstandes in unmittelbare Berbintommt, so ist das doch auch nur eine momentane Berbindung, bie im Inhalt beider Theile verschwindet, sie füllt ihn nicht aus **stick darum**, weil er kein durch und durch wesentlicher und nur ttlicher ist), so oft die Momente einer solchen Berührung sich fummiren wurden. Es giebt feinen Ertenntniggegenstand, der

nur Wesen ware, er ist vielmehr ein nur noch diskurstver geworden, sied dem er eben so viel, wo nicht mehr verneintes Wesen, im Sim di Wesens Richtiges, zu seinem Bestande ausgenommen hat, wie Wesen. Das ist der Sim aller Form des Wesens, es ist dieses Richt im Sinn des Wesens, das die Momente seiner Subsistenz verkutzt und weswegen es keine Erkenntniß giebt als eine durch den Bezist vermittelte. Die Anschauung wird ein Wissen, das dem Wisse um die formelle Gemeinschaft mit der Sache nichts vorzuwersen su Kontinuität mit den Momenten der Ansang mit dem Begriff sich pu Kontinuität mit den Momenten der untmittelbaren Berührung su und diese Momente sich zu einem diskursiven Inhalt aussissen, wi das geschieht eben nicht eher, als in der eigenen West der verste dissen Person. Zest erst hat das Material des Wissens eine Sassassung bekommen, dem der wahre Berstand entspricht.

Es ist der Werth des Gegenstandes, was die Stufe des Bewall sepns bestimmt, die er einnebmen muß, um an ihm seinen Edani nikvorwurf zu haben. Das Schema bleibt in allen Thätiafeits girten bes Geistes basselbe. Die Kassung der Aufgabe in bies Sa ma fommt in unterschiedenen Abwandlungen vor. Seinen volk Werth erreicht der Inhalt des Gegenständlichen badurch, daß e gelang, feine irrationalen Bestandtheile felbst in Zusammenbang; bringen, also in bem Mag es möglich wurde, Die Abstande u Ausmeffungen bes Inhalts ber Einheit eines und besfelben Abman lungebringipe gu unterziehen, und bas geschieht nicht fruber all i ber eigenen Welt ber verständigen Berson. Jest ift das Bewuften seines Stoffes erft herr geworden, und dieser Stufe der Selbsthi tigfeit entspricht auf ber Seite bes Erkenntnigvermogens ber & ftand. Die Kaffung bes Geiftes auf ber Stufe bes Berftanbes mu barum die weitfassendste senn, die es gab, das will fagen, es bie hier wenig von einer positiven Kassung übrig, man kann sagen, s ift die abstratteste. Aber man darf sich das nicht falsch auslegen einem näheren Begirt des Begriffs gebort bie Aufgabe allemal Ift das der Fall, so sind in ihr auch allemal unterschiedene Begriff

biete zu unterscheiden. Es ift ein Busammen von unterschiedenen ufgaben, b. h. es geht in fie ber Borwurf eines rein konfreten und feiner Art einzigen Thatbestandes ein. 3st das in der Sache unfichieden und verknüpft, bann ift fie begriffen im weiteren und mab-R Sinn des Wortes, fie ift verftanden, man bat fie fich erflart. er Berftand bezeichnet Die lette Entfaltung ber Ginheit Des Selbstwußtsenns zu der Gestalt, in der es fich mit seinem Borwurf dedt. so an positiver Form, zu der es in dieser Absicht ein für allemal mbereitet senn mußte, kann nicht viel übrig bleiben; es wird eine # Unendliche abweichende Aufgabe ober eine Summe fich in einnder kontinuirender Aufgaben ohne Ende. Es bleibt nichts für m reinen Berftand als ein abstraftes Bermogen, das ihn in ben Hand sest, aufzulösen, mas aus einander muß, und zu verbinden, we verbunden fenn muß, um verstanden zu merden; das ift die leduktion des Gegenstandes auf einen allem gemeinen Inhalt, in em es mit den Dingen, die sonst noch da sind, in Ausammenhang Der Beift auf diefer letten Stufe ber Sclbstthätigkeit im Ut bes Erkennens ift keinem weiteren Gefet mehr unterzogen, als em wenigstsagenden, das es giebt, bem Geset ber Logit und bam bezeichnet diese ben Geift auf der Stufe des Berftandes.

Man ist in Ansehung des Anspruchs, die oberste Instanz unter m Funktionen des Gemüths zu seyn, darüber strittig gewesen, ob 28 der Bernunft oder dem Berstande zukömmt. Man glaubte anschmen zu müssen, daß eben nur eine unter allen an der Spise stesm würde. Aber abgesehen davon, daß diese Stelle eine Prädizimg des Wesens einnimmt, die bis zulest die Gestalt einer Relation m unterschiedenen Momenten hat, hat man hier einen Begriff dazu zogen, der gar nicht hingehört, die Bernunst.

Derjenige Geist, der im Wirken des Wesens fungirt, kann nur Rehrseite deffen seyn, der in ihm erkennt, d. h. erkennt was sein dien bedingen soll. Es ist hier nichts verschieden als die Direktion Borgangs, der Geist hat die Direktion seiner Thätigkeit um-kehrt.

Man batte bas icon baraus ichliegen tonnen, bag bie Sprace fein ebenfo enticbiebenes Bort für benjenigen Beruf ber bilbenben Thatigfeit bes Gemuthe bat, ber in ber Rangordnung ber Attribute bem Berftande entfpricht. Es murbe die Funftion fenn, beren Aufgabe und Ergebnif bie 3dee ift. Man bat mobl gemiffe Musbrude, bie babin geboren, Rothbebelfe, aber icon bag fie meift fremben Sprachen entlehnt find, zeigt, daß fein recht bringendes Bedürfnis bagu war. Man fonnte fagen, man vermochte es unter bem Emfluß ber faftifc burchgeführten Kafultatotheilung und Arbeitotheilung nicht, die unterschiedenen Kategorien ber Unwendung, barin ber ichaffende Beift auftritt, bis in ein gemeinschaftliches Bermogen verfnüpft zu benten. Man brauchte es nicht mehr zu benfen, Die Gpiade batte es icon gebacht und bas Wort bafur gefunden. Benn auch die lette Inftang ber Gelbftthatigfeit die Form ber Relation behalt, fo verliert fie bamit boch nicht ben Werth einer oberften Ginbeit. Die Stufe bes Bermogens im Beruf ber Erfenntnig wird ; gleich ber Dagftab für die Einbildungefraft bes Gemutbes. bat man nur die Aufgabe und ihre Bedingungen, ihre Mittel und Birfungen erkannt, bann ift icon die Sauptfache gethan. Der Bern ber Erfenntnif, alfo bes Berftanbes wird ber gange Beruf bes Beifie in letter Inftang. Die Idee muß burch ben Begriff, burch bas Ge fet ber Sonthese hindurchgeben, um ihren 3med zu erreichen und bas muß bei Beiten in Rechnung gezogen werben. Sier ift ber Untheil bes thatigen Bermogens gegenüber feinem leibentlichen Berhalten nicht unterschätt; benn um bas Ding zu erfennen, muß es gum zweitenmal erfunden werden. Die Aufgabe des Erkennens enthalt bie Darftellung bes Dinges, das ift eine zweite Schopfung bes Dim ges. Man erfennt bas Ding nicht anders, man loft es nicht anbere aus bem Gangen beraus, ale zugleich mit allen feinen Bur geln und Antegebengien, und hat man diefe, fo bat man auch feine Ronfequengen. War aber der Berftand die oberfte Inftang ber Gelbffthatiafeit bes Bewußtfenns auf ber Seite bes Ertennens, fo mar fie auch die alteste, ihr kommt die Prioritat vor allen andern Funftie

nen des Geistes in jedem Sinn zu. Das will sagen, der Berstand begreist sie in sich. Richt so, daß er jemals ohne sie möglich wäre, dem die Form der Zeit kann dies Berhältniß noch nicht haben, es ift viel älter, aber er brauchte eben nur unvermeidlich für alles andere zu sehn, um es auch zu beherrschen, denn das eben ist sein Beruf.

## Die unterschiedenen Spharen des sogenannten Apriori.

Aus der vorangehenden Darstellung erhellt, wie die Aufgabe des Berstandes in ihrer fürzesten Fassung lautet. Es ist die Aufgabe, aus dem zerstreuten Material der Anzeichen, die die Erscheinung lies seit, das Ganze an der bezüglichen Subjektprädizirung herzustellen, des will sagen, diese Beziehung der Subjektprädizirung in einem Ausdruck zum Abschluß zu bringen, der die dargebotenen Merkmale inswirt. Das ist, wenn man dies Wort in genügend weitem Sinn kimmt, das Problem alles Wissens von vorn ab.

Bas die Bedingung der Möglichkeit ift, daß der Gegenstand der Aufgabe auf ein solches Verhältniß reduzirbar ist, ist ganz klar, ist sie Boraussesung, daß alle in ihm betheiligten Punkte demjesigen Stadium der Wirklichkeit angehören, in das der Borwurf des Biffens übergegangen senn muß, damit seine Bezeichnung, also auch seine Kenntniß von ihm, zu diesem Schluß kommen kann, in den Kreis des einen zusammengehörigen Gebietes der Welt. Das wird vorausgesest, damit es möglich ist, daß der gesuchte Gegenstand in dem von der Erscheinung bezeichneten Thatbestande aufgeht, also des, wie wenig auch unmittelbar von diesem in die Erscheinung einzelt, dies doch den Schlüssel des Berständnisses mit sich führt.

Bare dies überhaupt alles, was hier mitspricht, ware damit bes Schlechthin - Ganze des Dinges gewonnen, so wäre damit zusich die Frage nach dem An - sich - senn des Dinges erledigt. Aber bet kann nicht der Fall senn, denn sonst wäre das Ding damit zuskich schlechthin aus seinem Begriffsgebiet begreifbar geworden, es bille keine andere Bedingung als die sie in ihm hat, es wäre nicht

engleich ein Stüd eines über dies Gebiet fortgehenden Gamen.
erglebt sich so ein Rest in der Ausgabe der Betrachtung, der ar
Erscheinung nicht herstellbar ist, oder genauer gesagt, da der 3
menhang dis zu einer gewissen Grenze sortsährt Gestalt zu behalte
Rest, der nicht vollständig herstellbar ist, man kann darüber ma
lei konjekturiren, aber das ist durch nichts verdürgt. Es geher
von einem solchen Rest so viel Anzeichen ein, daß man wissen
daß sie die oben angegebenen Bedingungen überschreiten, abe
genug um das Ganze, diese zweite Stuse der Totalität herzusteller
Frage nach dem An-sich-seyn ist eine andre als die nach derz
Totalität, die die kurrenten Erscheinungen der vorliegenden Bi
keit involvirt, d. h. eine andre als die ein Bissen a priori in t
Sinn des Bortes bedingt, oder in Ansehung derzenigen F
die das Ressort der Ersahrungswissenschaft ausmachen; die K
ist in eine andre Sphäre übergegangen.

Begen dieser Zweideutigkeit im Sinn des Problems der silichen Funktion des Geistes und der Ansprüche, die es macht, der von diesen beiden Punkten einer besonderen Betrachtung worfen.

Wenn man sich unter den Erörterungen über die wahre od gebliche Thatsache eines sogenannten Wissens- von vorn-heren sieht, so bemerkt man wohl, daß im Punkt der Frage nach herfommen der Geschlichkeit im Berhalten des Verstandes bei unterschiedenen Operationen mit dem Stoff des Wissens, den der Autorität, die Metaphysik immer noch nicht auss Reine kon kann. Über den Inhalt der Geschgebung ist weniger Streit, wenn noch einer in Ansehung seiner vorkömmt, so ist er bei Frage nicht betheiligt. Aber ob er sich einem aus der Untersu des eignen Benehmens der Borstellung, des in ihrem Sinn Umeidlichen und Ummöglichen ergeben hat oder aus dem Berl des Gegenstandes, mit dem man zu thun hut, darüber kann sich nicht verständigen. Abgesehen davon, daß, bis es zu eine wisheit im Punkt der Thatsache des Gesehes gekommen ist, die

und Beife, wie man dazu gekommen war, in Bergeffenbeit gerathen it, ober baf man barauf nie aufmertsam gewesen ist, so liegt es wohl baran, daß bei der Erörterung der Rivalität zwischen den beiben Seiten der Subfistenz Dinge hineingezogen wurden, die, wenn fie auch in nabem Rusammenhange mit ihr stehen, doch unmittelbar wicht dahin gehörten; die Berhandlung hat fich jedesmal schon um eine naber bestimmte Fassung ber Frage gedreht. Dan fagt: ber Gegenstand ift das ausschließliche Subjett aller Inharenz (oder das Bewußtseyn ift es). Der man sagt, ber Gegenstand hat die Priotität in diesem Beruf, ihr Subjekt zu senn (ober das Bewuftsenn hat (k), ober man sagt, weber der eine noch das andre hat diese Priomit, sondern das Wesen, oder es beifit : dem Gegenstande kömmt war seine Determination zu, aber das ist nicht mehr die Form, in ber er erkannt wird, der formelle Zusammenhang zwischen dieser Determination und der Fassung des Gegenstandes in der Gestalt des Somurfs der Erkenntniß ist unterbrochen. Wie sich das nun aber and alles verhalten mag, so ist damit wieder nicht die Frage nach bem Berhaltniß beider Theile in der konfreten Beziehung des Urtheilenden zu seinem Gegenstande, die Frage der Deduktion oder der Inbuttion prajudizirt.

Es ist hier weder der Ort noch die Zeit dazu, diesen verschiedemen Bendungen der Angelegenheit zu solgen und die verschiedenen Anstallungen durchzusprechen. Wenn man sich einmal über die Beschaffenheit der Beziehung zwischen den konkurrirenden Theilen, die Ir im Stadium des reinen Ergänzungsverhältnisses der bezüglichen Romente zukömmt, orientirt hat, so wird es in allen seinen Abswendungen bald verständlich seyn.

Es war angegeben, wie die Aufgabe der obersten Berufsthätigmit des Geistes im Wesen von Seiten des Erkennens diesen Akt seimer Selbsthätigkeit bezeichnet und in Anspruch nimmt, in dem er
mes dem Stoff seiner Apperzeptionen sich den Gegenstand des Wisfens erschafft. Da es einmal anders nicht ist, als daß von diesem
mittelbar immer nur gewisse Anzeichen geboten werden, binter de-

nen er verborgen bleibt, so besteht dieser Alt des Erkennens weind lich in der Komplementirung der Apperzeption; der Berstand hat das Fehlende aus seinem eignen Mittel zu ergänzen, und das kann annr soweit beide Theile in einer und derselben Formet des Geganstandes sich denken.

Man fraat nach den Bedingungen der Moglichkeit, bas bi Sandlung des Bewuftseuns und die Sandlung des Dinges in den selben Gesetzusammenfallen, nach den Bestimmungen, in denen si zusammenfallen, nach der Beschaffenbeit, die das Wesen in de Gliebern bes Berhältniffes befommen baben muß, um bamit ba moglich ift. Bare es fo, daß es kein anderes Biffen gabe als en weber ein selbstaeschaffenes ober ein schlechtweg burch die Ersch rung überliefertes, turz ein Biffen einseitigen Gertommens, fo wi ren damit alle diese Fragen von selbst erledigt, sie würden gar nich vortommen tonnen. Denn bann wurde es zu einem Biffen-Be len, einem Bedürfniß der Erkenntniß gar nicht kommen können; 🛏 felbe Thatsache, die die Aufgabe stellt, löste sie auch, sie würde Mi und fie gar nicht anders prafentiren als in diefer gelöften Berfaffine das gesuchte Erkenntnisobjekt wäre der Inbegriff der dargebotenn Anzeichen felbst, der Gegenstand und die Forderung der Borftellung würden nicht im besten Kall zusammenfallen, sondern schlicht bak selbe senn. Das will sagen, der gesuchte Gegenstand reichte dam jedesmal so weit, als davon gerade übersehen wird, als einem 🌬 von gegeben ist, oder als der Vorstellende in ihm gesett hat; in Mehr angihm, ein Theil, der noch zurück ist, würde sich nicht getend machen. Dag dem thatsächlich nicht so ift, daß diese Frage thatfächlich und in jedem Kall, daß der Berftand mit einem Gege stande des theoretischen Wissenszu thun bekömmt, immer wiedersow men, beffen mogen fich biejenigen, für bie es keine andre Que des Wissens als die Erfahrung giebt, wenigstens als einer & fahrung erinnern.

Hegel hatte diese Thatsache eines Wissens-vonvornab oder id Wissens-vonvornherein, wie man zu sagen pflegte vor ihm, in

Selbstbewegung des Begriffs genannt. Er hat darin das Richtige geahnet, aber er konnte nicht anders als falsche Konsequenzen dasmus ziehen, wie seine Methode beweist, da ihm entgangen war, was dieses Wort, dieser Begriff "Begriff" zu bedeuten hat. In neuerer Zeit hat man die ganze Thatsache eines Bonvornad wissens in Abrede gestellt. Man hat behauptet, daß selbst diesenigen Wahrseiten, die wir gewohnt sind als aus reinen Berstandesoperationen beworgegangen zu nehmen, wie die mathematischen, der Ersahrung hatten entnommen werden müssen. Es war ein Engländer, der dies ermittelt hatte. Der Bersasser erinnert sich damals mit großer Gemythuung den bezüglichen Passus betrachtet zu haben. Dieser Mesthybister hatte eine große Wahrheit ersannt und zur Sprache gestracht, wenn er sie auch in der Anwendung, die er davon machte, gedblich misverstand.

Wer wollte nicht zugeben, daß das Individuum in seiner Eisenschaft eines Mitgliedes der Welt konkreter Dinge, der Welt, in der es umunterbrochen mit der Formulirung seines Bewußtseyns beschäftigt ist, die Geseye seines Denkens Dingen entnimmt, mit denen es nur noch in sehr mittelbarer Verdindung steht? dasur ist es eben dies Individuum und etwas für sich außer den Dingen, die es umzeben. Die Vegriffe entstehen, veralten und lösen sich aus; das sind Prozesse, die unter den eignen Augen des Individuums vor sich gesen. Allerdings, es kann sich dabei seine Gedanken machen wie es will über die Verständigkeit, Iweckmäßigkeit solcher geseylicher Bestimmungen, aber es lernt a priori daraus beurtheilen, was in den vorkommenden Fällen geschehen wird. Die Vorstellung theilt die Fassung des Kausalverhältnisses mit dem Gegenstande.

So verhält es sich nun soweit, als der objektive Gehalt der Dinge, an dem das Bewußtseyn den Apparat seiner Thätigkit hat, in dessen Beschaffenheit und Gesetze es eingehen mußte, dem er diesen Zweck erfüllen sollte, der Inbegriff der konkreten dinge war, unter denen sich das Individuum bewegt, die Welt, die von ihm, dem Individuo, abrechnet. Aber bevor der objek-

tive Inhalt der Birklichkeit auf diese Stufe rucht, bat er Ste dien zu durchlaufen, in denen er fich vom Wesen im Indinduum nicht wie in dem eben angegebenen Berhaltniß ausschließt; in denen es vielmehr mehr oder wemiger das eigne Mittel des Be wußtsenns abgiebt, es ist noch sein Apparat, aber einer von einer gang andern Beschaffenheit, wie jener, ben es fich sammeln, ben et fich selbst aus dem dargebotenen Soff konstruiren muß, defien 🗫 tur es aus Erfahrung kennen lernen muß. Es ift vielmehr in Mittel, bas aar nicht mehr bazu bestimmt ift, ein Gegenstand ba Erfahrung zu werden, deffen Ratur fich in der Seele des Individu ums geltend macht, ohne bag es eine Ahnung bavon bat. Da Antheil, ben bas Individuum an diesem Mittel bat, wird bas In dividuum selbst, dieses vertritt es und urtheilt in seinem Ramen. Wenn jener englandische Metaphpfifer behauptete, ber Berstand be be sich aus seinen versuchsweise vorgenommenen mathematischen und mechanischen Operationen durch allmähliche Reduction der Ergebnisk der Erscheinung auf ihren abstratten Thatbestand, den Dechamb mus der reinen Sinnlichkeit und schlieflich die Form von Raum Beit berausbeobachtet; b. h. er habe bas der Erfahrung abgelemt so ist das auf dem Standpunkt der englischen Philosophie nicht be fremdend. Dag diefe Berhälmiffe einer Stufe ber Gubftan; ange boren, auf der sie noch fein Gegenstand der Erfahrung, der Beriche und ber Industrie des geselligen Berfehre wird, entging ibm

Allerdings, das Moment des reinen Bewußtseyns muß all formlos gedacht werden, wie das der reinen Sinnlichkeit; das reine Bewußtseyn schließt jede andre Bestimmtheit aus, als die des verneinten Ding-seyns in ihm, aber ein solches kömmt nicht vor. Und nur darum ist die Form der Thätigkeit wie der Apperzeption des Verwußtseyns beiden voraus, wie weit man auch zurücksieht.

Sie hat ihre Geschichte im Gemuth, es ist die Geschicht in Gestaltung des Geistes selbst, und mit dieser wird das verständigt Gemuth sein Lebenlang nicht fertig. Sie (diese Form) mag aber in jedem Augenblick ein Ansehen haben, welches es sei, und es mag fe

berbaben, mo es sei, sie ist seine, des Bewuftsenns, eigne Form geworben und es macht fie als folche bem Gegenstande gegenüber geltend. Das zeigt fich barin, wie es mit ihr über die jedesmalige **Angabe der Erfahrung**, das gerade vorliegende Stück Erfahrung, fortreicht. Die Korm des Bewuftsenns im Wesen mußte seine (dieles Bewußtsenns) eigne Form senn, damit seine Thätigkeit in Abmefenbeit ihres finnlichen Borwurfs ihren Gang fortging. Allerdings, fein Material behält feine Sinnlichkeit, aber das durfte nicht die Sinnlickteit des veränderlichen und verrückbaren Borwurfs ihm gegen-Eber senn, eine Sinnlichkeit, über die es eben darum keine freie Berfü-Bung mehr bat; es tann von ihr nichts brauchen als ihr (ber Sinnlichfeit) Ende im Wefen des eignen Subjektes, dem das bezügliche Bewußtlewn angehört, und hier hat sie schon lange aufgehört, das Objekt der Erfahrung zu fenn. Das Bewußtsenn hatte fich ganz frei im Bezirk fei-Ter Seite (ber bes Insichsenns) ju bewegen. Dazu burfte es anders reicht als burch ben verschwindenden Moment des Wefens an ben Inhalt bes Dinges gefnüpft fenn. Darum konnte es von bem feiner Fassung festgewordenen Dinge, zum Zweck, an ihm den unmittelbaren Träger seiner Form zu haben, keinen Gebrauch machen.

Diese Bestimmung nun, die Form, in der sich die Astion des Bewußtseyns und die seines Gegenstandes verglichen haben, hat zudörderst die Fassung des Begriffs, oder sie ist die Form dieses AusBleichungsaftes selbst. Das ist nichts anderes als das Schema alles Bildungsprozesses, des Übergangs zwischen dem Subjett der Form und dieser, seinem Prädikat. Der erste an und für sich seyende, eben nur seinenwegen seyende, Inhalt des Wesens verwandelt sich mit seiner Auflösung zur Gemeinschaft der Wirklichkeit, der Gemeinschaft der vielen unterschiedenen Wesen, in einen repräsentirenden Inhalt; das ist der Inhalt, den das eine für das andere hat, der Aussdruck derschen, was es sür sich ist, des identischen Subjekts. Was das Subjektist, ist es jest nicht mehr nur sür sich, sondern es ist dies auch für sein Mitsubjekt. Diese Verständigung geht in der Form vor sich, und zu diesem Zweet ist das Wesen in sie eingegangen. Es ist nun

auporberft bas Schema biefes alle andern umfaffenben Borgani bem die beiben Seiten ber Subfiften aufammenfallen. In ibn ten sie sich verständigen und konnten es unbeschadet dessen, was für fic blieb. Aber damit würde immer noch nichts gebolien wenn nicht das Berbaltnig in bem Stadium aufgenommen wie dem jedes von beiden (Subjett und seine Korm) das andere b in fic begriff, awar erft durch die Bermittlung eines Übergangs tes, aber bann boch fo, daß mit bem einen über bas andere au ben war, b. b. das eine ift das jedesmal das andere in fich b fende Ganze, das andere wird die inbegriffene Ronsequem. ist bas Abhanaiafeitsverhältnik bes Bearisss mit einem Wort.) rum enthalt die Gemeinschaft der Korm awischen beiden Seite Subfistenz unmittelbar die Möglichkeit eines Biffens-von-von ein um die Dinge, mehr doch aber auch noch nicht als die Mi Denn vorläufig baben fich beide noch über nichts geeinig über bas Schema alles Wiffens. Bare es ber Rall, bag iche beiben einen andern Stoff in diese Form faßte, so ware men um teinen Schritt weiter. Bas auf ber einen Seite geschieht. 1 ber andern so unverständlich bleiben, wie ein Baar Sprace berfelben Grammatit, aber unterschiedenem Wortvorrath. beißt so viel als, die eine umfassende Form mußte sich auf Seiten sommetrisch entfalten, wenn es zu einem Biffen-von-w fommen sollte: denn mas sich bier an der Form entfaltet, bas ber Inhalt. Es liegt aber nicht im Begriff des Auflösungsath bis da einigen Gangen in bas Bliederverhaltniß, daß bie C biefelben merden auf beiden Seiten. Es geschah allerdings fo in diesem Aft die beiden Seiten identisch blieben bis auf den ! ibrer Subsistenz, d. b. bis auf den Inhalt, ber eben ein eim ein anderer wurde, ein affirmirter und negirter. Bar es nicht mendig, so ist es boch thatsächlich. Aber damit ift schon gefagt mas nun weiter aus dem einen wird, das andere zuvorderft mehr angeht, es hat seine Geschichte für sich. Gewiß wer auch immer Glieder einer und berfelben Geschichte werben,

Rrafte und Bedürfnisse werden sich in unausgesetem Ronflitt befinben, fich ausgleichen, und zu gemeinschaftlichen 3weden vereinigen. aber immer wird, mas auf ber einen Seite geschieht, darum noch tein Anzeichen von dem senn, mas auf der andern geschieht. Jene gemeinschaftliche Einheit des Subjektes dieser Theilung hat mit ihr iber Theilung) auch sogleich jede weitere unmittelbare Berrschaft über Die Glieder eingebuft. Das Subjeft in seiner absoluten Kaffung ift nun nicht mehr das Gange, fo kann es über das eine der inbegriffenen Glieder nicht anders verfügen als durch die Vermittlung des Reftes vom Ganzen, das heift des andern. Was die Glieder bei Diefer Auflösung aus ber gemeinschaftlichen Einheit gewonnen, bas baben fie für immer gewonnen, das konnte eine gemeinschaftliche Deter-Ination senn und bleiben. Was von nun ab geschieht, nachdem jedes etwas für fich geworden, nachdem es die Form des Begriffs, also etnes Urfachlichkeitsverhältnisses in seinem eigenen Gebiet bekommen, rüber haben sie wenigstens selbst mitzusprechen, und ist das, so urbe aus dem, was auf der einen Seite nothwendig oder verboten 11. noch nicht folgen, daß es darum auch auf der andern ist. Was Das Wesen nicht auf dem Wege des Ursachlichkeitsverhaltnisses im Mittel der einen Seite über sie gewinnen konnte, das mußte es durch Das Ursachlichkeitsverhältniß zwischen beiden bewirken, d. h. durch Das Berhaltniß, in dem die That des Bewußtsenns die Bedingung ift für bas, mas auf ber Seite bes Gegenstandes geschieht, ober umaetehrt. Also es mußten sich die beiden Glieder, wenn bas eine der Ausdruck des Inhalts des andern werden follte, über ihn zupor berftandigen, fie mußten fich zu einem gemeinschaftlichen Schema bes Berhaltens vergleichen. Um wie viel bier auch ber eine Theil bem andern überlegen wird, für Nichts geht dabei ficher keiner von beiben ein, er liefert seinen bestimmten Beitrag jum Ergebniß. Richtung in einem ober bem andern Ginn wird der Borgang immer bekommen, indeffen irgend eine Rückwirkung wird ber thatige Theil bei ber Gelegenheit auch jedesmal erfahren, denn einen so gam leidenden Stoff giebt feiner ab. Dag bies unter einem Gefen ber

Rrafteausgleichung vor fich geht, ift baburch verburgt, bas ei der Prozeß allemal schon ein Baffus aus einem umfaffenberen gange: der Konflift der Dinge, die bier konkurriren, wird w ner Borfebung regulirt; er ift vorgefeben und es find jum B Makregeln dafür ergriffen, daß bier beiben Theilen ihr Red schiebt. Also bas Ursubjekt aller biefer Thatigkeit bleibt wei Befen, aber damit ift wenig zum Boraus bedungen. Bas k foldes abstratte, jede Bradizirung entbebrende Etwas bestin ebe ein Bille in ihm angefangen bat, der unter allen möglichen len gerade dies und kein andres wählt; daß er aber gerade wählt, wird sicher wieder irgend ein Umstand motiviren m Ein erster Schritt lakt fich nicht mehr abreichen. So weit me radsehen kann, hat alles schon die Form der vollen Birklichtet Glieder des Berhaltniffes haben fich auseinandergefest und fi voller Thatigkeit, Alles regiert icon ein Raufalverhaltnig. wenn dies auch nicht zu überholen ift, so kann es boch auch das Moment des Übergangs zwischen dem Wesen und seiner I girung, bas von keinem Begriff bezwungen wird, bas in kein Al aigfeiteverhaltnif eingebt, verschwinden machen. (Man fonnt gen, das ihm vorausgeht, wenn das nicht eine hier nicht bing rige Beitbestimmung enthielte.) Dieses Moment nun einer noch nichts regulirten Macht der Freiheit in aller Gestaltung ist nicht b Und nicht bloß, daß es in dem unendlichen Abs vom Bunkt der Betrachtung aus nicht verschwindet, sondern es ert bis in die unmittelbare Umgebung dieses Punktes fort, 1 überall gegenwärtig und macht fich in allem, was geschiebt, gel Was auf der Seite des Gegenstandes geschieht, von alle dem in letter Instanz die Bedingung auf der Seite des Infichseyns, mas auf dieser geschieht, auf der des Gegenstandes. Und in di gemeinschaftlichen Rreise bes Rausalverhältnisses sondert sich jede beiben wieder ihren besondern Rreis diefes Berhaltniffes fur fic Das mahre Ursubjett ift auf einen verschwindenden Durchganger ber Bermittlung reduzirt, es ift bis auf diesen Bunkt in biefer D

velleitiakeit der Subsistenz absorbirt. Und nur darum, weil dies der fall ift. d. h. weil jede der beiden Spharen die Motive des Abhannateitsperhaltniffes im Seinigen findet, tann es auf ihrer Seite gu Borgangen tommen, die es bis in die andre Seite hinein fortsest, mb die nun für bas, mas auf biefer geschieht, ein Grund werden. Bie fann ihr nichts andres übertragen, als einen Aft in der Kassung ines Raufalverhältniffes, b. b. eines Momentes, bas in fich ben Interschied von Bedingung und Wirkung mit fich bringt. Darum. bas ber Beift im Stoff ber Sinnlichfeit wirfen foll, muß er zuvor n fich erwogen baben, er mußte auf feinen Seiten die beiben Enen eines zu feinem Bollen bestimmten und eines wollenden Geiftes inben. Gin gang genügender Grund ift bas immer nicht. Denn bamit es überhaupt nur zu einer Thätigkeit kommt, mußte immer ebesmal ber eine Theil eine, wenigstens vorübergehende, Überlegenweit bekommen, und daß dies geschieht, dazu ist gar kein formeller Brund vorhanden, nicht einmal für die Möglichkeit, daß es geschieht, Rer vorhanden. Die Selbstthätigkeit des Beiftes fest das mit Bevalt burch, aber er verbeffert das auch sogleich burch das Gefek, bem er fich unterzieht und sich in ihm obligirt. Daher ist er von Deufe aus zugleich ein vernünftiger Geift. Das Wollen murbe alstonnen, mas es will, wenn es nur ein Wollen mare, ein einis wie mit fich felbst. Aber es konzedirt einen Theil von fich dem Biebe-feon und Unterschiedenes - fenn, ber Sache einer Sinnlichkeit in wiem Besen und nun wird es sich selbst gegenüber eine Macht, Die Deine Ginheit bes Wollens mehr überwinden tann.

Das bleibt, daß Etwas an allem anders nicht als auf beiden Seiten des Wesens zumal auftritt, und daß darum, weil das so schieht, das eine schlechtweg durch das andere bedingt ist, daß veit also das eine ein Merkmal des andern wird, denn das liegt der Forderung des Ansangs mit dem Ganzen, von der einmal ist abzulassen ist. Im Schema des Begriffs müssen unter dieser das Bewußtseyn und sein Gegenstand immer zusammens, das ist der Scheidung des Ganzen in diese Seiten der Subsis

stenz gleichzeitig. Bas davon für eine Anwendung gemacht wie dies weiter geht, darüber fängt sogleich die Priorität des soder des andern Theils an mitzurechnen, denn hiemit beginn freie Bewegung und das ist immer nur eine einseitige.

Das aber, was aus dem Rach der einen Subsisten in di bere übergeht, bat nun zwar auch bie beiben Seiten bes Ge und des Bliebes, aber biefe Übertragungen find unterschiebene A tionen. Sie find burch unterschiedene Mittel und Wege bes B bewirft, es konnte nicht alles in einem Aft erreicht werden und auch nicht so erreicht werben konnen, damit das erkennende und lende Wesen freie Sand über bas einzelne Moment bebiett. dem einen fehlt, liefert ibm die Wahrnehmung des andern. ift eine ftudweise und ftellenweise Bermittlung. Aber es ift nicht das, was übergebt, sondern es geht auch der Begriff bes Bom über. Man erwirbt fich allgemach ben Begriff ber Dinge m ber Begriff bes Gegenstandes die eigene Form des Bewust geworden, so kehrt fich nun die Bewegungsrichtung ber Selbs tiakeit um. Es ist bamit ein Einerlei ber Bedingung auf beiben ten, d. h. ber Theil der Bedingung, der auf das Besen, also Entfaltungevorgang bes Gangen zu ben beiden Gebieten bes In senns und des Gegenstandsenns fällt, noch nicht entbehrlich get Aber das ift eben immer nur ein Unterschied ber Mon denn handelt es fich darum, mas das fonfrete Bewußtfenn an ner Form aus seinem schließlichen Subjekt, bem Befen, bezieht wird das nie früher eine fonfrete Gestalt bekommen, und mi irgend einem Ausdruck fagbar senn, bevor es einen Bestandtheil ber Seite bes Gegenstandes aufgenommen hat, b. b. bevor es it Bedingung ber Form des Bewuftfenns eingegangen ift.

Das Benehmen der Borstellung in ihren unbedingt grund lichen Urtheilen verräth, daß sie hier einer Stufe des Geistes at hört, auf der sich das Bewußtseyn aus seinem Subjekt zur wireiheit der Selbstbestimmung in seinem Denken noch nicht hern gearbeitet hat. Das ist leicht zu verstehen; es wurde auf diese d

beit nicht verzichten: es würde sich dieser Abhängigkeit in seinem Urbeilen nicht willenlos fügen, wenn es im Bollbefit feiner Selbsthaiateit mare: es ift nicht der Berftand, der in diesen grundsätlichen Artheilen fungirt. Es ift immer noch basselbe Dies bes Geiftes, aber r bat fich aus der Summe des Wesens im Individuo noch nicht zu bem individuellen Geift gesammelt, ber er nachmals werden wird Der, was man auch sagen kann, das individuelle Wesen hat sich pier zur Summe bes Wesens bes bezüglichen Subjetts ber Summe Des Geiftes aufgelöft. Das ift bie Stufe bes Befens, in ber es ben beswegen seine Berbindung mit dem gemeinen Befen, beffen Bruchtheil es ift, noch nicht hatte aufgeben können ober wollen, es patte fich zu dem ungetheilten Ich, das seine Entschliefungen und eine Urtheile zu verantworten bat, noch nicht abgeschloffen; mas in bm will und apperzipirt, ist noch dieses gemeine Wesen, an dem das Individuum partizipirt. Bas dies Befen im Individuum urtheilt, ift ver Ausdruck des erften Gestaltungsprozeffes in ihm, b. h. es repraentirt bas Gefek für alles konfrete Berhalten bes Geiftes. Daß Raum und Zeit mit ihrem Gefolge von mathematischen Konsequenen absolute Bradizirungen der Substanz find, ift ein Borurtheil im größten Mafftabe, wie jener Englander mit Recht fagt, aber ein Borurtheil eben, weil darüber entschieden ift, bevor der menschliche Berstand das Licht der Welt erblickte. Und man kann als sicher annehmen, daß diese Beschaffenheit das Befen auf dieser Stufe dem Roment feiner Sinnlichkeit an ihm verdanft, oder biese Beschaffenbeit macht die Seite feiner Sinnlichkeit aus. Sie ift der Theil an ibm, ber die Bestimmtheit bekommt und festhält. Obicon es alfo fo weit immer noch die Objektfeite im Wefen ift, auf ber bas Gefet nm Borschein kömmt, oder auf der vorläufig seine Bedingungen resonirt find, benn noch bleibt es verborgen, so ist sie doch noch nicht, ober eben darum nicht, das Objeft der Wahrnehmung. Es ist nicht bie Beobachtung des Gegenstandes dem Betrachtenden gegenüber, bie ihn von der Rothwendigkeit und Unmöglichkeit der Eigenschafben des Raumes und ihrer Konsequenzen belehrt, sondern die immanente Thatigleit der Substanz im Gemuth belehrt die Borftellung derüber, was sie vermag; denn was sie vermag, das ist immer un eine Synthese der Momente dieser ihr in ihr gegebenen Thatigleit.

Aber daraus folgt auch, daß bas Urtheil keine Tragtraft bet die weiter reicht, als die Form im Mittel ber Thatigkeit des Gei ftes: ber immanente Aft in ber Seele bes Betrachtenben, in bem biek Form bervorgeht, oder der in ihr vor fich geht (das ift gleich), ce weitert den Blid nicht über die einer möglichen Erfahrung entwer mene Renntnif fort; er führt nicht einmal aus einem Beariffsbeziel in ben andern, so weit dieser nicht in jenem inbeariffen ist, aeldwas aus dem Kreise der vorliegenden Birklichkeit in eine andre, etwa be ordinirte und bevorstebende. Das Romplement zur Erfahrung, bei die Selbstbewegung des Begriffs stellt, bleibt lediglich eben der Be griffeinbalt der in dem Umtreise der Babrnebmung inbegriffent Dinge. Das ift, was bem sogenannten Induttionisten vorschweit, wenn er ben Deduktionisten, ber fich schlechterbings auf bie absolut Rothwendigkeit seines Denkens berief, fragte, wober er bas wie daß die Eigenschaften des Raumes schlechthin nothwendige find. ift nicht zu vertennen, daß hinter dem Salten auf fein absolutes Wiffen beim Deduktionisten Die Auffassung eines folden Biffent als eine Chrensache bes Berftanbes ftedt. Rame bas Gesprach auf den unüberwindlichen Widerwillen, den er gegen gewiffe moralife Eindrude, oder gegen gewisse Beschäftigungen oder gewisse Beisnen bat, so wurde er das gewiß nicht für absolute Determinationen feines Geiftes ausgeben. Bon feiner Überzeugung aber im Punt mathematischer Wahrheiten urtheilt er, daß sich darin ein absolute Willen verrath. Er meint damit ein Willen um ein absolutes Ber halten des Gegenstandes, daß sein Urtheil in diesem Buntt eine de solute Wahrheit ausspricht. Ein absolutes Wiffen fest eine absolute Thatsache auf Seiten des Gegenstandes voraus und es ist keineswest Die Meinung des Deduktionisten gewesen, in einem solchen Urbei etwas Geringeres ausgesprochen zu haben, als eine absolute Bab heit. Und demungeachtet verhält es fich in der That so, das men

von Raum-Zeit gerade so viel weiß, als man mit seiner Anschauung belegen kann, und daß von einem Standort aus übersehen, der außerhalb der Welt liegt, deren Form Raum-Zeit ist, das alles noch ganz anders seyn könnte und seyn muß.

Benn man die Geschichte aller sogenannten Naturphilosophie betrachtet, wird man finden, daß, so wie die Bewegung des Begriffs aufborte, eine Bewegung in den Grengen des Begriffs zu fenn, und eine Bewegung des Begriffs in dem Abstande murde, der ihn von andern Begriffen unterschied, der Berftand bes Nachforschers sogleich im Dunkeln zu tappen anfing. Denn das bedeutete eben der Berfuch, die immanente Form der Borftellung zum Magftabe von Dingen u machen, ale Apparat ihrer Erfenntniß zu benugen, die ihrem Gefes micht unterzogen find; aus dem einfachen Grunde, weil fie burch bas vorausgebende Gange am Verhältniß noch gar nicht prajudizirt find. Benn es einem umfichtigen Denker bemungeachtet oftmals gelang. euf Wegen, die eben so gut zu sehr vielen andern Zielen als dem angeblich nothwendigen führten, auf gang unberechtigte Beife boch Refultate zu erhalten, die sich hinterdrein als richtig erwiesen, so verbantte er das nicht der immanenten Form seiner Borftellung (der Selbstbewegung des Begriffs in ihr), sondern einer glücklichen Borahnung, einem durch vielseitige Thatiakeit geubten und in sein Kach eingegrbeiteten Berftande. Man weiß aus Erfahrung, welche gute Schule das für folche Borahnungen ift.

Zeigt sich nun aber auch der Aprioriker, wenn ihm dies klar gemacht ist, geneigt, von seinen Ansprüchen in diesen-Regionen sehr tachzulassen, so wird er doch immer hartnäckig sich ein gewisses Geviet von Dingen reserviren, in denen er seines Prinzips schlechthin sewiß ist, ein Gebiet, in dem er der absoluten Nothwendigkeit des Sachverhaltens unbedingt gewiß ist.

Und doch muß man sagen, daß es teine absolute Determination er Substanz geben kann, daß sie eben darum, weil sie eine Determination ist, keine absolute seyn kann. Es ist derselbe Berstand, er jenem Soll des Denkens, z. B. des Denkens von Raum-Zeit,

unterzogen war, der, obschon er die Nöthigung der Borstellung in ihrem Borurtheil fehr mohl anerkennt, doch fie nicht befürmorten will. sondern ihrer Berr wird. Der, dem dies flar wird, hat Recht, wenn er behauptet, daß ce mit jenem unbebingten Zwange mit feine Richtigkeit hat, daß alfo, war es gerade diese Unbedingtheit de Nöthigung, die der Deduktionist, ihm gegenüber, als bas Remzeichen ber Immanenz bes Denkgesepes im Bewußtsenn gelten machte, es darum auch mit diefer Immanenz nicht seine Richtigkt bat. Der Apriorifer mar beim Wort genommen. Er hatte mit fe ner schiefen Faffung ber Sache fich und feinen Begner jugleich in gemacht. Und boch hatte der Apriorifer in dem Bunft, auf den d ankömmt, Recht. Daß das Vorurtheil der Vorstellung, von den hier die Rede ist, nicht weiter reicht als der Umfang des thatsächlichen Begriffeinhaltes, tann gegen die Autonomie Diefes Urtheils nicht getend gemacht werden. Wird verlangt, daß es einen über Dinge be lehrt, die die Thatsächlichkeit des Beariffsverhaltens nicht nachwift, so würde das heißen, man verlangte von der Immanenz der fom im Bewußtsenn, daß sie einem eine Thatsache offenbarte, die gur nicht mehr dieser Wirklichkeit angehört. Denn da fie faktisch nicht zum Borschein kömmt und sich erprobt, so kann sie diefer Welt nicht angehören. Das mare zu viel von der Form der Berftandigung zwischen dem Gegenstande und dem Bewußtfenn diefer Belt verlangt. Der Begriffsinhalt ift eben der, in dem die beiden Bebitte sich decken. Das Richtige ist, daß der Betrachtende in der Bahr nehmung des Falls betrachten kann, so lange er will. nehmung belehrt ihn nicht, sondern der bis da verborgene Begiff ber in ihr auftritt. Man kann fich aber auch erklaren, wober in Brrthum kam; es ift die nifverstandene Wahrheit, daß der Begiff das fehlende Glied liefert. Wenn die Forderung an die Borftellung gemacht werden muß, daß sie im Ergebniß ihrer Sandlung die A gabe des unmittelbaren Objektes (des Falles) um ein in diesem it lendes, ein unbekanntes Blied, überschreitet, so überschreitet fie de wegen doch noch nicht den Umfang des bezüglichen Begriffsgebietet.

Wile Bewegung der Borstellung geht in den Grenzen dieses gegebenen Kreises vor sich, sie überschreitet diese Grenzen nicht, aber was sie in sich fassen, ist ihr auch überall zugänglich, denn der Inhalt ist durchweg verwirklicht; was es nicht hier ist, ist es dort, man braucht nur zu suchen, so wird man es sinden. Der Borwurf des Berstandes wird immer irgend wo durch solche Berwirklichung zu belegen seyn.

Also es war nicht die Wissenschaft um das Berhalten des konkreten Dinges, dem der Berstand die Nöthigung in seinem so und anders Urtheilen zu imputiren hatte. Es sehlt jeder Zusummenhang zwikhen dem einen und dem andern Fall des Berhaltens, dis der Begriff,
diejenige Berbindung, die allen diesen Fällen voraus ist, ins Mitth tritt. Und doch entnimmt auch die Vorstellung die Vorschrift ihres Berhaltens nicht dem Gegenstande ihres Wissens vor ihr, so bezieht sie sie immer noch von der Seite, auf der das Wissen und Wolten im Wesen hatte aushören müssen, damit sie der Träger der Form
durde. Und je weitsassender und durchgängiger die Form wird,
des reiner ist das Verhältnis durchgeführt.

Tritt das Bewußtsenn auf die Seite des Gegenstandes über, im sich ihm zu widmen, um der Freiheit der Selbstthätigseit des Geiftes gegenüber seine Sache zu vertreten, dann ist es auch nicht wehr nur die reine Sinnlichseit und ihre Form, die er in seinem Apparat von der Objektseite für sich bezieht, sondern eine mit schon unterschiedenen Gigenschaften und Kräften begabte; daß dies der Fall ft. zeigt sich in derjenigen Determination des Bewußtseyns, die man das Apriori der Anschauung nennen kann.

Aber man könnte auch das noch eine einseitige Auffassung nenden. Man könnte sagen, wenn man bei der einmal gar nicht zu umschenden Thatsache bleibt, daß es keine Bestimmung auf einer von beiden Seiten der Subsistenz giebt, die nicht auf der andern wiedertime, daß sie schon in Ansehung dieser Thatsache einer Form selbst, det eine irgend eine nähere Fassung bekommen hat, und hier selte man meinen vorzugsweise, dieselben Berechtigungen, also auch Dieselben Berbindlichkeiten baben; dan also auch bas Bemuktiem ber Trager ber Korm werden muß, also fie auch fich und bem Ge genstande gegenüber zu vertreten bat. Es ift beides richtig, die Korn der Thatigkeit des Bewußtseyns wird feine eigne, sie reicht bis in eine Sphare bes Beiftes, in ber er nur noch fein eigner Begenfiand und fein eignes Dlittel ift; das ift eine Belt lediglich im Gebiet feines eignen Borgeichens und diefe ift für die Sinnlichkeit des Befent etwas vollkommen Nichtiges. Denn, knüpft fic das an einem Ende auch immer noch an eine organische Thätigkeit im Wesen, so bat bes bier am andern Ende vollständig aufgehört. Dem Ramen nach tomm alles wieder, aber eben nur dem Namen nach, ce hat feine Bedeutung vollständig verwandelt, verkehrt. Was anders geworden, weiß man wohl, aber es läßt fich nicht fagen, weil das Wort dafür dasielbe geblieben ift. Wir miffen bies, es braucht uns bas nicht vorgebal ten zu merden. Alfo, wenn wir demunerachtet dabei bleiben, bai der Träger der Form im Gemuth die sinnliche Seite des Befens ik so ift das von dem Borgange zu verstehen, der eben das Problem der Metaphysif ist, der handlung im verwirklichten Befen, also der handlung im Ginn ihrer vollen Wirklichkeit, fie mag angehorn, welcher Scite sie wolle, sie geht als solche durch alle drei Spham durch.

Allerdings ist die Form einmal die Idee der Form gewesen, und sie muß es noch zur Zeit sein, aber von da ab, daß die Berwirslichung dieser Idee ein Prozeß in der Form wird, also für diese unstwellt in der Form von Raum Beit selbst, ist er auch schon an den Träger einer Sinnlichkeit im Wesen gebunden. Der Träger der Form wird eben das Wesen von der Seite, auf der es zur Gemeinschaft der Wesen verbunden wird oder zu ihr ausgelöst wird. Es ist in ihr gebunden, d. h. die Idee der Gestalt wird auf dieser Seite realisit. Auf dem Standpunkt des urtheilenden Bewustseyns, also für dies, ist der Sip der Form sein Gegenüber, es ist berechtigt und auch verbunden, dies Verhältniß zum Maßstabe seiner Beurtheilung zu machen. Und zwar ist es nicht schon das vorbistorische Wesen,

bes Befen, wie es por seiner Berwirklichung ift, bas ber Trager ber Korm auf dieser Seite wird. Ihren Anfang muß fie wohl in diesem Subium nehmen, aber fertia fann fle immer nur werden damit, daß k in der Thätigkeit des schon individualisirten Wesens erscheint; das indert ihre Realifirung. Das Ganze macht zwar den Anfang in feinem Sinn, aber etwas aus ihm werden kann nur unter der Bedinsung, daß die Bermittlung die Summe des Einzelnen in ihm übermimmt. So mußte sich das verhalten, wenn dem Mittel des konteten Bewußtsepns, also dem einzelnen Stud des Ganzen, dem Gliebe, eine solidarische Berechtiauna und Berbindlichkeit zukommen sollte, die Sache der Form, die Totalität der Form also vorläufig von Raum - Zeit, also das Geset dem konkreten Bewuftsenn gegenaber ju vertreten, es mußte auf das Dies des konkreten Bewußtsems im Aft seiner Abzweigung aus dem Ganzen etwas von der **Dee und dem** Gesammt-wollen des Raums und der Zeit übergesongen fein, und es muß dies in seinem Borstellen, seinem Matenal gegenüber, von Sause aus geltend machen, noch ebe es irgend tine Erfahrung darüber hat, in wie weit so etwas durchführbar senn Onnie. Das Wollen des Individuums muß seinen ihm eignen Theil am Gemeinwillen baben. Allerdings, es würde ihn nicht urchführen, wenn nicht die Hauptsache geschehen mare, das was ei der Sache auf den Anfang mit dem Ganzen fällt. Es würde **d nicht einm**al in seinem beschränkten Wirkungskreise durchführen, & wurde ein ohnmachtiges Bestreben bagu bleiben. Aber man un-Achahe auch dies einzelne Kontingent nicht. Eins kömmt zum anem, und ficher hat der Wille, der auf das einzelne fonkrete Besen 1 Raum - Zeit fällt, an der Fassung des Ganzen in die Form von laum und Beit seinen unentbehrlichen Untheil.

Es ift richtig, die verstandbegabte Person hat den Beruf, sich ne Wiffenschaft der Dinge, unter denen sie lebt, zu verschaffen, ie Anzeichen ihres Borhandenseyns und ihrer Beschaffenheit zu samzein; sie soll beobachten, was es giebt, es verdient das, auch verm sie sonst nichts davon hätte, als es zu wissen; das endliche

Wesen wurde es nicht schaffen konnen, und aus seinen Kraften und feiner Beisbeit nicht erfeten, wenn es verloren ginge; es fann anehmen, daß es ihm zu feinem Nuten bargeboten wird, obicon bas alles etwas für fich und seinetwegen ift. Die Berson findet fic, wenn ihr die Augen und ber Verstand aufzugeben anfangen, in eine Welt vorhandener Dinge versett vor, in eine, die um vieles al ter als fie ift; in ihr findet fie den Stoff ihrer Thatigkeit und ihm Anschauung; bas ift ihre Schule, fie hat viel von den Dingen un sie ber zu lernen, diese von ihr wenig. Und bis sie angefangen bet fich mit alle dem, was sie umgiebt, zu verständigen, bat fie fich it ihr von der Natur angewiesene Stelle noch nicht verdient. Also be Stoff seiner Thatiafeit ist dem Subjett gegeben, auf welcher Stie in ber Rangordnung es auch stehe und welchem Zeitpunkt in be Geschichte des Wesens es angehöre, und zwar ift er ihm nicht all ein unformliches Material gegeben, sondern als ein von einem is wohnenden Bildungspringip, dem Bringip einer vernünftigen Gebithatiafeit belebter Inbegriff realifirten Wefens, bas fich gusamme geordnet hat, so wie es die Umstände gerade erlaubten oder forder Dier hat fich alles schon bis ins Einzelne, wenn nicht unem behrlich gemacht, doch eine Ronzession seines Dasenns verschafft, be respettirt senn soll. In dieser Berfassung liegt die Welt der Bissen schaft und Benunung von Seiten bes menschlichen Willens w. Dan hat fich in ihre Natur zu fügen, fie ift der Stoff der individuellen Thätigkeit, aber ihre Beschaffenheit giebt eine Grenze des Moglichen für ihre Intensionen ab; darum läßt sich nicht Alles aus A lem machen. Das ist nicht damit gesagt, daß die Beschaffenbeit Dieses Mittels, in dem das Individuum auftritt, schon den Begriffs inhalt des Mittels bedt, daß es also den Anspruch machen fam, unbedingt das eigne Gefet des individuellen Bewußtfenns ibm gegenüber zu vertreten. Bare bas, bann mare bas Individuum gegen das Gemeinwesen, dem ce angehört, sehr im Nachtheil. Dem wenn dieses durch und durch und nichts als fein eigner Begriffsinhalt mare, so murde es jenem für seine Selbstthatiakeit nicht etwa

1

7

يز

3

wur wenig, sondern gar keinen freien Raum in ihm übrig lassen, er batte nichts mehr davon zu vergeben. Es verhält fich aber vielmehr fo, daß die Ratur des Inbegriffs der Dinge, des Stoffes des Berfanbes und bes Willens, des Mittels, in dem das Individuum lebt, mr noch eine sehr mittelbare Nachwirkung des Begriffs ist, das ziemlich weitmaschige Gefüge einer sehr veranderlichen Ausfüllung. Das bat die Erscheinung zu bedeuten, die Thatsächlichkeit, die unmittelbar bas Individuum mit seinem Borwurf verknüpft. Sollte der Inbegriff der Dinge überhaupt das Material einer freien Thätickeit werden, so konnte er nicht in der Kassung vorliegen, die ihn ummittelbar zu einem Vorwurf des Verstandes machte; die Kunktion Derstandes batte damit ein Ende gehabt. Unmittelbar vielmehr liegt bas Einzelne und die einzelnen Borgange unter den einzelnen Dingen in der Zusammenhanglosigkeit vor, die ihnen zukömmt, Die fie fich errungen haben. In diesem Stadium tritt der Betrachtenbe ben Dingen gegenüber. Das erfte, wovon er sich hier überfibren wird, ist die Thatsache, daß allem Wesen, was er hier um ho flebt, fein bestimmter Theil an denfelben Rechten und Lizenzen zudemessen ist, die er für sich in Anspruch nimmt; und daß derselbe Rea, auf dem es dem alles das beherrschenden Berstande gelingt, die Dinge einem Gefet ihres Berhaltens zu unterziehen, zugleich bazu **dient, ih**nen zu einem Recht, einer Macht, ihm gegenüber zu verbelfen, das ist ihre Association in die näheren Bezirke des Beariffs. Ind hiemit fängt nun die Ausgleichung zwischen dem betrachtenden Bewußtseyn und dem Gegenstande in Ansehung ihrer Form in den icheren Inhalt ber Dinge einzugeben an; fie vereinigen fich zu engeen Gemeinschaften des Thuns und Unterlassens. Wenn das der iall ift, beginnt ein obligirender Gemeingeist in dem bis da noch irationalen Befen fich einzufinden und ein Pringip bes Berhaltens, bas en Berftand bes Beobachters, wenn er es einmal tennen gelernt bat. a Stand fest, es wie einen Bebel zu benugen, an dem er die Dinge 8 Maffe bewegt. Der Berftand erkennt dies an und darum verritt er es ihnen gegenüber: er hat es nicht mehr mit dem einzelnen Dinge su thun, fondern nur noch mit biefen moralifchen Befen ibrer Gemeinschaften, bas fie gusammenhalt. Best ift biefer fupplemen tare Formalism bes Gegenstandes icon auf bem Bege, Die eignt Form bes betrachtenden Bewußtfenns zu werden. Der Berftant, obichon er fich feiner ale berr feiner Borftellung bewufit bleibt, laft ibn in fich gewähren, er unterzieht fich feinen gestaltenben Rraften. Der Stoff ift ihm in einer Gestalt geboten, Die fein Berhalten, fein Thun und Laffen vorweg bestimmt, bas beift a priori. Und i ift es, wie weit man ibn auch gurudbatirt. Es ift bem Berftante bamit nicht bloß von Saufe aus eine Aufgabe feiner Thatigfeit ge fest, ber er fich zu fugen bat, oder die er zu überwinden bat, eine Grenze bes Doglichen, fonbern es ift auch jest erft bie Forbering an ibn ergangen, in den einen Aft ein Bieles von untergeordneten Aften und Momenten zu faffen, nachdem er burch bie Bereinigung bes Einzelnen in feinem Stoff zu moralifden Gemeinschaften, in fie ner Sandtierung Diefes Stoffes Die Geftalt ber, ein vieles von Gim gelbeiten regierenden, Ginbeit befommen bat.

Sat fich eine Welt gestaltet, querft gu ber, alles fonfrete Beim umfaffenden, Gemeinschaft, bann zu den engeren Gemeinschaften ber naber bestimmten Befen, fo ift immer gleichzeitig beibes geiche ben; es ift einmal das Gemeinwefen, die Afforiation der unteridie benen Dies und in ihr die naber bestimmten Bereine bes Dies bervorgegangen und bann find bie Gpharen ber Ginbeit und bei Unterschiedes im Ginn ber Form, die Begriffegebiete ber Form ber vorgegangen, die Bringipien ber Form, aus benen bas Dies bas Glement feiner Pradigirung begieht. Die Anwendung, Die von biefen Pringipien gemacht ift, bestimmt die Ratur jener Gemeinschaften bes Dies, das ift die fonfrete Raffung diefes formellen Stoffs in ib nen. Alfo die Gesetgebung, Die fie gusammenhalt, ift anguseben ale eine Explizirung und zugleich ale eine Sonthefe biefes formellen Stoffes. Sie ift nun bas Band ber feften Relationen ber Gemein fchaft, ober genauer gefagt, die Uberfegung biefes Bandes in bas Wittel bes Bewuftfenns, in feine Sprache. Und fo weit bas, was

dieser Gemeinschaft geschieht, von ihm ressortirt (und es ressortirt ing von ihm), ift es die verbindende Macht im Gangen. uftfenn obligirt sich selbst in diesem Formalismus. Dem konkreten kiffen und Wollen geht das alles voran. Das konkrete Wesen eif noch von nichts, wenn es in diese Gemeinschaft eintritt, es an dem, was bis jest geschehen war, sehr unschuldig. enn es wissen will, wie es sich hinfuro zu benehmen hat und wie p alle Dinge benchmen werden, die, gleich ihm, an dieser Geeinschaft einen Theil bekommen, und was da erfolgen wird, wenn t fich anders benehmen, hat es fich vom Kormalism dieser Berindung zum Boraus Kenntniß zu verschaffen. Sat es dies gelernt, ann bat es seinen Theil an dem Geist bekommen, der alles ordnet, nd es hat nun die Dinge für seinen 3weck zu nuten gelernt. Das egen hat es alle Abhangigkeitsverhaltniffe auf fich zu nehmen, zu men bas Bringip ber bestimmten Form sich in der Begriffsfaffung, de es hier bekommt, explizirt hat. Das Gesetz der Dinge wird ein eigenes Gefet, und zwar ein Gefet, bas es seinerseits ben Dinen gegenüber zu vertreten anfangen wird von da ab, daß es selbst an er moralischen Berson des Gemeinwesens partigipirt. Das kömmt om schon als einem noch unvernünftigen Individuum zu; wie vielbebr ift das vernunftbegabte Wesen dazu berufen, sich der Sandhaung der Gesetzerwaltung zu bemächtigen, allem dem Wesen gemuber, das zufrieden damit ift regiert zu werden. Dem Berftande : nicht bas Gefet gegeben, sondern der Natur des Subieftes, und 18 wird er fehr bald bemerken, daß, wie er einem Wesen angebort, 18 bas Subjett aller Erscheinung ist, das Material aller Natur, 18 für diese Gebotene, das Nothwendige und Unmögliche, hiemit ich ein Nothwendiges und Unmögliches für ihn geworden ist. mftand wird es begreifen, wenn er fich etwas befinnt, wie er teine deren Bedürfnisse hat und keine anderen Forderungen vertritt, als e feiner Ratur d. h. der Ratur des Gegenstandes, der sein eige-& Subieft ift.

Ein gestaltlofes Mittel war es nie gewesen, was die beiden

Glieber ber Gubfiffeng verbindet, aber die Puntte, ju benen fie fic vereinigen, in benen fie gufammenfallen, find febr mechfelnb; bas ift etwas noch febr fluffiges. Man barf fich bas nicht in bie Kom eines einmal für immer gegebenen Schema's gefaßt benten. Aufdem Bege einer Berftandigung, eines Uberganges von ber einen Geite auf die andere ift bas immer icon bervorgegangen mußte fich feine Beltung auf ber anbern Seite erftreiten. Bie dies ber tonfrete Bewegungsgrund nur auf Roften von Beffrebungen ver mochte. Die ibm entgegentreten werben und gegen ibn gemeine Cache machen, je lange fie fonnen, jo tonnte es bie Determination ber einen Gubufteng nur auf Roften berjenigen ber anbern, auf Roften ber gleichbiel werthen Unipruche ber andern erreichen, fich in in Weltung ju verschaffen. Aber bas tonnte nur auf bem Bege eines lanawierigen Musgleichungsprozeffes bewirft werben. Beber nem Mit bes Ubergriffe bes einen Gebietes über bas anbre feste in ibm ein Material poraus, bas ingwischen auf eine weitere Stufe ber Be faltung erhoben mar, ober mas basfelbe ift, einen vorangegangenn Schritt ber Ausgleichung feiner ursprünglichen Richtigfeit mit ben affirmirten Inhalt der andern Seite. Je unbedingter ber eine Ibil im andern verneint war, besto weniger mar biefer im Stande, de mas aus ihm zu machen, eine Wirfung auf ihn auszuuben. Um boch verschwindet der Unterschied der Borgeichen fo wenig mit biefer Ausgleichung, bag vielmehr mit ihrem Borfcbreiten in bemielben Grabe, bas Etwas - für - fich - fenn, jedes der beiden Glieder immer mehr und mehr an Inhalt und Umfang zunimmt, an Wahrheit

Also das Gefüge des Zusammenfallens wachst Schritt vor Schritt aus. Es wird mehr und mehr für die Gemeinschaft des Prinzips aus der Konfreszenz, in der sich das Berhältniß entsaltet, gewonnen. Natürlich, denn je weiter das Bildungsbestreben des Wesens in den noch unbesetzen Raum des Möglichen vordringt und ihn sich zu Rut macht, desto weiter folgt ihm auch das Geses nach. Den Weg mußte ihm jenes zeigen. Aber man gebe ihm nur die

elegenheit, so geht ihm ein Licht auf, und es ist auch babei, wie wer.

Obschon dies nun viel weiter geht, als das Mag der Borftellung d die Mittel der Wiffenschaft vorhalten, so liegt doch in jener Theiig des Begriffs in die unterschiedenen Begriffsbezirke eine Auflona der Einheit des Brinzips an und für fich; es kömmt dabei um nen vollen Bufammenhang. Dem, dem Begriff einmal zugewieen, Reffort ift damit nichts entzogen, benn er halt bis zum Berwinden aller Bestimmtheit aus, es buft also auch das Gebiet des sammenfallens beiber Blieder nichts ein, wenn man den Standpunkt r Erkenntnik nur boch genug nimmt. Für die Wiffenschaft bleibt les leer, und boch jebes Stud, bas fich vom Ganzen abloft, runt und schlieft fich sofort zu einem neuen Ganzen ab, einem Abhanteitsverhaltnif für fich, bis alle Abstande ausgefüllt find. Aber 18 ift geschehen, es ist damit ein neues Moment der Gestaltung der nbaltniffe bazugetommen, eines, bas nicht entbehrt werden fonnte, enn für bas Subjekt ber Raum einer freien Thatigkeit gewonnen erben sollte. hiermit ift die Individualifirung des Wefens jum ies erst möglich geworden, die Berwirklichung der Ginheit des lefens in feiner Eigenschaft eines Studes bes ganzen Wesens, es I an ihr theilhaben, der Bildungsprozeft des Kalls. Es wird gar der Bildungsprozeg des Begriffe felbst, so weit eben der Beiff nicht aufhört der Kall des Begriffs zu senn, d. b. so weit im nfaßten Begriff ein Bestandtheil eingeführt ift, der durch den um-Nenden noch nicht prajudizirt war; das vernünftige Bildungsbethen, ober auch der Zufall machen fich die Fluffigfeit bes Marials ju Rus. Jest erft mit ber Berwendung bes Bringipe in Konto ift auch bas Gefes bes Berhaltens und zwar für beibe Theile Worgegangen.

Wenn man nimmt, daß das Berhältniß hier allemal schon über mInhalt der Beziehung zwischen den abstraften Momenten hinift, so finden sich auf jeder Seite alle Bedingungen vor, deren im Auftreten des Begriffs in ihrem Mittel benöthigt ift. Der

Beift im Befen findet, mas er braucht, auf ihr, um feinem Stoff, i acaenüber, eine beariffliche Gestalt zu geben, er ift jest fabig fie konzipiren; das war er nicht, so lange er nur noch das Mom des Beiftes mar. Go hat fie aber auch der Gegenstand in fic 1 aestellt, ehe jemand etwas davon ahnet, er prafentirt fich bem 2 stande des Betrachtenden in der Fassung des Begriffs und bi wußte noch von nichts, er muß fich vom Gegenstande barüber lehren laffen. Alfo, obichon über bas mögliche Ergebnif ber ! ständigung, den Begriff, vorweg im Prinzip entschieden ift. f hier doch schon die Übertragung an, sie wird jum Zwed ber Re firung des Begriffe in Bewegung gesett. Wo ber rechte Anfang! Bewegung jedesmal ift, bleibt immer gang unentschieden. Das Ri tige wird fenn, daß das Seinige dazu jeder Theil steuert, und iel Bunkt hat den Anstof von der andern Seite schon vor sich. Die stalt der Bewegung aber ift immer derfelbe Rreislauf aus dem ein Bliede burch die Bermittlung des Ganzen hindurch zum ande bann durch dies hindurch zu jenem zurud in einem ober bem ande Sinn. Alfo basselbe Abhängigkeitsverhaltniß, bas einmal bie zwischen den Momenten berfelben Seite mar, wird nun eines m schen bem Bewußtsenn und dem Dinge.

Also wenn man bei dem einen von den beiden Fällen bleit dem, daß die Bewegung in der Direktion vom Gegenstande zu Bewußtseyn des Innewerdens vor sich geht, so hat das den Sim daß in ihr der Gegenstand dem Beobachter ein Zeichen sein Daseyns giebt. Es ist zuvörderst nichts als der Fall seines Bokommens, die für ihn bezeichnende Anwendung, die von dem gegbenen Material der Form in ihm gemacht ist, was er dem Beobackter von sich mittheilt. Die formelle Fassung des Dies, seine scheinung, enthält zwar jedesmal schon mehr und auch wieder winger als der Gegenstand, um den es dem Betrachtenden zu thun stader sie liesert ihren Beitrag zur eigenen Form der Borstellung is Subjekt des Erkennens, es bleibt von ihr etwas zurück. Das beit Theile diese Ausgleichung hinter sich haben ist die Bedingung de

Moalicofeit, dan der Beobachtende feinen Gegenstand in der Rafing, die er in ihr befommt, refognoszirt. Der Gegenstand mußte in ber Seele bes Beobachtenden schaffen, um fich im ibr gegen fie über fich aussprechen zu konnen, fie mußten fich über ibre gemeinschaftliche Sprache verständigt haben. Ift fie feine (bes Bemuthe) eigene Korm geworden, dann folgt das Subjekt, dem Re angehört, von selbst; man bemächtigt sich seiner an ihr. Und wan wird es wohl nicht zuviel gesagt senn, wenn behauptet wird, bas tonfrete Bewuftfenn habe bei diesem Borgange des Festwerbens in einer bestimmten Gestalt der Thätigkeit, den Momenten bes Gegenständlichen in ihm gegenüber, von denen diefes Festwerben ausgeht, lediglich bas Busehen; es habe ben Übergang bes Domentes in ihm abzuwarten, denn es repräsentirt Dinge ihm gegeniber, barüber lange zuvor entschieden ift, ehe es zu seinem konkreten Demußtsenn, vielleicht zu irgend einem gekommen war. Man kann mit fagen, daß dies mit der Anerkennung diefes Berhaltniffes feiam Berdienst und seinen gerechten Ansprüchen etwas vergiebt; es Mibt für es immer noch genug zu thun. Hat also die Korm der Sache, die das Gemuth bei diefer Gelegenheit zur seinigen macht, Ther die Gestalt des Begriffs, so ift es seine Aufgabe, sich mit 陆 Sache zuerst über diesen Punkt zu verständigen, und hat man das gethan, sich ihn als nunmehr seinen eigenen Apparat des Atheilens und Wollens dem Material des Gegenständlichen gegenber nugbar zu machen. Er ift die Borkehrung im Gemuth, die Dinge begreift und ergreift. Satte ber Anfang mit bem Ganein für allemal absolvirt werden können, dann gabe es nur eiben Begriff und über den wurde man sich bald verständigt haben. hab gewiß früher, ehe man zu beurtheilen lernt, was in einem vorwht. Aber mit der Auslösung des enger begrenzten Gebietes aus bem gamen ftellt fich auch der Aft der Berftandigung des Einzelnen weter ber Autorität eines Anfangs mit dem Ganzen immer wieder in, und nunmehr eines folden Gangen, von dem in dem umfaffenben noch nichts gesagt mar. Damit hat ber Begriff aber auch schon

fich bier auch wieder die beiden Abtheilungen des Begriff machen, der Begriff im Mittel des reinen Gepns und 1 Senns (im Mittel ber hervorbringenden Spnthese). Jei nichts weiter als: die Borstellung ist thatsächlich in ihrem gebunden. Es fällt einem etwas ein, von dem man fich f daß es in der Beurtheilung einer schwebenden Tagesfrage Licht verbreiten durfte, daß es geeignet sein wird, die bish faffung zu berichtigen; man kann es nicht vorenthalten fel Gefahr bin, fich Ungelegenheiten durch die Ruhnheit feine tens zu machen, und wenn es heraus ift, findet es fich, ber lange gewußt hat, es ist die alte Geschichte; man batte gentheil zu behaupten ohne Berftoß gegen die Konvenienz ni durfen. Man breht und wendet fich, um seinen eigenen 2 ben, und immer bleibt bas Ziel, wo man berauskommt, Das ift die Abhängigkeit ber individuellen Borftelluna von benen Form ihres Berhaltens in der Klaffe des Begriffs auch die Subjektprädizirung im engeren Sinn genannt ift. lage baju find überall zu finden, wenn man vergleicht, w Gemuth in der Beurtheilung von Fragen allgemeinen ! ben laufenden Barteifragen in irgend einem Sinn, im Runft, in den Borurtheilen der Sitte und Sittlichkeit,

sermeiblichen Konkurrenz der Umstände wird ein gewiffer Erfolg veraus erkannt.

Sat man für die Thatfache, daß gewiffe Brädigirungen des Gegenstandes und die Rausalverhältnisse, zu denen sie sich auseinanderfeben, eben so fehr Bradigirungen des Gemuthe find, teine andere Sewährleiftung als das Bewußtfenn der unbedingten Nöthigung der Sorftellung, fich fo und fo zu verhalten, fo ift das allerdings eine choas bedenkliche Bürgschaft. Denn die Erfahrung hat man an fich andern wohl oft genug gemacht, daß das Urtheil in gewiffen Sillen, wie in Fragen ber Gefinnung, best fittlichen Gewiffens. mm nicht zu sagen in der Regel, mit einer Zweifellosigkeit auftritt, d wenn bies Dinge waren, Die aus ber Natur bes menschlichen Semuthe stammten, und daß man schwören möchte, eine solche Strausbestimmtheit der Borstellung könnte nur wie ein unvermeid-Mes Moment der Identität des Subjektes angesehen werden, und swar ein Borurtheil gewesen, bas man ber Erziehung, Gewohnbeiten, dem Ginfluß feiner Umgebung und dergleichen zufälligen Instanden verdankt. Wird einer daran erinnert, daß hinter den brenzen seines Gesichtstreises noch viele andere Dinge sind, wird ihm devon ergählt, was hier gilt und nicht, so wird seine Borstellung 🛊 in harten Streit mit fich selbst gerathen, wenn er den guten Wilmitbringt, fich über bergleichen zu verständigen. Das ift ber Selbstbetrug des Wissens - von - vorne - ab. Will man sich überfühm. wie fehr man Grund hat, gegen bas so erworbene Urtheil auf iner but zu senn, so stelle man es nur einmal in einem Fall auf ie Brobe, wo einem der Gegenstand auf andern Wegen wohl bement geworden ift, etwa wenn man sich die Aufgabe stellt, einen biconitt der Welt zu denken, der in Ansehung seiner Pringipien s Sittlichen, bes Schonen und Zwedmäßigen unsere Welt auch ur um fo viel überschreitet oder unter ihr bleibt, ale es eine maine Beranderung mechanischer Bedingungen nöthig macht. t etwas, was noch im Rreise einer möglichen Erkenntnig bleibt. Ran wird nicht zweifeln, daß bier schon sehr vieles von der Natur

und dem Aussehen des lebensfähigen Geschöpfs anders werden muß Und doch, die Borstellung wird so wenig zu überzeugen senn, dof das vorgesete Ziel des Schönen, des Wünschenswerthen, das Vorgesete Ziel des Schönen, des Wünschenswerthen, das Ibeal in aller Gestaltung, der Maßstab ihres Werths andere sen könnten, als diesenigen, die der Welt des Betrachtenden angehöm, daß, würde sich einem ein Geschöpf eines andern Weltförpers prösentiren, die Gewißheit, daß hier nichts geandert ist, als geänden werden mußte, um es unter den obwaltenden Umständen möglich zu machen, nicht verhindern könnte, daß es einem ein Gegenstand des Entsehens und Bedauerns wäre und Niemand anstehen windt zu erklären, in einer Welt, in der so etwas möglich ist, lieber wir wie lebendig zu sehn.

Das Wefen im Begriff giebt bie Bedingungen an die band, unter benen bem fonfreten Billen eine Birffamfeit unter ben Dim gen, und ber fonfreten Borftellung eine Thatigfeit in ber Sphar bes Infichfenns im Befen jugeffanden ift, bamit nicht die freigenon benen Momente biefer Thatigfeit in vorzeitigen Berbindungen und Biberfprüchen verloren geben. Der Beift im Wefen muß fich em Beile biefen 3mang gefallen laffen, um fich mit ber Beit feine fitte beit zu verdienen. Alfo an diefen Bedingungen feiner Thatigfeit foll und fann das fonfrete Gemuth nichts andern. 2Bas ber Komme liem des Abbangigfeiteverhaltniffes in Diefem Mittel Des Bemuß fenns nothwendig und unmöglich macht, wird der einzige Magila beffen, mas ber Berftand für thunlich und für verwehrt zu halten bat. Bare nicht die Natur an den Dingen in gewiffen Direftionen feft geworben, fo murbe ber Bille in allen Augerungen bes Bei ftes, in feinem Thun, wie in feinem Denten ficher nach feinem Ge fet fragen.

Es wird nicht entgehen, wohin alles das steuert. Es sollt zur Sprache kommen, was damit gesagt ist und worauf man sich berufen hat, wenn es heißt, der Verstand habe sein Wissen, wie die Motive seines Wollens nur noch der Reaktion der Dinge zu verdanken, unter denen er lebt. Der Weg, auf dem das Gemuth zum lewußtseyn eines Gesetzes in ihm kömmt, ist also ganz deutlich. Diebt es überhaupt kein anderes Gebiet seiner Thätigkeit, als die erkehrte Welt in ihm, d. h. die Welt, deren Inhalt lediglich die kerknüpfung der Kehrseite an den Momenten seiner Umgebung ausmacht, also ein Gebiet, an dem inhaltlich nichts geändert ist, und sebt es keinen andern Stoff des Borstellens, als den dieser äußem Welt, so geht mit diesem auch das Gesetz seines Verhaltens über wn einer Seite auf die andere, herüber und hinüber. Es geht sicht bloß die Wirkung des Dies über, es ist nicht bloß dieses Dies, wes man an seinem Borwurf kennen lernt, sondern das Dies lehrt wn Betrachtenden auch sein Gesetz. Es lehrt vorauszuwissen, wie kich in vorkommenden Fällen verhalten wird.

Es giebt allerdings eine Rlaffe von Källen, in der es febr wer balt, sich zu überführen, daß man das Geset seinem Borwurf abaelernt hat, daß es ein Geset des Gegenstandes ist, es A burchaus das Geset des Denkens senn. Man hat es fast wie men Chrenpunkt des vernunftbegabten Dlenschen betrachtet, fich B nicht nehmen zu laffen, daß ihm und nicht dem Gegenstande Befet gegeben ist; wiewohl man nicht einsicht, was darin für ne Brarogative liegen soll, daß einem ein Gesetz gegeben ift, das aberschreiten man fich schlechthin nicht unterfangen foll, und noch au folche triviale Bestimmungen, wie die sogenannten Denkgesetze b. gegen die zu verstoßen einem einigermaßen verständigen Menen nach den ersten besten Beziehungen, in die er mit den Dingen rathen ift, nicht mehr einfallen wird. Es mußte der Natur fehr 1 baran liegen, daß das Ding sich gerade so und nicht anders in wiffen Konflikten benimmt, aber sehr wenig an dem, was sich einer bilden und benfen tann.

Das Merkmal des Gemeinwillens, also des Gesetes, das ist Begriffs, ist die Ausdehnung seines Geltungsbezirkes und seine nehaltigkeit. Die thatsächliche Wiederholentlichkeit ist das Anzein und die Bürgschaft für die Begriffsbeschaffenheit des Falls. 18 ift das Gebiet, das sich der Begriff erobert hat. Die Legiti-

mildt, bie er erworben bat, bat fich an ber Anerfennung von Geten bes in biefem Gebiet inbegriffenen Inbaltes zu erproben. Einen andern Magfab für die Rothwendigfeit giebt es nicht. Bie weit bas vorbalt, wie weit ber Umfang bes Begriffeinhalte reicht, if jum Boraus nicht ju überfeben; ba nirgend die Burgichaft bafut ba ift, ban fic bie Borftellung im Befit fammtlicher Bedingungen befindet, Die bier mitsprechen. Db es weit genug geht, um bagim Berirt bes prattifchen Intereffes bei ber Cache barauf Rechnung m maden ift, wird fich mobl bald berausftellen, bas ift alles, mas ber Berftanb überhaupt forbern tann. Die Erhebung beffen, mas auf biefe Beife erfannt ift, rein burch bie Bahrnehmung feiner Bieberholentlichteit, ju einem gang andern Werth Des Erfenntnigobjeftes, b. b. jum Begriff, macht es entbehrlich, im Bewußtfen irgend eine Beranftaltung anzunehmen, Die eigens den 3wed bat. nicht feinen Billen zu prabisponiren, fondern fein Urtheil an ibm immanente Bege gu binden. Der Begriff ift die Form feines Un theilens vorweg geworden, er wird fie über lang oder furz immet, und nun find die Motive bes Urtheilens nothigende für bas verftandige Bewuftsenn. Jeder Abweichung ftebt rein durch ben Dangel bes Mittels, bas die versuchte Bewegung in ber Borfiellung aufm nehmen hat, ein unüberwindlicher Biberspruch entgegen. Austommens mit diefem Gerfommen des Gefeges im Bewußtfenn. Der, ben bie Erfahrung nicht flug macht, muß ben Schaben auf fich nehmen.

Man wird dies einsehen, aber dabei bleiben, sich auf die Unvermeidlichkeit des Urtheils zu berusen, auf das Bewußtseyn der unbedingten Röthigung der Borstellung im Urtheil. Das ist etwas, was die Thatsächlichkeit eines immer beschränkten Kreises der Ersahrung nicht motiviren kann. Dies urgirte Kant besonders, und haben nachmals alle gethan. Man nimmt aus der Unvermeidlichkeit des Sachverhaltens, die zu einer solchen Überzeugung nöthigt, oder auch nur berechtigt, ab, daß sich hier ein Gesetz des Denkens offenbart. Man legt es sich so aus, daß die Thätigkeit des Gemüths in

seinem Urtheilen eben so unter gemeingültigen Gesetzen steht, wie bie Thatiafeit des Willens. Das Gedachte ift immer die pradizirte Sache, Die Erscheinung, barüber ift fein 3meifel, aber fie ift es nicht, die bei diefer Gelegenheit, nachdem von ihr nichts mehr als ibr Zeichen im Bewußtsenn übrig geblieben ift, unter Gesegen steht, und fie verrath, sondern das ist die Borstellung. Man erwartet durch die nothgedrungene Vorausbeurtheilung der Sache in feiner Borbersagung nicht irregeführt zu werden. Sinterber bemerkt man. daß man sich in dieser Erwartung auch nicht betrogen hat; aber es batte auch anders fommen fonnen. Wenn es auch seine guten Grunde hat, daß es nicht anders kömmt, so find das andere Grunde ber Rothwendigfeit als diejenigen, die die Borstellung dafür hat, benn bas find gar teine, wenn es feine andern find, als ihre immanente Röthigung, fo zu urtheilen, benn das geht ja den Gegenstand nichts an. Und eben barum ift diese und jene Nötbigung nicht an einander gebunden. Es find zwei verschiedene Gesetgebungen, die aber grundfählich oder zufällig auf dasfelbe herauslaufen; fie wollen und befagen dasfelbe, aber in verschiedenen Sprachen. Es muffen verschiedene Afte der Gesetzgebung gewesen senn, weil sie für veridiebene Gebiete ber Anwendung gegeben find, verschiedene von ba ab, daß das Wesen in jedem thun und laffen fann, mas es will, daß es also in zwei unmittelbare Subjette der Thatigkeit sich anterschieden hat. Es ist in jedem etwas für sich und die Quelle ieines Thuns und Lassens; dann erst, wenn es so weit ist, wird Das Gefet nothig und bekommt einen Sinn. Also die beiden Gebiete bezogen das Gefet wechselseitig nicht voneinander, sondern basselbe Gefet mußte zweimal redigirt worden senn, und doch keine Beranlassung zu Misverständnissen über den Sinn des Gesetzes ge-Das ist um so mehr zu bewundern, da man es mit einem so ben. wesentlich verschiedenen Material zu thun hatte, wie das Bewußtseon und das Ding. hier erscheint vielmehr alles im vollkommenften Einverständniß. Und das war auch unerläßlich nöthig. Denn ware es der Fall gewesen, was so leicht hatte senn konnen, daß der

immenente Amang der Borftellung in ivaend einem Bundt von G fet bes Cachverhaltens abwich, bak, bie Erfahrung, die Mills ung moge lebren, was fie wolle, ber Berftand auf feinem Still besteben bliebe, darauf, daß es unmöglich sei, was bie Ersaham lebrt, so wurde nichts so bringend nothwendig senn, als den and borenen Trieb, ber ein foldes Gefen bes Dentens vertritt, ju über winden. Es wurde eine Aufaabe der Erziehung werben minn. solde Triebe im Gemuth, die zu den unbequemften Diffariffen Bemkassung geben tonnen, in der Geburt zu ersticken, wie die Triebe eine durch eine zu lebhafte Einbildungefraft aufgereaten Sinnlichteit. Du etwas ber Art vorkommt, lehrt die Geschichte aller Borurtheile. Wit etwas, mas febr oft in ber Geschichte ber Biffenschaft vorgetoumen ift, daß man Dinge mit Augen gesehen bat, und boch nicht geglaubt, daß man fic ihrer mit einer Erbitterung erwehrt bat, wie men ke nur in der Bertheibigung seiner theuersten Interessen zu vermien pflegt. Aber aus folden Dingen eben, aus ber Geschichte ber Beurtheile kann man abnehmen, was es für eine Bewandtnif mi einem Wiffen a priori bat, und wie man bazu kommt. der einmal eingewurzelten Überzeugung wird es beim besten Billen nicht leicht zu widersteben senn und die Erinnerung, dan die Angeben einer beschränften Erfahrung zu einer unbedingten Gewisbeit nicht hinreichen, wird benienigen, der es oft genug erprobt batte, daß seiner Einbildungsfraft kein Ausweg blieb, als nur ber und ber eine, nicht irre machen; und doch könnte man an sich selbst wohl erlebt haben, wenn man das Benehmen der eigenen Borftellung und anderer Borftellungen vergleicht, daß die Nachgiebigteit gegen bit Forderungen folder angeblichen Gefete bes Dentens fehr verichie bene Grade bat, selbst in Bunkten, wo man es nicht erwarten follte.

Es liegt nahe genug zu vermuthen, daß, reichte überhaupt die Erfahrung aus, einen so weit zu belehren, als er in dem ihm amgewiesenen Wirkungskreise, als ein Glied seines Gemeinwesens, über das, was nothwendig und unmöglich in der Welt ift, belehrt wer-

den muß, ein anderer Weg, die Absicht zu erreichen, überhaupt nicht eingeschlagen ift. Das verständige Wesen ift damit, daß ihm der Berftand jur Benutung der Dinge feiner Welt und ihrer Krafte für seine Zwecke gegeben ist, darauf verwiesen, sich von ihrer Natur und von seiner Lage in ihr zu unterrichten, er muß sie in sich finden lernen. Es ist richtig, daß auf diesem Wege nicht erreicht werden konnt, daß die Gewifheit der Nothwendigkeit gemiffer Konsequenzen, wenn die und die Bedingungen gegeben waren, eine geradezu uniberwindliche Macht im Gemuth wurde. Dan fagt, A ift gleich A, bas Ganze ist größer als der Theil, ein hölzernes Stud Gifen ist eine Unmöglichkeit. Es ist richtig, das vergebliche Unternehmen, fich etwas Anderes zu denken, ein hölzernes Eisen und ein A-Nicht-A. so oft es der zweifelnde Metaphysiker auch versuchsweise wiederholen moge, wird ihm nie eine so schlechterbings burch nichts zu erschüttembe Überzeugung verschaffen, wie ein immanentes Geset des Den-Und es war des vernunftbegabten Wesens wohl wurdig, bon ber Natur so eingerichtet zu werden, daß er die Gründe seines Urtheilens in fich selbst findet. Wenn man inzwischen die Fragen betrachtet, bei benen es sich um die angeblichen Gesetze des Denkens handelt, so scheint es, als wenn der Werth des Aweckes, der Inniafeit der Überzeugung in Dingen, wie die angegebenen, dem Aufwande einer solchen Borkehrung, einer so tief eingreifenden, für allen Berftand unermeklichen That, wie eine dem Bewuktfenn immanente Gesetgebung, wenig entspricht. Eine unbedingte Gewißheit ift tein Bedürfniß für den Berstand, er tann bei seinen endlichen Kräften und bei seinem endlichen Gesichts - und Wirtungstreise teinen Gebrauch davon machen, und maren beide unendlich, so wurde ibn eine positive Borbersagung sicher im Stich laffen, er murbe ich ficher getäuscht finden, könnte ihm eine Erfahrung aus einem menblichen Abstande zukommen; benn sicher ift alles ganz anders jeworden und völlig unfagbar für die Borstellung, lange ehe diefer Ibstand unendlich geworden ift.

Es liegt nabe genug, Die Auftlarung bes Gebeimniffes vom

Zusammenfallen des Bewußtseyns und des Gegenstandes im Citres Benehmens, des Urtheils und der Erscheinung, darin zu den, daß man sagt, es ist ein und dieselbe Bedingung, die sie dieser Zweiseitigkeit außert, ein und dasselbe Subjekt, und ein derselbe Borgang, in dem die Prädizirung des Subjektes auf den Seiten auftritt. Das ist das viel besprochene Prinzip Identität.

Es muß inzwischen seine Gründe haben, daß diese Aussass obschon sie nahe liegt, so spät in Anspruch genommen ift. I war so wenig auf sie gefaßt, daß die Idee, diese Einheit zu ung eine wahre Ratastrophe in der Geschichte der Philosophie: Obschon es nun mit der Thatsache dieser Identität seine Richt hat, und man ihrer nicht entbehren kann, hat man sich dech Ruganwendung ihres Prinzips zum Berständniß der Sache kei gedacht, als sie war, und weil man sie sich leichter dachte, hat: sie sich leichter gemacht, als erlaubt war.

Es ift leicht, fich davon zu überzeugen. Das Wefen ter nicht früher zu seiner Form als mit seiner Realistrung: seine A firung tritt mit seiner Gestaltung zumal auf, und diese gebt wi nicht früher vor fich, als mit der Scheidung des Subjektes im & ber Subfisteng, sie kann sie nicht antigipiren. Diese Scheidung ju fruh ein, um daß Bewußtseyn und Gegenstand aus ber 3ben ihrer Quelle jum 3med ihrer formellen Einheit einen Rugen gi können, und ist fie einmal erfolgt, so ist es für immer zu spat. Dieser ganze Begriff der Idendität ift antizipirt. Reine Bradigir (keine Form) reicht bis in das Wesen, sie sest sich lediglich in selbst fort, fangt mit sich selbst an und bort in ihr selbst auf: je tiefer sie in das Wesen eingeht, desto weiter läßt sie das Berft niß hinter fich zurud; zulest bort es auf; zwischen Befen und f hat aller formelle Zusammenhang ein Ende genommen. giebt es feine Ginheit und keinen Unterschied im Befen, man die Beschaffenheit des Gegenstandes und des Bewuftfepns warts in ihre Quelle, so hort fie in einem wie im andern auf, t ihne Einheit erreicht ist, benn diese Einheit ist erst im reinen Besen eneicht, in dem sie eben so aushört, in dem keine Beschaffenheit sortbunert. Und wie die Form eben dazu da ist, die noch unzusammenbungenden Momente unter sich zu verständigen, also das Verständniss der Sache in ihrer Reduktion auf ihren formellen Gehalt sich ergiebt, so ist das, was dem Besen angehört, für nichts eine Erklärung. Erst mit der durchgeführten Auseinandersezung hat das Ganze seine Fassung bekommen, es ist ein identisches Material da, ein beide Seiten umfassendes, und eines auf jeder Seite, und hiermit ist auch erst der Stoss da für eine Entsaltung dieser Einheit zu einer Beziehung swischen Bedingung und Konsequenz.

Aber wenn dem auch so ist, der Berstand darf an sich selbst wicht Forderungen stellen, denen er nicht genügen kann. Man wird sehen, wie die ganze Prätension, hier mehr zu thun, als die Thatsache zu konstatiren, eben nur aus einer misverstandenen Schäbung seines Berufs, aus einer Unkenntniß seiner Aufgabe hervorgeben kann. Es hat mit dem Prinzip der Identität seine volle Richigkeit und es wird hier auch davon Gebrauch gemacht werden. Aber nan würde sich täuschen, wenn man mit seiner Hülse den Gegenland der Frage für das Gebiet dersenigen Berhältnisse gewinnen zu dnnen glaubte, die der Wirklichkeit angehören, die also unter dem ndlichen Formalism der Begrifflichkeit stehen, wir mögen ihren zollssell haben, oder zufällig auch nicht.

Es war angegeben, wie das Subjekt letter Instanz aller Präizirung das Wesen ist. Die Borstellung bedarf des Begriffes eines
sichen schließlichen Subjekts, in dem wegen seiner nachmaligen Präizirung noch nichts vorbestimmt senn konnte, weil es mit einer solben Bestimmung aushören würde, das reine Subjekt und weiter
ichts zu senn. Eben darin, daß die Borstellung diesen Begriff
hlechthin in Anspruch nimmt, erweist er sich als ein Stück ihrer Fornel, d. h. als ein Etwas, das in keinem Gegenstande als solches
ealisirt ist, als eine rein imaginäre Bestimmung. Der Ansang der
kealisirung des Wesens ist damit gemacht, daß es die Fassung der

Subfistenz bekömmt. Siermit hat es seine Funttionen in ber At repartirt, daß das unmittelbare Behitel der Form die Sinnlichteit bei Befens geworden ift. Diesen Beruf mußte diejenige Seite bes Befens übernehmen, in ber seine Selbsibestimmung aufgebort batte. oder die aufgehört hatte, das Subjeft der Gelbitbestimmung zu fem Darin verrath fich, daß diese Kunktionen unmittelbar in einem mb demfelben Subjett nicht ju vereinigen maren. Das ummittelbare Subjett ber Form am Individuo ift nun sein endlicher Antheil a einer gemeinschaftlichen Sinnlichkeit des Befens; fie ift der abstraft Stoff aller Determination, und von diesem fällt ein bestimmter Bruchtheil auf das Individuum. Dem Cubjeft des Ich tommt we sentlich dieser obiektive Bestandtheil zu, mit ihm und durch ihn ift et an die gemeinschaftliche Welt ber Wirklichkeit gebunden, mit feine Gleichen verbunden, aber auch von ihm geschieden. Es ift also die Seit dieses Gemeinautes, die eines dem andern unmittelbar entgegenbätt. Das bringt eine gewisse Zweideutigkeit in diesen Bestandtheil, in sosm er einmal ein aufgedrungenes Afzessorium des 3ch ift, an dem andre Wefen so viel Theil hat, als es selbst, das ihm oft genug zur Laft fällt. mit seinen Bedürfnissen gur ungelegenen Zeit kömmt, das nur dazu gu ift, es vor mifliebigen Berührungen von Seiten fremden Befene # bewahren, das aber dann auch wieder das Individuum felbft wird. es vermachst mit seiner Substang; was ihm widerfahrt, widerfahrt dem Ich des Individuums selbst. Man kömmt bald dabin, es von sich selbst nicht mehr zu unterscheiden. Die Sinnlichkeit am Weim hat diese beiden Enden. In dem Grade sie ein Moment der Iden tität des Individuums wird, hört fie auf, der gemeinschaftlichen Gegenftandlichkeit angehörig ju fenn; ber Bruchtheil Diefer Sinnlichkeit. den die se Ich für sich vorweg nahm, hat aufgehört ein Gemeingut zu senn, was so weit geht, daß er eine, für denjenigen Anthel der Sinnlichkeit, der fortfährt, dies Gemeingut zu vertreten, um megbare Beschaffenheit bekommen hat, sie gehören unterschiedenen Stufen der Sinnlichkeit an. Dies ift nun das eigentliche Bebitel für die Form des Wesens geworden, sowohl von Seiten de

Beyns wie der Handlung, und durch die Dazwischenkunft des Beiens also auch für die Form des Bewußtseyns im Wesen. Dieselbe Bestimmung, die als seine Idee, als das Wert des Geistes, der Sinnlichkeit übergeben wurde, um auf ihrer Stufe fest zu werden, bekömmt er von ihr als seine Form zurück und ist nun für ihn verbindlich geworden.

Die Korm wird diese nun im Sinn des Insichsenns. Dazu kann et fein anderes Mittel brauchen, als eines, in dem jedes Moment ber Sinnlichkeit aufgehört bat, es ift nicht mehr verschwindend wie im Besen, sondern es fehlt. Die Form hat eine andere Auslegung betommen, es ist diefelbe, aber fie bat einen andern Inhalt. Die Korm bet Geiftes ift die Form seines Wiffens und Wollens. Es weiß die Dinge in feiner Form, es kann sie nicht anders vorstellen. eine wahre Übersetzung berfelben Thatsache in einen andern Sprachfoff. Es ist das Entsprechende von dem, was im umgekehrten Akt bes übergangs geschieht. Die Form geht aus dem Gebiet bes Bebuftenns auf das des Gegenstandes über, sie sest sich in ihn fort. he thut nichts als ihr Gebiet wechseln, wie die Wirkung in der Bewegung ihr Behikel; es war nichts nothig als der Bechsel der Borkicen des Behikels der handlung, um daß aus dem Gedanken der form die Korm wurde. Das ist alles, was der Geist der Sinnlichkit liefern kann und was diese von ihm brauchen kann. Der Att riefes Übergangs ist zwar vollführt, bevor es zum konkreten Besuftfeyn kommt; indefi sage man nicht, daß bas konkrete Beouftsehn in biesem Borgange für nichts eingeht, daß es sich bier plechthin leidend verhält. Bu dem gemeinen Wissen und Wollen er Form im Besen, das ihre Bedingung auf Seite des Gegenstanes ift, hat es das seinige beizusteuern, es sen so viel ed sen, es ömmt eins zum andern. So weit sich das aber so verhält, hat das Bewußtseyn die Priorität in Ansehung der Form nicht einer gewism Stufe, sondern aller Form. Die Form des Bewußtsenns ift verreten durch die in ihm in einem gegebenen Gange befindliche Thaafeit felbst, der Wille im Wesen bleibt bei seinem Borsatz; daß es

dieser ibentische Wille seyn konnte, enthält schon, daß er sein Raf Individualifirt konnte bier der Geist noch nicht sein: fertie wenigstens konnte seine Individualisirung noch nicht senn, benn fo wie das erfolgt ift, ift ihm die Form feiner Sandlungen auch ichon burch seine Sinnlichkeit gegeben; er kann fich neue Bege und Direltionen für dasjenige Thatigkeitsbestreben in ibm schaffen, bas jest erft möglich geworden ift, die einmal gewonnene Korm wird er nicht mehr los, es ift burch fie prajudigirt, fie geht in feine Sbentitat ein. Allerdings die Form ift, so weit fie die Idee der Form ift, nicht wieder der Formalism der Thatigfeit, in dem fich bas Bewußtseyn bewegt, der fie regiert. Sie wurde nur das eine ober bas andere senn, wenn das Bewuktsenn nur dies identische Bewuktsenn wäre. Aber es hat sich mit dem Moment der Objektivität des Befens in ein Gemeinwesen toeristirender Bewuntsenne und in die Gemeinschaft des im Sinn seiner Stufe unterschiebenen Bewuftfeyns aufgeloft, und nun wird die Korm eben fo fehr bas Wert der Selbsttbatigfeit bes Beistes wie ihr Geseh und nicht blok bas Geset einer gewiffen Stufe des Wiffens und Wollens, sondern alles Wiffens und Bollens; es hat sich wechselseitig zu ihr verglichen und verbindlich gemacht, bis dabin daß alle Brarogative aufgebort bat.

Es ist darauf gerechnet, daß, wie auch das Bewußtseyn und das Material des Gegenständlichen, in der es auftritt, von Hause aus beschaffen senn mögen, sie sich über irgend eine Konsiguration ihrer gemeinschaftlichen Welt allgemach vergleichen werden. Es wird das geschehen, auf welcher Stufe ihrer Entfaltung die beiden Romente als angelangt auch genommen werden. Ich hatte darauf gewiesen, wie die Priorität der Form auf der Seite des Bewußtseynsteine andere Bedeutung haben kann, als daß sie das Bewußtseyn um die Form ist, die das Subjekt will und sich vorstellt, hier ist weiter gar nichts Objektives dahinter verborgen. Der Ratur gegenüber allerdings verschwindet der konkrete Wille. Was das konkrete Wesen an Intentionen, an positivem Willen in die Birklichkeit, derren Glied es wird, mitbringt, wird keinen großen Unterschied machen,

verschwindet im Gangen. Und wenn es nicht aus anderen und temeineren Grunden nothig mare, einzuräumen, daß bas Bektsenn ohne den positiven Willen der Form überhaupt nicht voramt, wenn er nicht auch ein Moment aller Apperzeption wäre, so nde man jum 3med biefer Ausgleichung auf seiner Seite überupt nicht benöthigt fenn. Berftunden fich die vielen verschwindenn Befen zu einer Reform bes Gegenständlichen unter fich, es auchte nur eine hinreichende Quantität eines neuen, mit seinen bendern Kräften ausgerufteten und von feinen befondern Bedurfnifa bewegten Stoffes in die alte Welt hineinzurathen, so wurde sich t ben Augenblick Die Direktion bes Abhangigkeitsverhaltniffes umbren und die Wirkung würde auf der Seite des Gegenstandes bald btbar werden. Das Ende wurde immer schlieflich eine Ausgleiung über eine gemeinschaftliche Korm der Erscheinung sepn. biefe erfolgt, so versteht von nun an das erkennende Subjett von nem Borwurf nichts mehr als was an ihm in die Direktionen sei-8 Thuns und Leidens fällt, b. h. was das Bewußtsenn in ihm it den Mitteln seiner Form darzustellen im Stande ift, und es will bis mehr als mas fich aus diesen Mitteln machen läft, denselben itteln, die den Mafistab seiner Schätzung des Nothwendigen und möglichen abgeben. Go geht es im Großen und Rleinen. Denn ju, daß das Blied in ein folches Berhaltniß zu feiner gegenständien Welt in Ansehung der Formulirung des Bewußtsenns in ihm tath, braucht diese noch nicht die Totalität aller Wirklichkeit zu n, bas wiederholt fich in jedem Stud dieser Wirklichkeit, bas bas bere Gebiet seiner praktischen Thätigkeit wird.

Und nun ist gesagt, daß diese Ausgleichung der Subsistenz im inkt der Form damit geschieht, daß derselbe Prozeß, der zuerst auf ser oder jener Seite der Subsistenz vor sich ging, soweit beide rch dasselbe Mittel verknüpft sind, ein Übergang von einer zur bern Seite wird.

Man überfieht nun deutlich, wenn man die Entfaltung des Be-

oben die Rebe war, wie fie es mit sich bringt, daß die Ausgleichung zur Gemeinschaft der Korm zwischen beiden Theilen anders nicht als Schritt vor Schritt vor sich geht, wie dieser Bildungsaft des Bemußtfenns eben nicht in einer Setung erfolgt und wie mit ber Anderung der Umftande des Werths und der Berufsthatigkeit des Gubjefts die Ausaleichung eine andere Kaffung befommt. Es ichein bies ber geforderten Gbenburtigfeit ber Form auf beiben Seiten a widerstreiten. Aber mo hindert solcher Widerspruch, daß beides wahr ift. Es ift die alte Geschichte, daß die Bermittlung nicht weniger ben Anfang macht wie die Aufgabe der Bermittlung und in dieser wieder jedes der beiden Glieder. Aber der bis in eine unabreichbare Emfernung fortgebende Wechsel der Briorität ist immer nur der Ausdruck der Cbenburtigfeit diefer Momente in der Geftalt, die bas Berbatnik bei seiner Realisirung in der Kassung aller Subsistenz bekommt. Der Bechsel der Priorität ift dasselbe Berhältniß in der Sprace bet Übergangs, das in der des Senns die gleiche Ursprunglichkeit ber Glieder ift. In der Auffassung des Begriffs bleibt vom Borgange nichts übrig als die Relation der Glieder. Man kann sich babei beruhigen, wenn ce einem barauf ankömmt, fich ber Sache bes eigenen Bewußtsenns anzunehmen, daß es fein Irrthum ift, wenn gesagt wird: man habe vom reinen Moment des Gegenstandes nichts. man habe von ihm weder etwas zu gewinnen, noch zu leiden, sondern was man von dieser Seite weiß und erwirbt, hatte der Gegenstand aus dem Bewußtseyn im Wesen, es repräsentirt den Moment des Gegenstandes nach seinem Durchgange durch ihn, dem Subjett gegenüber, aber es gehört ihm nicht an. Das Faftum eben bei Zusammenfallens der beiden Seiten im Inhalt der Form enthält et. daß fie im Sinne jeder nicht bloß eine andere ift, sondern daß die Wirklichkeit der Form der einen im Sinne der andern negirt ift. Und Diefes Busammenfallen ift erft erreicht mit ber burchgeführten Ausgleichung bes Inhalts ber Form, also auch jest erft ift bas Ber hältniß der wechselseitigen Verneinung durchgeführt.

Das ift die Bedingung der Möglichfeit alles Biffens a priori

Die Aufgabe des Verstandes transzendirt die aller Apperzeption. Er sollte wissen lernen, was diese ihm nicht mehr liefern kann. Und er ist in Stand gesetzt, dies zu bewerkstelligen dadurch, daß der gessuchte Gegenstand das Glied eines Abhängigkeitsverhältnisses geworden ist, dessen Formel die der eignen Thätigkeit das Bewußtseyns liefert.

Man kann poraussehen, welche Folge dies Berbaltnif in Unfehung der Reihe der verschiedenen Stufen haben wird, durch die die Beziehung der beiden Glieder durchgeht. Wenn man untersucht, was am Gegenstande jedesmal ber Borwurf des Biffens wird, wenn er überhaupt in einem Aft des Erkennens nicht aufgeht, so wird man bemerken, daß der Borwurf der bestimmten einzelnen Stufe des Extenntnifgegenstandes der bestimmten einzelnen Stufe der Selbstbatigkeit des Willens entspricht, aus der er hervorgegangen ist. Er teht sich als Subjekt und Borwurf des Wissens gegenüber. Was ber Geift des Wefens in einem bestimmten Begirt der Natur wirft, Das zu erkennen, ift er auch in ihm und keinem andern berufen. Die Erscheinung des im Material des untergeordneten Wesens, im Kach Des Gegenstandes auf der Stufe der Sinnlichkeit befangenen Geistes A Etwas auch nur für den Geist dieser Stufe, sie wird nur von bm erkannt, durch keinen schlechteren und keinen besseren, sie wird wahrgenommen, weiter gelangt bies nicht im erkennenden Subjett. Die Wahrnehmung im weiteren Sinne des Wortes reicht weiter, es jangt an ein diskursiver Inhalt in sie einzugehen; das ist die Erfah-Die Grenze verliert sich mit der Aufnahme des bis da noch jehlenden Momentes des Berftandes in der Bahrnehmung. Aber bas bleibt, daß sie das Gebiet der unmittelbaren Berbindung des Bewußtseyns mit seinem Gegenstande ist, ein Gebiet, in dem mit der bebung seines Werthes die betheiligten Glieder des Berhältnisses ibren Sinn ändern. Bas am Vorwurf aus dem Verstande stammt, bas wird vom Berstande erfannt. Darin zeigt fich wieder die Ausichlieflichkeit der Totalität des Gliedes der Subfistenz. Das Be= puftfenn bat in Nichts Anfang und Ende als in ihm. Aber ba-

von geht etwas felbst auf die einzelnen Stufen und Abwandlungen bes Bewuftfenns über. Der finnliche Att geht an teinem Biderftande als an dem, den ihm feines Gleichen entgegensent, zu Grunde und wird von keinem andern reflektirt; so kehrt ber Berftand nur an den Bestimmungen des Berftandes um, und wird fich feiner bewußt; erkennt er fich nicht in ihm, seinem Gegenstande selbst wieder, so geht er durch seine Aufgabe durch, ohne sie zu berühren, er geht in fie ein und geht so klug wieder heraus, als er eingegangen war; er versteht das nicht mehr. Der Geist auf der Stufe der bildenden Thatigkeit apperaipirt Motive und reagirt im Sinne dieser Apperzeption; auf einer andern Stufe hat er von ihrem Borhandensenn teine Ahnung mehr. Denten aber muß ein anderer Beift fur ibn. Bas er aber auch auf diesen verschiedenen Stufen kann, er bringt es nur barum zu Wege, weil die Form bes jedesmaligen Gebiets seiner Thätigkeit seine ihm eigene immanente Form geworden ift: barum ift es die Selbstthätigkeit des Wesens, die hier wirkt.

Damit baf fich bas Moment bes Bewußtseyns zur Begiehung auf sich erplizirt, zum Gebiet einer Thätigkeit in ihm, überninmt es beides, bas Material diefer Thatiafeit und ihr Gefet, auf feine Red-Das Subjett löft fich mit ber Entfaltung ber Momente die Die Glieder feiner Form ausmachen, aus bem Gubieft bes einen absoluten Besend zu einem Besen für sich ab. Es wird etwas für fich diesem gegenüber, es macht fich von ihm frei. Das Ihun und Leiden bes Wefens fangt an in ihm fich ju einem naberen Anfang und Ende zu vereinigen. Das Individuum fangt an zu miffen, mas es will und foll. Man hat diese Freiheit der Gelbstbestimmung geradezu leugnen wollen, für eine Täuschung gehalten. Und allerdinge man beweist, wie auch bas verständige Wesen barum noch nicht je besmal weiß, was es will in seinen Behauptungen. Man glaubt nd bei der Betrachtung des Laufs der Welt zu überführen, daß das Individuum doch immer nur ein Glied eines großen geschichtlichen Prozessed ut, in dem es die ihm angewiesene Rolle abspielen muß es mag wollen ober nicht, jum 3med eines ihm noch unbefannten

bnisses. Man ahnet darin den wissentlichen oder unwissentsplan eines umfassenden Wesens, der allen besondern Willen it, weil er eben in seiner Isolirung über keine andern Bewestzunde und Mittel verfügt, als die er aus dem einen Ganzen Kommen hat. Wenn beides, diese Nothwendigkeit und die Freiser Selbstdestimmung des Individuums, in ein und dieselbe Besprädizirung vereinigt werden soll, so widerspricht es sich, und so, daß der Widerspruch das letzte Wort behält. Aber es zwingt dazu, diese Vereinigung zu versuchen. Es giebt nur einen eis der freien Selbstthätigkeit des Individuums, sein Selbstdessen, d. h. das Vewußtsen, sein Wissen und Wollen für sich zu n. Schon die Möglichkeit, daß so etwas in Frage kömmt, bessie. Es ist aber nichts nöthig als dies, um dessen gewiß zu daß die Form der Thätigkeit des Vewußtsens seine ihm eisist.

Also wenn das Individuum trop der ihm zugestandenen Freiin seinem Bollen und Borftellen sich selbst zu bestimmen, doch tsehung beiber unter einem Geset fteht, so ift das eben nur fo reinigen, daß das Geset die thatsächliche Kassung des freigeenen Geiftes im Befen felbst wird. Ihr Bertommen ift alter, die Borstellung ift von ihrer Quelle durch die Berauslösung sndividuums aus dem Ganzen abgeschnitten, sie kann den Bornicht über fich fort verfolgen, der Übergangeschritt und die te, die er verbindet, find die eigenen Bestimmungen des Indime geworden. Das hat sich alles zu einem neuen Ganzen in jeschlossen, d. h. zu einem Wesen, das nicht blog die Motive Sandelns, fondern auch seines Urtheilens in fich felbst hat. Rant sah die Möglichkeit und die Nothwendigkeit eines Bis-10n-vorne-ab als unmittelbar in dem Umstande liegend, daß die des Erkenntnifgegenstandes die Form der subjektiven Bestimmtes Urtheilenden ausdrückt, (ob eines objektiven Mittels in ihm der Funktion des Bewuftsenns, diese Frage geht ihn auf fei-Standpunkt natürlich nichts an). Er leitet die Priorität der

Fassung des Bewußtseyns aus der Thatsache eines solchen Bisses ab. So unmittelbar würde das noch nicht darin liegen; aber die Form des Erkenntnißgegenstandes würde immer von der einen immanenten Thätigkeit des Gemüths abhängig seyn können, ohne des sür diese daraus ein Wissen-a-priori solgt, wie es ja auch bei du Form der Anschauung nach Kants eigener Aussassung nicht der zul ist. Darum kann die ganze Thatsache erst verstanden werden, med dem erkannt war, was es mit dem Formalism des Verstandes sit eine Bewandtnis hat, und wie das Mittel beschaffen ist, das ihm mit ihm an die Hand gegeben ist.

Man fordert dem seiner Sache schlechtbin gewissen Urtheil, den urgrundfählichen Urtheil, keine Rechtfertigung ab, obicon beren metrere angegeben werben. Das beweift, daß fie in der Explizirum & ner, wenn auch icon in gewiffe Momente unterschiedenen, bod w aufloblichen Boraussehung ober einer Beschaffenheit bes Befent, it Ansehung beren es fich so verhält, hervorgeben. hier ruden fich schon die Phasen bes Befens im Individuum so nabe, daß es nicht mehr unterscheibet. Das ergiebt eine fehr frühe und unbedingte Be stimmtheit der Borflellung-von-vorn-ab. Aber jene Boraudschung theilt fich nun in vielerlei Boraussenungen, und nun ift keine mehr eine schlechthin nothwendige; die obligirende Einheit des Brimip ist allen zumal entrückt, sie ist noch eine gemeinschaftliche, aber in die Kerne gerückt. Man verlangt vom Gefen bes naberen Begriffege bietes, daß es seine Berechtigung nachweist, und es fangt in einer gewiffen Sphare auflöslich zu werben an; eine Schwerloslichfeit be hält es immer. Man erkennt das an, um sich hier einen Rubepunk in der Betrachtung und Auflösung der Erscheinung zu gonnen, abn man vertagt nur die Unterfuchung, man absolvirt bas Gefet nicht von der Bervflichtung sich zu verantworten, das will sagen, sich all eine von vorangebenden Bedingungen abbangige Beschaffenbeit be Wesens auszuweisen, und zwar von Bedingungen, die zu bem 3met gesammelt wurden, oder auch die sich verbanden ohne 3med. It es fo, dann ift das Begriffsverhalten ein Borwurf der Erfahrung vielerlei Gesetze steben in keiner Rausakusammenbangigkeit, wie es zu nennen pflegt, unter einander. Man ift geneigt, ben gel biefer Busammenbangigfeit bem Mangel unserer Renntniß ibm zuzuschreiben. Man sett stillschweigend voraus, daß die einungen der Natur eine schlechthin umfaffende und alles in ihr ibringende Rothmendigkeit verbindet, und dürfte in diesem Bunft ich einverstanden senn, das Ziel aller Wiffenschaft in der Naching dieser Geseklichkeit zu sehen, d. h. sie a priori konstruiren zu en. Aber man bat Grund zu vermuthen, daß die Gesetgebung latur vielmehr die freisinnigste ift, die es giebt, daß der Rober Besetzebung in letter Instanz, also in einer Gestalt vorliegt, die eit reduzirt ift, ale es zulässig mar für den Bestand diefer einen lichteit, daß er der allerkurzeste senn wurde, und daß unsere mschaft a priori eine ganz andere Gestalt und einen ganz an-Umfang haben murbe, wenn über die Dinge, die hier vorkomjum voraus entschieden worden mare. Es ift mahr, der Unmit dem Gangen rudt so weit in den Inhalt des Einzelnen vor. 8 nur immer die Sonthese thut, es entgeht ihm nichts, was an d einer Welt Theil befommt, aber er erreicht dies eben nur seine Selbstheilung, damit daß er für jeden fich vom Bangen ben Inhalt und für alle neuen sich bei dieser Gelegenheit einfinn Motive fich zu einem neuen und enger begrenzten Anfange em Ganzen wieder schließt.

Es ist ein bestimmtes Stadium der Gestaltung des Wesens, in ich die Prädizirung der Borstellung mit der des Gegenstandes chtweg deckt. Das ist eben, was an ihr beziehungsweise ist, & einmal ist, und bleibt, wie es ist; es ist die Bestimmtheit Besens, in der sich seine Motive zu einer schlechthin beharrlichen inschaft der Form verglichen haben, dem Formalism der Logis schon positiven Gestalt eines gemeinschaftlichen Inhalts. Ginge durch den ganzen Stoff des Wesens, dann hätte alles Leben vergehen müssen. Aber es ist nur eine bestimmte Stuse der inschaft, auf der sich das so verhält, über diese hinaus geht

der Inhalt mit seinen Inhärenzen und Erscheinungen fort, sowohl auf der Seite des Insichsenns wie des Gegenstandsenns. Das it, was nicht hier so ist wie dort und jest nicht so, wie es sonst war, ober wie es bermaleinst senn wird, es ift ber beziehungsweise geschichtliche Bestandtheil in der Welt, wenn man bas Wort im weite sten Sinne nimmt und darüber wird nichts zum Boraus gesach Awar, es giebt in allen Fächern Wetterpropheten, es giebt politische Wetterpropheten, die hinterher alles vorauswiffen: man hat Phile sophien der Geschichte geschrieben und die Geschichte nach der Me thode eines Wiffens-von-vorn-perein zu behandeln verfucht; und et es ift auch richtig, daß in der Welt des burgerlichen Lebens und fei ner Geschichte etwas ber Art vorkommt; bag fich alles Berden in Begriffsgebiete sammelt, in benen ber Inhalt burch einen Broief bir Sonthese und Auflösung gestaltet wird, der unter dem Geses der Ber wandlung fteht, daß der Begriff alles Werden überholt. Aber man hat es sich mit seiner Ausmittelung zu leicht gemacht. Denn man bat nichts gethan, als gewiffe Parteitendenzen zum Berth von Pringipien erhoben, um etwas zu haben, das den Elementen de Pradifamentensusteme entspricht; und das fonnte nicht genugm Dergleichen kömmt in allem Biffen vor.

Allerdings, wenn man betrachtet, wie von aller Erfahrung at was im Gemüth zurückleibt, das es zu seinem Kapital sammelt, das in die Natur des Geistes eingeht, so wird man verstehen, wie et möglich ist, daß er auf demselben Wege, auf dem er die konfint Anschauung des Falls bekömmt, auch denjenigen Bestandtheil mallem Wissen gewinnt, den er zur Ergänzung der Wahrnehmung des Falls brauchte. In welchem Zeitraum der Formirung des indimduellen Bewußtseyns es zu einem solchen Bestandtheil gelangt, oder in welchem Zeitpunkt es sich zu einem solchen enger begrenzten Gebiet des Ansangs mit dem Ganzen, dem Begriff abschließt, macht keinen Unterschied.

Man muß sagen, es kömmt zu keiner Erfahrung, in bie mot ein Bestandtheil des Biffens eingeht, den keine Erfahrung liefen che die Erfahrung in die Bildungsprozesse des Verstandes aufsommen wird, d. h. dersenigen Thätigkeit des Geistes, die in ihr Stoff den zunächst verloren gegangenen Jusammenhang, so gut geht, wiederherzustellen hat, mußte die Erfahrung, um auch nur e Erfahrung zu seyn, die Fassung des Vegrisss annehmen und zu mußte ihr das Vewußtseyn den vermittelnden Inhalt liesern. ist hiermit nichts im Aft des Vewußtseyns in Anspruch genomn, als was schon der Vorwurf des Wissens hatte antizipiren müss, das die unterschiedenen Stücke verbindende Ganze. Das war, was nicht überging (was von der Seite des frei zusammengeten Inhalts der Dinge dem Vewußtseyn nicht geliesert wird).

Benn man das Geschäft der Erfahrung auf feinen abstraften thalt reduzirt, so ift das Material des Biffens, das fie liefert, das odrberst zusammenhanglose Aggregat der Apperzepzionen, man darf ht einmal sagen, der Borstellungen. Es ist dieses und bleibt es, dirgend wo für eine Zusammenhängigkeit über eine gewisse Eredung fort Anzeichen genug vorhanden sind, um daß, ehe man net, was und wie es geschieht, vom andern Ende des Thatbenbes ab der Begriff darüber fortgreift. Er hat fich des Stoffs mächtigt und hat sich bei diefer Gelegenheit felbst verwirklicht. Das A fagen, es tritt eine Zeit ein, ein Stadium des Wissens, wo das ht mehr mahr ift, daß das Erkenntniß auf jenem Bege der Sumrung bervorgeht. Benn die Momente ber Selbitthatigfeit und I Immewerbend bed Bewuftfenns im Borgange ber Erkenntnik weit immer nur respettiv, einander gegenüber, diesen Unterschied treten (und wie fann es anders fenn? benn die Aufgabe des Erntniffes ift ja ein Gegebenes, ben ber Berftand bes Betrachtennicht andern und bessern fann), so bleibt doch diese Doppelenfeit des Erfenntnifattes desmegen immer eine Bahrheit. Das pußtfenn mußte nicht bloß ein selbstthätiges im Aft der Eratnif bleiben, sondern diese Gelbitthatiakeit mußte, um die fafeit ju haben, die Erganjung des Erkenntnigobiektes auszufüh-, mit einem vorweg bestimmten Inhalt in seine Aufgabe eingehen, einem vorweg formulirten, aber beliebiger Abwandlungen ibhigen Begriffsinhalt.

Sat das Berhaltniß der Subfiftenz den erften Schritt seiner Ge staltung überstanden, d. h. eben den Aft, in dem es hervorgebt, so fängt nun auch jedes der Glieder an, seinen Beg für fich zu geben. In ihm, dem in seiner Art einzigen Aft der Urscheidung beginnt die Determination der Glieder mit dem Einerlei der Bestimmung mi beiden Seiten; das ist was sie der Einheit ihres Subjektes entneh-Darum ift dieser Borgang der am Beiteften vorhaltende und kurzeste zugleich. Das will sagen, er begreift alle folgenden in fic und überholt sie und ist doch durch keinen andern vermittelt und and gefüllt als durch fich felbst. Die Glieder behalten in diesem Uber gange von der Idee zu ihrer Berfinnlichung noch nicht so viel Raum, es ift ihnen nicht soviel Zeit gelaffen, als nothig, fich auf ber einen Seite anders zu verhalten, als auf der andern. Ift dieser Schritt über standen, dann fangen die Glieder an, auseinander zu gehen, und je des wird etwas für sich. Es ist jest nur noch die Nachwirfung diese Borganges, mas fie in Zusammenhang erhält. Bas auch jeder Ibil will und vermag, seine Kräfte und die seines Gegenüber sind durch den Formalism derfelben Begrifflichkeit jum Boraus verglichen. Die zeigt fich, wie den Forderungen der beiden Prinzipien in einer und der felben Anordnung genügt ift. Das Übereinkommen im Beariff war immer nur eines auf beiden Seiten und für beide Seiten; fie fielen u ihm zusammen. Aber es bleibt doch jede etwas für fich und sowit ist die gemeinschaftliche Bestimmung nicht mehr eine für beide, som bern einerlei. Es ift nicht genug, daß der Begriff einen freim Spielraum in sich übrig läßt, in dem man sich benehmen kann, mit man will, er wird eludirt und umgangen. Diefelbe Cache fam auf beiden Seiten anders genommen werden, anders ausgelegt mer den. Es sollte möglich gemacht werden, daß es so fam. Aber es waren dann auch wieder Maßregeln zu ergreisen, die den Die brauch verhindern. Das zeigt sich in allen Sphären der Beziehung Das Bewußtseyn muß trop aller Vorwegbestimmtheit thun und lassen

nnen, mas es will, um auf seiner Seite das Bange ju merben. as Gemuth findet auf ihr alles, mas es braucht zur Erschaffung ver gegenständlichen Welt bes Geifies, es faßt ben Rathschlag, mipirt bie Bee bes Gegenstandes, es führt fie mit Sulfsmitteln 18. Die es in feinen Gedanken findet, es führt fein Geschöpf in eine raeftellte Umgebung ein, die ce nach Belieben gur Brobe fo oder ibere fonfigurirt und beobachtet nun, was fich unter den und den nftanden mit dem Dinge zutragen wird, alles in seinen klugen er beschränkten Gedanken. Es könnnt von dem allem vorläufig the and Licht, aber es ift nichts verloren gewesen, es war mehr 8 eine spurlos verschwindende Erscheinung. Wer weiß, wozu bas sch einmal benutt wird, und wie es sich in der Wirklichkeit wirkm erweift! Bas im Reim des lebendigen Geschöpfs vor fich geht, son mahrend ihm noch nichts anzusehen ift, ist sehr dunkel wegen er besondern Anwendung, in der das hier vorkömmt, aber das ird doch nicht entgehen, daß es berfelbe Brozef ist, der hier bebrieben war. Am Dinge ist alles flar, es ist eben nichts als das ing, es ist weiter nichts in ihm und hinter ihm als was an ihm I seben ift. Jest wird es für einen Moment dunkel, aber hinter iesem Moment wird es sogleich wieder so klar, wie es auf jener Beite gewesen mar, man ist im Gebiet des Bewuftsenns. Wie und 308 hier vor sich geht, das sieht man zwar nicht, aber man braucht auch nicht zu sehen, denn man weiß es doch, und mehr und andeet, als man weiß, kömmt hier nicht vor. Gin Berstand wird könen fo weit gefordert gedacht werden, daß fich ihm in das Eine nd das Andere aller Borwurf des Erfennens vollständig aufft, nur diese Zweiseitigkeit würde nicht verschwinden.

Wird aber das Bewußtseyn ein Gebiet der Thätigkeit des Wens für sich, so wird es auch die Sinnlichkeit. Das Bewußtseyn
nnte sich zu solchen Fällen und Aufgaben seiner Berussthätigkeit ht zusammenziehen, ohne die Welt des Sinnlichen auf gewisse Erredungen und zu gewissen Iweden sich selbst zu überlassen, und nur trum, daß es das thut, wird diese der Träger und Bewahrer des

Gesenes, es ift ihr anvertraut und fie konnte es der freien Selbabi tigfeit des fontreten Beiftes gegenüber reprasentiren, und tam et ihn lehren. Man ift an die Belt des Gegenständlichen verwiesen, m fich von ihr die Regeln seines Urtheilens und Bohlverhaltens zu entnetmen. Konnte bas Moment des Beiftes in diefer Art fich zu seiner eine nen Welt des Geiftes entfalten, und die Sinnlichkeit zu einer vemin tigen Belt ber Sinnlichkeit, fo geschah es, weil jeder Theil einen the theil des andern zu feinem Zwed vorweg verzehrt hatte, che fie die bok dieser Entgegensegung erreichten; es ift, wie schon bemertt, die Bebis gung bavon, daß jeder Theil auf feine Beife bas Gange wirb. Begleicht man, wie sich dies in der Wirklichkeit macht, so zeigt sich, ba das Bewußtseyn mit seiner Potenzirung zugleich von allen den m mittelbaren Berbindungen mit der Cache fich abloft, die feine fick Selbstthätigkeit beeintrachtigen. Je mehr aber alle folche objetim Borwegbestimmtheit in ihm aufhort, ein besto größerer Antheil a ben Bedingungen des Einvernehmens mit den Dingen fällt auf bal, mas von der einen Seite auf die andre übergebt. Damit ist immer noch nicht dem reinen Beift im Befen die Ursprünglichkeit seiner ihme genen gestaltlichen Kassung abgesprochen. Wie sie ihm von Sause aus zufam, fo bleibt fie feine ihm eigene auf jeder Stufe ihrer Entfaltung; er bleibt ihr Subjeft, wie sehr sie sich auch potenzirt, und obschonde gange formelle Material, das dagu verwandt ift, auch auf der Geite de Gegenstandes nachweislich ift. Aber diese Fassung des Geistes bu nun aufgehört, eine Vorwegbestimmung seiner Natur zu fenn; sie wid fich wohl eng an eine finnliche Anordnung des Mittels anschliefen, und was in ihr vor sich geht, werden allerlei Prozesse in diesem Rim auf ihre Beise darstellen, aber davon ift hier nicht die Rede. In m der eignen Form des Beistes die Rede, so bedeutet das die in ihm we gestellte Form; das Bewußtsenn bewegt sich in keiner andern Ausmeifung als in ber Form seiner Borftellung. Das Moment Dieser Dette mination fann ihm nicht übertragen werden, weil es feinem andem Subjeft, als eben nur ihm zukömmt, das Subjeft der vorgestellm Fonn ist eben das Bewußtsenn, und sie bezeichnet es als dies. Die

st allerdings, in seiner Reinheit genommen, ein imaginäres Bersältniß, denn der Gegenstand repräsentirt die Gedanken des Geistes ihr ihm gegenüber, seine Welt ist, mit der Auswechslung des Insaltes, des Geistes eigne Welt geworden, unter seinem Einsluß hat einer Gestalt bekommen. Das Gemüth hat keinen andern Inhalt is den seiner gegenständlichen Welt, und wenn es sich im Raum ines Insichsenns bewegt, so bewegt es sich in ihm. Es ist die eigne Sache des Bewußtsenns, die der Gegenstand ihm, dem Bewußtsenn egenüber, vertritt. Das Bewußtsenn nimmt Belehrung an. Also as dem Bewußtsenn eigne Moment der Form wird übertragbar in inem und dem andern Sinn.

Aber bas ift boch immer noch nicht bie gange Bedingung, es t ber Anfang mit bem einen ober bem andern Bliede; die gange Jedingung aber ift immer erft fertig mit ber vorausgesetten Ginheit er Relation, die beiden Seiten treten in einer und berfelben Saung auf. Daß man dem nicht entgeht, enthält ja schon die Thatache des gegebenen Schema's der Relation, die Doppelseitigkeit der Subfistenz selbst, die Urscheidung der Subsistenz, von der oben gesagt Aber das fommt im verjungten Magstabe immer wieber. par. Bie die Beziehung zwischen beiden Theilen in ein neues Stadium ritt, so wie es sich um eine neue Aufgabe ber Verständigung zu andeln anfängt, ift auch ber Anfang mit dem bezüglichen Gangen, inem neuen Gangen immer wieder da. Etwas an aller Bestimmteit bes Inhalts muß in allen diesen spätern Sphären ber Begiehung mmer wieder in einem Aft der Sapung an beide Seiten übergeben, 8 wird nicht durch Auswechslung vermittelt, sondern beide Theile nachen mit aleichem Recht an die Ursprünglichkeit ihrer Determinaion Anspruch.

Und man darf so wenig hier wie bei jener Urscheidung der Subsistenz sagen, daß diese Gemeinschaft der Form auf beiden Seism nichts weiter zu bedeuten hat, als daß dem endlichen Bewußtsenn as Maß für den Abstand der Relation, also auch des Abstandes wischen der Priorität des einen Theils und dem Konsequenz des ans

dern verloren gegangen ift, ober daß fich das Berbaltmik noch nicht bis dahin entfaltet bat, wo es für das endliche Bewuntseyn meiber wird. Es hat seine Bedeutung nicht bloß für die subiektive Aussie fung des Berhaltniffes, für seine Schäpung von Seiten der Boffel lung, sondern für die Geschichte der Korm an und für fich: fie wink anders gar nicht zu Stande fommen, als fo, daß fie auf diefen bei Begen zumal angegriffen wirb. Das Subjett ift nicht mehr bie darum ein Dies, ein einiges mit sich, weil es gerade fur die Knift, mit benen es zu thun bekommt, die es gegen fich bat, die an im gehren, die es zu zersenen bestrebt find, unauflöslich bleibt, meil fen Busammenhang ihre Mage und Mittel zufällig überschreitet, sonden weil seine Einheit geradezu eine absolute Bestimmung ift und im als solchem zukömmt, fie ift nicht Alles in Allem an ibm, aber bei erfte, und es tann fie nicht entbehren. Und etwas Entsprechende fommt auf allen Stufen ber Entfaltung wieder. Diese Bedingung verschwindet nicht in dem Augenblick, in dem fich das Bewuftsen mit Dingfenn am Subjett auseinanderfeten, benn bas ift ja nicht be Bert eines Augenblick, sondern fie begleitet diesen Prozef, bis er fein ift, darum zeigt fich ein bestimmter Theil bes Grachniffes als but ten Unterschied ber Subsiften; durchgebent, wenn er vollendet ift Und etwas der Art fommt noch in historischer Zeit und in den spate sten Verhälmissen wieder. Wenn gleich in diesem Werden der fom in mahrender Auseinandersepung der beiden Theile selbst jedem ibm sein besonderes Offizium zukömmt, so ist doch der Bruchtheil Wein in dem das vor sich geht, mit dem in ihm verborgenen Prinzip, di Diesen Prozeß in ihm zusammenhält, eine schon geschloffene Totalin für fich. Das fann etwas febr Busammengesetes fenn, und tum icon in einer vorangebenden Snnthese seine Gestalt bekommen be ben; der Doppelseitigkeit gegenüber, ju der es fich nun entfallen wird, bleibt diese seine Fassung doch eine untheilbare Bestimmung und geht durch fie, durch beide Seiten durch. Saben nun die beiden Momente fich auseinandergesest und find ihre Berhältniffe unter fich megbar geworben, dann find fie unter die herrichaft bes Beguiff

mmen: der noch unausgelöste Inhalt der Einheit ist erschöpft und Runttion gebt an andere Aufgaben über, die mittlerweile zur Reife ummen find, sie bekömmt einen andern Sinn. Wenn man bavergleicht, mas an andern Stellen das Pringip der Form gent ift, wird man leicht erkennen, daß dies ihre Gestalt in bem ibium des Borfommens ift, von dem hier gesprochen wird. m mußte in irgend einer Gestalt auf beiben Seiten noch ihre prünglichfeit bemahren, das Einerleissenn, das sie der Einheit des n auf dem Bege der Berwirklichung begriffenen Befens verdankt, damit der Aft und der Inhalt der wechselseitigen Übertragung, m es dahin kam, unter der Autorität des Begriffs vor sich geben nte. Und dies entgeht dem Bewußtseyn nicht, es erfennt sich in em Intendiren und Urtheilen gebunden, noch bevor es sich einen rriff von der Sache gemacht hat; das ist ein Borgang, der eben ehr dem Bewußtsenn wie der Sinnlichkeit des Subjektes des Wisund Wollens angehört.

Das Prinzip der bestimmten Form ist aus den Anwendungen, von ihm im Begriffsverhalten der Dinge gemacht werden, recht herzustellen, aber immer sehlt die sormelle Kontinuität, d. h. Begriffsverhalten ergiebt sich aus ihm noch nicht auf dem Wege logischen Formalism. Daher beruft sich der Schluß nicht auf Brinzip, sondern auf den Begriff. Es zeigt sich darin deutlich, das Subjekt der Thätigkeit im Stadium des Prinzips der Form auf dem Wege der Realisirung ist, denn mit dieser tritt das Reich Begriffs ein.

Damit aber, daß sich die Seiten der Subsistenz von sich lösen, sich noch nicht das Prinzip der Prädizirung auf, das sie in diese ilung mitnehmen. Allerdings diese Auflösung, d. h. ihre Kongenz fängt sogleich an. Aber nicht schon wegen dieser Scheidung Bewußtseyns vom Dinge im Wesen, sondern darum, daß sich beiden sich jest in sich selbst abschließenden Sphären der Subsisim Akt des Übergangs über die Punkte zu verständigen anfan, in denen eine oder die andre die Priorität bekömmt, denn da-

mit nimmt ber Inhalt jedes Theils auch sogleich eine konfrete Ge-Es geschieht immer so, daß sowohl das Ding, wie das Bewußtsenn die Prädizirung, die sie in ihre Theilung mitnehmen, in ber Bestalt eines noch unaufgelösten Thema's der Pradizirung minch men, und das zeigt fich barin, daß so weit keinem von beiden Ibelen die Privritat gutommt. Bas baraus merden foll, bas findet fid bann erst mit der Zeit. In diesem Anfange mit dem besiehentich Bangen fallen beide Theile zusammen und bas bezeichnet ebm den Zeitraum der Beziehung, der ihrer vollen Wirklichkeit vorand geht, das Wesen hat sich hier noch nicht zur Summe bes Indinduellen aufgelöft oder jur Summe bes Gingelnen verbunden. 201 Brinzip ist die Kassung des noch in seiner Art einzigen Inhalts. Be griff im weiteren Sinn bes Wortes ift schon die Form bes Brinipl. weil es benn boch eben feine in ihrer Art schlechthin einzige Detre mination mehr senn konnte, seitdem es eine solche überhaupt ift, abn fie ift doch immer nicht mehr die Form bes Gemeinwesens ber einerlei Glieder. Also hier tritt bas Duf für die Borftellung noch nicht mit der Autorität des Gefetes auf, zu dem die unterschiedenn Glieder des Ganzen übereingekommen find, fondern als ein Duk tas erft mit ber Thätigkeit bes Individuums feine Bestalt annimmt Wohin das a priori des Prinzips die Borstellung führen wird, Mi weiß der Verstand selbst noch nicht zum Voraus, und darum ehm beruft er fich nicht auf das Pringip, sondern auf den Begriff, d.b. den Formalism des Abhängigfeitsverhältniffes.

Es ist schon oben davon die Rede gewesen, wie das gezwurgene Berhalten der Vorstellung im Wissen-von-vorn-ab von dem, was wir Vorurtheil nennen, sich durch nichts unterscheidet, als durch die Sphäre der Thätigkeit des Gemüths, in dem es vorkömint, durch den Inhalt, in dem es diese Konsistenz erlangt hat. Er bezeichnet it Identität des verständigen Vewustlenns, also vor allem des Menich lichen, die immer nur noch durch besondere Gelegenheitsursaben bestimmte Korm des Gemüths, die die Natur der engeren Gemeinschaft von Wesen, der es angehört, ergiebt; ein endlicher also in der

nfang biefer Gemeinschaft, also biefer Ibentität ber Form immer, id er braucht nur ein absoluter zu werden, um eben so feine Macht ver bas Berhalten bes endlichen Bewußtfenns einzubugen, wie dies afabia wird, etwas davon zu wissen. Und nun ist merkwürdig, ie der Berstand seine Inkompetenz hier nicht bloß anerkennt, einen nftandigen Berftand vorausgesett, einen, der überhaupt so viel kobachtungsgabe für das, was in ihm por sich geht, hat, als dat nothig ift, daß er nicht bloß gewahr wird, wie Schritt vor Schritt in Ziel vor ihm gurudweicht, wenn er eine absolute Beschaffenheit ines Gegenstandes benten will, sondern daß sie ihm dadurch das tel verlegt, baf er es in einem Biberfpruch mit fich verschlieft. Die absolute Bestimmtheit des Gegenstandes ift zugleich die fich selbst ribersprechende Beschaffenheit bes Gegenstandes. Das ist, was tant die Antinomie ber reinen Bernunft nannte. Die gange Lehre n extenso gehört nicht hierher. Es ift hier nur in so fern bavon ie Rede, als bemerkt werden soll, wie in diesem Widerspruch alles Biffen a priori ein Ende hat und zwar in seiner eignen Sphäre ein inde hat, daß der Berstand diesen Schluß a priori erkennt, die Deermination überschreitet, indem sie eine absolute wird, ihr eigenes bingip wird. In der Lehre vom Prädikamentensystem wird sich igen, wie die Bestimmung des Absoluten auf dem Standpunkt der wlichen Vorstellung keinen andern Sinn haben kann, also auch ine andre Gestalt als die der unbedinaten Möglichkeit. Daß man die-Tüberhaupt icon eine Form juschreibt, wurde begreiflich mehr fagen. 🛢 wozu man berechtigt ist; schon das würde einen unüberwindsichen Siberftreit in fich enthalten, wenn damit mehr hatte gesagt sepn Ven, als daß sie das alle Gestaltung durchgehende und sie in sich greifende Element aller Form fenn muffe, bas nun hier ichon oblbekannte abstrakte (noch völlig inhaltleere) Element der Form, t boppelendige Einheit, die auf das Wenigste von Momenten regirte Korm. Das hat das zu bedeuten, wenn man fieht, daß im Abitament die Einheit seiner bezüglichen Bestimmung ihre Affirman und die Berneinung dieser Affirmation zumal umfaßt. Und das ist gerade das, was der Begriff, die Formel des verwirklichten Subjekts nicht thut, und was das Prädikament vermochte, weil es eben nur noch die Formel der Möglichkeit ist.

Das Gubjeft errreicht feine volle Realität in ber Kaffung bei Begriffe; es ift nun bas Gubieft bes einseifig prabigirten Dies, bis Dies, beffen Formel ber Begriff geworden, ber Magitab bes Moglichen und Rothwendigen fur bas Dies. Darum ift es nur ein Stud bes gangen Mittels in irgend einer Unwendung, Die von ber Form bes Gangen gemacht wird, was gur Berwirflichung im Dies fommt. Er bat fich feines Komplements zu entledigen, und bas if eine Anforderung, Der es nie entwächst. Die Beranlaffung, fich ber Gefahr von Seiten ber Rrafte, Die Die Sache Diefes (Des Romple mentes) vertreten, ju erwebren, wird fich febr oft wiederholen; fo bas gange Leben bes Subjeftes besteht in Diefer Sandlung; es if eine Befdichte, Die täglich vorfommt, in allen Berhaltniffen bee 26 bens. Die Auflösung bes Streits im Inhalt bes Gubieftes obn bes Streifes bes einen Subjefte mit bem andern, bemienigen, bob eine andere Cache vertritt, ift einfach die, daß es bem in ihm eft negirten Pradifat einen Theil an ihm laffen muß, einen großem oder geringern Theil, mas fo weit geben fann, dag es ihn ganglid mit bem feines Romplements verwechselt, es verwandelt fich in fein anderes. Bom Gubjeft aus muß es immer angegriffen werben Und doch ift dies ein Brogen, der unter dem Gefen ber Bermande lung ftebt, alfo unter bem Begriff felbft. Die Bedingung der Die lichfeit, daß es dahin fommt, ift alfo die Bertheilung bes Entwe ber-ober an unterschiedene Gubjefte. Mußten die Momente, be in Konflift fommen, alfo die Momente ber Sandlung, das positive und das negative Moment durch unterschiedene Gubiefte reprafell tirt fenn, damit es dazu fommen fonnte, fo find es auch die mb fprechenden Beftimmungen auf ber Geite bes Genne, bas negitt und das affirmirte Prabifat, mas an unterschiedene Gubiefte fall.

Das wird nun anders, wenn die beiden Seiten der Prabigirung, das Entweder-oder schlechthin gemeingultig und umfald werden. Denn wenn das ist, so ist das Subjekt, dem sie zuamen, es auch, es ist ein schlechthin einiges und umfassendes, d. h.
ist ein Subjekt mit widerstreitenden Prädikaten. Also es hat anangen, sich der unbedingten Autorität des Begriffs zu entziehen.
ist ist der Fall, wenn die Prädikate die absoluten Bestimmungen
i Besens werden. Man hat das Berhältnis Antinomie genannt,
il man in ihm einen unauslöslichen Biderstreit der Borstellung
id. Und das ist auch so. So unvermeidlich jedes der beiden
sädzirungen ist, so unmöglich ist eines durch das andere gemacht.
zwischen haben die Fälle, die man hier zusammengenommen hat,
d nicht gerade gleichen Werth.

bat man es mit dem Pradifamentenspftem zu thun, so ist lerdinas das Subjekt das schlechthin eine Ganze. Es ist eben nur 18. dem eine (nach unserm Wiffen) absolute Bestimmtheit zukömmt. ber bies Ganze ift der Inbegriff alles Subjektsinhaltes eines bis 1 Infommensurabilität unterschiedenen Inhalts, darum wird es n disturfiver Inhalt, ein Erkenntnifvorwurf bes Berftandes. erftand aber ist verständig genug, die Thatsache in dem Augenblick, h er auf das Verhältniß aufmerksam wird, zu nehmen, wie es ist. rertennt die Thatsache als das schließlich Unvermeidliche an. **årde fich** um das Berhältnif wenig kümmern, man würde es 🕯 eine Aufgabe, deren Auflösung einem nicht zusteht, dahingestellt m laffen, man murbe es bem Metaphpfifer, bem Sachverständigen bergleichen Dingen, anheimstellen, sich damit zu befassen, wenn nicht einmal zu einem durchweg gemeinen Formalism der Thätigt bes Bewußtsenns verwirklicht ware. Ift bies der Fall, so mmt es die Borftellung auf, das ift etwas ganz anderes, benn t fteht es fo, daß ich mich ber Auflösung nicht mehr entziehen an, und daß sie sich bennoch als unthunlich zeigt. Die Frage d ber Endlichkeit oder Unendlichkeit des Inhalts in der Form von um - Zeit ift von gang anderm Belange als das Entweder-oder ber rm und bes Wefens, bes Senns und bes Werbens, bes Einen b Bielen, des Bewußtseyns und Dingseyns, d. h. als die Frage

nach ber Brädizirung, die dem schlechtweg Bangen, der letten Inflam bes Gangen, bem alles umfaffenden Dies unferer Belt gufommt, einem Subjett von einer ichlechthin affirmirten Beschaffenbeit, eine Beschaffenheit, die das lette Wort behalten muß, wenn der Begriff in ihm vorhalten soll. In allen Fällen der Frage ist das Subjekt als Begriffssubiekt genommen. Das ist allerdings eine Borauste pung, zu der man nicht unbedingt berechtigt ift; aber man entgest ibr nicht, auch wenn man fie in ihrer weitesten Fassung nimmt, benn bann wird das Entweder ber Begriff mit bem Gubieft be Dies und das Dder der Begriff mit dem Subjekt der komplemen taren Doppelseitigkeit, b. h. mit dem Subjekt im Stadium des noch nicht verwirklichten, aber doch schon in die absolute Form aller Je harens gefaßten Materials der Wirklichkeit. Die Sandlung des Be mußtsenns ift in ber Form von Raum - Zeit in einem gegebenen Bange Sie ift in ihr verwirklicht und der Urtheilende hat an dem immane ten Thema diefes Borgangs in ihm einen Mafftab des Rothwe digen und Unmöglichen. Er hat nicht nöthig, darnach zu suchen er ist ihm gegeben und unvermeidlich. Der Prozest des Borstellent hat damit erst seinen Anfang genommen, daß das Gemüth sich diesel gemeinen Mittels aller Sonthese und Auflösung in ihm bewußt ge worden ift. Die Form mußte ihm in einem, in ihm realisirten Inhalt gegeben senn, man mußte sich beider als unterschiedener Momente be wußt werden, um damit der Streit zwischen einem absoluten Diessem und dem Wesen in der Gestalt der umfassenden, doch schon formuliten Möglichkeit einen Sinn bekam. Das Ganze hat die Fassung der inde Einheit einer Totalität begriffenen Artikulirung, es ift ein endliches Die beliebigen Umfangs, aber immer eines begrenzten, darum ist es ein Begriffssubjekt mit seinen einseitigen Prädikaten. Die Sache begrete fen heißt sie in die Gestalt der Relation des artikulirten Gangen begreifen. Das, mas sonst noch in ihm möglich mare, geht nicht m es ein; das ift die Bedingung der Identität des Erkenntnifvor wurfs. Sie läßt wenigstens die halbe Möglichkeit außer sich übrig als das, mas in die Einheit des Ganzen nicht fagbar ift. Das if

er in der Negirung des affirmirten Inhalts untergegangene Inhalt; tist in diesem untergegangen, d. h. er ist aus seinem Bereich ausewiesen. Außer seinen Grenzen mag er immer seyn, aber in ihm sid er nicht geduldet. Das Berhalten des Subjektes also ist ein usschließliches, ein nur noch affirmirtes. Darum ist das Subjekt ur noch ein Stück vom Ganzen. Wollte es das schlechthin Ganze yn, so wäre es nur noch ein mögliches.

Alfo die Grenzen des Gangen mogen noch fo weit gurudgewben werben, man mag fie janoriren, fie fich aus ben Gebanken Magen, der Berstand folgt ihnen in ihrer Flucht, er halt sie fest, bedarf ihrer. d. h. der Einheit des Gegenstandes seiner Erkenntf in biefem Kontext seiner Berwirklichung; ein folcher fordert me Begrenzung gegen eine andere Wirklichkeit, die er aus fich aus-Gelange es, das Entweder oder aufrecht zu erhalten, fo urbe es einem freistehen, auf geradewohl seine Wahl zu treffen, er auch auf sie mit der Entschuldigung zu verzichten, daß man ot die nothigen Grunde finden konne, fich in einer oder der anm Art zu entscheiden. Aber es ist vielmehr fo, daß, man mag machen, wie man will, man in der beliebten Auffassung, das bere zu ihm in ber eignen Ronfequenz des Gemählten mitgenomn hat. Denn wenn einmal ber Begriff anders nicht zum Schluß ter Einheit zu bringen ift, als fo, daß er von einem Ganzen abweigt wird, das ihn überschreitet, so ist das noch nicht das Ende, bern die Forderung wiederholt fich für dies lette, der Prozes nmt zum zweitenmal wieder u. f. f., und bas hört nicht auf, bis Reihe diefer Afte unendlich geworden ift, oder mas dasselbe ift, bas Bange, bem die geschlossene Welt ber Wirklichkeit entnomt ift, eine unendliche geworben ift. Das Gubjeft bes Ergangeverhaltniffes bleibt ber Begriff. Allerdings, das ift eine Erterung seines Pringips, aber sie ift nicht zu verhindern; mare fie verhindern, überschritte er selbst nicht seine Grenzen, so wurde nie zu einem Widerspruch in sich kommen; es mare keine Nothia ba, bas Bange in bie Form ber Möglichkeit zu faffen, eines

Entweber - ober, in dem die Enticheibung noch vorbehalten bleibt. Aber wie gefagt, ber Ginn bes Begriffes wird bis auf ben letten Reft ausgebeutet; ber realifirte Inhalt ber Welt füllt ben Umfang ber Möglichfeit pollständig aus, er wird ber gange erft mit wiber fprechenden Pradifaten. Das einfeitig pradigirte Dies füllt ben Umfang ber Möglichkeit nicht aus, welche Ausbehnung es auch be-Alfo ein und berfelbe Formalism ber Borftellung, bet es verbietet, bas endliche Bange ale bas ichlechthin Bange gu begreifen, ber es ale foldes unbegreifbar macht, weil es porqueits lich nur ein Stud vom Bangen ift, weil es nicht genug ift, verbinbert auch wieder, es als ein unendliches zu begreifen, weil bas wie ber zu viel ift, es überschreitet die Raffungefraft ber Ginheit bes Gangen, (Die Kormel). Die Kenntnik bes Uberichuffes ber Bit lichfeit über den endlichen Umfang, über bas, mas fie begreift, follte eine unerfüllte Aufgabe bleiben, es ift mit ber Ertenntnif biefel Uberichuffes nichts erfannt, als baf er eben nicht begriffen wich daß, obichon ihn die Formel der Borftellung fordert, fie ihn bot nicht begreift, fie weift ibn beraus, und forbert ibn als ein Moment außer ihren Grengen, Die Sandlung ber Erfenntnig wird trangen dirend, aber nur momentan, benn fie erlifcht wieder im Augenbiff ber Transgendeng. Sandelt es fich um die Antinomie des Pradito mentenfufteme, fo bleibt bas Gubjeft gwar auch ein ichlechthin emiges Bange, aber ein Banges, bon bem es babin ftebt, ob ein ber Belt ber gegebenen Gegenständlichkeit aufgeht (man fann fo gen, daß fie das gewiß nicht thut). Db man alles, mas bier mit ipricht, überfieht, ob der Standpunft, nach dem man Möglichket und Unmöglichkeit beurtheilt, entscheidend ift, das fann man babinge ftellt fenn zu laffen mobl bereit fenn. Man fann es bei ber Betrad. tung bewenden laffen, daß ein weiter sehender Berftand, der bezügliche Berftand einer Belt, die den Umfang eines Brädifamentensustems vollständig ausfüllt, sich die Antinomien des menschlichen Berstandes auf eine Weise aufzulösen wiffen wird, ber dieser nicht folgen tank Dadurch, daß es dem Geift des Menschen vielleicht an Ginficht in den Dingen fehlt, ist er noch nicht kompromittirt; seine Aufgabe icht nur so weit, wie die Identität seines Bewußtsenns reicht; was mit dieser nicht bestreitet. läßt er fallen. Es giebt nur eine Antiomie, der es fich nicht entziehen kann, das ist die Antinomie dernigen Form des Bewußtsenns, deren Kontext die Borftellung volländig erschöpft, die Korm, die das Maß aller andern abgiebt. die (allemal endliche) Einheit im Sinn der Form von Raum = Zeit ift as absolute Maß ber Borftellung, oder mas dasselbe ift, das Maß nes absoluten Begriffsinhaltes, und doch ist sie nur dies eine Glied Bangen, das andere ift die aufgehobene Einheit der Unendlichit. Es ist hier erst so, daß alles gegeben ist, was der Berstand und darum ist es erst bier so. If jede der beiden Salften des Gangen das ausschließliche und unemeidliche Ganze selbst wird, also jede eben so fehr durch die anne unmöglich gemacht ift. Es wird einem nicht so aut, die Auflong einer Erkenntniß übertragen zu dürfen, die mehr davon weiß. ict einmal eine desperate Wahl des einen oder des andern hilft 18 der Berlegenheit. Denn jedes der Glieder involvirt sein andres. 48 Dies bolt ben Umfang der Möglichkeit ein, es felbst wird bas tenbliche, das Subjekt, deffen Ende nicht abzureichen ift. Man t fich dabei zu beruhigen, wenn man weiß, was das ganze Ber-Unif zu bedeuten hat. Es ist die Einheit der beiden Momente des nessenns und der Doppelseitigkeit, dem Wenigsten, mas aller Form affen werden muß, hier am Subjett ber Ausbehnung.

Es ist richtig, es giebt für die Vorstellung keine Nettung aus sem Widerstreit mit sich. Darum ist dies ein Vorgang im Beststeyn des Denkenden; das Gemüth ist sich dessen als eines solz bewußt. Und doch ist das Verhältniß, der Gegenstand, keine kion, das würde über die Macht des Bewußtseyns und über en Beruf gehen. Die kantische Auffassung enthält eine Voraussung, von der er selbst weiß, daß sie irrig ist, nemlich die Vorsetzung, daß das Kennzeichen der Erkenntniß des Ansichseyns Fasbarkeit des Gegenstandes in die Einheit des Verstandesaktes,

in die 3dentität des erkennenden Selbstbewußtsenns ift, d. h. in einen Ausdruck, in dem allerdings der Widerstreit mit sich ein Eide hat. Mehr kann man von der Borstellung nicht verlangen, als daß sie auf diese Faßbarkeit des Ansichsenns in ihrer Fassung der Thatsache verzichtet. Der Gedanke der Unendlichkeit enthält es den und spricht es aus, daß das Ansichsenn des Unendlichen eine unfastan Borstellung ist. Weiter ist mit diesem Widerstreit nichts gesagt. Die Unfaßbarkeit dieser Bestimmung bezeichnet das Ansichsenn des Gegenstandes.

Das Biffen - von - vorn - ab ist in der vorangehenden Betachtung als eine Funftion des Berstandes genommen worden. Es ist diese, aber das ist nicht gerade das Bezeichnende; es handelt sich hier noch nicht um die unterschiedenen Geistesvermögen, die an ihm Theil haben, jedes auf seine Weise. Daß aber das Berhältnis übn den Wirfungsfreis des Berstandes weg weitergeht, liegt schon dam, daß der Formalism des Ganzes - senns am Gegenstande über ihn fortreicht, daß er bis in die Schemen der unterschiedenen Apperzetionskategorien fortdauert.

Es muß bier noch einmal an ben Borgang ber Anschauung et innert werden. Der Begenftand giebt feine Unwesenheit ju erter nen durch irgend einen mehr oder weniger rein finnlichen Anfor ben er ber finnlichen Borfehrung ber Bahrnehmung ertheilt. 36 habe bier insbesondere den Kall derjenigen Wahrnehmung im Auge. die die Identität des Gegenstandes wenigstens vertritt, wenn tt auch begreiflich nicht in ihr aufgeht. Darum thut man gut, fich at Diefen Kall zu halten, wiewohl mas bem entspricht, bei aller Bahr nehmung portommt, aber es muß bier gefucht werden. Man wird bier finden, wenn man ben Borgang betrachtet, wie bas Moment, beffen man bei diefer Gelegenheit inne wird, unmittelbar nicht be zeichnet, mas man miffen mill, bas Gubjett bes Unftopes, fonden irgend ein freies Thatigkeitsvermögen an ihm. Was die Anschaung wissen will, ift der auf die Breite des vorausgesetten, als ge meinen, Dasenns projizirbare Bestandtheil des Bormurfe, das if de Subjett (bas logische Subjett) der Erscheinung, und das ift n jener mittelbare Bestandtheil ber Wirfung, ber bas Dont des Innewerdens schneidet, also unmittelbar nicht übergebt. if dies Berhaltnif ift die Dreitheiligkeit des Raumes berechnet. an weiß, wie es allemal nur zwei Dimensionen sind, die unmitbar den Gegenstand der Anschauung zu bezeichnen bekommen. ie Anschauung fast unmittelbar nichts, als mas am Gegenstande b in die Breite der koordinirten Punkte vor einem exponirt; das , was man seine reine Gegenwart nennen tann, was sich an m prasentirt. Bon ber Ausmessung, die in die Richtung der ditten Berbindung mit dem Betrachtenden fällt, erfährt man unmitbar nichts. Gener Bestandtheil aber ift gerade ber, ber einem in Zeichen seiner Anwesenheit giebt. Was vies Zeichen giebt, ist en diefer zweite Bestandtheil, das fomplementirende Moment der batigfeitsaußerung bes Dinges zu jenem ersten, bas Moment, bas e Schicht des auf den Raum der Gegenständlichkeit projizirten Inilts am Dinge schneibet. Also bas, was man an ihm inne wird, 18 Moment des Anstokes ist gerade das, was in den wahrgemmenen Ausdruck der Sache nicht eingeht.

hier sieht man, wie das Schema des Borgangs, der später der Komplementirung zum Ganzen im Begriff austritt, schon in den renzen der Anschauung vorkömmt, nicht etwa um hier schon den egriff einzusühren, noch ehe man um ihn weiß, sondern vorläusig riglich, um eine Anschauung möglich zu machen. Was wahrgemmen wird, ist nicht das Bewegungsmoment im Gegenstande, idern die, die Summe der koordinirten Momente verknüpfende gänzung. Und diese mußte die im Sinn der Anschauung vorwegzebene Ausmessung dieser Ergänzung liesern; das ist, was hier Priorität des Ganzen, den Begriff repräsentirt. Der Wahrmende kann sich sukzessiv den Sis seiner Anschauung mit so viel zelnen Stellen seines Gegegenstandes in Berührung bringen, wie will, aber dies würde ihm immer nichts dazu helsen können, en Ausdruck des Gegenstandes in ihm herzustellen, diese Punkte

wurden sich in ihm gar nicht zu irgend einem Resultat summin können, wenn er nicht ihnen die Dimension (bas Mittel) dieser Br bindung bergebe. Und dies Mittel, diese Dimension, ist dasselle Mittel und dieselbe Dimension, an denen dem Gegenstande der W schauung sein Theil für sich zukommt, und ben er eben barum aus für fich behalt, er außert fich darüber nicht. Bas bier geschieht, ftimmt, wie man fieht, genau mit bem, mas auf ber Stufe bit Begriffe portommt, wenn diefer fein Mittel ber Seite bee Cent am Material entnimmt; es ift die beziehentliche Bhafe des Cenne am Gegenstande der Apperzeption, die den Stoff zum Ausbrud be Anschauung liefert, bas mas an diesem bas Objekt ber Breite ber Roeristeng bes Gegenständlichen entnimmt im Gegenfat gegen be übergebende Moment der Erscheinung. Alfo ein wahres Aprimi Bon einem Borauswissen ift, wie von einen ber Anschauung. Wissen überhaupt hier, darum noch nicht die Rede. Aber das Berhäb niß wurde doch auch migverstanden senn, wenn man glaubte, bis dies hier vom Sinn des Wahrnehmenden gelieferte Mittel der Br knupfung zwischen den Momenten des Innewerdens ein lediglich finnliches mare, daß also ber gange Borgang überhaupt ein lebig lich sinnlicher ware. Das kann beides nicht senn, weil das Ergeb nif, die Anschauung ein Werk des Bewußtsenns ist, und an die jurudfällt, es ift ein Aft des Beiftes, den er in der form seines Mittels und mit diesem ausführt, und eine andre Bedeutung bit die Form des Verstandes auch nicht. Also um so viel das Gant am Gegenstande der Anschauung über die Bunfte fortreicht, mit denen diese, die Anschauung, in Berührung kömmt, so viel dem auch find, um so viel thut es das Ergebnig der Anschauung auch

Ich mache darauf aufmerksam, weil es Anstoß erregen könnt, daß hier zwei Berhältnisse vorkommen, oder daß das Subjekt zwein verschiedenen Kategorien von Entgegenschungen angehört, was imme sehr bedenklich ist, nemlich der Beziehung zwischen Ganzem und Gliede und der zwischen Seyn und Handlung. Es ist dieselbe Thatsack, die in einem andern wichtigeren Verhältniß wiederkömmt und in die

Anwendung öfter. Es beweift, daß man es hier nicht mehr : ben Braditamenten biefer Bestimmungen zu thun bat, sondern i fcon zusammengesetten Beziehungen. Es ist einmal fo, daß Befen anders nicht in Thätigkeit gerath, als in dem beziehentvereinzelten Kall, bei der vereinzelten Gelegenheit, an diesem gelnen Ort; in ihm hatten sich die Kräfte zur Erscheinung gesamlt, Die für den Augenblick dem Widerstande der Umgebung überen werden, in dieser vereinzelten Stelle erreicht das Wesen seine le Wirklichkeit. Bas diese individualisirten Stellen des Diesns umfaßt, ist nur noch der beziehentlich wesenlose Formalism 1 Seynd; ware es mehr, verwirklichte fich das Wesen in diesem Rurfiven Inhalt, so mare es um die freie Selbsthatigkeit des invibualifirten Dies, das er verknüpft, geschehen. Darum berühren bie Befen anders nicht, als in den Momenten ihres wechselseim Innewerdens. In dem Maß der Umfang ihrer Berührung icht, in dem scheidet aus ihrer Einheit das Wesen aus und diese zbinbuna wird eine formelle.

Also die unterschiedenen Momente der Wahrnehmung kommen mit in Zusammenhang, daß sie ihr Komplement verbindet, die Form f der Stuse, die sie umsaßt, bevor sie sich gesondert und disserenzirt tte, d. h. bevor das Wesen in ihnen in Thätigkeit gerathen war, deres erschien. Das ist, was nicht übergeht, weil es auf beiden Seis da und dasselbe ist. In Thätigkeit, wenn man dies Wort im weisen Sinn nimmt, ist das Wesen auch hier schon, anders als in ihr mmt überhaupt keine Form zu Stande, und auch wieder auf beiden eiten, auf der des wahrnehmenden Sinnes, wie des erscheinenden egenstandes; darum mußte auch schon das Bewußtseyn in ihr wie jedem Borgange in Funktion seyn, aber das ist eine Handlung, ten Quelle mit ihrer Individualisirung noch nicht zu Stande gemen ist, also freilich in sehr viel weiterem Sinn eine Handlung, es ist eine Handlung, die über ihren Ansang noch nicht sort-tunt.

Die 3weitheiligfeit bes Anfange mit ber Ginheit bes Gangen

und der Synthese wiederholt sich in der Anschauung, und schen is der Wahrnehmung lange bevor es zur Begriffsbildung kömmt. Die auf der Stuse des Begreisens selbst die Anzeichen der Apperzeption in Bestandtheil des Berständnisses bleiben, das der Begriff nicht absweit, so fährt das Bewußtseyn fort, seine Anschauung zu antizipins oder fängt an, sie zu antizipiren, noch bevor es in ihm zum Berstade gekommen ist. Die Handlung des Bewußtseyns geht frühewin der Kormalism dieser Bermittlung ein, ehe es etwas davon weiß.

Es ift angegeben, wie die Ronfiguration, in der die Seiten be Subfistenz zusammenfallen, ein Komplex toorbinirter Momente & den der Aft einer Synthese und einer Auflösung zusammenbält, 📫 dem er das Abbangigkeitsverhaltniß zwischen Ganzem und Glieden in ibm verbankt. In dieser Konfiguration schließt der Borgang # und kömmt zur Rube. Und das fängt früher an, als die entipe dende Kunktion des Bewuktsenns der Berstand wird. Seiten gleichen fich zuvörderft in gewiffen naberen Schemen be Innewerbens aus. Mit dieser Theilung des Begriffs beginnt 🕷 inhaltliche Ausfüllung des Schema. Es ist schon oben bement, wie mit bem Schematism bes Begriffs zwar bie Bedingung ber Möglichkeit eines Wissends vonvornab gegeben ist, aber weiter aus nichts. Über die Anwendung, die von der Formel des Berständnisses gemacht wird, ist damit noch gar nichts festgestellt. der positive Begriffsinhalt der Wirklichkeit, das Ergebniß der Ausgleichung zwischen den vositiven Motiven, die im Wesen allgemach auftreten, und das geht allen konkreten Beziehungen des Bewuß fenns, allen konfreten Aufgaben bes Biffens und Bollens vorant. Wäre die Person in der That, was man sie genannt hat, die Belt im Rleinen, ware der Formalism der Wirklichkeit zugleich ihr eigner, bedte fie fich in ihm, dann wurde fie die Mittel und den Stoff alle Wissend - vonvornab in sich selbst haben, aber sie ist nur ein Sind vom Ganzen, darum gewinnt das Bewußtsenn seine begriffliche Ge staltung aus dem Berkehr mit den Dingen.

Es giebt ein Prinzip ber Geftaltung bes Befens, ober me

basselbe ift, ber Erscheinung des Wesens, in dem das eigne Dite8 Infichsenns im betrachtenden Individuum mit allem Ermikvorwurf vor ihm ichlechtmeg ausammenfällt; mit diefer Bentheit wachst es auf, es bringt ben Maßstab der Erscheinung, Möglichen und Nothwendigen in seinen Berkehr mit den Dinmit, barüber haben sie (bie Dinge) die Borstellung nicht zu iren. Aber es giebt nicht bloß ein folches Prinzip, sondern das erholt fich in einer Reihe von naberen und untergeordneten Brinn der Erscheinung. Das find eben die Pringipien derjenigen Proim Wefen, in benen das innewerdende Subjekt und fein Vorwurf vergleichen. Die Prozesse, die dem Subjett von seinem Borwurf unmittelbare Renntnig verschaffen — fie find Glieder bestelben jangs, berfelben Beziehung, die er verknüpft, und Borgang und ehung sind auf beiden Seiten dieselben. Das ift ein wahrer nittlungsaft. Die Möglichkeit einer Berbindung durch die Anrung forbert auf ber Seite bes innewerbenden Bewußtsenns bie altung des Insichsenns zum geschlossenen Bezirk derjenigen Korm, 1 Glied die bestimmte Anschauung wird, also die Fassung des hsenns in ein Begriffsgebiet, in dem die bestimmte Anschauung Stelle bekömmt, noch bevor der Berstand hier etwas zu 1 hat.

Es war hier die Rede gewesen von der Gestalt des Prozesses der Hauung, und man hatte gesehen, wie er ein gewisses Moment Imspruch nimmt, das ihm der Wahrnehmende aus dem Seinizu gestellen hat und welches dies Moment war. Nun zeigt sich Berhältniß aber auch in der Thatsache, daß das Bewußtsehn ven Kreis einer zum Voraus gegebenen Reihe von Themen der shauung geschlossen ist; er begrenzt sein Anschauungsvermögen, auch sein Anschauungsbedürsniß. Wäre es so, daß der Ums diese Kreises, das Wie und Was der Ausgabe lediglich absig wäre von dem, was auf der Seite des Gegenstandes vor geht, daß die Anschauung dem Wechsel der Erscheinung gleichs blieb, jede neue Wendung der Erscheinung eine entsprechende

Anschauung nach sich joge, dann würde die Einbildungetraft ini gegeben senn, ihre Forderungen an die Anschauung würden einmel weiter gehen, als die Mittel der Erscheinung, dann auch wieder mit ihren Ansprüchen hinter ihr zurückleiben. Und man würde, wie beides von einander unabhängig wird, nur daraus abnehmen tor nen, daß das einemal dies, das anderemal das andre flattfindet, bi dem einen so, beim andern anders. Aber nun zeigt es nich, das be Forderung der Anschauung sich mit der der Erscheinung deckt. Det Bewußtseyn ihrer Stufe hat das Bermögen, weder sich Formen der Anschauung zu schaffen. Die nicht einem gegebenen Kontert ber Ischauung angehören, die also auch die Erscheinung eben darum nich befriedigt, noch kann es fich diesem nach Belieben ganz oder the weis enticblagen, von ihm für bie Anschauung Gebrauch maden ober nicht. Gben biese Unvermeidlichkeit ber Anschauungesom be weist. daß sie das Bewußtsenn aus einem Mittel im Zubielt be giebt, beffen es feiner felbft megen nicht entrathen fann.

Das Bewuftiern ift in einem bestimmten thanachlichen Ber mittlungsprozeß begriffen, und in der Gestalt dieses Borganges be rubrte es nich eben mit tem Borgange auf ber Geite ber Gabt. Das ut. mas bie thanadliche Ausfüllung ber Formel bes Berbaltens ausmacht. ben Inhait bes Übereinkommens gwischen beibm Theilen, ber gran andere nicht ale in ber Pranie bee Gebrauchem Form der Thangfeit des Bewußtenne fest werden, b. b. tralim merden tann .. aber boch icon fein Begriffegebiet auf ber Geite bie Innichiepus porausiest. Die Unidaufung bar Die Gefialt eint Reibe von Begriffen ber Bermittlung in beren jedem fic bas gant Schema ber Erfennmis mieberbolt. Der Theilung bee Gegenfandes in die unterschiedenen Areise des Gegenständichen entspucht die Theilung ber Sinnlichfeit bes erfennenden Gubiefts in die unm idudenen Phafen feiner Sinnlichteit in Die unterfdiebenen Minift In Defer Gaffung bee Gegenfanbliden berühn id bas erfennende Gubjefr burd bas Mine, feiner Ginnlichfer mit lit Buldig beit bei bei bei bei beine bergenigen bei gestellten B

demeinschaft awischen beiben Theilen eingefunden. Gie fallen in eiem positiven Thema der Thätigkeit zusammen. Da dies vorlufig ein Brozen ber Sinnlichkeit ift, fo konnte hier das Bewußtrom nur durch fein finnliches Mittel dem Gegenstande gegenüber remisentirt fenn. Dies sein Mittel muß seine Sache führen. Das wird nicht befremden, denn auf dem Umwege durch dies Mittel appenipirt sich selbst das Bewuftsenn. Jest ist eine Aufgabe der Aus**rkidung da.** und zugleich ihre Lösung. Also jest erst stellt sich die form im Bewußtsenn ein, also jest auch erft ein Wissen-von-vornem: bas Schema bes Zusammenfallens bat einen Inhalt befomm. hier ift nun wieber bas erfte diefer Schemen bes Übereintomnens in der Begriffderfüllung die gemeine Ausdehnung von Raum nd Zeit. Aber das ift nicht alles. Die handlung theilt fich in natre Rreise der Thatiakeit, der Verbindung und Scheidung im Wen, und wie fie alle bestimmte Funktionen des Willens im Bewußton bezeichnen, so bekommt es auch von Seite seiner Apperzeption n ihnen Theil. Die Schemen dieser Borgange maren ober meren die Schemen der Anschauung. Das Element der Korm, das er Abstand bes bier und Dort bezeichnet, vermittelt und icheidet uch eben nichts anderes als diesen Abstand. Wenn der Raum auch sit bem Unterschiede der Dimensionen und ihrer Stufen bas Monent ber Qualität aufgenommen hat und fich darum hier ein Inwit der Relation einfindet (die geometrische Gestaltung der Dinge), ter den Inhalt der Beziehung des hier und Dort weit überschreitet, geht er doch in diesem Element rein auf. Die Gestaltung des Inhalts bleibt durchweg rational und auflöslich. Aber das ist nicht Mes; gabe es sonst weiter tein Bringip der Bradigirung, dann murde 👊 Subjekt mit einem Sinn der Apperzeption auskommen, wie auf ein Mittel des Willens reduzirt wäre. Es würde also auch Wrein Gebiet bes Begriffs und nur ein Gebiet der Unschauung eben, also auch nur ein Bringip des Wiffens - von - vorn - an geben. 'af es aber anders tommt, mar eben mit jener Scheidung ber orm in die unterschiedenen Kreise der Form gesagt. Die Qualifigirung des Stoffes bedeutet, daß in ihm fich ein in jenes gemeine Element unauflöslicher Bestandtheil eingefunden bat. Jest liegt eine Aufgabe zur Bermittlung vor, die nicht mehr auf die Relation des hier und Dort zu reduziren ift, und barum mußte die Sinnlichfeit bes Subjetts in eine Reihe von Sinnen zerfallen, die jede außer bem allen gemeinen noch ihr eigenes Mak der Apperception bat. also auch ihr eigenes Prinzip des Wiffens - von - vorne - an; ein a priori des Berstandes und ein a priori der Anschauung. Die Rreise der enger begrenzten Prädizirung sind nicht blok Abwandlungen eines gemeinschaftlichen Thema der Gestaltung, sie behalten einen in biesem unauflöslichen Bestandtheil und rechtfertigen biese Reservation dadurch, daß sie ihr Maß und das Prinzip einer Ordnung ber Dinge in ihren Rreisen für sich haben. Das ift bie Bedingung der Möglichkeit hier wie überall, das Größte an Inhalt in den geringsten Raum zu faffen.

Die einzelne Kategorie der Anschauung verrath, daß sich in den Grenzen eines umfaffenden Bilbungsprinzips Motive eingefunden haben, die es als unvermeidlich noch nicht involvirte. Man mag ibnen mit den Mitteln des Raums und der geometrischen Konstruction noch so weit nachgehen, man wird sie nicht erreichen. Und ber Anschauung ist ein Sinn für dies Berhältniß eröffnet, sie geht auf seinen Standpunkt ein. Dbichon noch ein guter Theil aller Erscheinung auf das Mag des gemeinen Elements reduzirbar ift, so ignorin boch dies die Anschauung, fie befaßt fich mit dieser Reduction gar nicht, sie wurde viel zu thun haben, wenn sie das thate, und bod nicht zu Stande tommen, fie überläßt bas dem mußigen Berftande des Gelehrten. Das Bewußtsenn wird frei und etwas für sich, wie das Ding ihm gegenüber, damit daß ihre Relation und ihr Übergehen unter einander aufhort, durch das Element der allen gemeinen Form vermittelt zu werden. Die Glieder mußten in bas Ginerlei der Gemeinschaft eine Eigenartigkeit mitbringen, die anerkanm werben foll. Diefer Widerstand ber Erscheinung gegen bas Reduftionsbestreben von Seiten ber Einheit ruft zuerft eine Anschauung

vor und macht fie möglich, aber auch unvermeidlich; es muß bei fein Bewenden haben. Das durchgehende Element verbindet b scheidet gar nichts mehr als sich. Obschon aber diese näheren men ber Korm fich mit ber burchgangigen gemeinen Ausbehnung Bilbbarfeit ihres Materials bei weitem nicht meffen tonnen, und icon also die Umstellbarkeit ihrer Momente sich in einem verhältmakia immer fehr engen Kreise dreht, so geht doch der alte einil unvermeibliche Unterschied bes Begriffsinhalts und seiner verberlichen Anwendung im Fall ber Berfinnlichung in fie über. Beiift aber nichts nothig, um bamit am Borwurf des Wiffens-vonm-ab die Anschauung ihren Theil befommt. Die artlich unteriedene Form des Gegenstandes wird die Form des Bewuftsenns, o die Bedingung eines Wiffens jum Boraus beffen, mas in ihrem inn nothwendig und unmöglich ist, so wie es die der Ausdehnung Die Reihe der möglichen Abwandlungen, die die Apperotion im Rach eines bestimmten Sinnes durchlaufen fann, ift vollumen geschlossen, und was bier vorkommen kann, weiß man zum craus. Die Grenze der Einbildungsfraft fällt genau zusammen mit n des Sachverhaltens.

Es war hier von dem Wissen-von-vorn-ab die Rede gewesen, m die Sinnlichkeit des Gegenstandes den Inhalt lieserte, so weit sie büberhaupt konnte, d. h. den Bestandtheil alles Gegenstandlichen, tom reinen Bewußtseyn dis zum Größten des Abstandes entrückt ar. Diese Beziehung mußte so weit allerdings die älteste seyn, als am weitesten ausgreiset, denn so weit bezeichnet sie den Umsang Ganzen zum Boraus. Aber eben darum ist sie auch nur auf ein Umwege vermittelt, der das Wesen in eine ihm disher insomstsurable Welt einführt, oder der sie in es einführt, d. h. durch Dazwischenkunst eines Gedietes, in dem beide Momente des Westsissen ühre Subsissenz eindüsen. Mit seiner Bermittlung breitet sich Estoss zu einem diskursiven Inhalt aus. Das geschieht schnell und ih, denn genau genommen tritt diese Explizirung der Subsissenz sein, wie sie überhaupt nur über den singirten Werth einer reis

nen Cubsisten; fort ift. Jest bekommt die Anschauung allgemad einen andern Sinn: sie bat es nicht mehr blok mit einem finnlichen Gegenstande zu thun, und ce ift nicht blok der Berstand, der dem Bewußtsenn damit aufgeht, daß sein Erfenntnigvorwurf einen bisfursiven Inhalt befommt, sondern auch die Anschauung bat bas Ihrige tavon. Es ift icon früher bemerft, wie mit ber Bebung ber Selbsthätigfeit bes Beiftes im Beruf ber Ertenntnik zugleich ber Beruf der Wahrnehmung sich bebt. Man braucht sich nur zu erinnern, welchen Ginn das Wort Wahrnehmen befommt, ober wenn es heift, fich ein Bild von einer Cache machen konnen. Das bleibt daß die Theilhaftigkeit des Bewuntfenns an einer Ratur des Befens. Die es feinem Mittel verbankt, fich in Diefer bopvelten Birfung zeigt. daß einmal die Freiheit seines Berhaltens eine Restrittion erleidet. ift in die Grenzen seines respettiven Kreifes verwiesen, aber baffter ist ibm auch mit der Kormel dieses seines Berhaltens ein Berkeuce an die hand gegeben, vermittelst dessen er leistet, mas er ohne dem nicht zuwege bringen murbe; in den Grenzen des Birtels, in bem ihm erlaubt ift, fich zu breben, fordert fie es zu Bielen, Die es fonft nie finden würde. Aber alles das hat nun einen andern Sinn befommen.

Oben war das A-priori der Anschauung als befangen im Mittel der Sinnlichkeit genommen. Es war das Berhältniß auf einer Stuse des Geistes, da er sich aus dieser Besangenheit noch nicht her ausgearbeitet hatte. Aber das verständige Bewußtseyn weiß sich aus dieser Berbindung los zu machen und schafft sich seine eigent Welt des Gegenständlichen. Jest ist der Borwurf seines Wissens der diskursive Gegenstand des Wissens geworden, er bleibt immerfort an die Phase der Sinnlichkeit gebunden, aber der Inhalt (das Subjett, um das es sich handelt) ist ein andrer geworden, er ist aus der unmittelbaren Bermittlung der Momente des Dinges herausgerückt.

Daß die einzelne Rlaffe von Geschöpfen das Subjett eines abgeschloffenen Gemeinwesens wird, in dem die Entfaltung des Begriffsinhalts vor sich geht, fängt ohne Zweisel mit der Individualisirung des Subjektes sogleich an. Aber das bekömmt für unsern Standpunkt der Beurtheilung erst einen Sinn, wenn diese Gemeinschaft die Gemeinschaft des verständigen Subjektes wird.

Bon bem den unterschiedenen Rlaffen der Wesen gemeinen Inbalt an Gegenständlichkeit bleibt bei dieser Entfaltung nichts übrig als ibre Sinnlichkeit; was an ihr dieser entwächst, ihr diekursiver Inhalt, das bat jede Rlaffe für fich und vorläufig weiß keine etwas von dem der andern. Es lakt fich verstehen, die Sinnlichkeit ift der Allem gemeine Inhalt ber Gegenständlichkeit; was an dieser sie überschreitet, kommt bem Einen zu, bem Andern nicht. Es mußte etwas ber Art auf der Objektseite geben, weil es ein Bewußtsenn giebt, das allem Befen gemein ift, weiter bat das aber auch nichts zu bedeu-Es ift mit beidem wenig gesagt, wenn fie auf diesen Gehalt reduzirt werden. Fangt fich bas Berhaltniß zu formiren an, bann geschieht das auch auf abweichenden Wegen und in verschiedenen Ge-Ralten. Es wird hierin methodisch verfahren. Die Wesen trennen fich in Genoffenschaften von gleichgearteten und gleichgesonnenen Individuen. Bas so beschaffen ift, daß es sich in seinen Intentionen versteben fann, das sammelt sich und das verständigt sich bald über einen gemeinschaftlichen Formalism, ber das Bewußtseyn in Stand fest, sich eine Theorie des Möglichen, des Unvermeidlichen und Unmöglichen in diesem Kreise zu schaffen, noch ebe es weiß, wie es dazu fömmt. Das ift eine Geschichte, Die fich in allen Klaffen von Befen wiederholt, es ift ein Borgang, ber fich viel früher einstellt, als der Verstand. Wenn das, mas an der Thatsächlichkeit der Natur für diesen, also für ein Biffen-von-vorn-herein in unserm Sinn abfällt, sich um gewisse Brinzipien dreht, in denen die Form der Borftellung fich mit ber ber Sache bedt, um Bergleichungseinheiten ber Dinge, die unter fich weite, nur noch durch ein reines Erfahrungswiffen ausgefüllte, 3wischenraume übrig laffen, fo ift bier alles in Zusammenhang gekommen. Der Gegenstand ift ein durch und durch diskursiver geworden. Gine solche Stetigkeit konnte im-

mer nur über eine gewiffe Erftredung bes Bangen, jedesmal fin eine gewiffe Abtheilung ber Wefen, erreicht werben, und es laft fic verstehen, wie ein foldes Stud bes Gangen einen um fo größeren Werth befommt und um fo viel umfaffender an Gehalt wird, je be her in der Rangordnung der Wefen das Glied der Gemeinschaft fieht. Das Gange hat die Gestalt eines Durcheinander von Beariffsbeit fen, die gerade so weit über einander greifen, als nothig ift, um je den durch fie hindurchaebenden Borgang zu vollkommen begriffliche Kontinuität zu erhalten. Dem freien Moment ber Geschichte ift de mit gar nichts vergeben, daß es keine Wendung in biefer Bewe gung giebt, die nicht die Fassung eines Abbangteitsverhaltniffes betommt, in dem das Ronsequenz a priori erhellt. Die kontrete A wendung des Mittels bleibt ein historisches Greigniß, das einem ge geben senn muß. Es ift flar, wie hiermit die Bedingung einer for dauernden Formirung des Bewußtsenns, also seines Wiffens-von porn-ab gegeben ift, eines Wiffens, mit bem fich in Ansehung be Bielunniafeit und des Bielerlei der Ginzelnheiten das Bonvomal wissen, das der verständige Beist seiner Theilhaftigkeit an der ale gemeinen Ratur ber Dinge verdauft, nicht meffen fann. sen folgt seinem Borwurf, wie und wohin er sich auch bewegt, & wird ein fontinuirliches Biffen, so wie bas A-priori des Berstandes mit bem ber Unschauung zu verfliegen anfängt. Das geschieht fo febr, daß man fich im Gingelnen nicht immer leicht eine Rechenschaft darüber geben fann, wo man es mit dem einen oder dem andem p thun hat.

Was hier über die Frage des sogenannten A-priori verhandel ist, giebt einen Maßstab zur Beurtheilung der Forderung an di hand, daß sich das Gemüth eine Kenntniß von seiner eigenen Retur (dies Wort begreistich hier im weitesten Sinne genommen) w verschaffen habe, bevor es ein Urtheil über den Gegenstand vor ihm bekömmt, und um begreisen zu können, was dieser ihm bietet.

Die Thatsache, daß alles Ihun und Leiden des Bewußssems in seiner ihm eignen Form verläuft, daß es in ihm seine Kassung

ekommt, schien, wenn es um eine Kenntniß der Berechtigung des latheilens im Wissen-a-priori zu thun war, in so sern der Belag urch die Faktizität des Falls nicht mehr zur Sache gehört, die Forserung zu ergeben, daß einer Wissenschaft um diese Dinge ein Stusium jener Form des Bewußtseyns, man kann sagen seiner Natur, wan zu gehen habe, eine Kenntniß des Apparats und der Hülfsmittel des Berstandes.

Dies ist in gewissem Sinn richtig. Aber wenn man bebenkt, bes diese Ratur des Bewußtseyns anders nicht zugänglich ist als auf bem Umwege durch das Material seiner Thätigkeit und den Borwurf seines Bissens ihm gegenüber, so wird man verstehen, wie es hier um eine Prozedur des Erkennens giebt, in der beide Phasen des Borwurss der Erkenntniß zumal hervorgehen, der Wissenschaft vom Gegenstande und der Wissenschaft vom Bewußtseyn.

Man bat fich an den Gegenstand zu halten, nicht bloß um ihn tennen zu ternen. Es geschieht nicht bloß zu diesem 3wed, daß man ihahin = und herzuwenden und von allen Seiten zu besehen hat. Ran lernt sich felbst aus der Beobachtung, nicht seiner selbst, sonbem feines Gegenstandes kennen. Das Bewußtseyn hat nichts an 14, das nicht Rennzeichen seines Borhandensenns im Stoff bes Gesmftanblichen zurudgelaffen hatte, wie benn hier nichts vorkommt, bas nicht aus dieser Quelle stammt. Erscheinungen, die am Subtat des Geistes noch so wesenlos und durchsichtig sind, daß auch er geübte Beobachter leicht in die Gefahr kömmt, sich zu täuschen. hd bald erkannt, wenn sie sich auf der Seite der Sache versinnlicht aben, und überall läßt hier das Bewußtseyn Spuren in dem Stoff wid, mit bem es fich beschäftigt hat. Das ift so sehr ber Fall, daß tan grundfaglich jeden Refurs an ein Moment der Gubjeftivitat ti ber Auslegung des Erkenntnifgegenstandes ju vermeiden hat. 3 ift nichts, was bei der Untersuchung der allgemeinen Natur des egenständlichen so leicht irre führt, als wenn man vorschnell und istrauisch, ob auch die Abspiegelung der Sache in der Borstellung if auten Glauben, als ein Ausbruck bes Thatbestandes an fich,

hinzunehmen fen, fein Augenmert auf die fogenannte Gubietiwill bes Betrachtenden richtet, um den etwa florenden Ginfluß biefer En jeftivität auf die Beschaffenheit des Erkenntnifobjettes im Gange be Betrachtung, von vorn berein abzuschneiden, in der Soffnung, bis sich die anscheinenden Widersprüche und sonftigen Schwierigkeitn im Berftandnif ber Cache aus diefer Quelle bes Berberbniffes be mahren Inhalts werden erklaren laffen. Ift die Darftellung biefel Inhalts der Gegenständlichkeit lediglich aus den Mitteln, die fie der bietet, ausgeführt, dann erst hat er die Beschaffenheit, Die er habn muß, damit die Theorie des Beiftes das Material gur Schatung und Absolvirung ihrer Aufgabe in ihm finde. Ge batte nur ben Aweck, die eigene Natur der Borstellung durch alle die Konflik mit dem Inhalt bes Gegenständlichen durchzuführen, die im Stande sind, seine immanente Form zum Borschein zu bringen. ihre Brobe und das ift etwas, mas beobachtet werden muß. G ist richtia, daß eine solche Probe nur so weit zu diesem Zwed ergib big fenn fann, ale bie Subjefteinheit bes Wefens auf beiben Seiten dieselbe ift, als derjenige Wille und die Appergeption, die auf de Seite bes Gegenstandes für sein Berhalten maggebend find, biele ben find, die es auf der Seite des Betrachtenden waren. Fangen fie an, in Ansehung ihrer Artung aus einander zu geben, werden ihre Unterschiede unauflöslich, dann find bie Gubjefte eben anden auf beiden Seiten, und dann wird der Betrachtende die Form seiner Vorstellung nicht mehr in der Form der Erscheinung des Gegenstan des wiederfinden. Das enthält unmittelbar, daß das gange Gebit der Aufgabe, die hier dem Berstande gestellt ist, nur das dem Be sen gemeine ift, auf welcher Stufe der Begabung und des Bemis in der Rangordnung der Geschöpse auch das Subjekt stehe. Es gibt einen Inhalt des Wesens, so hoch es auch kömmt, den jedwedes durch machen muß, ben es nie los wird, und der alle Befen eben ju Gio bern einer Wirklichkeit macht. In Diesem Inhalt verstehen fie fic So umfassend nun dieser auch ist und in wie vielerlei Abwandlus gen er sich auch zeigt, er ist überall durchzuerkennen, ist überall u

n und gegenwärtig, dazu gehört keine große Gelehrsamkeit. Die aphpfif mischt fich nicht in die Biffenschaft ber fontreten Dinge. eimmer ift ihr ihr Gegenstand in einem positiven Kontext gegeben, n Entfaltung beobachtet werden muß. Es ist mahr, daß diese altung zugleich eine Entfaltung der eigenen Form der Borftelift; ber Berftand bemerft hinterher, daß er bas alles zum Borgewußt hat, indessen mußte ihn doch die Renntnig des Cachaltens auf die Spur bringen. Das hat hier nur darum seine abern Schwierigkeiten, weil gerade der Bestandtheil des Voris der Berständigung zwischen beiden Theilen, der durch alles commen diefes Prozeffes durchgeht, von folder Beschaffenheit sepn te, daß die Beobachtung in ihm sehen fann, mas fie will, und der tand aus ihm machen fann, mas er will. Ja es wurde auf m Wege gar nichts zu gewinnen fenn, wenn ce fich nicht bertellte, daß die Borstellung an der Form, über die sie fich einmal bem Gegenstande verglichen, viel mehr gewonnen hat, als sie ich übersieht; daß sie mit ihr den Keim einer Bildung erworben ber bestimmt ift, im Bewußtfenn zu einem unabsehlichen Vieleron Erscheinungen auszuwachsen. Das Ganze an der Form, man mit den paar Angaben der Anschauung genommen hat, t weit über sie fort. Obgleich es etwas Neues nicht senn fann, diese Entfaltung des Nur-Ganzen ergiebt (denn ware ce etwas 8, so batte man es dem Zutritt eines bis da noch nicht gegebe-Bestandtheils zu verdanken), so ift doch auf dem Wege des logi-Formalism nichts aus ihm zu erhalten, weil die Ergebnisse Intfaltung nicht Källe des Begriffsinhalts, sondern Abwandlunseines Bringips sind, etwa so wie die geometrischen Grundsätze Falle, sondern Abwandlungen des Kontextes der Form des nes sind. Aber diese Abwandlungen führen in den Thatbestand onfreten Natur mit nichten ein. Bare die nabere Ratur der e mit diefem Inhalt des Nur-Gangen, über den fich der Bermit seinem Borwurf zu einer allgemein verbindlichen Form denehmens und Urtheilens veraleichen konnte, inbeariffen, mare

fie mit ihm gegeben, und ginge in feiner Explizirung bervor, dam umfaßte der Vorwurf der Metaphpfit den Borwurf aller Biffenicaft. fie mare im Befit ihres Schluffels. Aber es ift fcon bemertt, wie ber Brogef, in bem das Besondre aus seinen ibm eignen Bedingungen hervorgeht, in mahrendem Gange bleibt. Das ift die Ursprunglichfeit jeder Stelle des Lebens in ihr felbst und der fortgebende Becfel ber Position und bes Aussenens ber Bosition. Bas bie Abstande verbindet, bleibt hinter aller Wirklichkeit. Das bat alles etwas an fich, was fich unmittelbar wohl an eine lette Bedingung knupft, aber eine, die jenseit alles Formalism liegt, die in keinem ein für allemal gegebenen Schema erschöpft ift, und fich burch teines ein für alle mal in seinem Ihun obligirt hat. Darum gebt ber Borwurf bet Biffens in dem der Metaphysit nicht auf, und bleibt ein biftorischer, und wenn die Borftellung es unternimmt, die Fortsetzung ihret schlechthin nöthigenden Benehmens in biefem tontreten Thatbeftande aufzusuchen, so wird sie schnell den Kaden verlieren und fich im Dunkeln verlaufen. Es ist nicht die Schuld des menschlichen Blob finns, der in der Fulle der Thatfachen und Fragen den Ropf verlient, sondern der Mangel der formellen. Berknüpfung an und für sich. Die Philosophie hat nichts aus dem Untergrunde und den geheimen Wegen des Wesens hervorzuholen, ihr Material ift ausschlieflich der Theil der Erscheinung, der einer allgegenwärtigen und behanlichen Natur der Dinge angehört, das ift, was bestimmt war an das volle Tageslicht zu kommen.

## In wie fern die Erkenntnis des Un-sich-senns eine Aufgabe des Verstandes abgeben kann.

Es ist jest noch Einiges über den zweiten Punkt im Problem bes Berstandes, auf den oben gewiesen war, zu bemerken. Er betrifft die Frage, ob die Form des Wissens die Gestalt einer solchen artifulirten Totalität, die die Bedingung eines Wissens-a-priori war, überkaupt irgendwo erreicht hat; oder genauer gesagt, ob der Schluß zum Ganzen, den sie in der Konfiguration der Borstellung

erreicht hat, der wahre Schluß ist, oder eben nur ein vorläufiger. Das giebt zu mancherlei Betrachtungen Beranlassung: zu der Frage, ob und wo Anzeichen vorhanden sind, daß ein Rest des Ganzen, vielleicht die Hauptsache aus einer solchen untergeordneten Totalität ausscheidet, welches diese Anzeichen sind; ob in dieser Beziehung ein Unterschied zwischen den verschiedenen Sphären der Form vorskummt.

Wenn man die Art und Beise überschlägt, wie man zu einer Erkenntnik der Dinge gelangt, so wird man fich sagen mussen, daß es seine auten Grunde batte, wenn sehr früh sich ein Bedenken einfinben konnte in Ansehung ber Berechtigung, die Borstellung für den Ausbrud der Wahrheit des Gegenstandes zu nehmen. von je eine Ahnung davon gehabt, daß die Anzeichen des Gegenstandes, die der Erscheinung entnommen werden, von seiner mahren Ratur ein unvollständiges Bild geben. Man ift zu oft burch bie Erscheinung getäuscht worden, um nicht gramobnen zu konnen. daß alle Korreftionsmittel nur bis zu einem gewissen Bunft führen. bis zu einer gewissen Kassung bes Inhaltes, in ber ber Anschein boch so weit noch nicht reduzirt ift, daß man sagen tann, das Ergebniß fen jest bas, mas ber Gegenstand in Bahrheit ift. Man hat bas, mas er in Wahrheit ift, mas also die Aufgabe des Ausbruck in ber Erscheinung senn mußte, bas Ansichsenn bes Gegenstandes genannt. Wenn es bies ift, so bat man allerdings bamit ber Erscheinung eine schwierige Aufgabe gestellt. Denn mas ber Gegenstand an sich ist, ist eben bas, mas er ber Erscheinung vorenthalten möchte. worüber er sich, wenn er es überhaupt thut, sicher nur mit einer fpftematischen Reservation außert.

Der Zweisel wegen bes Ansichsenns des Erkenntnisobjektes und der Suffizienz der Erscheinung zum Zweck der Darstellung des Gegenstandes- an- sich stellte sich ein, als man sich des Umweges bewußt wurde, den die Bermittlung einmal zwischen den Seiten der Subsistenz und dann zwischen den Gliedern jeder der beiden Seiten unter sich zu nehmen hatte. Der Gegenstand konnte als das Etwas

für fich und an fich, das er gu fenn bat, in dem unmittelbaren Bermittlungsaft nicht übertragen werden, weil er eben in ihm nicht aufgeben follte und fonnte. 2Benn er beffen ungeachtet ale ber mabne und gange Gegenstand wie er an fich und fur fich ift in ber Borftellung auftritt, fo mußte er divinirt worden fem , obne feinerfeite genugende Beranlaffung bagu gegeben gu baben und ohne bag biefe Divination irgend eine Garantie ju ftellen im Stande mar; er mußte auf ber Geite bes Infichienns felbft wiederhergestellt worden fem aus bem eignen Mittel bes Urtheilenden. Und bas ift eben nur noch eine Uberfesung in die Sprache und die Mittel bes Bewuftfenne. eine Uberfepung, ber nur fo weit zu trauen ift, ale ber Inbalt bet Infichfenns mit bem bes Wegenstandes zusammenfiel, b. b. in ihr Bleichung feine nabere Determination mitbrachte, fondern lediglid bas ebenbürtige und gleichberechtigte Komplement zum Gegenfiande blieb, b. b. ein ichlechthin negirtes in feinem Ginn. Die gange Ungelegenheit gebort zu ben ewigen Fragen bes Berftanbes, Die, wie zuversichtlich die neuere Metaphysit sie auch erledigt zu haben glaubt, immer wiederfommen.

In der vorangehenden Darstellung war beschrieben worden, was die Aufgabe des Berstandes überhaupt, der Schluß der unmittelbaren Anzeichen des Gegenstandes zum Ganzen in verschiedenen Beziehungen enthielt. Sie konnte in engerem und weiterem Sinn genommen werden, wie das Ganzes-seyn selbst; mit der Lösung dieser Aufgabe ist der Gegenstand verstanden. So geschicht in einer und derselben Prozedur, daß das Ding, das begriffen werden soll, mit sich selbst in Jusammenhang kömmt (daß die Punke, die es bezeichnen, zu ihm verknüpst werden) und daß es aus der Lotalität, der es angehört, zu einem Etwas für sich gelöst wird. Alles, was zu dieser Operation nöthig war, mußte gegeben seyn. Es löst sich verstehen, das Ding ist begriffen, wenn dem Ganzen an ihm war der Borstellung nichts von dem sehlt, dessen des bedarf, um zu seyn. was es ist, oder wenn es nicht mehr hat, als ihm zukönnut, dem beides würde die Schließung, von der gesagt war, verhinden.

Ran hofft den Gegenstand damit verstanden zu haben, d. h. hinter seine Wahrheit gekommen zu seyn; man weiß wohl, und darüber äst man sich von der Ersahrung belehren, daß der Ausdruck des Dinges, den die unmittelbare Berührung mit ihm liefert, d. h. die Berührung von Seiten der Subsissenz zwischen beiden Theilen, einem eine falsche Borstellung von ihm verschafft; dazu würde weiter nichts gehören, als daß es eben ein unvollständiger Ausdruck der Sache ist. Der Berstand macht den Anspruch, den Gegenstand zu rkennen, wie er an sich ist, und wenn er gestehen muß, diese Ausgabe nicht gelöst zu haben, so legt er die Schuld nicht der übertriedenen Borstellung zur Last, die er von seinem Range hat, von seinem Beruf, ondern dem Umstande, daß ihn seine zusällige Beschränktheit versindert, den Ansprüchen zu genügen, die er an sich selbst macht.

Wenn man sich erinnert, wie sehr sich dieser Begriff der Totalitit ausweitet und verengt, welchen unterschiedenen Umfang er hat, wird man verstehen, wie das Ganzes-seyn (die ihre Glieder umsassende Einheit) in dem Sinn, in dem der Begriff es nimmt, dies gesuchte An-sich-seyn des Gegenstandes darum noch nicht unbedingt darstellt. Den Begriff geht von der Sache nichts an als was an ihm die Maßeinheit der genau begrenzten Gemeinschaft saßt, der es vorausseslich angehört, und zwar unmittelbar angehört, denn er zehört durch ihre Bermittlung einer die zum Berschwinden der Grenze sich ausdehnenden Reihe von Gemeinschaften an, in denen um so weniger die Beschaffenheit und das Berhalten des Gegenstandes präsudigirt ist, deren Mittel also auch um so weniger zureichen das An-sichsen des Gegenstandes aus ihm herzustellen, je weiter ihr Umfang sich ausbehnt.

Wenn man also auf das zurücksieht, was sich über den Beruf bes Berstandes herausgestellt hatte, so wird man wissen, daß er auf dem Wege des Begriffs den vollen Inhalt des Gegenstandes nicht faßt, daß er dazu noch ein andres Moment des Erkenntnisses braucht. Aber wenn man das auch weiß, und wenn vorkommenden Falls diesen Forderungen auch genügt ist, so weit diesenigen

Anzeichen, die darüber entscheiden mussen, es verburgen, so ift das mit doch noch nicht ber Makstab zur Beurtheilung ber Krage gene ben, in wie fern das Ergebnif, der auf dem Standpunft des endlichen Einsehens volle Inhalt des Gegenstandes das An-fich-sepn des Gegenstandes ist, d. h. derjenige Inhalt, dem diefer Rame auf bem Standpunkt einer Beurtheilung gukommt, die bas lette Bot behalt, gegen beren Auslegung tein Remonstriren mehr ift; es war eine Auffassung, die mit dem Inhalt der Beziehung des Gegenstanbes auf fich jufammenfiele; fo ware ber Gegenstand vor feiner Erfcheinung, bevor ihm die Zeit gelaffen wird fich zu verstellen, anders m erscheinen, als er in Wahrheit ist, ober bevor er vielleicht gegen seinen Willen unter dem Einfluß von fremdartigen Einfluffen ein Arsehen bekömmt, das ihm in Wahrheit nicht zukömmt. eine Erkenntnig des Gegenstandes senn, die eben der Bermittlung ber Anschauung nicht bedürftig ware, die sie zu dem Zwecke aus gar nicht brauchen kann und barum, weil sie ihrer nicht bedürstig ift. fann sie auch vom komplementirenden Begriff keinen Gebrauch mechen. Es wurde eine Erkenntniß fenn, wie sie nur im Augenblid ber Ibentifizirung bes Erkennenden mit seinem Gegenstande erworben werden fann. Allerdings, wenn man seine Forderungen an den Berstand in dieser Angelegenheit so hoch spannt, so ist die Frage Indeg ehe es dahin fommt, bleibt für vonvornherein erledigt. ihn immer noch so viel zu thun, daß es der Mühe lohnt, nachzusorschen, wie weit er unter den obwaltenden Umständen mit seinen hulfsmitteln kommen kann, und mas die Bestimmung des Gegenstandes bedingt, mit der er sich zufrieden geben kann.

In der Lehre vom Wissen = von = vorn = herein war gezeigt wie ein Berstehen des Gegenstandes überhaupt nur soweit möglich ist, als beide Theile, Bewußtseyn und Gegenstand, in einem und demselben Kontext der Form zusammenfallen. Was in den Grenzen dieses Kontextes vor sich geht, seine Abwandlungen auf Seiten des Gegenstandes, das versteht man, dieser gemeinschaftliche Vorganz, das Einverständniß beider Theile in diesen Abwandlungen des ge-

einschaftlichen Kontextes der Form, heißt den Gegenstand begrein. So weit man sich vermittelst dieser Form oder in ihr mit ihm At, erkennt man ihn. Die Möglichkeit, etwas am Gegenstande zu kennen, es seh das ein so unvollständiges Erkenntniß wie es wolle, id es gehe auf dem Wege von ihm bis zur Vorstellung so viel verren wie da wolle, enthält immer schon unvermeidlich das Erkenmirgend eines An-sich-seyns an ihm, aus demselben Grunde, wesegen alles Wissen diesen Bestandtheil eines Wissens-von-vorn-heren enthält. Es soll in Rücksicht auf diesen Punkt das, was von eser Gemeinschaft der Form hierher gehört, noch einmal in Erinneung gebracht werden.

Daß die Beschaffenheit der Glieder des Ganzen, also der beiben ipbaren bes absoluten Subjetts in einem und bemselben Aft ber inseinandersetzung dieses Ganzen bervorgeht, liegt schon in der wraussezung des Anfangs mit seiner Einheit. Die in diesem Att uftretenden Attribute machen den Anspruch an eine aleiche Ursprüngbteit auf beiden Seiten. Und so weit das überhaupt seine Richtiait bat, ist es nicht nur einmal für immer der Kall, daß sich das 1 biefer Art bei ber Gestaltung bes Wesens so verhalt, ober um en Anschein, als ginge bas auf eine Zeitbestimmung, zu vermeien, es ift nicht blog bas absolute Subjekt, bei bessen Gestalt sich as so verhält, sondern es verhält sich immer und überall-so im Groen und im Rleinen. Sieht man aber zu, wie bas geschieht, und elde Bedeutung es hat, wenn die Berbältnisse endliche Make anehmen, wie bas, was nacheinander sich realisirt, in seinen Bedinungen wie im Ergebniß doch auch wieder koeristirt, so wird man b die Forderung der wechselseitigen Gegenwärtigkeit der Bestimungen auf den Seiten der Subsistenz zu erklaren wissen. Die endben Maße verjungen sich mehr und mehr, wie man sich dem abluten Subjett nabert, bis in ihm, d. h. in unendlichem Abstande, Les in ein Wesen zusammenfließt, in dem sich nichts mehr unterbeiben läßt, wenn gleich es barum noch kein ibentisches ift. Allerings das könnte sich aar nicht auf die Art in der Borstellung ereignen, wenn nicht etwas wahres baran mare, aber andernseits balt bas Befen die beiden Momente ber Form feft auch noch im abfoluten Subjeft. Die Bestimmung ber wechselnden Brioritat ift fo alt, mie bie ber Roegiften; ber Blieber in ber Relation, und biefe Unterfciebe wieber fo alt, wie die 3bentitat bes Befens, es fann nicht ander geurtheilt werben. Die Borftellung findet nichts in ibr, woburd fie fich bavon bispenfiren tonnte. Dag fich nun aber bies fo verhalt. bag, foweit man gurudfieht, bas Gubjeft und ber Bergang Die volle Form ber Birflichfeit behalten, verbindert immer nicht mehr, bai bas fcbliefliche ober auch bas abfolute Gubieft bie Raffung einer Relation burchaus ebenburtiger Blieber befommt, bas ift eben fo febr bas Ende im Brogen ber Auswechslung bes Inhalts ber Glieber wie es ber Anfang war, bas Bewußtfenn muß fich ichlief lich mit bem Inhalt bes Gegenstandes immer vergleichen , wenn er nur nicht nachläßt und bei feinem Stud bleibt und auch umge febrire as well as a second of them and the falling

Man fieht nicht fogleich die Rothwendigfeit, weswegen biefe Chenburtigfeit ber Glieber jugleich ein Ginerlei ber Beftimmungen auf beiden Seiten bei der Entfaltung des Berbaltniffes nach fich giebt. Gin und berfelbe Auseinanderfenungsvorgang murbe auf beiben Seiten fehr verschiedenartige und verschiedenwerthige Blieder ergebm fonnen. Und doch ift es nicht so geschehen, benn wenn gleich mit erfolgter Auseinanderfegung jedes Moment Berr in feinem Gebiet ge worden, und fich auf feine Beife und unabhangig vom andern erpligirt und dies möglich machen mußte fonnen, weil fie fich zu bem gwed auseinandergeset batten, fo verrath fich boch die Rachwirfung jenes ursprünglichen Ginerlei in bem immer wiederfehrenden Refrain ibm Gemeinschaft ber Form. Man fieht beibe Theile von ihrer erlangten Freiheit in der ausgedehnteften Weife Gebrauch machen. Und bod # bas Bringip der Einheit, der Gemeinschaft ihrer Form auf jeden Schritt der Entfaltung wieder da; bis zu welchem Abstande fie ich auch von einander entfernen, in einem gewissen Antheil ibres 3 halts vergleichen fie fich immer wieder, d. h. fie tehren in ihm i

Die fürzeste und einfachste Faffung einer Relation zurud, beren Glieber in einer und berfelben Korm zusammenfallen. Das ift die Korm auvörderst im Stadium bes Bringips, man konnte auch sagen bes Begriffegebietes, wenn man bies Wort im weitesten Sinn nimmt. Realifirt ift fie noch nicht im Stadium bes Bringips; das wird fie erst mit ber positiven Kassung, die fie im Begriff befommt, b. b. im Gefet, bas ben konfreten Kall unmittelbar regiert. Daß barum das Subjekt bes Bringips nicht mehr bas reine Befen ift, wird man begreifen; es ift nicht einmal mehr bas Wesen auf ber noch durchaangigen Stufe ber Realifirung, es ift jedesmal bas icon beterminirte Wefen, aber biefe Determination durfte noch nicht verwirklicht sehn, weil sie damit aufboren würde der Inbegriff ihrer bevorstehenden Abwandlungen zu fenn. Und dies ist nun die Beschaffenheit, die die Form auf der Stufe hat, auf der in ihr die beiden Seiten der Subsistenz zusam-Bergleichen sich beibe Theile über diese nachträglichen menfallen. Abwandlungen, konnen sie nicht vermeiden es zu thun, so ist das nur eine Kolge jener Einheit des Bringips.

Man wird fagen, das Glied der Subfifteng, das nicht mehr fenn barf als das schlechthin mit sich identische Moment, um damit bie Beziehung zu feinem andern eine ausschliefliche, also beharrliche ift. wäre eben barum jeder Entfaltung unfähig geworden, es schlöffe jede Abwandlung eben darum in ihm aus, weil das Mittel dazu lebialich einem Bunkt des Übergangs zu seinem Andern entnommen feun konnte, also einen Zuschuß von Seiten dieses voraussest, ber Die Glieder ihrem Erganzungeverhaltniß entrudt, es ift außerdem für biesen 3med nichts ba. Bas es außer den beiden Komponenten giebt, liegt zwischen ihnen, weil fie Ausmeffungen bes Bansen find. Mit biefer Erborgung eines Bestandtheils bes einen burch bas andere bat bas eine aufgehört ein schlechtweg Regirtes im Sinn bes andern zu fenn, fie find aus ber Lage gerückt, in ber auf ber einen Seite jum Boraus ju miffen ift, mas auf ber andern un finden senn wird. Das hat bis zu einem gewiffen Bunkt seine volle Richtigkeit. Reduzirt man die Identität des Bewußtsenns auf

ihr abstraftes Moment, so bort alle positive Korm in ihm und in seinem Gegenstande auf, es bleibt nichts, als bas Schema seiner Beziehung zu diesem; diese Doppelseitigkeit überdauert jede positive Fassung. Der Berstand kann es über sich gewinnen, auf die under meidliche Form der Borftellung, die Form von Raum und Zeit m verzichten, dazu gehört eben nur, daß er es anerkennt, daß fie jenen Unvermeiblichkeit wegen nicht die absolute Korm der Substanz find. Und doch zeigt sich, daß das Einvernehmen beider Seiten diese Kaf fung betam, daß es durch feine Entfaltung zu biefer Geftalt nicht beeinträchtigt wird. Die Identität des Bewußtseyns und die Ibestität seines Gegenstandes bekommen die Fassung eines positiven Bringips. Also so weit dies Bringip reicht, so weit reicht auch die Identität jedes der beiden Gebiete, wie weit es fich auch aus seinen Mitteln explizirt, diese Explizirung geht in den Grenzen jener Ident tat vor fich. Also Bewußtsenn und Gegenstand fallen in ihr zu sammen. Es ift immer nur die konfrete (die freie) Anwendung, bit jeder Theil davon macht, was seinem eignen Gebiet vorbehalten ift. Bare also anzunehmen, daß der gange Formalism der Birklichkeit ohne Rückstand in dieser Entfaltung des Erganzungsverhältniffe zwischen dem Moment des verständigen Bewußtsenns und dem Me ment der ihm entsprechenden Sinnlichkeit aufginge, so mare das Ansich = fenn der Dinge von ihm fagbar geworden.

Welche Punkte aber zwischen dem Gegenstande und dem Betrachtenden auch in Berbindung kommen oder welchen Gebieten diese Punkte angehören, in ein Abhängigkeitsverhältniß treten sie immer bei der Beschaffenheit, die sie im Übergange unter sich bekommen. Die Alterirung des Bewußtsenns im Betrachtenden wird ein Anzeichen dessen, was auf der Seite des Gegenstandes vor sich ging. Das erste und letzte aller Abhängigkeitsverhältnisse ist das Ergänzungsverhältniss selbst. Es ist das Ganze, durch dessen Bermittlung das eine Glied vom andern wechselsweise abhängig wird, es wird von ihm in der Lage und in der Beschaffenheit, die es in diesem Berhältniss, also im Ganzen hat, sessgehalten, weil eines des andem

Also die affirmirte Bestimmung ift die Bedingung ber verneinten und umgekehrt. Das klingt bem widersprechend, daß die Blieder ebenburtige find, aber auf diesen Widerspruch ift nichts zu geben. Die Blieder find ebenburtig, soweit es das Ganze ift, das bie Briorität im Berhaltniß bat. Das Abbangigkeitsverhaltniß fanat erft mit dem Eintritt des Übergangs (ber Sandlung) an, sich geltend au machen, jest bekömmt es einen Sinn. Jest bekömmt gwar bas eine Glied die Priorität vor dem andern für den Augenblick, aber weber eins noch bas andre fann barum die Priorität bes Gangen vor beiden verhindern. Daß es überhaupt möglich war, daß die Glieder des Berhältniffes in der Berbindung felbst sich eine Unabbangiafeit von einander bewahren, verräth den Anfang vom andern Ende ab; das Gange ift in die Nothwendigkeit versett, das eine Glied durch die Bermittelung des andern festzuhalten oder mas immer bieselbe Bewegung ergiebt, bas eine bedingt bas andere burch bie Bermittlung des Ganzen. Es ist die Berbindung, die sich zuvorberft in dem erzwungenen Ginerlei des Inhalts beider Glieder unter verschiedenen Borgeichen verrath. Wendet man das auf das Berbaltniß des Gegenstandsenns zum Bewußtsenn im Att der Anschauung an, so zeigt fich, wie bas Berhalten bes Gegenstandes im Aft bes Überganges auf die Seite des Infichsenns in diesem bleibt, mas es auf ber andern Seite gewesen war, so weit es in ber Begrenaung des reinen Gegenstandsenns im Objett inbegriffen mar, genauer gefagt, ale es in ihm inbegriffen vorausgeset wird. lange das der Fall ift, verrudt die Bestimmung des Gegenstandes ibn nicht aus seinem Berhaltnik zum Bewuftsenn. Das will sagen. die Kaffung der Borstellung vom Dinge fann so weit keine andere fenn, als die des Dinges an sich ihr gegenüber. Es fehlt jeder Grund baju, bag fie eine andre wird. Fragt man aber weiter, was das ift, was auf beiben Seiten basselbe bleibt, so tann es wieder nur ein Abbangigkeitsverhaltniß, ein eines und ein andres unter einem britten und in seinen Grenzen. Das will sagen, was ein Grund zu iraend einem Konsequenz auf ber Seite ber Sache ift, bas ift auch

ber Grund biefes Ronfeguenges in meiner Borffellung. Und bas em balt allerdings ichon mehr ale bas Ginerlei bes Schemas biefes Ber baltniffes auf beiden Geiten, benn bamit murbe ber Brarie bes Gr fennens wenig geholfen fenn; es enthalt, daß fie über einen Inbalt bes Schemas, eine icon politive Erfüllung bes Schemas, übereingefommen find. Dag es aber eine inhaltliche Erfüllung bes Ede mas ift, befagt zugleich, bag fie, welche Faffung fie auch befommen habe, in ihr nicht aufgeht, fonbern jede biefer möglichen faffungen ein Wall aus einem bestimmten Boflus von Abwandlungen ift; bas ift, mas erft bie Entfaltung bes bis ba noch ungetheilten Bringipe einer Gemeinschaft ber Form gwischen Gegenstand und Bewuntfepn genannt mar. Gine Grenze bat biefe Entfaltung, bas Reffort bes ichon bestimmten Bringips, immer und mit ibm bas Biffen-von-vorn-ab. Sat die Borftellung diefe Grengen überichntten, fo ift fie im Bebiet eines neuen Pringipe ber Formgemeinichaft zwischen beiben Theilen, also auch eines neuen Biffens - bonporn - berein. Man fonnte meinen, wenn bas ber Wall mare, fo mußte man alles von vorn berein wiffen. Das murbe gerade nicht folgen, aber fo viel folgt allerdings baraus, bag oben gefagt werben fonnte, ber Bestandtheil eines Biffens - von - vorn - berein mane in allem Biffen, wie der Begriff in allem Gegenstande bes Biffens, und es fonne fein Biffen geben, in bem bas nicht ber Wall man. Dag aber bamit nicht gefagt ift, bag man alles von porn berein wiffen muß, liegt ichon barin, bag es unbestimmt viele Rreife bet Formgemeinschaft giebt, daß deren um so mehr werden, je weiter Die Gestaltung Des Stoffe in Die fonfreten Berhaltniffe Der Birflich feit vorrudt, und dag um fo weniger über das, mas in biefen vorgeht, in ben weiter ausgreifenden Rreifen vorwegbeftimmt ift, je umfaffender biefe merben. Das geht fo weit, bag es auch wiederum nichts giebt, das nicht feinen geschichtlichen Inhalt bat. Es muß immer wieder von Reuem im Fortgang ber Gefchichte, Des Befent im Bangen und Einzelnen an die Ginheit bes Gubjeftes refurnit werben, um diefe Gemeinschaft in Gang ju erhalten und wieber

verzustellen, in dem Maß sich die beiden Theile von einander zu mangibiren ftreben. Das ist der andre Theil des Borganges. Benn der Theil der erste war, in dem mit der Auflösung der Idenitat des Wesens in seiner kurzesten Fassung dieselbe Bestimmung auf weide Glieder überging (es war nichts andres da und es konnte in niesem einen Att nichts andres ihnen mitgegeben werben), so ist verienige Aft der zweite Theil, in dem eines oder bas andre Glied vie Initiative ergreift und nun seine Bestimmung in bas andre binin fortsett, es überträgt fie ihm, er wird ber Stoff seiner Thatigeit. Und wie a jum b im A in der Beziehung ihrer wechselseitigen Brasenz die Bestimmtheit des Verhältnisses auf der Seite des Senns par, so ift fie es jest auf der Seite des Übergangs zwischen den Blieern, b. b. zwischen Bewuftsenn und Gegenstand. Das Abhaninfeiteverhaltniß bleibt es immer, es ift jest die Sandlung, ber Ibergangeschritt zwischen bem a und b, mas von ber einen Seite ruf die andre übergeht, d. h. es wird dieselbe Handlung auf beiden Seiten, es andert sich nichts, als die Borzeichen der Subsistenz. is ift dieselbe Handlung, die die Borstellung aber als solche nicht mberd rekognodzirt als in ber Übersetung bes einen Theils in die Sprache des andern. Ich werde mir des, durch die Bermittlung es A vom Gliede a bedingten b, der Abhängigkeit des einen vom indern, durch diese Bermittlung im Gegenstande als der Bedingtveit meiner Borftellung b durch die Borftellung a bewußt. Berbaltniß von Bedingung und Konsequenz ift nicht mehr bloß Thatache, es ist stringent für ben Berstand, es wird verstanden, man rtennt, daß es gieht. Bis gur Ununterscheidbarteit in einander überieben konnen die beiden Baffus des Borgangs, und fie thun es, nicht blog, daß der Unterschied dem Mag des Beobachters entschwinvet, sondern fie muffen es an und für fich thun, die Beschaffenheit ves vorausgesetten Berhältniffes fordert es; erfeten tann teine bas indre.

So verhalt es sich nun, soweit die Pradizirung des Wefens bie Erscheinung) im Umtreife eines und deffelben Begriffsgebiets

ber Determination ausbarrt; das beifit, someit das Primip jenes Berhaltniffes eines a jum b im A basselbe bleibt. Aber bas wird gang anders, wenn die Thatsache, die Frage, über die Grenze die fe's Begriffegebietes fortführt, ober mas basfelbe ift, wenn ber Berstand in dasjenige Gebiet des Ganzen gerath, das durch diese Berhaltniffe, unangefochten von ihnen, durchaeht. Das ift bas Gebict eines ganz andern Prinzips, nemlich bes Prinzips, um es gerabe herauszusagen, des Die & fenns. Der Begriff bezwingt es nicht mehr, feitdem er es hatte aufgeben muffen, der schlechthin eine Begriff ju fenn und fich in die vielen Begriffe auflosen muffen, er bezwingt es nicht nur nicht, sondern, wie er in dieser Auflösung alles Dag überschreitet, wird bas Dies auf seine Weise alles, ober, mas bas felbe ift, weil er das Dies nicht bezwingt, giebt er verständiger Beise nach, und löst sich auf, um ihm entgegenzukommen und bot Dies felbst zu werden. Es ift dieselbe Birtlichkeit, über die fic der Begriff ausgebreitet hatte, in der sich nun das Dies ausbritt, um fie ohne Lude für fich in Befit zu nehmen. Es ift richtig, be Begriff hat seinen Theil am Dies, er beherrscht es, so weit es in fein Gebiet fällt, er hat kein andres Material, aber bas Blatt weidet sich und der Begriff wird nach seiner Auflösung das Menstruum für die Thätigkeit des Dies, er muß fich ihm fügen, es ordnet fich seinen Stoff, wie es ihm gefällt. Und so weit dies der Kall ift, bot alle Vorausberechnung auf, niemand weiß, mas ber folgende Ig bringen wird, der nächste Schritt zeigen wird, die Wiffenschaft lebt aus der hand in den Mund. Neue Vergleichungseinheiten und Übereinkommen zwischen beiden Theilen fahren fort, überall p Stande zu kommen, aber das ift nirgend mehr von Dauer, und nirgend mehr unbedingt bindend. Wie diese unterschiedenen Einheiten der Bergleichung von vereinzelten Quellen im Befen reffortien. geht auch der Aft, in dem das Gemuth fich ihrer bewußt wird, nicht über sie hinaus, es hat keine Konsequenzen, und wenn es sie bat, ist keine Bürgschaft dafür da, daß sie nicht irgend eine konkurrirende Bestimmung zu nichte macht. So weit sich das aber so verhält, if

bas Berständniß der Erscheinung verloren gegangen. Man ist über bas Gebiet der Form in das des Wesens hineingerathen, in dem Weg und Steg aushört. Die Ersahrung lehrt wohl, daß gewisse Dinge in einem verborgenen Zusammenhange stehen, daß sie irgend wo durch irgend Etwas verknüpft sind, man kann sich für den Nothfall einige Regeln sammeln, der exakten Wissenschaft genügt das. Solchem Zusammenhange ist nicht zu trauen; wird er für die Borkung nicht stringent, so stedt der Grund darin, daß sich an und für sich die Natur die Berfügung je nach Umständen vorbehalten hat.

Man erkennt leicht, daß der Grund, weswegen eine solche Thatsache für kein Bissen-von-vorn-herein zu gewinnen war, darin bekand, daß der Punkt, in dem sich ihre Bedingungen im Bewußtschn vereinigen, nicht mit dem zusammensiel, in dem sich die Momente einer durchgehenden, also schlechthin vorausgesesten Maßeinheit alles Erkenntnisses vereinigen, und daß das nicht hier geschieht, ist ein Anzeichen, daß es auch nicht auf Seiten des Gegenstandes geschieht.

Wenn man von dem, was hier exponirt war, eine Anwendung auf die Frage nach dem An-sich-senn des Dinges macht, so liegt dain, wie es allerdings keine andre Bürgschaft für die Gewißheit Biebt. das An-sich-senn des Gegenstandes erkannt zu haben, als die Rothwendigkeit, es so denken zu mussen, die Unausführbarkeit des Serfuchs, es anders zu denken. Aber eben der Bedeutung wegen, die beswegen bieses Denken-muffen und dies Richtbenken-können für 28 Berftandniß der Sache hat, foll mant nicht leichtfertig über die Thatsachlichkeit dieser Nothwendigkeit aburtheilen, wie das ausnehnend häufig geschieht. Es ist sehr viel damit gesagt, und es dauert inaer und gehört mehr dazu, als man meint, ehe man weiß, ob ran fich etwas vorstellen kann ober nicht. Und eben wegen bes belanges biefer Frage ift man berechtigt, zu fagen, bas und as tann ich nicht wissen, bavon wissen wir nichts, bas übersteigt en Gefichtstreis unfrer Erkenntniß. Das murbe trop bes bescheibeen Ansehend, das es hat, eine sehr positive Aussage nicht blok

in Ansehung der Beschaffenheit des Bewußtsenns auf der Stuse der verstandbegabten Person, sondern auch des Gegenstandes in sich verbergen. Also, wenn es auch keine andre Gewährleistung der Bahrbeit giebt, als das Bewußtsenn dieser Nothwendigkeit, so braucht man auch keine andre, denn darin verräth sich unmittelbar die Gemeinschaft beider Theile in der Form ihrer Prädizirung. Ich kann sie nur darum als solche, als die Form meines Bewußtsenns wissen, weil sie ebenso die Form des Gegenstandes ist, ich kann als solche nur die in mir rekognosziren, über die sich mein Bewußtseyn mit dem Gegenstande verglichen hat. Die Form ist der Ausdruck dieser Gemeinschaft und einen andern Sinn hat sie nicht.

Aber das ist auch wieder nur so weit richtig, als die Korm ihre Aufgabe eben durchgeführt hatte, also so weit der Stoff, mit bem sie zu thun bat, in ihrer Bergleichungseinheit aufgeht. In bem Grade sich diese zu theilen anfängt, um der Frrationalität des Daterials folgen zu können, in dem Grade ruden die Buntte, die fie repräsentiren, aus bem gemeinschaftlichen Bereinigungsort heraus, ober, was dasselbe ift, ihr Thema überschreitet das gemeinschaftliche Thema aller Form, es ift nicht lediglich in ihm involvirt, es bat seinen Sim und seine Bedingung für sich, es bat einen Bestandtheil aufgenommen, der fich einem vollen und unverfänglichen Übereinkommen zwischen dem Bewuftfenn und seinem Gegenstande in Ansehung ibrer Form entzieht. Wenn in den Grenzen des Kreises der einen durchaeführten Gemeinschaft ber inhaltliche Unterschied ber beiden Subfiftengen bis auf den ihrer Borgeichen ausschied, weil das Berhaltnif das reine Erganzungsverhaltnif geworden mar, fo borte jede Bebingung ber Möglichfeit auf, bag ber Ausbrud bes Gegenftandes beim Übergange in die Borftellung irgend eine Alterirung erleidet. Jest aber, nachdem mit der Theilung der Formgemeinschaft ibre unterschiedenen Begirte ein Moment aufgenommen haben, bas bie Dlageinheit des Berftandes nicht bezwingt, ift das anders geworben. Die Sphären der unterschiedenen Bergleichungseinheiten, durch die der Ausbrud des Gegenstandes bindurchgeführt wird, find eben soviel BeDingungen seiner Entstellung. Standen sich Bewußtsehn und Gegenftand bort in einem reinen Erganzungsverhaltnif gegenüber, fielen fie zusammen bis auf den Unterschied ber Borzeichen, so konnen fie das eben darum bier nicht mehr thun; sie haben Bestandtheile aufgenommen, die das verhindern, die im Übergange von einer Seite auf die andre nicht mehr irrelevirend werden. Ift es so weit, dann muß ber Begenftand einen Theil beffen, mas er in Wahrheit ift, für fich bebalten, und das würde in dem Kall nicht bloß einen Theil der Wahrbeit toften, etwas Unmesentliches, sondern bas Beste, den Theil, deffen Berkennen alles andre mit verderben würde, wenn es der Fall wäre, bağ bas, mas auf unserem Standpunft als die Gemeinschaft ber umfassenden, also endgültig entscheidenden Form genommen war, ben Anspruch barauf gar nicht zu machen hat. Aber bas ift eine Frage, die eben barum, weil fie gur Entscheidung einen Gesichtsfreis verlangt, der den des endlichen Berftandes wenigstens unter den gegebenen Umftanden und bei ben Mitteln, über die er verfügt, überschreitet, die Betrachtung des Berhältnisses gar nichts mehr angeht.

Also das besondere Bermittlungsspftem, dasienige, was nicht mehr nur eine Abwandlung bes gemeinen ift, regiert zuverlässig so aut ein Rausalzusammenhang, wie das allem gemeine, natürlich, benn es steht trop seines ihm eignen Inhalts unter dem Schema der Thätigkeitsausgleichung, also der Kausalzusammenhängigkeit überbaupt, d. h. weiter nichts als unter dem Schema des a:b im A, aber man versteht das nicht, man kann sich nicht mehr hineindenken; man weiß davon nichts, als mas einem die Erfahrung darüber lehrt, man merkt, daß etwas der Art dahintersteckt, aber das ift alles. Go ift der Fall beschaffen, von dem gesagt war, daß in ihm das Ding und bas Bewuftfenn in einem Buntt der Bermittlung angetommen find, in dem sie sich nicht mehr als reine Komplemente zum Bangen unter einander verhalten; es giebt feine Formel mehr bafur, bas Unfich des Inhalts aus der Erscheinung vollständig wiederherauftellen, nachdem fich die Bergleichungseinheit einmal hatte auflofen muffen, um von Allem, mas die Beschaffenheit des Gegenständlichen ausmacht, wenigstens Etwas für ein Wissen darum zu retten. Dem Begriffsinhalt im Gebiet des gemeinen Maßes (was man in gewissem Sinn die Hauptsache nennen kann) kann diese Unvollständigkeit des Erkenntnisses nicht mehr nachtheilig werden; was außer seinen Grenzen liegt, bleibt ein irrationaler Bestandtheil, er muß es ignoriren, da er es nicht bezwingen kann; es ist ein Berlust für ihn, aber er kann nicht anders. Wie viel Lücken damit auch in das Berständniß der Thatsache kommen, der irrationale Inhalt des Borwurfs kann es nicht hindern, daß jener gemeine Kontext in allem Gegenstande erkannt werde, wie er an sich ist.

Es ift also immer nur das Bringip des Berhaltens, ber Brabigirung, ber Reim ber noch unentfalteten Bilbung, mas in einem und demfelben Aft der Realifirung des Befens auf beiden Seiten als ein und dasselbe auftritt. b. b. mas an der Determination ber Seiten der Bermittlung jur Last fällt, und mas fie aus diefer in die Scheidung mit fich nehmen. Das Bringip der Sandlung, ber durch die unterschiedenen Abwandlungen, in denen die Sandlung konfredzirt, durchgebende Rontext, ift die konfrete That noch nicht. Es tritt also auch noch nicht in der Fassung des Gesetes auf, d. b. des die konfreten Källe obligirenden Abhangigkeitsverbaltniffes, das, was der Fall nur noch inhaltlich auszufüllen braucht. Also bas Subjekt bes Pringips ift noch nicht bas Die 3. Die Wechselbegiebung, in der die Momente der Bedingung stehen, ift bas Ende ber That im Genn ober auch ihr Anfang. Dabei bleibt es, fie haben ihr Bestreben verglichen, ehe es zur That tam. Es sollte vorläufig nur das Material der konfreten Sandlung gewonnen merben, ein Material, das eine beliebige Unwendung zuließ, beliebig bis auf Die Grenze, Die Das Pringip feste. Der erfte Kall ber Determination der beiden Glieder ift offenbar das Erganzungeverhaltniß felbft, in dem fie fteben. Ift die Scheidung erfolgt, dann fteben die Blieber in einem Abhängigkeitsverhältniß unter fich, weil jedes gerade nur bas ift, mas bas andre an ihm übrig läßt. Daß fie aber gleichen Werth, oder gleichen Inhalt haben, bis auf ben Unterschied

ber Borgeichen, folgt nur baraus, baf bas Material bas einfachste (bas unterschiedloseste) ift, mas es geben tann, also ber Scheidungsatt ein elementarischer ift, also auch über den ganzen Raum einer möglichen Abwandlung fortreicht. Aber bas ist nicht die einzige Bestimmtheit, die fie bei der Theilung mitnehmen, sondern fie nebmen fie in der Gestalt eines näher bestimmten Brinzips der Bildung Aber damit fangt auch sogleich die Bermittlung, aus der Die Glieder, als aus dem Dritten ju ihnen, ihre Determination begieben, ein nur noch beziehentlich Drittes zu werden an, es ift bas Befen ben beiden Seiten gegenüber, nur weil es unauflöslich für bas Dag ihrer Krafte bleibt. Etwas naberes wird fich im bestimmten Kall nie unterscheiben laffen, nicht einmal ba, wo bas Berhältniß im eignen Kach der menschlichen Angelegenheiten vorkömmt. Man muß fich bamit zufrieden geben, beffen gewiß geworben zu senn. bag in aller Gestaltung der Subsistenz diese beiden Prozesse untrennbar verknüpft find. Alles, mas fich überseben läßt, ift, bag bie nabere, burch ben Unterschied ber Blieder burchgebende, also ben Unterschied der Borgeichen überdauernde Determination der Glieder, von der eben gesagt mar, der Formalism des Brädikainentenspftems Und auch das nur auf dem Standpunkt der Beziehung zwischen bem endlichen Berstande und der Gegenständlichkeit der Welt, in ber er auftritt. Denn bas wird nicht entgehen, daß der Antheil, ber auf jeden der beiden Momente des Anfanges fällt, den Anfang mit der Einheitsauflösung und den mit der Priorität der Glieder, also ihrem Übereinkommen auf dem Bege des wechselseitigen Übergangs, abhangig senn muß von dem Stadium, in dem das Berhaltnig aufgenommen wird. Es könnte scheinen, als wenn hier dem Rach des Gegenständlichen viel zu viel überlaffen ift, als wenn ihm damit zu viel zugemuthet ift, daß es in die Gestaltung des Wefens mit einem Rontingent eingehen soll, bas gleichen Werth hat mit bem des Bewußtseyns, bem Etwas im Befen, das da weiß, was es will, in bem, mas es wirft, bem die Konzeption ber Idee der Form zur Laft fiel. Indeffen, man ift bier in der Gefahr, ein Baar Dinge, die sich nicht entsprechen, sich einander gegenüber zu stellen, das kann nur eine schiefe Entgegensehung geben. Die Momente des Bewußtseyns und der Sinnlichkeit werden sich an Werth nichts nehmen, wenn eben von beiden weiter nichts übrig bleibt als die Momente.

Das Moment des Bewußtsenns bat nicht viel zu bedeuten Der Inbegriff seiner Thatsächlichkeit, ber bem Inbegriff ber Gegenftanblichkeit gegenübersteht, bas Bewußtfeyn bes reglifirten Befens, ohne Unterschied seines Ranges, nur unter ber Bedingung seiner Endlichkeit fann weber als das absolute Bewuftsenn genommen merben, als die umfaffende und durchgebende Einheit des Sichwiffens und Wollens, d. h. als das Bewuftfenn, das der noch ungetheilten Einheit alles Wesens zukömnit, (wiewohl man es so genommen bat), noch als das Moment des Bewußtseyns. Das realisirte Bewußtsen, b. h. fo oder anders determinirte und individuelle Bewuftfenn bat fein Gegenüber nicht am Moment der noch formlosen Materialität, sondem am Dinge, an bem geglieberten Organism bes Gegenstanbes, an dem seiner Stufe der Realität entsprechenden Gegenstande. Wird der Beift, ber verständige Beift, der in der Idee schaffende Beift, (mas er immer gewesen mar), dann ift sein Material allemal schon die burch ihn, es fei auf welcher Stufe es wolle, hindurchgegangene Sinnlichkeit. Es fann nicht anders fenn, benn wenn die fich ihres Thund bewußte Selbstthätigkeit des Beistes, als schlechthin identische und absolute Bestimmtheit des Wesens, ihre Bedingung lediglich in sich selbst hat, so mußte sie auch von je in Wirkung gewesen senn. so hat sie es also auch nie mehr mit dem Moment der Sinnliche feit ju thun gebabt, fonbern allemal mit einem Stoff, ber bereits durch ihre Sande gegangen war. Wenn hier jum 3med ber Berfinnlichung des Berhältniffes die Unendlichkeit im Ginn ber Reit ju Bulfe genommen ift, so muß man sich das in das Verhältniß wie fchen einer absoluten und relativen Bestimmung gurud überseben.

Schon von da stammt es her, wenn das von nun ab immer so fort geht, daß der Inbegriff der Gegenständlichkeit eben so sehr die Quelle der Formulirung des Bewußtseyns ist, das in ihr lebt und wirft, wie umgekehrt, und daß der Geist im Wesen, nicht bloß um ihn, den Gegenstand, kennen zu lernen, sich an ihn zu wenden hat, sondern auch um sich selbst kennen zu lernen.

Die Absicht bei dieser Exposition war, die allgemeinen Bebingungen tennen zu lernen, die nothwendig waren, damit überhaupt aus dem Berhalten des einen Theils, aus dem, was in ihm vorging, das Berhalten des andern ertennbar wurde.

Das kann man wissen, wenn man das Berhältniß der beiben hier betheiligten Stücke, d. h. den Borgang der Prädizirungsausgleichung zwischen der Seite des Bewußtseyns und der seines Gesgenstandes kennen gelernt hat, daß es der Beruf des Berstandes war, sich vom An-sich-seyn des Dinges eine Borstellung zu machen, daß es methodisch in ihm darauf angelegt war, daß er es so weit brachte.

Die Beschaffenheit dieses Berhaltnisses enthält nicht bloß die Möglichkeit, die unmittelbaren Angaben auf der Seite des Gegenskandes zum Ganzen durch Bestimmungen zu komplementiren, die der Seite des Bewußtseyns entnommen waren, sondern auch die Unmöglichkeit. daß sich der Inhalt des An-sich-seyns im Akt des Erkennens in eine Thatsache verwandelt, die ihn nicht mehr reprässentirt, d. h. in der sie der Waßeinheit des Berstandes unzugänglich geworden ist, aber daß dies auch nur so weit unmöglich ist, als der fragliche Gegenstand das Ergänzungsverhältniß der beiden Glieder nicht überschreitet, oder unter ihm bleibt, also in ihm indegriffen ist, also unmöglich, so weit er der Welt der gegebenen Wirtslichkeit angehört.

Das ganze Rapitel enthält im Einzelnen aber noch so Manches, was nicht unbeachtet bleiben darf, wenn man bei der besondern Rategorie der Gegenstände von dem angegebenen Raßstabe der Aufgabe eine Anwendung machen will.

Das Subjekt ist bamit fertig geworden, daß es in sein bezügliches Gemeinwesen rezipirt wird. Es ist das nicht bloß ein Anzeichen, daß es num ist, was es senn sollte, sondern es ist eine Bedingung der Möglichkeit, daß es so weit gedieb; es (bas Gemeinwesen) muß ihm dazu verhelfen, etwas für sich zu werden. him mit tritt es von Sause aus mit dem Beruf der Erscheinung auf. Die Erscheinung ift der Borgang berienigen Bermittlung des Gubjettes mit feinem Mitfubjett, in die es eingeht unter ber Bedingung und mit dem Borsat der Bewahrung seiner Identität in ihr. Allerbings, die Beziehung des fo und anders bestimmten Subjettes jun andern fo und andere bestimmten ift eine fehr veranderliche: das Subjett ift an feine dieser Beziehungen gebunden, es loft fich aus ber einen, um in eine andere überzugehen. Jede wird die Beranlaffung zu andern Brädikaten; aber das bleibt, daß für alle biefe Bradigirungen die Relation die vorangehende Bedingung ift. Bis fie da ist, ist von Braditat im Subjett noch nichts vorhanden, als ein bestimmter Theil seiner Bedingung. hier hat man bas Element aller Erscheinung. In ihr erft scheiden fich und verbinben fich die Dinge; fie scheiden fich, um etwas zu haben, bas fich verbinden kann; es ist der Prozes aller Gestaltung; in ihm erreicht das Subjekt feine Bestimmung, d. h. die Beschaffenheit, die es haben muß, um zu fenn, was es in Wahrheit ift. Es gefchieht, damit daß es das Glied der Relation geworden, in der es fic mit seinem Gegenüber verständigt. In ihr ift dem Subjekt die Gelegenbeit seines Thuns und Leidens eröffnet, und in ihr ift fur ce aud zuerst das Bedürfniß dazu da. Die Art, wie es sich diese Gelegenbeit zu Nuk macht und dieser Berbindlichkeit entledigt, bedeutet bas, mas das Ding ift; fie wird ber Mafftab ber Schäpung beffen, was bas Ding ift. Das Ding mag in fich haben, mas es will, es ist das werth, als das es sich geltend zu machen verstand. Das ist der bezeichnende Antheil am Erfolge der Berständigung unter den Gliedern, der auf es fällt. Allerdings, die Erscheinung ift, sowie sie auftritt, auch sogleich über das Wesen in ihrem Subjett hinaus und hat ihren Beruf überschritten, sie wird qualeich die Erscheinung des Mittels, das sie aufnimmt, eines untergeordneten und dienstbaren Wesens, es sind in sie Motive eingegangen, die nicht

mehr bem Subjett angehören. Sodann aber geht das Subjett in br nicht auf. Es ift bies ober ein anderes Bedurfnig, ober Bermogen, eine ober die andere Phase, die an ihm erscheint. Und diese interschiedenen Bhasen und ihre Erscheinungen haben unter sich teiien vollkommenen Zusammenhang mehr. Wenn die Erscheinung ich an biejenigen Punkte im Dinge knüpft, die eine Aufforderung ber Bermittlung mit andern Dingen enthalten, so ist das genug, m bas Ding mit bem Dinge zu verbinden. Das ift alles, mas ie verlangen. Genügt es, um den Begriffsinhalt zn verrathen, fo nag fich ber Berftand bas zu Rus machen, auf seinen Bortheil ift vabei zunächst nicht gerechnet. Es ist gewiß, eine solche Erscheiung bezeichnet unbedingt bas Ding noch nicht, wie es in Wahrheit A, d. h. bas ganze Ding; da kann febr vieles, ja die hauptsache, iblen, wenn es bei der Brüfung nicht in die Lage gebracht ist, alle nie Gigenschaften zu expliziren, die es expliziren muß, damit Anzeiben genug jur Schähung bes gangen Dinges jusammentommen. Das tann möglicherweise selbst über ben Rreis ber Wirklichkeit fühen, der Unsereinst angehört. Die Frage nach dem Ansichsenn tann ie Grenze ihrer Forderung von Saufe gar zu wenig überfeben, fie t zu übertrieben. Es liegt an der unverbefferlichen Beschaffenheit es Gegenstandes, daß wie im Erkenntnifvorwurf ein Wefen verwrgen ift, das jeder endlichen Gemeinschaft entwächst, auch teine Erscheinung es erschöpft, teine für es bezeichnend ift, b. b. feine vem Berflande so viel Mittel liefert, als er nothig hat, um aus ihr vas reine Anfichsenn bes Dinges wiederherzustellen.

Es war hier in Übereinstimmung mit der seit Hegel, wie man innehmen kann, gewiß sehr verbreiteten Auffassung, der Berstand ihne Weiteres als die Funktion des Geistes genommen, der es zusömmt, die Angaben der Wahrnehmung auf den, dem Gegenstande in und für sich zukommenden, Inhalt zu reduziren, im Widerspruch mit Kant sicher nur darum, weil er den Gegenstand der Frage ausschließlich auf ein Gebiet beschränkte, das auf dem oben angenommenen Standpunkt gerade ausgeschlossen ist. Wäre es Kant um das

Anfichsenn in den Grengen der Birklichkeit, ber ber endliche Berftand angebort, zu thun gewesen, so wurde seine Auffaffung ziemlich auf dasselbe herausgekommen senn. Aber er burfte auf seinem Standpunft ben Begriff nicht in diefer Art befchranten. Bis auf einen gewissen Punkt ift die Begelsche Fassung ganz berechtigt, wem man gum Mafitab bes Begriffes Beruf bes Berftanbes ben praktischen Wirkungefreis nimmt, ben ihm bie Ratur angewiefen hat. Die zuvörderst ganz maßlose Beziehung zwischen dem Ansichsenn des Gegenstandes und der Borftellung von ihm wird eine Beziehung in den Grenzen der engeren Wirklichkeit, des Inbeamis der Gegenständlichkeit einer in jeder Gestalt und auf jeder Stufe endlichen Wiffenschaft. Schon in diesen Grenzen ift ber Beg pon der Erscheinung bis jum Ansichsenn der Dinge oft so ausnehment weitläufig und mit so viel hinderniffen besett, oft so unbedinet unzugänglich, daß man felten ans Ziel tommt. Es ift zwar richte, daß diese Grenzen nicht gegeben find und nicht gegeben senn konnten. ber Inhalt ber geschloffenen Birklichkeit muß fich, so wie fie nicht mehr die absolute Wirklichkeit ift, trop dieses Schluffes in Bedingungen verlieren, die ihn überschreiten. Und doch macht bas den Beruf des Beritandes in dieser Angelegenheit zu urtheilen nicht illuse risch. Der endliche Geift wird in feinem Erfenntniffreise ber Richter in letter Instang, er hat den Beruf und die Mittel, aus der Motiven, die ihm seine Apperseptionen bieten, das Ansichienn seines Gegenstandes herzustellen.

Der Berstand ist allerdings damit, daß er berufen war, in letter Instanz zu urtheilen, also thatsächlich nicht dementirt wird, auf seine Berechtigung mit Zuversicht zu halten verbunden. Er bleibt dabei, daß er in seiner Auslegung der Erscheinung sich das Rätbid gelöst hat, daß er hinter die Thatsache gesommen ist, die der Gegenstand hatte für sich behalten wollen, wie es schien, weil er sie der Erscheinung nicht anvertraut hatte, in der That, weil in ihr vorläusig das Bedürfniß der Auswechselung ausgehört hatte, und mit diesem der Akt des überganges. Aber eben darum bezeichnet

vieser Inhalt-an-sich die Grenzen der Abweichung für das freie Berhalten, d. h. er hat die Fassung eines Abhängigkeitsverhältnisses, in dessen Grenzen der Übergang vor sich geht, sie läßt für eine freie Anwendung einen gewissen Raum in sich übrig; ihm selbst sehlt nichts und er hat nichts zu viel, daher jedes Bedürsniß einer Ausgleichung mit andern Dingen aushört. Aber der Wirtungskreis des Begriffs hört auch mit diesem Schritt des Abhängigkeitsverhältnisses auf, und das Geses des Verhaltens würde sich in diese Einheit auslösen, die Zusammenhanglosigkeit würde nur um diesen Schritt hinausgerückt sehn (so umfassend er wird), wenn diesen Mangel nicht ein Prinzip komplementirte, in dem eine mit dem Begriff noch gar nicht gegebene Bedingung der Erscheinung austritt. Der Verskand unterscheidet dies Verhältniß und faßt es, er ist nicht so einssetig, daß es ihm entginge.

Der Berstand sollte in Stand gesetzt werden, sich eine richtige Borftellung von den Dingen zu machen. Wenn man behauptet bat. bie Beziehung zwischen bem Unfichsenn, also ber Bedingung feines Ausbrude im erkennenden Bewuftfepn zu diesem seinem Ausbrud stunde noch nicht unter dem Formalism der Kausalität, bloß barum, weil fie es nicht nothig hatte und weil diefer vielmehr erft mit ber Erfdeinung fich einfande, d. h. das Gefen ber Erscheinung mare, fo konnte nur darum so geurtheilt werden, weil man diese Bestimmung nicht verstand. Bas das Bewuftseyn auf diesem Bege gewann, konnte nichts andres fenn, als der Borgang felbst, denn er ift seine eigne Bedingung, so wenig irgend ein Bewegungsgrund etwas anbres mitzutheilen hat, als das Bewegungsmoment, d. h. fich selbst. Die vom Gegenstande übertragene Determination, also das Konsequenz einer Bedingung, die der Gegenstand für fich behält, nimmt im erfennenden Subjekt, oder genauer gefagt, im Mittel feiner Borftellung, sogleich wieder die Gestalt eines neuen Abbangigkeitsverhaltmiffes an. Darin liegt die ganze Burgichaft bafur, daß es mit ber Auffaffung der Sache seine Richtigkeit bat, das Bewußtseyn findet fle guvorderft in sich selbst, in der Beziehung zwischen einer Bedingung und ihrem Konsequenz, zu der sich die übernommene Determination in ihm auseinandergeseth hat. Die Borstellung hat sich in ihrer Schätzung der Sache gegen sich selbst zu rechtsertigen, das ist ihr Masstad der Wahrheit.

Man barf dies auch nicht zu boch veranschlagen. Die Braris bes Berstandes entspricht benn doch nicht gang ber Theorie, die er fich von seinem Berfahren und seiner Ginsicht geschaffen bat. Aber abgesehen davon bleibt in der Aufgabe ein Rest gurud, der in ber eben gegebenen Kaffung nicht aufgeht. Der Übergang bes wirtenben Momentes führt burch eine Sphare bes erkennenden Befens. die schon ihre konkrete Fassung hat, sie hatte ihren Inhalt für sich, fie mußte ihn haben, weil in ihr eben die unterscheidende Ratur bes Subjeftes fest gemacht mar, und so weit dies der Fall ift, wird ber Übergang des bezeichnenden Moments, dessen, was das eine Ding dem andern von fich mittheilt, zugleich ein Ausgleichungsatt ihrer Erscheinung, und von biefem bleibt fur ben Beruf jenes Moments nicht übrig als ein Rest, der seiner Aufgabe nicht entspricht, d. b. der für bie Bedingung im Gegenstande bes Erfennens nicht mehr rein bezeichnend ist. Bis zu einem gewissen Buntt wird zwar dieser Konflift auflöslich, aber bevor der Aft über das Mittel hinaus ist, wird es immer Kräften in ihm verfallen fepn, für deren Ratur das Bewußtseyn teinen Magstab mehr hat, er wird auf eine Beife alteint fenn, die jede Auflösung unausführbar macht, so weit nemlich, als die Erscheinung (die Aufgabe, die sich der Berstand auszulegen bat) aufhört, die Abwandlung einer durchgebenden Thatigkeitsanordnung in der Substan; zu senn, also unter einem durchweg gegebenen Begriffsverhalten zu stehen; so weit der Borwurf diesem Bezirt ber Korm angehört, wird der Vorgang durch keine Intervention und kein Mittel mehr alterirt werden. Aber wie bedeutend dies Gebiet für den Busammenhang der Dinge in der Welt auch ist, es ist doch immer nur ein Bruchtheil des Gangen.

In den Aft bes Übergangs in der Erscheinung geht zuvörderk, b. h. unmittelbar nichts ein, als was das Seyn am Gegenstande

nicht faßt. Was sich einmal zum Senn erplizirt hatte, bas hat bas Bedürfniß keiner Thätigkeit mehr, es fehlt ihm nichts und es hat nichts zu viel in fich. Man erfahrt vom Genn im Dinge nur fo weit etwas, als der Abschluß des Borgangs der Außerung, die Erscheinung, ber Ausbrud bes Senns am Gegenstande wird. Beiter wird nichts verlangt. Bas ber Gegenstand an fich ift, ift er in ber Beziehung auf sich, in der Beziehung seiner Momente unter sich: bas ift es, mas die Beschaffenheit des Dinges an fich bedeutet. Bas fich am Dinge zu dieser Beziehung des Sepns, der Relation unter sich explizirt hat, das ist mit sich auf dem Reinen, es geht im Aft. den fie enthält und den fie voraussest, auf. In die Erscheinung geht nichts ein, als mas bas Bedürfniß seiner Bermittlung mit irgend einem Bunkt außer dem Gegenstande ber Erscheinung bat. Das ift das freie Bermögen im Gegenstande, weil es eben nur noch ein freies Moment bes Senns ift. Es ift ein zum Senn noch nicht erplizirtes Etwas im Gegenstande, bas das Bedurfnis hat, fich in ber Erscheinung zu äußern.

Freigegeben ift der Wille im Wesen noch nicht, der sich in Dieser Art (in der Erscheinung) außert. Also er reagirt zwar schon in ihr auf eine Einwirfung, die das Subjett von feiner Umgebung erfährt. aber bas muß eine Ungebung berfelben Stufe bes Befens fein. bie fich in ihr, ber Erscheinung, außert, b. h. eines beziehentlich gemeinschaftlichen Wesens, barum ift fie vom Wechsel ber konkreten Bestandtheile der Umgebung unabhängig, nicht unbedingt, aber doch beziehentlich, denn das wird anders, ohne daß man sagen kann, es finge damit sogleich eine andere Kategorie der Willensäußerung an. Es ift hier eben von dem Kreise der Erscheinungen die Rede, bem dieser Rame im engeren Sinn des Wortes zukömmt, d. h. derjenigen Thatigfeit im Wesen, in ber fie noch nicht in die Begiehungen ber Umgebung nach Belieben alterirend eingreift, sondern die bas Subjett ber Aufrechterhaltung ber Anspruche, die es im Namen bes Begriffe in ihm macht, nicht vermeiben fann; bas ift die bie Identität bes Subjetts bezeichnende Erscheinung. Berluft an Kraft und Substanz wird gewiß immer für das Subjekt dabei senn, aber es hisst nicht, er muß sich ihr hingeben, selbst auf die Gefahr hin, daß es ihm über lang oder kurz das Leben kostet, denn sie ist eine Bedingung seiner Identität. Wie aber diese Thätigkeit eben darum auch wieder die Identität des Subjektes vorläusig nicht alteriren durste, so alterirt auch ihre Wirkung nicht die Identität dessen, der ihr ausgesetzt ist, des Wahrnehmenden. Darum konnte von dieser Stuse der Thätigkeit Gebrauch gemacht werden, um die Wesen wechselseitig und wider Willen von ihrer Anwesenheit und ihrer Beschaffenheit in Kenntniß zu sehen. Wan begreift, wie dieser Vorgang, wenn er sich nur früh genug und ties genug und von allen den Seiten, die für das Subjekt bezeichnend sind, an seinen Inhalt knüpft, ein recht vollständiges Bild von ihm wird geben müssen.

Aber ein Blid auf bas, mas von ben Bebinaungen ber Moglidkeit alles Übergangs einer Wirkung, von der Form, unter der so etmas überhaupt nur vorkommen fann, gezeigt mar, genügt, um zu überführen, daß man von den Erwartungen, die man sich von jenem Borgange jum 3med ber Erfenntnig bes Gegenftanbes gemacht hat, viel ablaffen muß. Es ist nichts nothig als zu bemerten, daß der eine Theil der Sandlung ein Aft in einem Wefen, der andre ein At im andern ift. Es fommt einem barauf an, die Beziehung bes a zum b im A, im Subjett der Erscheinung zu finden, in ihr erft ift ber Ausbrud eben auf die Thatfache im Subjett d. h. im Befen reduzirt. Man sest voraus, daß man erst dann die ewig identische, noch durch teine Bermittlung hindurchgegangene Bahrheit ber Thatface gefunden hat; ist sie erst in irgend eine Bermittlung mit dem Bahrnehmenben eingegangen, bann tann bas auf die eine ober bie anbre Beise geschehen senn, benn bier sprechen sogleich Momente mit, die nicht mehr dem gesuchten Gegenstande angehören, und in welder Beife es auch geschieht, es ift nicht mehr bas ganze gesuchte Gubjett. Bas an ihm in einer solchen Berwicklung begriffen ift, reprasentirt es nicht mehr vollständig. Man erkennt das sogleich, wenn man fich erinnert, daß das a:b, die Beziehung im Gegenftande

nicht anders vermittelt find mit dem Betrachtenden als durch einen Borgang, der diefe Beziehung schneibet.

Der Bunkt a und der Bunkt b oder so viele deren im A sind, werben alle nacheinander oder zumal dem Subjett B etwas über fich mittheilen, so wie es in die Direktion ihrer, aus irgend einem Grunde in Gang gesetten. Thatigkeit gerath. Der Wahrnehmende hatte feinen Theil am Riel biefer Sandlung, am anbren Bliebe in ber Bebingung diefes Borgangs. Aber er wurde noch gar nichts mahrnehmen, weder von der Richtung der Bewegung, noch von ihrer Größe, noch von ihrer sonstigen Beschaffenheit, wenn diese Momente nicht durch einen Borgang in ihm fomplementirt würden, der Die Begiehung des a: b in ihm reprasentirt, das Ansichsenn des Gegen-Randes, b. h. bas a und b in ihm zur Ginheit einer Relation verfnüpft. Die Birtung bat damit erst ein Mag und eine Realität bekommen. So ist es im Att ber Anschauung, und so bleibt es, wenn man bas auf die Bebeutung der in ihm betheiligten Dinge anmendet, im Rach des Berstandes. Wenn man nun bedenft, daß dies Romplement der Gegenstand der Erscheinung nicht hergiebt, sondern allemal nur das Subjett, das die Wirkung empfängt, so ift flar, wie regelmäßig in aller Borftellung einen bestimmten Bestandtheil in ibr. b. b. einen Bestandtheil des reprasentirenden Ausbruck des Gegenfandes, das erkennende Bewußtsenn liefern muß und zwar gerade ben, ben man bem Gegenstande abzugewinnen gehofft hatte. Bebenkt man bas, so ist wenig Aussicht, bas reine Ansichsenn bes Gegenftandes herauszubefommen. Es ift mertwurdig, Diefelbe Bedingung, die den Berftand in Stand fest, den Gegenstand aus seinem eignen Mittel zu schaffen unter der Autorität seines eignen Formalism, verhindert ihn, scheint es, das Ansichsenn des Gegenstandes au erfennen.

Man könnte sagen, daß, wenn nur darum der Berstand befähigt ist, das Berhalten der Sache zu diviniren, weil es ein beiden Theilen gemeinschaftlicher Roefsizient ist, im Ramen dessen er urtheilt, so hätte er eben darum damit auch sein An-sich-sehn ausgespro-

den, es ift eben bies Un - fich - fenn, in bem fie gufammenfallen, und es fonnte eben nur berfelbe Thatbeffand fenn, ben ber Wegenftand für fich behielt, ben auch ber Erfennende für fich behalt, ben er alfo auch in ber Borftellung aus bem Geinigen berzugeben batte, eben ben Bestandtheil, ber in die Erscheinung unmittelbar nicht einging, Die Bermittlung gwifchen bem a und bauf ber einen wie auf ber anbern Seite. Sierin liegt gewiß viel Bahres. Man fann annehmen, bag es gu einer Berftandigung gwifden beiben Theilen am wenigften fommen wird in Ansehung berjenigen Bunfte, in benen fie voraussehlich gufammenfallen, für bie fein Bedurfnig ba ift, fich unter fich gu bergleichen, fich eine Mittheilung von fich gutommen gu laffen. Aber bas ift boch auch nur bas eine Enbe berjenigen Beschaffenbeit ber Glieder, ihres Berhaltniffes, Die es verhindert, daß es gum Ber mittlungsprozeg ber Erscheinung fommt. Das andre murbe fenn, wenn die Entfernung der Glieder von einander bis zu einer für die Mittel bes endlichen Berftandes unausgleichlichen Infommenjurabili tat geht. Die Aufgabe ift immer nur, bas a : b im Gegenstande in ber Borftellung wiederherzuftellen; benn bas mar erreichbar. Das iff bewirft, bas a und bas b mogen zu bedeuten haben mas fie mollen, und es mag in diefem Berhaltnig viel ober wenig von ber gangen Bahrheit enthalten fenn, bas Berhaltnig an fich mag ein x.a: x.b ober ein y.a : y.b fenn. Denn bas ift mas fein Ausbrud ber Thatfache im Bewußtfenn unterscheiden fann, weil ein foldes x ober y in der Uberfegung in den entsprechenden Ausbrud gar nicht mehr mitrechnet, und was man boch wurde wiffen muffen, um die gange Babrbeit zu miffen.

Wenn man das Berhältniß so weit treibt, daß von ihm nichts als dieses sein Ende übrig bleibt, dann ist es ganz gleichgültig, ob das Bewußtsenn mit seinem Gegenstande schlechthin identisch wird, oder ob es ihn schlechthin aus sich ausschließt, d. h. ob sie durcheinandergehen, ohne sich zu berühren, es kömmt zu gar keinem Ausdruck der Sache im Bewußtseyn. Aber es ergiebt sich auch daraus, wie sich der Unterschied sogleich herauszustellen anfängt, wenn diese ab-

Araften und als solche noch so ganz einseitigen und starren Bestimmungen fich zu ergeben anfangen, und das geschieht, wenn sie sich au bestimmten Konterten ber Brabigirung gestalten. Erst wenn es so weit ift, fangt bas Unfichsenn an sichtbar zu werden, es wird zuganglich, so weit das gerade möglich ist. Der Berstand wird fabig es berzustellen oder auch nicht und er wird sich dessen in einem wie im andern Kall bewuft, er weiß mas er gethan hat und mas er nicht konnte, er unterscheidet bas. Die bis babin verborgene Gemeinschaft der Form macht sich fühlbar, wenn sie in ihren Abwandlungen eine konkrete Kassung zu bekommen anfängt. Im Brinzip fällt Bewußtseyn und Ding jusammen, aber diese Gemeinschaft löft fich in der Anwendung, die von ihm gemacht wird, vorübergehend auf und fie treten fich einander gegenüber, aber nur um fich untrennbar auf Wegen und Stegen zu folgen. Das will sagen, man verftebt den Gegenstand, man tann ibn fich nicht andere benten. Das ift ber eine Fall; der andre mar der, in dem das Unsichsenn verschwand, weil es inkommensurabel für die Borftellung murde, es schied bei ber Frage aus, man entbehrte an ihm nichts. Aber es bort auf, auf bemselben Wege zu verschwinden, auf dem es im erften Fall zu verschwinden aufgehört hat, d. h. damit daß es sich mit seiner Ronfredzenz zu einem Rreise von Abwandlungen entfaltet. Jest ift es auf dem Wege der Berftandigung. Es bat angefangen fich in ber Erscheinung auszusprechen. Aber mas es von fich verrath, ift nicht genug um es zu verflehen; es macht fich geltend, aber nur als eine Lude im Berftandnig.

Wenn man nun näher die Umstände betrachtet, unter denen eines oder das andre geschieht, so wird man finden, daß es zwei Fälle sind, in denen die Auslösung der Ausgabe möglich senn muß, die Erkenntniß des Gegenstandes bis zur Erkenntniß seines Ansichseyns gehen muß: der Fall, in dem der Inhalt des Borwurss sich auf die gemeinschaftliche Form der Wirklichkeit reduzirt, und der, in dem er die eigne Welt des Betrachtenden wird, die Welt der verständigen Person. Das läßt sich begreisen, wie diese die Person nicht mehr

nur und ausschlieglich die Berson ift, ein Blied ihrer Gemeinschaft, fondern ale folde immer noch fortfahrt ein Mitalied ber alle Dinge umfaffenden Welt zu fenn, fo rechnet fie menigften & in zwei Gemeinschaften ber Prabigirung mit. Gie fann viel mehreren angeboren, und thut es, aber die geben einen bier nichts an, fonbem eben nur bie alle andern umfaffenden. Es find bie beiben Ralle, in benen bie beiden betheiligten Glieder jedesmal in Die Lage ibres vollen Erganzungeverhaltniffes ruden. Bie bies Berbaltnif angethan fenn muß und wie die beiben Ausmeffungen ober die beiben Spharen fich zu einander verhalten muffen, damit eine in der andern mit negirt ift, barüber entscheibet lediglich die Bedeutung und bie Rom ber Totalität, ber fie angehören, benn mit ber abstraften Begiebung swiften Affirmation und Berneinung fann bies Berhalfniß nicht mehr gufammenfallen. In Diefe Lage muffen die Blieder ber Gub fifteng ruden, bamit fie die Gubjette einer gemeinschaftlichen fom werden, alfo bamit bie Borftellung bas Anfichienn ihres Gegenstanbes in fich berftellen tann.

Die Frage, ob das Ansichsen des Gegenstandes im Bewußbseyn des Borstellenden erhalten bleibt, bedeutet nun gerade so viel wie die, ob das eine der Glieder des Ergänzungsverhältnisse in der Bermittlung, also im Übergange im andern erhalten bleibt. Und diese Frage ist sosort dadurch allerdings noch nicht beantwortet, das die beiden Glieder die auf den Unterschied der Borzeichen, d. h. in haltlich identisch sind. Sie ist nur so weit damit beantwortet, als die Glieder identisch sind und bleiben; denn so weit sie dies sind, hönt jede Abwandlung des Berhältnisses überhaupt auf, sie schließen sich in einem Sinn schlechthin aus, im andern fallen sie schlechthin zu sammen.

Das reine Erganzungsverhältniß war in der einen alle Dinge umfaffenden Welt eben nur einmal in einer positiven Fassung verwirklicht. Natürlich, denn mit ihm ist das erste und leste Bortommen aller Gestaltung, die alle Gestaltung in sich schließende und ausfüllende Zweitheiligfeit aller Form, aber auch weiter nichts ge-

geben und weiter nichts von feinem Inhalt und feiner Geschichte prajudizirt. Es ift zwar nur eine der Anwendungen des abstraften Schema's ber Doppelseitigkeit, aber eben biejenige, die es reprafentirt por seiner formellen Entfaltung. Über bas, mas sich weiter bon Anwendungen mit dem Fortgange seiner Entfaltung ergiebt, ift mit der Briorität des Ganzen noch nicht verfügt. Wenn man bedentt, daß diese erfüllende Bermittlung der Inbegriff alles Lebens ift, ein Inhalt, deffen Durchmeffer die beiden einmal für immer gegebenen Momente eines abstraften Bewußtsepns und einer abstraften Sinnlichkeit bezeichnen, so ift klar, es ist wenig, in dem sie jusammenfallen, oder mas fich auf der einen Seite, ohne Dazwischentunft eines Dritten, vor der andern bemerfbar machen wird, es wird hier wenig von der Unmittelbarkeit seines Ansichsenns übrig ge-Es ist richtig, daß in jener Identität des Gliedes bes blieben senn. Erganzungeverhaltnisses mit sich es so wenig liegt, daß es ein untheilbares ift, daß vielmehr seine Theilbarteit, genauer gesagt, seine Getheiltheit, eine Bedingung der Möglichkeit seiner Identiat mit fich ift. Damit ist etwas erst an ihm, was ein Identisches bleiben kann. Darum konnte es das Dlaß für alles andere werden; mit ihm ist ber Kontext eines bestimmten Kreises von Abwandlungen gegeben. Aber was noch mehr ist, der Umfang dieser Entsaltung des identischen Gliedes des Erganzungsverhältnisses nimmt aus dem Ganzen, also aus der Bermittlung nicht etwa nur einen gewissen Theil für fich fort, über ben binaus fie nicht reichte, sondern er reicht von einem Gliebe bis jum andern. Man follte glauben, wenn auch genehmigt wird, daß eine Strede auf dem Wege bes überganges zu seinem andern, die Identität des reinen Erganzungsverhältniffes noch vorhält, daß sie einer solchen Ausdehnung oder einer solchen laren Auslegung fabig ift, fie konne am Ende boch über eine gewisse Grenze nicht vorhalten. Statt bessen reicht sie durch die ganze Bermittlung hindurch bis in das Moment des andern Gliedes; so mußte es seyn, wenn die abstratte Sinnlichkeit, Raum-Zeit, bas Dag aller Sinnlichkeit werben follte, und es ift nicht bloß bas Bostulat

mur und ausschließlich die Person ift, ein Glied ihrer Gemeinschaft, fondern als folche immer noch fortfährt ein Mitglied der alle Dinge umfaffenden Belt zu fenn, fo rechnet fie meniaften 8 in zwei Ge meinschaften ber Pradigirung mit. Gie fann viel mehreren angeboren, und thut es, aber bie geben einen bier nichts an, fondem eben nur bie alle anbern umfaffenben. Es find bie beiden Ralle, in benen Die beiben betheiligten Glieber jedesmal in Die Lage ihres vollen Ergangungeverhaltniffes ruden. Bie bies Berhaltnif angethan fenn muß und wie die beiben Ausmeffungen ober die beiben Spharen fich zu einander verhalten muffen, damit eine in ber andern rem negirt ift, barüber entscheibet lediglich die Bedeutung und die form ber Totalität, ber fie angehoren, benn mit ber abstraften Begiebung amifchen Affirmation und Berneinung fann bies Berhaltnif nicht mehr gufammenfallen. In Diefe Lage muffen Die Glieber ber Gub fifteng ruden; bamit fie die Gubiefte einer gemeinschaftlichen form werden, alfo damit die Borftellung das Anfichsenn ihres Gegenstanbes in fich berftellen fann, a fe gentratimber be frau

Die Frage, ob das Ansichseyn des Gegenstandes im Bewusse seine der Borftellenden erhalten bleibt, bedeutet nun gerade so viel wie die, ob das eine der Glieder des Ergänzungsverhältnisse in der Bermittlung, also im Übergange im andern erhalten bleibt. Und diese Frage ist sosort dadurch allerdings noch nicht beantwortet, das die beiden Glieder die auf den Unterschied der Borzeichen, d. h. im haltlich identisch sind. Sie ist nur so weit damit beantwortet, als die Glieder identisch sind und bleiben; denn so weit sie dies sind, hött jede Abwandlung des Berhältnisses überhaupt auf, sie schließen sich in einem Sinn schlechthin aus, im andern fallen sie schließen sich sammen.

Das reine Ergänzungsverhältniß war in der einen alle Dinge umfaffenden Welt eben nur einmal in einer positiven Fassung verwirklicht. Natürlich, denn mit ihm ist das erste und letzte Bortommen aller Gestaltung, die alle Gestaltung in sich schließende und aussfüllende Zweitheiligkeit aller Form, aber auch weiter nichts ge-

geben und weiter nichts von feinem Inhalt und feiner Gefchichte prajudizirt. Es ift zwar nur eine der Anwendungen des abstraften Schema's ber Doppelseitigkeit, aber eben biejenige, Die es reprafentirt vor seiner formellen Entfaltung. Über das, was sich weiter von Anwendungen mit dem Fortgange seiner Entfaltung ergiebt, ift mit ber Brioritat bes Gangen noch nicht verfügt. Wenn man bebentt, daß diese erfüllende Bermittlung der Inbegriff alles Lebens ift, ein Inhalt, bessen Durchmesser Die beiden einmal für immer asgebenen Momente eines abstraften Bewußtsenns und einer abstraften Sinnlichkeit bezeichnen, so ift klar, es ift wenig, in dem fie gusammenfallen, oder mas fich auf der einen Seite, ohne Dazwischentunft eines Dritten, vor der andern bemerkbar machen wird, es wird hier wenig von der Unmittelbarkeit seines Ansichsepne übrig geblieben fenn. Es ift richtig, daß in jener Ibentität des Gliedes bes Erganzungeverhaltnisses mit sich es so wenig liegt, daß es ein untheilbares ift, dag vielmehr seine Theilbarkeit, genauer gesagt, seine Getheiltheit, eine Bedingung der Möglichkeit seiner Identiat mit sich ift. Damit ist etwas erst an ihm, was ein Ibentisches bleiben kann. Darum konnte es das Daß für alles andere werden; mit ihm ist ber Kontext eines bestimmten Kreises von Abwandlungen gegeben. Aber was noch mehr ift, der Umfang dieser Entfaltung des identiichen Gliedes des Erganzungsverhaltniffes nimmt aus dem Ganzen, affo aus der Bermittlung nicht etwa nur einen gewissen Theil für fich fort, über ben hinaus fie nicht reichte, sondern er reicht von einem Gliede bis jum andern. Man follte glauben, wenn auch genehmigt wird, daß eine Strede auf dem Wege des Überganges zu seinem andern, die Identität des reinen Erganzungsverhaltniffes noch vorhalt, daß fie einer folchen Ausbehnung ober einer folchen laren Auslegung fähig ift, sie konne am Ende doch über eine gewisse Breme nicht vorhalten. Statt deffen reicht fie burch die gange Bermittlung hindurch bis in das Moment des andern Gliedes; so mußte B feyn, wenn die abstratte Sinnlichkeit, Raum-Zeit, das Mag aller Sinnlichkeit werben follte, und es ift nicht blok bas Bostulat

einer abstrakten Sinnlichkeit, was das Bewußtseyn auf der andem Seite fordert, von dem es nicht abgehen und absehen kann, sonden es ist dieselbe Nothwendigkeit, die der Formalism ihrer Explizirung für die Vorstellung behält, so weit sie auch geht. Die Vorstellung fällt mit ihm auf Schritten und Tritten zusammen. Es ist nicht mehr bloß das ewige Einerlei der abstrakten Momente, in dem die Glieder der Subsissenz ihre normale Lage unter sich bewahrn, es ist unter währender Entfaltung des ganzen abstrakten Inhalts von Raum und Zeit, daß das fortdauert.

Man bemerkt wohl, wo das hinaus will. Das Anfichson des Borwurfs wird am Übergange auf die andere Seite an der unbefangenen Aufschließung seincs Inhalts in der Erscheinung verhinbert burch nichts als dadurch, daß neue Bruchtheile bes Wesens in die Berbindung der Wirklichkeit einzugehen fortfahren und zwar mit einer Anfangsbestimmtheit, die die Form der gemeinschaftlichen Rafeinheit nicht bestreitet. Das ist was die Entfaltung der abstratten Sinnlichkeit im Sinn bes Artunterschiedes ergiebt, und in Folge beffen die Seiten ber Subfifteng aus der Lage ihres reinen Erganjungeverhältniffes rucken. Das bleibt zwar, ein Begriffsinhalt som bert fich immer aus, in dem beide Blieder zusammenfallen, in dem also der Unterschied auf den Unterschied der Vorzeichen reduzirt ist, und soweit bleibt das Erkenntnissobjett das Ding an sich, das ift der Aber der Borwurf geht jest eben im Formalism des Be-Beariff. griffs nicht mehr auf, wie er es that, so lange ein und dieselbe Mageinheit den Inhalt der Wirklichkeit umfaßte und in ihm durchging, b. h. in der Sphäre des reinen Erganzungsverhaltniffes zwijden Bewußtfenn und Gegenstand, der Sphäre von Raum-Beit.

Es war angegeben, wie der alles Gegenstandsenn verbindende Inhalt der Sinnlichkeit, was hier auch die reine Sinnlichkeit heißt (eine solche giebt es wenigstens für den Kreis der Wirklichkeit, der sich von unserm Stande aus übersehen läßt), nicht die ganze Sinnlichkeit ist Also das Glied des reinen Ergänzungsverhältnisses auf dieser Seite, die reine Sinnlichkeit, faßt nicht die ganze Sinnlichkeit. Bei aller

Durchgängigkeit und Gemeingültigkeit bleibt sie (das Glied des reinen Ergänzungsverhältnisses) doch immer nur das Moment der ganzen Sinnlichkeit; sie verschwindet in dieser, wenngleich sie in dieser die Ausmessung des größten Abstandes bezeichnet. Man weiß, wie die Bermittlung allemal ein Umweg senn mußte, wie sie durch einen Inhalt führte, der mit den Grenzgliedern, also mit den Gliedern des reinen Ergänzungsverhältnisses noch nicht gegeben war. Darum wird das Ganze erst ein Drittes. Der Gegenstand entwächst der Bergleichungseinheit des Bewußtsenns, in Ansehung seiner Ausdehnung; er entwächst selbst seinem Maßletzer Instanz, oder man kann sagen, dies Maß entwächst sich selbst. Benn es so ist, dann ist die Borstellung unfähig geworden, die Thatsache, wie sie an sich und in Wahrheit ist, aus der Erscheinung wiederherzustellen.

Es war nicht blok der rationale Inhalt der Wirklichkeit, der fich mit der Theilung des Begriffs in seine Begirte entfaltet und der die Bermittlung ausfüllt oder vielmehr bessen Explizirung dieser Bermittlung folgt, sondern zumal mit ihr stellt sich ein so und anders gearteter Bestandtheil ein. Gerade die Theilung des Begriffs führt ihn in die Gemeinschaft des Wirklichen ein. Die Ausfüllung ist auf dem Umwege durch diesen irrationalen Bestandtheil vor sich gegangen. Das ift die Beschaffenheit des Materials, die seiner Berbindung so viel Schwierigkeiten in den Weg legt, mit dem das Bestreben des Wefens, fich mit fich felbst zu entfremden, sich einfindet, eine unerschöpfliche Aufgabe für den Beruf der Einheit, die unterschiedenen Bedinaungen bes Gangen gum Ginverstandnig zu bringen. Baren es erft amei Direktionen der Thatigkeit, die fich im Wesen schnitten, so find es nun unbestimmt viele, in die fie fich auflosen, immer ohne bag jene ersten und durchgebenden um ihre Gültigkeit kommen. ren die Glieder der Subsistenz auf, ihre reinen Romplemente zu fenn. Etwas von dem Ansichsenn des Berhältniffes fällt für die Borftellung immer ab. Bas bas 3. B. auch für ein Borgang im Befen senn moge, der die eine Farbe von der andren unterscheidet, ibre Stelle im Schema ihres Begriffsgebietes kömmt ihnen an sich ju. Darum weil sie ihnen an sich jukömmt, wird es die Form der Borstellung. Aber weil es eben nur etwas ist, was dabei für diese abfällt, so viel als für die Prazis des menschlichen Lebens noth thut, genügt es dem Metaphysiker nicht. Die Natur hatte seine Forderungen in diesem Verhältniß nicht im Auge gehabt.

Ich batte ergablt, mas dem Berstande damit für eine Aufgabe gestellt ist, wenn von ibm gefordert wird, das Ansichsenn seines Borwurfe zu bistinguiren, und wie er biefer Forberung genügt. Go weit es ibm gelang, die Erscheinung in den Kormalism eines burch bringenden und umfassenden, d. h. gemeingültigen Inhalts zu beareifen, bat er das Ansichsenn dieses Theils der Erscheinung ausgesprochen. Daß aber dieser Kormalism den angegebenen Werth bat, verrath seine Autorität über bas Befen. Er ift ber Formalism bet bie Ibentität des Dinges bedingenden Inhalts. Darum bringt et bas Ding zur Konsequenz bes Berhaltens nur in seinem Ginn, et führt diese Konsequenz durch nur noch in einem durch den absoluten Kontert aller Wirklichkeit verbürgten Berhalten. Die Borftellung und der Gegenstand sind in diesem Bunft einverstanden. feines von beiden aus dieser Gemeinschaft so weit entbunden, daß sie die Macht und die Mittel dazu hätten, sich einander über ihrt mahre Beschaffenheit zu täuschen. Bas dem Anfichsenn nicht zufommt, ift immer nur der in diesen gemeingültigen Inhalt nicht befante Bestandtheil des Vorwurfs. Es ist angegeben, wie die Moglichkeit eines folchen Bufammenfallens beiber Seiten bis gur Dedung baburch erreicht ift, daß die Realität ber einen Seite im Sinn ber andern vollständig negirt ift. Die Bedingung der Möglichkeit fur das Bewußtfenn, den Gegenstand der Erkenntnig zu feinem Inhalt gu machen, war die, daß es ein schlechthin Nichtiges in ihm ift, wie er jeden andern in dem Grade in sich ausschließt, daß er ein Ermas in feinem Sinn wird. Es mußte Diejenige Funktion bes Beiftes fenn, in der die Berbindung des bis Dato noch zusammenhanglosen Bif fens por fich ging, in der der Borwurf die Fassung des bezüglichen

Ganzen und feiner Artifulirung bekam. b. b. die Gestalt feines Anfichfenns. Diefe Kaffung für ben Borwurf mar aber nur baburch zu erreichen, daß die Mittel dazu eine unbedingte Totalität der Form lieferte, also soweit sein Bangedseyn ein abgezweigtes von dieser Totalität mar. Diese Totalität nun ift ber Magftab bes Abstandes. in ben bie beiden Glieder der Gubfifteng, das Bewuftsenn und bas Dingseyn, ruden muffen, um das gange Material in ihre Begiebung au faffen, baburch ift bies zuerst zugänglich geworben, es liefert bem Berstande, mas er zur Bestimmung des Borwurfs braucht, und verwehrt den Butritt jedes fremden Bestandtheils. Erreicht die Kunttion des Bewuftsenns diese Grenzen nicht, reicht fie nicht so weit. daß fie den ganzen Apparat der Form in sich vereinigt, so ift es noch nicht im Befit ber Mittel, die es braucht, um ein fehlendes Glied zu erfeten. Der Schluß zum Ganzen fehlt. Der Baffus ber Erscheinung, ber begriffen werden soll, bleibt vielmehr ein abgerissenes Stud in ibm, bas mit bem Gangen in feinen Rusammenbang fommt.

Bis dabin war es der Inhalt von Raum-Reit und der Konfigurationsprozeß ber Subfistenz in ihm, ber bas Andre zum reinen Bewuftfenn, also die reine Affirmation des Gegenstandsenns abgab. Diefe Beziehung also mar bas Mag bes schlechthin Ganzen. Man halt fich fur berechtigt, das aus dem unbedingten Zusammenfallen beider Seiten in einem Schema des Berhaltens zu schließen. Bare bas alles, dann wurde über bas, was an fich ift, nicht lange au zweifeln fenn; aber es ift nicht alles. Also bas mar boch noch nicht bas Ganze ber Form schlechthin gewesen. Es ist wohl mahr, fehlen thut ihr nichts am Ganzen im Sinn ihres Gebietes, sie ist kein Stud einer weiter reichenden Abtheilung der Inharen; in der Art, daß fie fich in dieser mit irgend einem andern Stud eines weiteren Gangen begrenzte, aber es finden sich noch andere Ausmessungen ein, die bas Banze zu einem bem vorigen ganz irrationalen Inhalt erweitern. Bare er jenem nicht ein irrationaler, so würden diese anderweitigen Momente Bestandtheile in die Form von Raum und Zeit eingeführt haben, die jede Gestaltung, jedes Begriffsverhalten unmoglich machten. Es wurde so fenn, wenn 3. B. jur Form des Raumes aus dem Gebiet einer weiteren Totalität der Inharen, ab und au ober hier und da eine vierte Dimension binautrete, also diese an unfrer Fassung des Anfichsenns fehlte; das ift nicht der Fall. Aber immer ift boch bas gemeine Maß ber Dinge nicht mehr bas Gane: sondern es ift nur noch das Moment einer aller Gegenständlichkit gemeinen Gegenständlichkeit, d. h. das Moment feiner Sinnlichkeit, über das binaus der Formalism der Beariffsbildung fortgebt, der jenige eben, der sich aus der Irrationalität des Inhaltes in ihr nickt mehr macht. Das Moment ber durchgebenden Gegenftandlichteit bleibt der Inhalt der vollen Realität auf dieser Seite. Die Erweiterung des Inhalts über ibn hinaus ift nur durch Aufnahme eines Bestandtheils erreicht, der ihn um seine durchgebende Reglität bringt das ift der Ginn der Irrationalität diefes Bestandtheils. schen hindert dieser Mangel, diese Nichtigkeit, an der im Sinn des bis berigen Mafftabes der Wirklichkeit, der aufgenommene Beftandtheil leidet, die Welt so wenig die Welt der soliden Wirklichkeit zu sepn, daß sie diese vielmehr erft jest im vollen Sinn des Wortes wird.

Also so wie die Erscheinung im Wesen beginnt, ist ein Moment der Selbsthätigkeit in ihm frei geworden, ihr ist ein Kreis einer freien Bewegung konzedirt, wie kurz sie der Begriff auch halten möge; das beweist schon, daß er auf die Eventualität einer Umstellung seiner Glieder allemal berechnet ist. Es mag so viel zu bedeuten haben, wie et wolle, die Individualisirung des Wesens hat hier begonnen. Irvi geht das Ansichsenn des Dinges in seinem Begriffsinhalt nicht mehr auf und erreicht doch noch nicht die Stuse, auf der es unter das absolute Prinzip der Reduktion aller Erscheinung, die letzte Maßeinheit alles Thuns und Lassens, die Bernunst, fällt. Für Unsereins giebt es nur ein Gebiet der Zweckthätigkeit, das ist das Gebiet, dessen Solin letzter Instanz die Vernunst ist, das ist die Welt der Persönlichkeit. Es ist wohl auch in diese schon vielmehr auszunehmen, als auf den ersten Anblick Beranlassung zu sehn scheint, und zu den Din-

gen gebort, um die fich die Bedürfnisse ber Berson breben, vom Standpunkt der Metaphysik aus geradezu alles, aber für die Ertenntniß bes Einzelnen hilft das wenig. Es ist eben das Besondere an dem durch die Aufnahme des irrationalen Bestandtheils erweiterten Gangen, daß die Mageinheit des Begriffsinhaltes in ihrer Theilung um so weiter geht, je mehr die Summe des Berschiedenartigen, bas zu vereinigen ift, machft; also um so beschränkter wird ber Beltungeumtreis bes einzelnen Gebiets. Das einzelne Gebiet bekommt fein besonderes Bringip des Berhaltens, also auch des Berftandnis-Alfo hier zieht sich ber Gesichtstreis des Berftandes in ber Beurtheilung der Dinge fehr zusammen, die sogenannte Subjektivität bes Urtheilenden im Ergebniß fangt an mitzusprechen. wurde ein Berstand höherer Ordnung babin gelangen, daß sich ihm Die sogenannten physikalischen Erscheinungen bes Befens in einen ebenso distursiven Inhalt ber 3medthätigkeit auflösen, wie es im unfrigen die Angelegenheiten unferer moralischen Welt thun. Ginem folden Berftande wurde sich bas Ansichsenn Dieser Erscheinungen aufgeschloffen haben. Der Berstand bleibt die höchste Instanz ber Selbsthatigkeit des Bewußtfenns, aber freilich ein imaginarer Berfand; ber Formalism bes Begriffs geht in einem Berftande, bem fich bas Ansichseyn der Dinge aufschlieft, bis in die Substanz bes Dies vor und absorbirt es; er folgt ihm beim Übergange von der einen Seite auf die andere, d. h. bis zum Moment der immanenten Amedthätigkeit in allem Wesen. Jest zeigt sich, was sein Daß fasfen foll und kann. Sat es die Borstellung des endlichen Subjekts mit jenem qualifigirten Inhalt zu thun, dann bestreitet diese Bergleichungseinheit bes Berftandes nicht die Erscheinung, denn sie (die Erscheinung) reicht nicht bis zu ihr, sondern bleibt in ihrem Umfange in irgend einer näheren Kunktion des Bewußtsepns zurück. ftens so viel bleibt davon zurud, daß die Aufgaben der Apperzeption unvergleichbar werden. Die beiden Momente des Bewußtsenns und bes Dinasepns haben sich zu einem Inhalt verknüpft, der für bas Dag bes Berftandes unauflöslich ift. Das Ergebnig follte bem Geschöpf zu gut kommen, aber auch nur das Ergebniß, darum sollte es für sein Maß unauflöslich bleiben. Für den Verstand des Betrachtenden fällt vom ganzen Ansichsenn der Thatsache nichts ab als der Begriff. Und dieser, der im Vorwurf der eignen Angelegenheiten der verständigen Person dis in die Witte des Dies reichte, die in den alle Handlung vermittelnden Moment, reduzirt sich hier auf den Kormalism der Logik; das ist sehr wenig.

Ift das Bringip des Abhangigkeitsverhaltniffes mit ber Aufnahme des irrationalen Bestandtheils ein unterschiedenes in den unterschiedenen Bezirken der Erscheinung geworben, so hat gerade bie Bedingung ber Möglichkeit aufgehört, daß die Erscheinung bas Anfichsenn ihres Subjektes bezeichnet. Also muß auch die Bahrneb mung einer und berfelben Erscheinung eine andere werden, wem ihr ein Beobachter entgegentritt, beffen Bergleichungsmaß ober bef fen Appergeptionsvermogen ein anderes ift. bier ift es moglich und fann nicht andere fenn, benn wenn bas Bergleichungspringip überhaupt nicht mehr voraussexlich ein rein burchgebendes ift, wie bas von Raum-Reit, so wird das Ergebniß der Erscheinung in der Wahrnehmung abhängig vom Bechfel bes Wahrnehmungefinnet oder damit, daß die Natur des mahrnehmenden Sinnes auf eine andere Stufe erhoben genommen wird. Der eine wird wahrnehmen, mofur ber andere feinen Ginn hat. Etwas der Art kommt auch schon in der moralischen Belt der Perfonlichkeit vor. einen etwas in einem gan; andern Licht erscheinen fann, ober wenn er es anders auffaßt, wie man zu sagen pflegt, wie ber andere, so beweist das, daß der diskursive Inhalt dieser Dinge nicht gerade so unbedingt auflöslich ift, wie oben angenommen mar, und das läst fich verstehen, so scharf find nicht die Grenzen; überall dringt die Natur in die eigene Welt des verständigen Wesens ein. der Bernunft ist nicht unbedingt unftrittig; je umfassender seine Autorität ift, desto mehr rechnet der Gegenstand in ihm mit, d. h. die Prozedur der Sandhabung; das Schwerste ift es fich in Kontreto zu verschaffen. Aber das ist nicht die Schuld der Vernunft, wenn

es nicht gelingt. Ift man im Besit bes gemeinschaftlichen Prinzips aller Anschauung und alles Wollens, dann ift alles flar. Den Werth der Bernünftigkeit verdankt die Wirklichkeit von allen, die es bat. am wenigsten ber subjektiven Auffaffung bes Betrachtenben, sonbern ibrem Anfichsenn. Es ist die Wahrheit, wenn es einem so zu senn scheint, daß Bernunft in den Einrichtungen der Natur ist. Allerbings damit ist wenig für das Berständniß der Dinge gewonnen, benn bas ift ein gar biegfamer und formlofer Maststab für benjenigen, ber es ungeschickt angreift ober gar mit unreblichem Willen. Eine fester bestimmte Gestalt bekommt er erft in der Anwendung, Die von ihm in den Borschriften der burgerlichen Gesellschaft gemacht ift. Bare damit für den Umfreis der Belt das Brinzip eines durchgebenden Begriffsverhaltens erreicht worden, wie es für bas burgerliche Gemeinwesen der verftandigen Verson und mas dabin gebort, geschehen ift, dann hatte die Zusammenhanglosigkeit einmal der unterschiedenen Erscheinungen unter sich aufgehört und dann die Rusammenbangloffakeit im Abbangigkeiteverhaltniß zwischen bem Inbalt des bestimmten Wesens und seiner Erscheinung, und das murbe die Kolge gehabt haben. daß das Ansichsenn der Dinge in der Natur eben so mit seiner Erscheinung gegeben wäre, wie das Ansichsenn der Dinge im Kreise unserer menschlichen Angelegenheiten mit bem, was man bavon ju feben und ju horen bekommt. Das Bewuftfenn in dem vielerlei Wefen in der Natur liegt zu solchen vericieden gearteten Thatigkeiten und Wahrnehmungen, zu Bestrebungen und Bedürfnissen, die mit dem unserigen so wenig Abnlichkeit baben, zerfent vor, daß ein Zusammenhang irgend eines Begriffeinhaltes unter den Dingen nicht zu erreichen gewesen wäre, wenn nicht der Wirkungefreis des besondern Gemeinwesens, in dem Grade, als es allen andern irrational wird, auch ein immer engerer wurde. Diese Irrationalität der singulären Anwendungen, die von der einmal gegebenen Brabigirung bes Wefens gemacht sind, kann bie Durchgangigfeit biefer Bestimmung nicht untenntlich machen. Sie tann amar in ber Wiffenschaft nicht anders als eine fehlende Bebingung siguriren, als eine sich überall eindrängende Unterbrechung bes Begriffs, aber diese ist nicht von der Art, daß man hinter ihr den Faden der Zusammenhängigkeit verlöre, genauer gesagt, den Faden, um den sich die Metaphysik überhaupt nur bekümmert. In dem Grade, daß sich das Prinzip der Zweckthätigkeit im Besen der Gemeinschaft des Ganzen entzieht, in dem Grade wird es für eine allgemeine Betrachtung bedeutungslos und nicht bloß für diese, sondern auch für die absolute Beschaffenheit selbst. Es läßt sich annehmen, daß die Natur von dergleichen in andern wichtigen Absichten Gebrauch gemacht haben wird, ja daß solches Besen auf einen berartigen Gebrauch berechnet war, daß ihm Funktionen zum Inselwichtigerer Dinge ertheilt sind. Aber das Ansichseyn der Wirklichseit im Allgemeinen würde deswegen noch keine andere Gestalt besommen, wenn man wüste, wie das ist.

Also das eine Ende des Borwurfs, an dem das Anfichsen w ganglich wird, mar der Kontert feiner abstraften Sinnlichfeit, das Ende, an dem im Erkenntnifvorwurf das im Subjett verborgene Befen ausscheidet, weil es in seinem schlechthin burchgehenden gemeingültigen, also ohne Vorbehalt gegebenen Formalism aufgebt. Das andere ift die von der erfennenden Verson ab batirende Belt, Diejenige Sphare der Wirklichkeit, die fie von der gangen fur fich abnimmt und einrichtet, um in ihr in diesem erklusiven Berbande mit Ihresgleichen gegen alles bas, mas sonst noch ba ift, fich in Siderheit zu fegen. Die Denschen machen ber Natur gegenüber atmeinschaftliche Sache. Das Verhältniß ist fein unbedingt freundle ches und friedliches, und kann es, wie in allen Kallen folches status in statu, nicht senn, da, obschon jenes ein Etwas in den Grenzen dieses ist und in so fern ihm untergeben, doch auch Etwas für sich ist und nicht bloß dies ist, sondern sogar die Sauptsache am Bangen. Es ift ein Berhältniß, das, obschon es die Theorie det Staates an diesem vervont, doch sowohl in ihm wie überall wiederkömmt. So mußte es geschehen, wenn es im Plan der Borsebung lag, daß sich die Wesen unter einander beffer sollten versteben let-

en, als es bei dem Abstande, bis zu dem sie die Natur unter einaner entruckt hatte, möglich war. Es mußte genügen, dieses Berindnik auf den Umfang der Gruppen zu beschränken, in die sich e Befen schieden und sammelten, während sie in Ansehung deffen, as außer ben Grengen ber einzelnen Affoziation (ber einzelnen Gating Wesen) liegt, mit dem sich zufrieden geben muffen, mas die alm gemeinschaftlichen Bergleichungsmittel bes Begriffs, b. b. ber prafentirende Ausbrud im Sinne einer furrenten Korm bavon qu iffen vermochten. Das wechselseitige Berftandnig der Wefen im igeren Sinn findet sich gleichzeitig mit ber Entfaltung ibrer Bech-Imirtung unter einander ein, ber Berührungspuntte des einen mit em andern; das eine ift die Folge und die Bedingung bes andern. de bier die Aufgabe der Wiffenschaft vom Ansichsenn feines Geenflandes mit gang andern Forberungen und auch mit andern Ausdten auf Erfolg auftritt als oben, laft fich begreifen. hier findet ch zuerst die Bedingung ein, die bei der Betrachtung der sogenannen Natur, b. b. ber Thatigkeitsaußerungen bes Wefens einer nierigeren oder höheren Stuse der Selbsthätigkeit fehlte, die Einheit es Subjekts, der Quelle aller Erscheinung auf Seiten des Gegenlandes und auf Seiten des Betrachtenden, das will sagen, das Eizerlei bes Komplements, bas bas Bewußtsenn bes Betrachtenben ur direften Wirkung der Sache in ihm stellt, mit dem Bestandtheil ves Bewegungsgrundes, dem a : b im A, das das wirkende Wesen ür nich behält.

Untersucht man dies Berhaltniß genauer, so sindet sich, daß hienit ein ganz neuer Bestandtheil in den Gegenstand des Ansichseyns demmt. Das ist das Insichselbstseyn des Dinges selbst, das Selbstewußtseyn im Dinge, sein Ich. Es war bisher immer nur noch vie Objektseite des Wesens gewesen, um die sich die Frage nach dem Ansich gedreht hatte, jest ist es das Wissen und Wollen selbst geworden, das der Gegenstand der Frage wird. Damit ist er überhaupt rist fertig, es ist der ganze Erkenntnißgegenstand geworden, und nun das Ganze gegeben ist, ist auch erst das involvirte Stück, das,

was defuct with, bestimmbar geworben. Etft; fo lange ber Be tractenbe ein Ding vor fic batte, bas nicht feines Weichen war, gelitte es ibm nicht burd bie Dhafe feiner Gracuffinblichfelt biabard duf bie andere Seite zu kommen (auf die Seite feines Jaflafiegas); was et von ihm begriff, war ein repräsentirender Ausbrudsun bin die Mittel eben fenet Bhafe enknommen waren. Er konnte bund but Wefen mot binduich : es was ein vollkommen verfchloftenes Afdie toriutte für fein Beeffanbitif ab. Das bebeuteten feine Bullen und Leeren im Berftanbriff ber Ratur, die, wenn man eine gewiffe Grow Aberlibritt, umefilmalich gentug tourben, win so auf wie ansemment Alefich, und bad, was man ertemien tonnte, in biefer aufabane Bangeriben Leere verschwinden zu ninden. Sest ift dus anders. Si ift das Welen, das feinerfeits in ber Doppeffettigleif ber Subfilm verkomindet: alles wife Bewuftfeun unt Ginnfteleit; tad icht bas Game, die Borttellung geht untaufgehalten dus der einen Soon th bie andere über und boch entgebt for niche auf bem Beger Dim Relit : was bie Bebinama war, bak es fo tam. Es achorte but Einerlei ber Quelle auf beiden Seiten, b. b. die Gemeinschaft ber Form, der Konfiguration des Wesens, also das Ginerlei der Dit tel und Wege bazu, damit das Eine die Wirkung des Andern m ibm durchgängig wurde bis in seine alles verbindende Identität hinein, die Wege und Mittel in Einem find die Fortsetzung der Mittel und Wege im Andern; ein jedes erkennt sich selbst im Andem mieder.

Oben war gefordert gewesen, den Gegenstand gleichzeitig von der Seite des Begriffs und des Diesseyns anzugreisen, wenn die Absicht war, dem erfüllenden Inhalt zu folgen. Das war eine imaginäre Aufgabe, wenn der gesuchte Inhalt das schließliche Ansichseyn wurde. Aber man wußte, was man zu thun hatte, um überhaupt nur eine Borstellung von der Sache zu bekommen. Der Begriff saste das Diesseyn, nicht bloß das abstrakte Diesseyn, nicht, sondern auch noch nicht das Diesseyn auf dem Wege seiner Entsaltung zur Form. Also hier repräsentirte der Begriff die Form gegenüber dem Beses.

dazu ist er berechtigt, er ist sogar verbunden, die Form vollständig zu absorbiren, und er thut es auch. Wir sehen die Begriffe auf eine Beise in einander und übereinander greisen, daß es schwerlich gelingen möchte, für irgend eine Bestimmung eine noch unbelegte Stelle auszumitteln, und doch bleibt alles Ansichseyn hinter dem Formalism der Erscheinung zurück. Die Aufgabe also war dort, dem Besen auf dem Wege der Entsaltung zu dem seine Erscheinung repräsentirenden Begriff zu solgen; damit war die Forderung zuerst von dieser Seite befriedigt. Allerdings nur diese, zwar umsaste dies Berhältniß alle andern Seiten der Aufgabe, aber sie kann sie nicht lösen, ohne daß sie alle, jede auf ihren eigenen Wegen, gelöst werden.

Dies ift nun zuerst der Übergang zwischen den Seiten der Substiftenz; hier sind die beiden betheiligten Stücke des Ansichsenns das Dingseyn und das Wissen und Wollen im Wesen. Bevor man weiß, was das Ding apperzipirt, wenn es sich in der Erscheinung so oder anders bestimmt, weiß man noch nichts von seinem Ansichseyn.

Es ift nun merkwürdig, aber läßt sich verstehen, wie dasselbe Moment, das, wenn es in die gegebenen Bedingungen der Erscheinung eingeht (wie es geschieht, wenn der Gegenstand der Frage der Sphäre der eignen Welt des Betrachtenden angehört), das Berskändniß der Sache ausschließt, dann gerade es verhindert, wenn es nicht gegeben ist, also wenn es einer Stuse des Wesens angebört, auf der dies an der Gemeinschaft des verständigen Geschöpses noch keinen Theil hat. Also sehlte dies Moment im Gegenstande der Borstellung; käme es in dieser Klasse von Dingen etwa überhaupt nicht vor, dann würde man nichts vermissen, der Gegenskand wäre durch und durch klar und ganz Begriff geworden. Es sind die auf dem Standpunkt des Betrachtenden durchaus nicht mehr stringenten Motive der Apperzeption und des Bollens in den Dinsen der sogenannten todten Ratur, die das Berständniß ihres Ansschens verhindern. Unsereins begreift die Ratur bloß darum nicht,

weil er sich auf seinem Standpunkt auf das Wahrnehmen und Bollen in den Dingen hineindenken kann.

Unterfucht man genauer, wie das erft reine Ding-fepn zu einer folden Beschaffenheit tommt, die sein Berftandniß verhindert, so tann es nichts andres fenn, ale ber Inbegriff ber Bedingungen, Die feine Gelbftbestimmung motiviren, was das verschuldet. Das komplementare Berhältniß des reinen Bewußtsepns und des reinen Dingsepns umfaßte das Material der Wirklichkeit vollständig, sie waren die Durchmeffer, bie das Größte des Unterschiedes in ihm bezeichneten; was es sonft noch giebt, ift ein Baffus ihrer Bermittlung. Das reine Dingseon tonnte bei seiner Explizirung die Einheit seines Mages nicht überschreiten, Die reine Sinnlichkeit konnte aus ihrem eignen Mittel und ihren eignen Rraften in teine im Sinn ber Art unterschiedene Beschaffenheit übergeben. Die reine Sinnlichkeit konnte nicht ben einmal für immer gegebenen Formalism überschreiten, um zu einem Inhalt zu tommen. den ihre Explizirung nicht ergab, ohne ein Moment aufzunehmen, bas fie nur noch auf bem Bege bes Überganges zum andern Gliebe befam; es tritt hier ein Wahrnehmen und Intendiren im Befen auf, das bis jest noch nicht dagewesen war. Und zwar ift bas Subjett (bas Wefen) in seiner Individualisirung bier schon gefordert. Ran fieht, mas oben an ber Aufgabe bes Anfichsenns gefehlt hatte. Das Ansichsenn war oben genommen worden als das Ansichsenn der Gegenständlichkeit, mit ibm schloß die Erscheinung von dieser Seite ab. Das geht, so lange ber Gegenstand ber Gegenstand ber reinen Sinnlichkeit ist, so lange er bis auf einen Inhalt reduzirt ift, in bem bas Moment bes Insichsenns schlechthin aufgehört hat, ober genauer gesagt, der sich in ihr nicht mehr geltend macht, es hat auf sich selbst in ihr Bergicht geleistet. Das wird sogleich anders, sowie Die Sinnlichkeit eine nahere Beschaffenheit bekommt. Jest fangt Die Aufgabe bes Ansichsenns an, ein neues Glied aufzunehmen, bas ift ber Übergang auf der Seite des Insichsenns. Man verftebt, mas einen bei der Frage nach dem Ansichsenn eigentlich gedrückt hatte, es ist die fehlende Erklarung bessen, mas auf der einen Seite ber Er-

scheinung (auf der Seite des Gegenstandsenns) por sich gebt, durch bas, was auf ber andern in ihm geschieht. Die Erscheinung, man mag sie in noch so weitem Sinn nehmen, als man will, liefert im besten Kall nichts, als ben Schematism ber Objektseite. wahr, man nähert sich der Aufgabe um so mehr, als sich der Begriff theilt und wieder theilt, aber er bleibt das wesenlose Gefüge des Inhalts an sich, er erreicht ihn nicht, er füllt sein eigenes Gefüge nicht aus. Diefer wird erst gewonnen mit dem Schritt des Uberganges, der von der einen Seite auf die andere durch ihn hinburchführt. Wenn man weiß, mas bas Gubjekt mit seiner Erscheinung will und bezweckt, was es in ihm wahrnimmt, um in ber und der Beise in seiner Erscheinung zu reagiren, dann hat man seinen Inhalt an sich erkannt, und wie es in Wahrheit ist und in ihm zugeht. Der Übergang zwischen den beiden Seiten der Subfiftens ift damit noch nicht rekognoszirt, aber das thut auch nichts aur Sache: benn mas bier ein Borwurf bes Erkennens mirb, repartirt sich boch immer auf die beiden Seiten und wird ein Übergang im Gebiet bes Gegenstandes und im Gebiet des Insichsenns. ber eigene Wille und das eigene Bahrnehmen, das man hier wiebererkennt. Allerdings, das wird viel mehr senn, als man von der endlichen Ratur eines Bewußtsenns verlangen kann, so viel wird feine Einheit nicht faffen. Es versteht sich, daß es nicht mehr bloß bas eine regierende Selbstbewußtsenn im Gegenstande ift, das eine Bollen und Wiffen, an das sich die Erscheinung des Gegenständlichen am Borwurf knupft, dem man zu folgen hat, wenn der Borwurf erkannt werden soll, wie er ist in dem Moment, in dem bas Befen an ihm in feiner Erscheinung aufzugehen im Begriff ift, sondern weil er ein Zusammen vieler Subjekte und Subjektglieder ift, so wiederholt sich die Frage für jedes dieser Zusammensenungsstücke, ja für jeden Puntt des Subjektes, sie ift in jedem eine Frage für sich, und erft wenn alles bas durchgemacht ift, hat der Beobachter die Bermittlung im Dinge überstanden und verstanden; das ift eine unendliche Aufgabe.

Die Berbindung zwischen den Dingen, die noch in währendem Brozek ihres Werdens fortdauerte, die Nachwirfungen eines gemeinschaftlichen herkommens, losen fich allgemach auf, es ift ein jebes, nachdem es hervorgegangen ift, nunmehr ehvas für fich. Es ftellt fich wohl nunmehr ein neuer Zusammenbang wieder ber in den Relationen eines gemeinschaftlichen Dasepns, in der Auswechselung ihrer Bedürfniffe und Birfungen. Aber die alte Bertnupfung im Besen ist unterbrochen. Es ist nur noch die Erscheinung, die diesen Busammenhang herstellen soll, ohne an der einmal durchgeführten Ablösung des Subjetts etwas zu andern. Sie ift der Borgang, burch den die Dinge unter einander etwas von fich in Erfahrung bringen, und fich mechselseitig unter einander bestimmen. Und diefe Berbindung zwischen den Dingen, ihre Berftandigung unter fich auf bem Bege ihrer Erscheinung follte fich an einen Willen in ihnen knupfen, ber Wille aber wieder an ihre Bahrnehmung unter fich. Sie mußte in dieser Art vermittelt fenn, wenn das Subjett ein Etmas für sich senn sollte. Also mas das Ding ift, und wie es ift, erklärt in letter Instanz das eigne Wiffen und Wollen in ibm.

Dies war das eine Verhältniß, das die Beziehung von Wesen und Form und ihr Eingehen in einander in sich begriff. Aber nun kömmt dasselbe Verhältniß von Subjekt und Prädizirung auch auf jeder der beiden Seiten wieder, auf der Seite des Gegenstandes und auf der Seite des Insichseyns. Man darf es deswegen nicht für sehr verwidelt halten, es ist vielmehr sehr einsach und überall dasselbe Thema. Die Frage nach dem Ansich konnte sich grundsählich und gestissentlich auf den Inhalt der Seite der Gegenständlichkeit einschränken, sie konnte sich mit diesem Sinn des Verhältnisses bescheiden, das ist der Standpunkt aller Natursorschung und selbst der der bisherigen Metaphysik gewesen, das ist das Ziel, das ihnen vorschwebt. Und so kommt auch dieselbe Frage in der Sphäre des Insichsends wieder.

Was im Bewußtfenn des Wefens vor sich geht, im In-sich-fenn bes Wefens, war erft ein Moment in der Wissenschaft des An-sich-fenns des Ganzen an ihm gewesen. Man hat das zu wiffen, um

den Schluß des Ganzen ausführen zu können, aus diesem erklärt sich erst alles. Aber nun kömmt die Frage auf der Seite des Insich-seyns wieder. Zunächst ist dies der aller Erscheinung vorenthaltene Inhalt des Wesens; was in mir vorgeht, hat kein anderer zu wissen nöthig, darein hat er sich nicht zu mischen.

Aber dies In-sich-fenn follte wieder werden in allen einzelnen Relationen, mas es von Saufe aus gewesen mar, das Gange, ce wird wieder das Gebiet seiner eignen auswärtigen Angelegenbei-Die Glieder der Relation sind nicht mehr das eine und das andre Ding, sondern das eine und das andre Bewußtseyn und fie haben sich untereinander zu verständigen. Es ist nicht das Ansichfenn des Wesens, das erscheinen soll, auch nicht das des Gegen-Randes, fondern bas Ansichsenn des Gemuthe ober berjenigen Fatultat bes Geistes, Die es im Dinge vertritt. Der Geist will und foll fich über das, was in ihm vor fich geht, mittheilen, noch bevor irgend etwas davon fich auf der andern Seite verfinnlicht hat. Beift erscheint, nicht in seinem Wert, sondern als solcher. Man muß ibn als folden aus seiner Erscheinung kennen lernen. Und nun fangt auch hier wieder ber Schein zu trugen an. Der mit fich felbft als solcher in Beziehung und in Konflikt kommende Beift schafft fic feine eigne Welt der Erscheinung, er schafft sich seine Sprache. Das finnliche Merkmal ist hier nur noch eine mittelbare Bezeichnung desfen, mas man miffen will, bes eignen Unfichsenns bes Gemuths ber Berson einem gegenüber. Die Bersinnlichung im Merkmal war noch nicht die Aufgabe, die Thatfache, in der fich der Geift verwirtlichte, die Gestalt dieses Merkmals nimmt er erft im Grenzbezirk der Sinnlichkeit an, indem er ihn paffirt. Der Inhalt des Ansichseyns bleibt auf der Seite des Gemuths im Befen. Es wird migverftanden, seine guten Absichten werden verkannt, oder auch, es weiß fich ein Ansehen zu geben, aber es ist nichts dahinter.

Aber dann ist das Gemuth im Befen auch wieder noch nicht das, was es an sich ist, bevor es in Funktion ist. Der Geist ist an sich, was er in dieser Kunktion ist, was er aus sich und seinem Stoff macht. Das bezeichnet feinen Berth. Bas bem vorangebt, mogen Bedingungen sein, die zum Theil noch aar nicht im Befit bes Subjette find, die vielleicht gar noch nicht einmal der Seite des Geiftes angehören. Das ift erft die Einleitung zu bem, wie und mas bas Anfichsenn bes Gemuthe im Individuo in Bahrheit ift; es ift in mabrendem Ringen mit den Umstanden und mit seiner eignen Ratur. Es ist hier wie auf der Seite des Gegenstandes; die Identitat des Subjette bat ihre Geschichte; nicht bloß das, sondern Diefe ibre Geschichte ift fie selbst, es ift nichts, als biese ihre Geschichte, mas fie in ber Art bezeichnet, bag nichts fehlt. Andererfeits bezeichnet es auch wieder, mas oben das Bringip des Berhaltens genannt war. Im Brinzip hat die Subsistenz zwar schon so viel Korm, als nothig ift, den Kreis der möglichen Berwendungen des Bermogens im Wesen zu bezeichnen. Das ift, mas das in feinen Abmandlungen erhaltene Thema genannt war, es ist die noch verborgene Form, verborgen, nicht weil sich ihrer Erscheinung etwas in den Beg stellt. sondern weil sie zu einer konfreten Kassung noch nicht realifirt ift.

Über den Punkt, in dem die Seele im Besen nichts mehr ist als die Berbindungsstelle ihrer freien Selbstthätigkeit, ist sie hier immer schon sort. Denn wie in dieser Stelle der noch durch nichts als sich selbst bestimmten Quelle der Thätigkeit alle Form überhaupt aufgehört hat, hat auch ihr Ansichseyn aufgehört. Es kann nicht unerwartet seyn, daß das Ansichseyn keine Formel des Seyns mehr saßt. Ehe die Erscheinung im Subjekt ihren Ansang nimmt, ist es noch nicht so, wie es an sich ist, man ist zu früh gekommen; erscheint es, so ist der rechte Zeitpunkt zur Schäbung schon wieder vorbei. Es läßt sich verstehn; ist das Übergehn (das Werden) im Wesen einmal ein unvermeidlicher Koessizient des Seyns an ihm geworden, so scheidet es auch in seinem Ansichseyn nicht mehr aus.

Es war bisher als der Sip des Ansichsenns, als die Regior des Problems der unmittelbare Inhalt des Dinges genommen, i seinen Grenzen war die Aufgabe zu suchen und aus dem, was fin sich faßten, mußte die Bestimmung bestritten werden. Das !

nahe, wo follte beides anders gesucht werden. Aber wenn man ich erinnert, daß der Begriffsinhalt des Dinges immer nur ein Bruchtheil einer Reibe von bezüglichen Gebieten des Ganzen ift, deren jedes bis auf eine gegebene oder auch nicht gegebene Erstretung über ihn fortreicht, daß es, was es ist, diesen verdankt, den Brenzen, in benen es fich unter ber Autorität bes Gangen, bem es angebort, in ihm konstituirt, daß dies ihm die Mittel dazu liefert, so wird man verstehen, daß es einem auch die Mittel zu seinem Berkandniß liefern muß. Die aanze Methode der Definition beruht darauf. Es ift nun bisher bei ber Faffung, die dem Anfichsenn ber Begriff gab, und die, wie man gefeben, bis zu einer gewiffen Grenze vollkommen genügte, vorausgesett gewesen, daß die Mittel, die jur Bestimmung, b. b. jur herstellung bes Begriffe aus ber Erscheinung nothig maren, also die Sphare ber Form, ber er angeborte, gegeben maren. Sie maren es, so weit es für die praktiichen Zwede ber Menichen, selbst für die Zwede unfrer praktischen Biffenschaften, noth that. Aber das genügt dem Metaphysiter nicht. Es ift keine Burgschaft für ibn, daß die Dinge nicht in ihrer Eigenschaft als Angehöriges einer Totalität der Form, die gar nicht gegeben ist, die von unserem Standpunkte aus gar nicht mehr erreichbar ift, eine noch ganz andre Bestimmung bekommen, einen ganz andern Werth und ein noch gang andres Aussehen haben, als fie von der Seite prafentiren, mit der sie dem Kreise der Welt des Wirtlichen in unserm Sinn des Wortes angeboren. Und dies dürfte wohl die Bedeutung des Ansichsenns senn, die Kant im Auge hatte. Dier bort felbst die bisberige Brarogative ber abstratten Sinnlichkeit und ihrer Form von Raum und Zeit auf. So lange man eine Sicherheit hat, daß diese einstweilen vorenthaltenen Phasen des Bangen, der Antheil ber Dinge an einer Wirklichkeit im weiteren Sinn bes Wortes, im Gebiet dieser Welt, ber Welt in unserm Sinn bes Bortes, fich nicht geltend machen, bat die Frage für die Metaphyfit weiter teine Bebeutung, als daß fie die Rothwendigkeit eines folden Berbaltniffes, beffen fie aus guten Grunden gewiß geworden,

zu tonftatiren bat. Sie ift beffen ficher geworden, weil fie beffen ficher ift, daß der einmal thatfachliche Kormalism bes Bruchstuds vom Gangen, das fie überseben tann, das ihre Welt ift, berfelbe in allen Regionen des Schlechthin- Gangen bleibt, infofern er die unvermeidliche Einheit dieses Schlechthin - Bangen bezeichnet. Beil dieses aber eben darum nie und nirgend erreicht ift, muß er in jedem dieser Bruchftude auch seine besondere Kaffung haben. Die Vorstellung ift gehalten, ihre Form als eine für ihren Gegenstand schlechthin verbindliche zu betrachten, eben barum barf sie keinen Formalism als einen absoluten nehmen. Die Detaphofit wurde das Berhaltnif anguerkennen haben, aber auf ihre Theorie der Dinge würde es weiter keinen Einfluß haben; Die Glieder bes a: b mogen in einer respettiv absoluten Wirklichkeit Roeffizienten bekommen, welche fie wollen, so lange fie auf beiben Seiten dieselben find, scheiben fie (biefe Roeffizienten) in ber diesseitigen Belt aus. Aber es scheint nun der Umftand einzutreten, daß fie nicht unbedingt immer dieselben bleiben. Die Thatsache ift merkwürdig genug. Es wird sich i. B. weiterbin bei ber Lehre von der Zeit zeigen (bier nicht mehr, aber bei einer andem Gelegenheit), wie unter Umständen die Erfcheinung felbst die Mittel bazu an die Sand giebt, die bis dabin für unbedingt gegeben und prafent genommene Pradizirung der abstraften Sinnlichkeit als unvollständig nachzuweisen; daß sie es möglich macht, diefelbe form ber Borstellung zu berichtigen, die man ihrem Brinzip verdankt, obschon sie nichts thut als ihr (ber Erscheinung) eigenes und bis dabin unbedingtes Geset vertreten; fie zwingt diese Korm zu reformiren. Es ist flar, daß es sich hier unmittelbar nicht sowohl um bie Ratur bes tontreten Dinges handelt, (benn bei dem liegt es einem doch immer an weiter nichts, als zu wissen, mas es ift gegenüber bem andern,) sondern an der Gestaltung der Substang ale bem absoluten und gemeinschaftlichen Subjekt aller Wirklichkeit, soweit Raum und Beit reichen.

Es liegt in der Beschaffenheit der Sache, daß darüber im Gingelnen weiter nichts gesagt werden kann. Aber beswegen, warum ein foldes Berhaltniß überhaupt unvermeidlich ift, ift noch einiges anzugeben.

Das Ansichsenn war also der durch Andres noch unvermittelte Inhalt des Dinges. Bas am Dinge in irgend eine Bermittlung mit bem andern einging, mas das Ding diefem Borgange verbantt, ift auch nicht mehr es felbst. Die Bermittlung verräth das Ding, aber fie verbirgt es auch. Aber das Ding, das Subjett verbantt fich auch wieder der Bermittlung mit dem andern Gliede der Relation, in ber es bas erfte ift, ober bem erften Bliebe, weil es bas andere ift. Allerdings, es bleibt ein Reft an ibm gurud, wenn es Diefer Relation enthoben ift, aber so wenig dieser Rest ein identischer ift, ber bie Umstellung ber möglichen Relationen, in die bas Gubiett gerathen tann, überdauert, so wenig ift er das fertige Subjett. Das Subjett ift beides, ein identisches und ein veranderliches erft in biefer Relation. Bas an ihm das eine ober das andere wird, bangt mur davon ab, ob die Relation, der es angehört, eine schlechthin dauernde, also schlechthin vorausgesette ift, oder eine wechselnde. Also wenn man auch im Subjekt auf einen Rest kommt, der alle Relation und alle Beschaffenheit, die es in ihr gewinnt, überdauert, der seine Bedingung wie seine Wirkung lediglich in ihm selbst hat, so ift das gar nicht mehr der Gegenstand, um den es sich beim Berftandniß des Ansichseyns handelt, denn ein solcher Gegenstand ift auch eben biefer Beschaffenheit wegen, die an ihm zur Bedingung gemacht ist, noch nichts für sich.

Man muß sagen, daß, um zu erkennen, worum es sich hanbelt, es nicht genügt, die Ratur des Dinges erkannt zu haben, um das es sich handelt, sondern es mußte die Natur des Inbegriffs aller Birklichkeit erkannt seyn, (aller Bedingungen), deren Glied das Subjekt ist, um von irgend etwas an ihm zu erkennen, wie es an und für sich ist, wie alles in Bahrheit in ihm zugeht und beschaffen ist.

Ware dem Berstande von der bestimmten Stelle des konkreten Wesens aus mit seinen endlichen Mitteln dieser unendliche Inhalt

ber Wirklichkeit zugänglich, könnte er ihm folgen, so wurde sich allerdings alles erklären. Es wurde zwar, was man von den Dingen ohnedem weiß, es sen so viel oder so wenig es sen, darum immer noch eine Wahrheit bleiben; es wurde so senn, so lange der Berstand wenigstens die Grenzen des engeren Gebiets, dem die Ihalsache angehört, umfaßt; ein solches Stud des Ganzen war immer wieder ein Ganzes geworden, in dem sein ihm eignes Prinzip der Abhängigsteit regiert, und wie sich das Ding im Sinn dieses verbält, so verhält es sich an sich.

Aber nöthig wurde man nicht haben, sich mit einer aus einem solchen Berhältniß hergenommenen Erklärung zu beruhigen. Ran wurde immer weiter fragen können und auch mussen, denn die rechte Wahrheit ist nur die ganze Wahrheit.

Es war angegeben, die Totalität der Wirklichkeit muffe ben Kreis jeder möglichen Welt überschreiten, so lange Die Bedingung eines solchen Inbegriffs von Dingen, wie der, den wir Belt new nen, eben ihre Einheit ist. Es brauchte ihr nur diese Bedingum ihrer Zusammenhängigkeit in der Einheit eines und desselben Brim zips der Gestaltung, also auch der Kaßbarkeit ihres Formalism (nicht etwa ihrer Ausdehnung) in die Einheit der endlichen Borfiellung gestellt zu senn, so war ihr damit auch schon versagt, die gant zu senn, sie war nur noch eine unter allen andern. Daß sie biese identische Wirklichkeit ist, enthält zugleich, daß sie eine einseitig so und so bestimmte ist, daß sie also eine außer denen ist, die den Überschuß der Möglichkeit für sich wegnehmen. Es ist richtig, das Eines senn an ihr wird eben so eine absolute Bestimmung der Substan. also ein Unendliches, wie ihr Bieles = und Unterschiedenes = senn, aber das muß eine ganz andre Einheit senn, als die Einheit eines Kom tertes der Gestaltung, wie der von Raum = Zeit, den ein endlicher Gr kenntnifakt bezwingt, und den der Gesichtskreis des menschlichen Berstandes abreicht, der es nicht einmal dahin bringt, in seiner eignen Belt das ganze und ausschließliche Prinzip der Gestaltung zu senn. wiffen, daß es feine Totalität geben fann, die nicht ein Stud einer

zrößeren ware, weil es keine Einheit giebt, die das Bieles- und Interschiedenes-seyn im Besen überholte, und die mehr erreichen önnte, als ihm gleichläufig und ebenbürtig zu bleiben. Man ist iber diesen Punkt durch das eigne Gesetz unseres Bruchtheils der Birklichkeit belehrt worden; jest rücken wir es ihm als seine eigne konsequenz vor; wir nehmen es beim Bort; wir dürsen der Birklichkeit keinen geringeren Spielraum zugestehen, als der Einbildungsraft, die Wirklichkeit darf hinter ihr nicht zurückleiben.

Der gange Gegenstand gehört hier nur so weit ber, als er die Lebre von der Borftellung berührt und für die Renntniß des Umfanges eines nöglichen Biffens - vonvornab bei diefer Selbstfontrole des Berftanbezeichnend ist, des Umfanges, den es gerade da bekömmt, wo der Berstand seine Inkompetenz gewahr wird. Dlan wird barnach verteben, wie eine genügende Werthschänung des Gegenstandes und einer Natur überhaupt nicht möglich ist, wenn das von einem Punkt me betrachtet wird, ber inbegriffen in bem Stud Belt ift, bem ver Gegenstand angehört. Geben die Beziehungen, die Bedingunjen und Wirkungen bes Dinges in biefem Stud Welt nicht auf, fo ft sein Ansichsenn auch aus dem, was es liefert, nicht mehr herzutellen, es muß Etwas an ihm senn, was weder Anfang noch Ende n ibm bat und nur noch bem weiteren Gebiet ber Wirklichkeit angehört. Und wenn man es für nöthig findet, biese transzendente Beschaffenheit des Gegenstandes in Rechnung zu ziehen, um eine Borstellung davon zu bekommen, wie er in Wahrheit und an sich it, so wird man sagen muffen, daß das den Berstand und die Mitid des endlichen Beobachters überschreitet. Daß etwas der Art vorbmmen muß, davon wurde man, abgesehen von jenen allgemeinen Bründen, keine Ahnung haben, wenn nicht unter Umftanden gegen bie Irbnung der Dinge Ereignisse einträten, welche verriethen, daß selbst me bem Rreise berjenigen Prädizirung, von ber man erwartet hatte, wiß fie durchaus und ohne Borbehalt gegeben sen, welche die unbemate Korm der Borstellung selbst wird, doch noch nicht schlechtweg

alles vorliegt. Es sollte eigentlich nicht so sevn, daß sich Dinge im Umfange bes engeren, aber einmal geschloffenen Bezirts ber Bitflichkeit geltend machen, die bier nicht mehr bingeboren: benn fie ift. wie jedes Gemeinwesen, ein Etwas für fich geworden, das seitbem feinen Zwed und seine Bedingungen in fich selbst bat, es sollte vielmehr so senn, daß, was hier auch vorkömmt, sich aus seinen eigenen Mitteln begreifen läßt. Und es ift auch so, benn was auch von jenseit kommt, es muß sich ber Bermittlung ber Krafte biefer Belt bedienen. Aber es geschieht eben zuweilen in der Ratur etwas, was nicht sehn sollte, b. b. was die legitimen Bedingungen der Ratur nicht mehr motiviren; das ist etwas, was in einem gewissen bescheide neren Umfange überall und taatäalich vorkömmt. Ja es wird manches gegen die Ordnung ber Natur geschehen muffen, damit überhaupt nur erst Etwas geschieht. Man bat Grund zu glauben, daß eine Belt, bie keinen andern Gehalt und keine anderen Bedingungen als die in ihr vorliegenden hat, eine unmögliche ift. Daß etwas fehlt, verrathen wohl gewisse Erscheinungen, aber nicht genug, um zu wif fen, mas fehlt. Solche Ereigniffe haben bas Bute, daß fie verbinbern, fich ein voreiliges Bild von ber Natur ber Dinge zu machen, Man erfennt, wie das Ansichsenn der Sache weiter hinausrucht, als man geneigt war anzunehmen, wenn man es nach den Angaben feiner furrenten Erscheinungen beurtheilt.

Also es wird verlangt, das Ding zu erkennen, wie es in Babrheit ist. Das soll mit dem Ansichseyn des Dinges gesagt seyn. Das dies als das Soll aller Wissenschaft bezeichnet wird, verräth die Befürchtung, daß es sich anders verhält. Es ahnet einem, daß sich das wahre Sachverhalten nicht ohne Rückhalt und unmintelbar ausspricht, sondern durch eine Vermittlung, von der man argwöhnt, daß sie die Bahrheit entstellt. Und daß dies nicht ohne Grund ist, lehrt die Ersahrung, sie ist dazu vollkommen kompetent. Aber eben der Umstand, daß sie darüber belehren konnte, beweist auch, daß der Fehler verbesserlich ist, nicht durch sie, aber sie verbürgt die Anwesenheit der Mittel, die es möglich machen.

Es ist oben gezeigt, wie sich am Gegenstande wesentlich ein Bestandtheil betheiligt, der nicht seinem Ansichseyn zukömmt, sondern Bedingungen, die noch außer ihm da sind, also daß sein Inhalt dies sein An-und-für-sich-seyn überschreitet, noch bevor er die Ausgade der Wahrnehmung des urtheilenden Subjetts wird. Das Ding ist zwar in der Beziehung, deren Glied es ist, ein Etwas für sich, es geht in ihr nicht auf, aber es bezieht einen Bestandtheil in ihm aus dieser Beziehung.

Und nun muß man sagen, daß, was im Subjekt sein Ansichseyn ausmacht, in einer schlechthin ausdauernden, durch alle veränderlichen Beziehungen durchgehenden, Relation des Subjekts hervorgeht. Sie, oder die Wechselwirkung in dieser Relation, ist die Bedingung seiner Identität. Jest erst handelt es sich darum, was davon für die mögliche Kenntniß des Beobachtenden abfällt. Eine Beschaffenheit des Subjekts, die nicht seine Identität bezeichnet, ist auch eine ihm nicht schlechthin entsprechende, es ist eine unwahre, sie bezeichnet es nicht.

Diejenige Beschaffenheit, die das Ding in dieser durchweg gegenwärtigen und konstanten Relation hat, ist aber zugleich die, die es von einem letzen und umfassendsten Standpunkt der Beurtheilung aus bekömmt. Es ist die Instanz eines Berstandes, dessen Auffassung den Maßstab der Wahrheit abgiebt.

Das ergiebt, daß die Forderung des Erkennens die ses Anssichseyns, der Wahrheit die ses Dinges zugleich die Aufgabe enthält, viel mehr als es zu erkennen, nämlich Alles. Das Ansichseyn dieses Dinges ist anders nicht zu begreifen als in seiner Eigenschaft einnes Gliedes einer absoluten Totalität der Wirklichkeit. Dieser Jusammenhängigkeit ist die zur Kontinuität des Übergehenden zu solzgen, es darf nichts sehlen.

Aber nun wird die Forderung der Borhaltigkeit und Durchgangigkeit der Relation relativ. Das Ansichseyn wird ein Ansichseyn der besondern Auslassung des Subjekts gegenüber der Erscheinung, mit der sie im wahrnehmenden Bewußtseyn abschließt, die sie also

zu bezeichnen hat. Was das Subjekt aus der veränderlichen Relation bezieht, ist nicht mehr ein Erforderniß seiner Identität, es wird nicht ein Bestandtheil seines eignen Ansichseyns, vielmehr ist in dieser Beschaffenheit das Ansichseyn durch das Moment, das es aus der Relation bezieht, verdeckt. Wird die Erscheinung nicht der Prozes, in dem die Identität des Dinges hervorgeht, so entstellt sie die Wahrheit des Dinges. Es ist star, daß diese Unterscheidung, also die Frage nach dem Ansichseyn für jedes Stück und jeden Passus des Gegenstandes wiederkömmt, das geht so weit, daß die Erscheinung ihr eignes Ansichseyn wird. Die Frage nach dem Ansichseyn wird überhaupt die Frage, wie eigentlich alles in Wahrheit zugeht und beschaffen ist.

Bis zu einer nicht gerade febr scharfen Grenze mar, wie man gesehen hat, die Frage zu beantworten. Bon ba ab fangen die Mittel zu verfagen an und schließlich wird sie vollkommen imaginär. Loft man sich die gange Aufgabe in die unterschiedenen Fragen auf, bie hier vorkommen, so findet man, daß das gange System der absoluten Pradizirung vertreten ift. Alle seine unterschiedenen Glieder geben in sie ein, die Aufgabe kommt in jedem auf seine Beise wieder. Die Aufgabe begreift diese unterschiedenen Fragen in sich. Jede reduzirt fich auf das Broblem, die bezeichnenden Grenzen des Gegenstandes, nachdem er auf seine einfachste Fassung reduzirt ist, also die beiden bezüglichen Enden, die er hiemit bekommen bat, in einen Busammenhang zu bringen, der ben Inhalt ausfüllt; das mar, was bas bedeutete, wenn geforbert war, ber Bermittlung im Gegenstande zu folgen. hier ift nun das erste dieser Berhaltniffe die Begiehung bes Begriffs jum Dies im Gegenstande. Es ift erwähnt, daß hier der Begriff ichon als vollständig durchgeführt genommen ift, daß er die Korm vollständig absorbirt hat und nunmehr vertritt. Batte man ihn auf einem früheren Stadium aufgenommen, dam hatte er als der Anfang mit der Einheit des Ganzen nicht das Dies in feiner Bedeutung als bas icon individualifirte Befen fich gegenüber gehaht, sondern das noch formelle Glied der Synthese.

ann hier nicht ganz klar werden, was auch nichts schabet, da es nicht hergehört. Wenn man sich erinnert, wie die Erscheinung die Lusgabe hatte, die Glieder einer und derselben Subsistenz zu vermiteln, also von der Seite gerade, vor der sie sich ausschließen, so äst sich schon daraus ihre Insussizienz erklären, es gelingt nicht auf em Wege vom Dies aus, die Ausgabe zu bestreiten. Es geht iber auch nicht auf dem Wege des endlichen Formalism der Thatache, weil für ihn das Wesen im Subjekt ein unerschöpsliches Prosem bleibt. Darum war die Forderung im Erkenntnis des Ansichenns, die Erscheinung nicht wie einen überwundenen Standpunkt im Begriff auszugeben, sondern sie die in ihn hinein ausrechtzuerhalten, und das war nur in gewissen Sphären erreichbar, von denen gesproshen ist.

Allerdings, eine Seite des Ansichsenns liesert der Begriff überpaupt; es ist so viel, als der Anfang mit dem Rur-Ganzen am Dinge pertreten kann, nachdem der Thatbestand des wahren Ganzen in ihm zusgehört hat, oder bevor von diesem mehr als er da ist; es ist die Seite der Sache, von der es der Bermittlung mit dem Betrachtenven nicht mehr oder noch nicht bedarf, weil in ihr beide von Hause zus und vorausseslich verglichen sind. Aber wenn es nur auf eine Phase des Ansichsenns ankömmt, so vertritt die auch auf seine Weise vas Dies des Dinges.

Wird die Vermittlung das Wesen in der Fassung einer durchweg identischen, also absoluten Prädizirung, dann unterbricht sie den
Thergang für die endliche Vorstellung nicht mehr. Der dis da ununsgefüllte Abstand scheidet aus, es ist als wenn er sich in dem ganen Verhältniß dis auf einen verschwindenden Moment zusammensieht. Der Inhalt der beiden Glieder wird das Ganze, er konnte
swerden, weil er in beiden auf dasselbe Material der Form reduirt ist, er ist nun das Ansichsenn geworden, das in dem Fall erst
n der Vermittlung erreicht ist, wenn diese ein bezeichnender, also verinderlicher Inhalt in den verschiedenen Ausgaben der Erkenntnis
vird, also, wenn sie nicht mehr als die durchweg identische Prädi-

zirung des Wesens bei der ganzen Frage ausscheibet. Das sind die beiden Sphären, von Seiten deren das Ganze dieser Belt schlecht hin geschlossen ist auf dem Standpunkte des urtheilenden Mitgliedes dieser Welt, das Gebiet der abstrakten Sinnlichkeit in der Form von Raum Beit und das Gebiet der Bernünstigkeit in der Fassung der Association der verstandbegabten Wesen. Es sind die beiden Fälle, in denen die Beschaffenheit des Inhalts ununterbrochen durch beide Seiten des Ganzen geht. Die Borstellung ist damit in den Besit des Maßes für das gesuchte Ansichsenn gekommen. Das Ansichsen des Gegenstandes geht in der Erscheinung auf. Das erst für den endlichen Verstand nicht abzureichende Problem ist hier sein eigentliches Kach geworden.

Bas hier vom Begriffsgebiet ber abstraften Sinnlichkeit gefagt war, gilt zwar so weit von allem Begriff, in so weit nichts mehr von ihm verlangt wird, als einen bezeichnenden Ausbruck für bes gesuchte Ansichsenn vorzustellen; (was er nicht faßt, geht ibn nichts Und mehr kann ber Begriff auch im Formalism ber abstrakten Sinnlichkeit nicht). Der Unterschied ift nur ber, daß bier bie Bermittelung ausscheibet, für die Kenntniß der Thatsache ist sie irrelevirend, man verliert nichts an ihr, dort ist sie nur suspendirt, man verzichtet auf fie vorläufig, wenn es fich nur um den Begriff banbelt. Also das eigne Material der beiden Seiten liefert, mas nothig zur Berftellung des Unfichsenns der Thatfache aus der Ericheinung. Es geht im Dag ber gegebenen Birflichkeit rein auf, es bleibt nichts verborgenes zurud, nichts das an ihm in eine fremde Belt bineinreichte, eine folche, beren Mittel ber Berftand nicht ablangt. Bie in jenem Kall das reine Subjekt der Sinnlichkeit ausscheidet, d. h. in ihrem Formalism erschöpft wird, so in diesem das Dies der Person; denn wie sie beschaffen ist, was sie thut und leidet, das erplie zirt sich alles zu einem diskursiven Inhalt, dessen Ansichsenn sich der Berstand aus der Erscheinung reduzirt. Das Ansichsenn ift wohl ein absoluter Werth des prädigirten Befens, aber es fommt in den geschloffenen Kreisen ber Wirklichkeit, zu benen fich ber Inhalt gufloft.

wieder, und bann bekommt die Aufgabe einen andern Sinn. Test ift die Auflösung keine unendliche Aufgabe mehr, das Mak des endlichen Formalism erreicht die Bermittlung. In der Art aber, daß diese nicht als nicht mehr zur Sache gehörig ausscheibet, sondern in ber Formel ihres Prozesses vertreten ist, geschieht das nur in jenen beiben Källen, im Kall des durch fein Gesek schlechthin gebundenen Berbaltens und im Kall der freigegebenen Selbstbestimmung. Dort, weil bie gemeinschaftliche Form des Dingsenns es ift, die ihr eigner Inhalt wird, hier, weil die gemeinschaftliche Form des Bewuftsenns diefer ihr eigner Inhalt wird; in beiden Källen scheidet das Befen mit ben in ibm noch vorbehaltenen und verborgenen Bedingungen ber Thatigkeit aus; es ist alles da, gegeben und gegenwärtig. nen Inhalt behält in beiben Källen der Gegenstand, aber es ift jebesmal berfelbe auf beiben Seiten, barum bleibt für die Beziehung nur der Unterschied der Borzeichen. Er (ber Inhalt, der die Aufgabe bes Wiffens ift, also das Ansichsenn) geht unentstellt burch die Erscheinung von ber einen Seite auf die andre über.

Er tommt nicht unangefochten hindurch, soweit feine Pradizirung die Bestimmtheit des Wiffens ift, wenn diefer Wille nicht mehr bie reine schlechthin gemeine Selbstbestimmung bes vernünftigen Beiftes ift, und soweit fie die Bestimmtheit des Dingsenns ift, wenn biese nicht mehr die eine durchgehende Bestimmtheit des abstraften Dingseyns in der Kassung von Raum-Zeit ist, denn dann hat den Billen irgend ein Bestandtheil des Dingseyns vorausseglich in einen qualifizirten Willen und die Sinnlichkeit irgend ein Wille in ihr poraussexlich in eine qualifizirte Sinnlichkeit verwandelt. Benn bas ber Fall ift, bann bleiben jene unterschiedenen Momente des Ganzen ober jene Seiten bes Gangen unverständigt. Das will sagen, Die Erscheinung ist bis zu der Thatsache, in der sie die Identität des Subjeftes bezeichnet, nicht gersenbar, es liegen in ihr nicht die Data vor, deren man benothigt ift, das Anfichsenn herzustellen, das Befen in der Sache loft fich in teine megbare Konfiguration von Momenten auf. Also ber qualifizirte Gegenstand tritt bier, nachbem er

einen 3wischenraum am erkennenden Subjett übersprungen, in bem die Borstellung der Geschichte der Erscheinung nicht folgt, auf die Seite des Bewußtsenns im Betrachtenden in einer qualifizirten Unschauung auf, für deren Reduktion auf jenes die Kormel fehlt; die übertragene Erscheinung bleibt in einem Grenzbezirk des Organism des Urtheilenden steden, über den der auflösende Berstand in ibm keine Macht mehr hat. Es ist gleichbedeutend, ob man sagt, es gelang, den Inhalt der Aufgabe von der Seite des Gegenständlichen durch alles vermittelnde Wesen hindurch im erkennenden Subjekt bis auf die Seite des reinen Insichseyns (des Berftandes) in ihm überzuführen, oder ob man faat, die Aufgabe ist bis auf den Inhalt ber reinen Doppelseitigkeit bes fich seines 3weds bewußten Billens und der abstraften Sinnlichkeit reduzirt. Denn wenn bas gelang, ift alles in Fluß, die Erscheinung und bas Anfichsenn ber Thatfache find Bestimmungen besselben Formalism, und jedes ift aus ihm barzustellen; und bies geschieht in bem angegebenen boppelten Sinn, ober bem boppelten Intereffe, einmal durch bie Reduftion des Berhaltniffes auf den abstraften Gehalt der einen Maßeinheit bes absoluten Stoffs in Faffung von Raum-Zeit, und in bem, mas damit nicht erreichbar ist, durch die Reduftion auf das Mag ber Einheit bes fich seines 3meds bewußten Willens.

Das sieht man, erschöpft ist der Inhalt, also auch die Wissenschaft des Ansichseyns der Dinge damit nicht. Denn jedes dieser Maßeinheiten (dieses Reduktionsformalism) erreicht seinen Zwed eben nur in seinem Gebiet (in seinem Sinn). Dazwischen liegt eine Belt von Dingen, die sich allem Maß entzieht, die wie alle Bermittlung über die direkte Beziehung der Glieder zu einander weit herauswächst, von der dem Betrachtenden nur eine stellenweise und stückweise Wissenschaft zusömmnt.

Es war hier die Aufgabe von Seiten der Beziehung genommen, in der die sonst noch vorkommenden Fragen inbegriffen sind, ohne daß sie schon in ihr zum Borschein kommen. Und daher sind sie, wenn überhaupt das ganze Problem gelöst werden soll und kann,

reg zu erledigen. Jest also geht die Frage auf die Seite des 8 über und stellt nich die Forderung derselben Bermittlung, die besprochen ift, zwischen ben Seiten ber Subsiftenz ein, um bas je zu bekommen, um den erfüllenden Inhalt in der Borftellung ber Sache herzustellen, ben Übergang zwischen Bewußtsenn und isenn. Bezug genommen mußte barauf icon bei ber Betrachdes ersten Kalls werden, weil er sie eben involvirt. Und nun d werden im Begirt der Subsisteng die Blieder die Momente jeder beiden Seiten in ihrer Beziehung unter fich (die Frage ift leh eine auf ber Seite des Dinges, und lediglich auf ber Seite bes hfenns), und im Begirt bes Begriffs bas Gange und bas . Sier geschah es, daß für das Unfichsenn der Unterschied eines uten und relativen Werths des Gangen, dem der Gegenstand bort, relevirend wird; die Bedeutung des Ansichsenns, von der aube, daß sie Kant im Auge hatte, obschon er sich bemüht den en Begriff ins tieffte Intognito ju bullen.

## Vierter Abschnitt. Das bestimmende Prinzip aller Gelbstichätigkeit in lepter, Justanz.

Es batte fich in ber vorangebenben Betrachtung bis jeht um Die Runttionen des Geiftes im Befen von Seiten ihrer Rorm geben-Die Selbstthätigkeit bes Geistes war in ihr matfachlich w girt. Sie mußte in Rechnung gebracht werben, benn von be d, bag er Gestalt bekommt, nimmt ber Beruf, ber ihn bezeichnet, son Selbsthätigkeit zwar erft ihren Anfang, aber biefe Selbsthätigkit hat hiemit auch sogleich ihre Grenzen und ihr Maß. Die Form begeichnet die Grengen ber Doglichte it feines freien Berhaltens; weiter reicht ber Wille nicht, bas Wollen selbst reicht nicht über sie fon Darum involvirt sie auch einen theilbaren, einen beliebig verwendbaren Bestandtheil, oder sie ift bis ju einem gewissen Punkt dieser felbst, sie selbst wird das Material der freien Thatigkeit des Beiftes. Über die Art und Weise dieser konkreten Berwendung ist mit dem Thema der Korm noch nichts vorausbestimmt; das ist die Seite bes Inhalts. Es ist darüber mit der Konfiguration der gemeinschaftlichen Gestalt vorweg noch nichts ausgemacht, weil bei ben Absichten bes Individuums darauf gerechnet ift, daß es bestrebt senn wird, sein Benehmen so einzurichten, wie es das für sein Wohl am angemes fensten halt. Das follte es. Man wird nun finden, wie, je niediger die Rangstufe der Wefen ift, auf der das Individuum steht, das Gefet der Form seines Berhaltens den Bedingungen seiner freien 3wedthätigkeit um so naber rudt, wie julest beibes fich auf eine

Beife in einander verliert, daß der Unterschied dieser Momente ganz aufhört, das Individuum geht im Beruf bes Gattungswesens, sein Benehmen in seiner Begriffspradizirung auf. Der zuvörderst freigegebene Inhalt bes Wollens ist geradezu illusorisch gemacht burch Die Bestimmtheit, die ihm die Forderungen des engeren Gebietes geben, beren Glied bas Individuum wird. Dies hat wie immer ihm Und wie das Indivi-(bem Individuo) gegenüber die Priorität. buum durch eine Reihe von folchen Gemeinbegirken hindurchreicht, bis zu einem alle umfassenden, verfällt fein Wollen einer Reihe von Regulativen, die in die Bedingungen seiner Zweckthätigkeit eingehen. Das ift ein Inbegriff von veränderlichen Brinzipien ber 3wedthatigfeit. Je mehr sich der freie Wirkungefreis des Wesens ausbreitet, um fo mehr bekommt es von dem, mas es thut, auf seine eigne Berantwortung zu übernehmen, also um so inhaltleerer oder man kann eben so gut sagen, um so formloser wird das Prinzip des freigelaffenen Theils feines Benehmens. Bon alle bein geht die Betrachtung hier weiter nichts an, als bas erste und lette aller diefer Bringipien, das Regulativ der freien Gelbstthätigkeit der verftandbegabten Berson von da ab, daß sie ein Glied unter ihres Gleichen wird, die Bernunft. Das Gefet bes Berhaltens, bas die freie Selbsthätigkeit nicht restringirt, sondern deren Unbedingtheit es gerabe voraussest, sie ift sein Stoff und fein Subjekt und an fie adreffirt es fich.

Das Ende der Dinge im Bewußtsenn ist ihre Erkenntnis. Aber es macht auch den Anfang. Was auch geschieht, es hat seine Quelle in der Selbstbestimmung des Wesens. Man versteht nun zwar sehr wohl, wie das schließliche Subjekt aller Thätigkeit immer nur das volle Wesen seyn konnte, das Wesen in der Fassung der Relation seiner Doppelseitigkeit, wie, was auch auf seiner Objektseite sich ereignet, an einen Prozeß seines Insichseyns geknüpft gewesen seyn mußte und wie ein Borgang auf der Seite des Bewußtseyns in allem, was im Wesen und mit ihm vorsichgeht, mitrechnet. Aber daß alle diese einzelnen Prozesse, alle Erscheinung durch die verbindende Einheit

einer gemeinschaftlichen Autorität der Selbstbestimmung des Benchseyns hindurchgehen mußten, bevor es zu ihrer Bervoinkläung denmen konnte, bevor ihnen ein Plaz im Ganzen konzedint wunde, will
so unmittelbar daraus noch nicht einleuchten. Und doch auffiltes
das schon, denn alle jene einzelnen Borgänge sind immer mer Brudtheile des einen Ganzen und nur als solche möglich; darum bleiben sie schließlich einem gemeinen Prinzip obligirt. Das hält sie psammen.

Und dies Prinzip ist die Bernunft. Es ist nicht bamit geset, daß was geschieht, darum auch vernünstig ist, es geschieht sehr veles, was unvernünstig ist. Man wird sich nicht weit von der Beitschie der entsernen, wenn man sagt: das Unvernünstige ist reichlich die hälfte alles dessen, was geschieht. Aber dann ist es eben undernünstig, es untersiegt dem Maß der Bernunst, es nimmt sein ihm gedührende Stelle in der Belt der Bernunst, in der Sphäne des Prinzips ein, es muß sich diesen Ramen gesallen sassen. Es schon einmal darauf gewiesen, wie das Prinzip der Bernunst gleichzeitig mit dem der Erkenntniß eintritt. Es zersplüttert sich in den einzelnen untergeordneten Sphären des Wesens, es versinkt in ihrem Material, aber es arbeitet sich auch wieder heraus, es fällt und steigt immer gleichzeitig mit der Funktion des Erkennens, dem Berstande. Das Wesen muß seine Ausgabe und seinen Beruf begriffen haben, um vernünstig zu seyn.

Man kann im Punkt der durchgehenden Formel der Beurtheilung schon jest seiner Sache soweit sicher geworden seyn, daß man weiß, wie es keine Bestimmung giebt, die nicht das Komplement zu ihr, eben so sehr einmal vor sich hat als ihr Konsequens, wie se auch wieder hinter sich zurückläßt als ihre Bedingung. Das Gefes der Thätigkeit ist vor ihr da. Aber es wäre zu viel Ehre für das Geseh, wenn es gerade ausschließlich die Berechtigung hätte eine absolute Thatsache zu seyn; das ist auch nicht einmal das umsassende Prinzip aller Gesehlichkeit in lester Instanz. Man hat eben so viel Ursache zu sagen, das erste ist die That. Die unbedinate Erfüllung

Das bestimmende Prinzip aller Selbstthätigteit in letter Instanz. 665 der Forderungen eines absoluten Prinzips der Thätigkeit wird ununsterscheidbar von der That eines absoluten Willens in der Welt, d. h. eines Willens, der den Maßstab für das oberste Prinzip der Thätigkeit alles Wesens abgiebt. Und in dem Maß das Wesen an der Berpflichtung gegen dies Prinzip unmittelbar scinen Antheil bekömmt, bekömmt es auch Theil an der Macht über die Dinge.

Der Bille im Besen mußte ein vernünftiger Bille werben, damit ihm die Macht über die Dinge zugestanden werden konnte. Die Bernunft ist das Prinzip des Soll, das der Wille des noch freien Geiftes fich jum Dafftabe feines Thuns und Laffens nimmt. Dier bat bas Soll bes Berhaltens einen gang andern Werth bekommen, als da, wo es das Gefet für das Wefen war, bevor der Wille in ihm frei geworden war, oder man kann auch sagen, einen andern als es betam, nachdem das Wesen biese Freiheit seiner Selbstbestimmung eingebüßt batte. Denn es fonnte und mußte seine Quelle in ben Willen des Individuums felbst verlegt werden, nachbem es ein Dies geworben mar, bas feinen Begriffsinhalt vollständig dectt. Allerdings bak es dies thut, konnte man für eine übertriebene Behauptung halten, inzwischen durfte fich das Befen, bas, soweit seine Kenntnig reicht, die oberfte Stufe der Wesen einnimmt, Die Fiftion erlauben, daß es fich so verhält. Daß es dies thut, mar Die Bedingung der Möglichkeit, jum Begriff der Bernunft ju tommen, und liefert ihm zugleich den Beweis, daß es ein Recht hat so au urtheilen. Mit der Erhebung bes Wesens auf die Stufe bes verständigen Individuums wird das Prinzip des Soll seines Thuns und Laffens die Bernunft. Benn man fagt, das und das ift ein unverständiges Benehmen, fo foll das foviel heißen als, ber fo verfährt, hat nicht begriffen, was bei dieser Gelegenheit sein eigner 3med senn mußte. Aber bas ift auch alles. Denn im Einzelnen geht beides seinen besondern Gang. Die eine Funktion und wie ihrer Forderung genügt wird, ift nicht ber Magstab ber andern im einmal freigewordenen Individuum, bas mar zugestanden, weil es barauf nicht ankam,

Man nimmt die Bernunft als die höchste Instanz des Soll für alles Berhalten des verständigen Wesens, seines Gesetes. Aber sie ist es nicht bloß für dies, sondern für alles Wesen. Es ist hier ein Ausdruck gebraucht, wegen dessen man sich zu verantworten hat. Es ist das Wort Geset, ein sehr roher und unklarer Ausdruck, der in den Dingen, um die es sich hier handelt, die Präsumtion gegen sich hat. Das Geset ist die Fassung (die Form) des einmal für immer in Gang gekommenen Bermittlungsaktes im Element, das den Bildungsstoff des konkreten Subjekts und seines Thuns und Lassens abgiebt, das ist, was sich auf der Seite des Seyns im Abhängigkeitsverhältnis des Begriss ausspricht. Bis dahin (von unten auf gerechnet) entschied das Geset, es mußte in allen Stücken das letzte Wort behalten. Hier zuerst tritt eine Instanz auf, der es seinerseits verantwortlich ist, das absolute Prinzip aller Geseslichkeit, das Gesets soll ein vernünstiges Geset seyn.

Das ift bei allem Soll, aller Nothwendigkeit, die das Benebmen bes Befens zu beherrichen bat, daß ihre Macht burch ben Willen desselben Subjektes, das ihr unterworfen ift, vermittelt wird. Es (bies Soll) hat durch die Einheit der Selbsthätigkeit bes Besens hindurchzugehen, um seine Wirkung zu äußern. Das Material des Gesehes, oder man kann auch sagen, der Apparat des Gesehes ist allemal die Relation der unterschiedenen Subjette der Thatigteit, die in dem einen Aft, in der einen Aufgabe des Borgangs zusammentreten. Es läßt fich verfteben, wenn man bedentt, wie die Ablojung aus bem Gangen, in ber bas Subjett die Bewegungsgrunde für fein Berhalten mitbefommt, jugleich eine Scheidung bes abgelösten Befens in viele und vielerlei Befen, in die unterschiedenen Dies mit sich bringt. So hat das Subjekt des Geseges auch sogleich die Kaffung ber Relation. Das Gefet ift bas Gefet ber Berftandigung und Ausgleichung zwischen ben in irgend einer weitern oder engern Gemeinschaft verbundenen Gliedern geworden. Es tann ein febr verwideltes Bildungsgesetz senn, das auf diese Beise das aus dem respeltiv Ganzen abgelöste Dies als seinen Thätigkeitskontext mitbe-

Ift es bas, so muste es sich auch immer schon in ber Ge-Ralt einer Spnthese unterschiedener Dies, also als eine Totalität ablosen, die ihre untergeordneten Motive regiert. Die Subjette der burch bas Gefet beherrschten Thätigkeit beziehen bies (bas Gefet, ben immanenten Bewegungsgrund ihres Benehmens) unmittelbar aus ibrer Quelle, und es ist eben die Mitgift biefes Gesetzes, die fie gur Gemeinschaft eines zusammengeseten Subjeftes verbindet. Und bod bleibt es der eigne Wille des Subjektes, der die Berwirklichung des Gefekes im Fall der Anwendung zu übernehmen bekommt: es führte au ihr kein andrer Weg als durch ihn hindurch. So geht es im Rleinen wie im Großen. Aber ber unmittelbare Busammenhang bes Individuums mit bem Gangen, also ber Wirfungefreis bes Gelekes nimmt in dem Grade ab, ale bas bervorgebende Befen feine Bebingungen in fich felbst berüberzieht, fich jum Gangen für fich abrundet und schließt. Das Gebot bes bestimmten Benehmens ift um so unbedingter, bas Subjekt kann fich beffen um so weniger erwebren, je unmittelbarer binter seiner Abzweigung ber Brozen ber Entfaltung seines Inhalts zum Stillstehen kommt. hat es bei dieser Belegenheit Mittel genug zu einer fortgesetzten Synthese in ihm mitbekommen, zu einer Potenzirung bes Wesens in ihm, so verrath fic barin die Absicht, es allgemach frei zu geben; es wird ihm anbeimaestellt, sich das Gefet seines Berhaltens felbst zu geben, es muß felbst finden und wissen, was es foll; man tonnte es barauf antommen laffen, aus dem ewigen Zirkel ber Bernunft, in dem es von Sause aus befangen mar, fommt es nicht mehr beraus.

Das Gesetz für die Selbstthätigkeit des Bewußtseyns in der Gestalt der Bernunft fängt damit an, daß sich die Ansänge und Enden dieser Thätigkeit zur ungetheilten Einheit des Willens im Subjekt vereinigen. Run ist es nicht mehr das ihm dei seiner Ablösung vom Ganzen mitgegebene Bewegungsmoment, das sein Thun und Lassen, das Ziel seines Thuns, bestimmt, sondern das Thätigkeitsprinzip des Mittels, dessen es sich zu bedienen bekömmt; das heißt Geset, oder genauer gesagt, das ist der Apparat des Gesets, und

bas fängt erst bamit an, daß das Subjekt der Handlung frei geworden. Die Mittel, die es in Stand sehen, von der Konzessisch da Wahlfreiheit seines Ziels, der Freiheit seiner Entschließung einen Gebrauch zu machen, mehren sich in dem Grade, als es sich von seinen Herkommen ablöst.

Mit dieser Kreigebung beginnt auch überhaupt das Gesey. Das Soll des Geschens bat mit der Thatsache des Geschehens ein Ende. Es aiebt keine Rothwendiakeit für die Thatlache, die den Aufang macht, fie ift bem Geset zuvorgetommen. Das Soll muß, so mach tia es fenn mag, die Möglichkeit übrig laffen, daß es anders kommt, als geschehen follte. Aber bas Geset ift eben auch nur bem freiwerbenben Befen gegeben. Bie bies ein vielerlei Befen von vielerlei Kraften und Bedürfnissen ift, so wird das Gefet ein Bie lerlei von Gesetzen, das ist eine Beriode des Durchganges. Det Gefet war dazu da, dies Bielerlei zu vergleichen und zum Ginder ständniß zu bringen. Ist das bewirft und bat sich der Wille im Besen zu seiner vollen Einheit geschlossen, dann fallen die vielerlei Be ftimmungen des Gesekes zusammen und verschwinden, fie find zw rudgenommen. Aber bas Subjett loft fich mit feinem Berben aus nur aus dem mit ihm fonfreszirenden Inbegriff ber Subjette ab, welchen Werth und Umfang sie auch haben mogen, aus dem Gam gen löft es fich damit nicht, das wurde über feine Krafte geben Könnte es bas, fo wurde feine Bernunft aufhören, die alles Befm verbindende und regierende Bernunft zu sehn, und wurde nur noch feine partikuläre Vernunft fenn, es mare seine Welt für sich geworden.

Es ist klar, die Bernunft, die höchste Instanz der Form des Bewußtseyns, kann immer nur ein höchstes Prinzip des Soll seiner Selbstthätigkeit seyn. Damit ist um so weniger gesagt, je umbedingter die Freiheit des Benehmens ist, zu dem das Subjekt derusen ist. Und diese Fakultät des Geistes stellt sich gleichzeitig mit der letzten Maßeinheit der Erkenntniß ein, mit dem Berstande. Bem sich das für den Standpunkt der konkreten Person erst in Ansehung der von ihm abrechnenden Belt so verhält, also der Borwurf ihret

669 Das bestimmende Bringip aller Gelbstthätigkeit in letzter Instang. Biffens den Birkungskreis ihrer Thätigkeit weit überschreitet, so ist bas die Kolge bavon, bag ibre Stelle nicht die Mitte aller Wirklichfeit einnimmt. Freilich eine schöpferische Macht, eine folche, Die bas Berben ber Dinge anordnet und regiert, ist der vernünftige Wille ber verstandbegabten Berson nicht, aber er wirkt und schafft boch unter ihnen, so weit seine Kenntnif von ihnen reicht. Gie lernt fie fich in dem Mak unterwerfen, ale fie fie begreift. Ift es dabin getommen, daß ber Busammenhang ber Dinge, ben früher die Ginbeit der Bergleichung immer so weit berftellen konnte, als in ibm ein ibentischer Inhalt durchging, an ben fie fich hielt, burch bie Irrationalität der verbundenen Dinge unterbrochen ift, dann ift bas burchaebenbe Bringip bes Berhaltens, nach ber Schakung bes tontreten Berftandes, nicht mehr bie Bernunftigfeit bes Willens in ben Dingen, weder ihres eignen, noch besienigen, unter beffen Autorität fie steben. Der Busammenhang ber 3wedthätigkeit bat fich verloren, aus den Augen des Betrachtenden nicht bloß, sondern an und für sich mit diesem Etwas-für-sich-werden ber Dinge. Bir verstehen jest nichts weiter von ihnen, als was in ben Begirk unfrer eignen Angelegenheiten, den der Welt von der Berfon ab. zu ziehen gelingt, man nimmt nichts mehr von ihnen in Anspruch. und darauf reduzirt fich nun die Bedeutung, die fie in einer vernünf-

Die Welt der Bernunft ist für den Standpunkt der vernunstbegabten Person die Welt ihres Gleichen. Als dieses bestimmte Stüd Welt, das bestimmte Gemeinwesen, dem das Individuum zunächst angehört, hat sie ihre bestimmten Gesetze, die Gesetze der Rechtspsiege, der Zölle, der Polizei u. s. w. Diese Bestimmungen bezeichnen noch nicht die Bernünstigkeit des Staatsverbandes. Gesetze regieren auch das noch unvernünstige Wesen, die Kräftedußerung der unterschiedenen Partikel eines Stückes Materie in ihren Beziehungen reguliren Gesetze. Bielmehr bezeichnet diese Bernünstigkeit ihre durchgeführte Abhängigkeit von dem einen Prinzip eines Soll, das eben darum kein Gesetz mehr ist. Das ist ein Zusam-

tigen Anordnung der Welt baben.

menhang, der zuerst hier durchgeführt werden tonnte, weil er bier nicht mehr durch die Inkommensurabilität des Dies, des Subjekts, ber Person unterbrochen murbe. Der eigne Inhalt bes Subjetts geht im Formalism diefes Busammenhanges auf (so weit er bier bergehört). Man darf ihn sich nicht so auslegen, als enthielte er, daß der einzelne der verbundenen Punkte ein unvermeidliches Glied für bas Bange und burch bies für alles andre Einzelne ift, baf er also auch ein unvermeibliches Stud ber Erkenntnifaufgabe wird. Dinge in der Welt der Person sind durch die Rontinuität der Zwedthatiakeit in ihr verbunden; dies ist das Element und der unmittelbare Stoff des Prinzips der Bernunft; an ihrem Kaden folgt man bem Busammenhange zwischen je beliebigen Buntten. für den Standpunkt der einzelnen Sphäre in ihr mußte er auch wieber aufhören. Das ift bie Bedingung, daß sie im Gangen ein Etwas für sich bleiben konnte. Die Geschäfte und Interessen bes burgerlichen Lebens geben burcheinander, wie die Wellenbewegungen ber fluffigen Materie, ohne einander zu hindern, die Menschen rennen unter einander tagtäglich wechselseitig burch die Kreise ihrer Thatigkeit, ohne an einander zu flogen, ja ohne vom Dasenn dieser Birfungefreise eine Ahnung zu haben. Das zeigt, wie inkommensurabel die Rrafte dieser Berufsthätigkeiten wenigstens für bas Dag ber Interessenten geworden sind. Und doch demjenigen, der dem Zusammenhange folgen wird, zeigt er sich zugänglich, es wird überall Bunfte ber Berbindung geben und er wird die Bedingungen beffen, mas in einem biefer Rreise vortommt, und wie das hier ift, lange porber in andern angefündigt finden, und ebenso wieder feine Birtungen. Das ift in der Ratur gang anders; darum ift alle Biffenichaft ber Ratur Studwert.

Eine Maßeinheit der Dinge und mit dieser eine Kontinuität ihrer Geschichte und ihrer Erscheinung war, wie gesagt, schon lange durchgeführt gewesen. Das war die Sphäre der abstrakten Sinnlichkeit alles Gegenstandseyns. Es ist damit erreicht, daß, was sich an den Dingen dem nicht fügte, eben entsernt wurde, es rech-

Das bestimmende Bringip aller Selbsttbatigfeit in letter Inftang. 671 net hier nicht mehr mit. Es ift schon merkwürdig genug, baf es überhaupt möglich war, alles das zu entfernen, und daß, nachdem es geschehen war, demungeachtet ein Kontert der Wirklichkeit übrig blieb, der in sich selbst alle Mittel zurudbehielt, die er brauchte, um ein Ausbruck bes Gangen wie des Einzelnen in ihm zu fepn, um Dies Gange auch nur in seinem Sinn bleiben gu fonnen, ber ben Anfpruch machen konnte, der mahre Inhalt in allem Gegenstande ju fenn, mit Leugnung der Realität jedes andern, ohne daß ihm bas Gegentheil bewiesen werden tann. Wir wissen fehr mohl, daß es nich ganz anders verhält, aber wir konnen es nicht beweisen. ift aber auch alles, was man biefem Mag ber Dinge zuzugesteben bat. Gelöst ist die Aufgabe bamit nicht; sie kömmt wieder, nachbem ber Borwurf ben Bestandtheil des bis dahin unausgleichlichen Dies-senns des Inhalts aufgenommen hat. Jest ift er erst das mabre Gange geworden, aber nun faßt ihn auch wieder tein andres Raf als ein folches, in dem jeder positive Kontert eines Abhangigleitsverhältnisses aufgehört hat.

Wir nennen die Quelle aller berjenigen Thätigkeit im Wesen, von ber wir uns feine Borftellung machen tonnen, die Ratur. ift biefe um so reiner, je mehr aus ihren Erscheinungen ber Wirkungsfreis der individuellen Thatigkeit verschwindet. hier find gewiß vielerlei Beifter in Bewegung, aber es muß auch wieder nur ein Beift sen, der da wirkt. Bei aller Anspruchlosigkeit dieser Bestimmung, bie bas angegebene Merkmal bescheinigt, schmeicheln wir uns menigstens die Busammenhangigkeit alles dieses Beiftes in dem einen Wort Natur anerkannt zu haben, eine Einheit, die, wenn sie auch nicht die Bernunftigkeit diefes Beiftes verburgt, boch ichon ankunbigt, daß ihre Welt kein beliebig hantierbares Material für den individuellen Willen in ihr ift. Es ift die allen andern Gemeinschaften bes Wefens vorangehende. Fangen von hier ab die Krafte ber bevorzugten Klassen des Wesens an, sich ihre besonderen Sphären und Anordnungen zu schaffen, so bleibt ihnen jene gemeinschaftliche Welt der Ratur unbedingt gegeben. Sie ist fertig, das vernünftige

Individuum, tros dieser seiner Prärogative der Bernünstigkeit, muß sie nehmen, wie sie einmal beschaffen ist, es kann nichts mehr daran ändern, es sollte es nicht dürsen, obschon es hier ein Wesen vor sich hat, das, so weit die Freiheit des Willens entscheidet, das Recht, etwas seinerselbst wegen zu seyn, so viel unter ihm steht, aus dem sich oft wohl noch etwas viel Besseres und Schöneres machen ließe.

Der ganze Thatbestand der Natur tritt dem Betrachtenden mit einer Solidarität der Berechtigung und Berbindlichkeit alles Einzelnen an ihm gegenüber, daß ihm nichts übrig blieb, als sich in ihn hineinzusinden. Der Beruf der Selbsthätigkeit des Individuums nimmt seinen Ansang erst mit der Abgrenzung seines ihm zugewiesenen Gebietes. Jest hat die Funktion des sich seiner Absichten bewußten Geistes im Individuum ihren Ansang genommen, es hat sich seine Welt selbst zu schaffen. Und nun erst hat es einen Wasstad für die Schäßung eines Soll der Bernunft. Wan würde davon nichts wissen, wenn zu dieser Schäßung der Bedeutung aller Thätigkeit des Wesens nichts vorläge als die stellenweis austretenden und dann sich wieder auf große Streden verbergenden Anzeichen einer Zwedkhätigkeit in der Natur der Dinge.

Der schließliche Maßstab des Soll für alles, was vorgeht, das Prinzip des Wissens, was man will, in dem, was man thut, reicht für den Standpunkt des endlichen Bewußtseyns, also alles Urtheilens, nicht weiter als die Grenzen des Gemeinwesens, dem es angehört, der Ausgleichlichkeit des Stosses, der an ihm Theil nimmt. Das kann sehr weit gehen; es verhindert ein solches Gemeinwesen nichts in seinen Kreis zu ziehen, was es irgend ablangen kann. Aber das hat immer ein Ende; es bleibt ein Überschuß an Welt zurück, der darüber hinausreicht. Und das ist nicht eine Kleinigkeit, es verhält sich vielmehr wie ein Unendliches zu einem Endlichen. Was in diesem ausgeschlossenen Bezirk das Wesen will und bewegt, das versteht man nicht mehr, obschon es immer noch eine und dieselbe Natur ist, die alles das verbindet. Wie hierüber der mensche

Das bestimmende Prinzip aller Selbsthätigkeit in letzter Instanz. 673 liche Berstand von seinem Standpunkt urtheilt, so würde ein jedes andere Wesen, wenn es urtheilen könnte, mutatis mutandis von seinem urtheilen. Das muß alles seinen eigenen Maßstab der Bernünftigkeit haben. Das könnte ein sehr eng begrenzter Maßstab werden und wird es auch gewiß. Es geschieht hier nichts in einem weiteren Sinn, als was in dem engeren der Menschengemeinde geschieht, wenn sie sich in Untergemeinden zertheilt, von denen man in der einen nicht mehr versteht, was die Menschen der andern sich bei dem, was sie thun und wie sie es thun, eigentlich denken.

Man könnte annehmen, daß das oberfte Pringip aller 3medthatiakeit sich baburch legitimiren murbe, daß fein Gebiet bas meiteftreichende von allen ware, daß fich ihm nichts entziehen könne. Und bas ist auch gewiß. Alles muß seinen Theil an ihm haben, auch wenn es in seinem Inhalt nicht aufgeht. Das ift ein Berhaltnig, bas schon in andern Beziehungen vorgekommen ift und bessen man ficher fenn tann. Dann wird es aber auffallen, daß zu den Anzeiden dieser Autorität die Natur auf weite Erstredungen gar feinen Beitrag liefert. Es ist ein sehr vereinzelter Bezirk bes ganzen Dasepns, in dem sie sich geltend macht. Was außer ihm liegt, kann ber menschliche Berftand nur so weit als ein Stud in der Welt ber Bernunft anerkennen, als es, wenn nicht ihm, doch wenigstens derjenigen Klaffe von Wesen zu aut tommt, der er angehört. Das ist bie Auffaffung ber alten Teleologie. Wenn man ben Umfang beffen betrachtet, mas voraufgeben mußte, ebe es im konkreten Geschöpf au einer Bernunft tommen konnte, ebe die Welt dazu vorbereitet mar, ein foldes Wefen in ihr moglich zu machen und ihm zu bieten, mas es für die Erfüllung seiner Aufgabe brauchte, so wird man gefteben, daß hier eine Summe von Mitteln in Anwendung geset ift und von Rraften in Bewegung gebracht, die fehr außer Berhaltniß zu dem erreichten 3wed stehen. Und das ist nicht bloß anscheinend, weil man hier einen unangemeffenen Bergleichungsmaßstab anlegte, d. h. einen, der bei der Schätzung des Werthes der vernunftbegabten Berson, oder genauer bes Begriffs ber Bersonlichkeit nicht mehr zu brauchen ist, sondern es würde sich in der That so verhalten, weil das, was hier rechnet, nicht die Potenzirung der Subsistenz ist, sondern das Wesen in den Dingen. Das ist auf beiden Seiten immer dasselbe, und in seine Schätzung geht die Zahl und der Umsang recht sehr ein, nachdem es einmal die Fassung der vorliegenden Wirklichkeit angenommen hat. Es ist ein besonderes Stud des Ganzen, als dessen Gesetzgebungsprinzip die Vernunst zuwörderst erscheint. Diese Exklusivität seines Gebietes kann das Soll, unter dem alles Zwedverhalten steht, schon nicht mehr los werden. Und in der Welt der menschlichen Person wird sie noch die meiste Verechtigung haben; das zeigt sich an dem Umsange, in dem sie die Dinge für die Zwede ihrer Welt usurpirt. Man weiß sich alles zu nut zu machen und legt es so aus, als wäre es eben zu diesem Zwed und nicht seiner selbst wegen da. Das ist ganz vernünstig gehandelt, wiewohl es ein Misverständniß ist.

In diesem Gebiet der verständigen Personlichkeit erscheint nun die Bernunft als das Prinzip seines Benehmens. Darin liegt nicht, daß es sich hier um Grundsäge des praktischen Berkehrs handelt, es kann sich um Fragen drehen, die das Interesse des Wissens, der Borstellung von den Dingen vorläusig nicht überschreitet, vielleicht nie überschreiten soll. Worauf es ankönnnt, ist immer nur, sie ist das Prinzip der Selbstthätigkeit des richtigen Wesens, also des sich seiner Absicht in dem, was es thut, bewußten Wesens. In demselben Stadium, in dem dies (das Wesen) die Ordnung der Dinge um es her, seine eigne Lage, die Bedingungen seines Borhandenseyns zu begreisen ansängt, hat es das Recht und auch die Verpslichtung, sich das Geset seines Benehmens selbst zu geben. Man konnte das verständige Wesen sich selbst überlassen, denn es mußte erwartet werden, daß es erkennt, wie seine errungene Freiheit es nicht der Verbindlichseit gegen die Gemeinschaft enthebt, in die es eintritt.

Allerdings alles das ohne weiteres der Selbstbestimmung des Individuums anzuvertrauen, konnte nicht gewagt werden. Darüber was vernünftig ist, ist schon vor ihm entschieden, darüber spricht

Das bestimmende Pringip aller Gelbstthätigkeit in letzer Inftang. 675 eine Bernunft mit, die alter als die des beliebigen Falls der Individualität ist. Der individuelle Wille findet sich in eine Welt von fcon positiver Gestalt versett, in ber alles nach gewissen Gesen gebt, die von schwer überwindlichen Borurtheilen beherrscht ift. So weit ift bas Benehmen bes Individuums nicht mehr ber Einsicht Man mar fich ale vernunftbegabtes feiner Bernunft überlaffen. Befen beffen mohl bewußt, daß einem als foldem der Beruf jugefallen war, das Soll seines Berhaltens sich selbst gegenüber zu vertreten, es ift unserer Disfretion anbeimaestellt. So gang traute man zwar nicht und half durch allerhand vonitive Borschriften nach. Aber es war doch immer schon eine Bernunft gewesen, die diese Borschriften gegeben batte. Die Bernunft hat ihre Autorität gewissen unteraeordneten Machten und Berfzeugen zur Sandhabung übertragen. Aber boch behält das Individuum noch einen fehr großen Birtungetreis feiner Autonomie für fich, und fo weit mußte immer wieder an seine eigene Bernunft rekurrirt werden, damit es ein brauchbares Glied ber Gesellschaft blieb. Gine solche Übertragung bes Mafftabes ihres Benehmens an das eigne Ginsehen hat die Berfon alle Urfache fich jur Ehre ju rechnen. Und obichon im Bringip bes angeboren idealistischen Standpuntts bes verständigen Inbividuums immer die Neigung liegen wird, diese Bevorzugung ausschließlich auf bas eigne Dics seiner selbst zu beziehen, so ift es auch wieber verftandig genug, die unvernünftige Maffe unter seinen Schus zu nehmen, seine Ansprüche an die Gattung abzutreten, und für fich nichts zu reserviren als das Recht, an ihr einen Theil zu haben. Der mabre Chrenpunkt ift jest, Giner seines Gleichen zu senn, berjenigen Klaffe von Besen anzugehören, die das Borrecht genießt, die oberfte Inftang bes Goll allen ben andern Motiven in ihr gegenüber in ihrer Selbstbestimmung zu finden. Gin folches Prinzip bes Berhaltens tann feinem andern Thätigkeitsmotive mehr koordinirt fenn, viel weniger aus allen zumal resultiren.

Bas aber von einem verlangt wird, deswegen hat sich der individuelle Berstand keine Sorge zu machen, wenn das Prinzip ein-

mal bas Merkmal ber bestimmten Gattung von Besen geworben Auszumitteln, mas bas für einen Ginn bat, mas es für Anforderungen an das Benehmen macht, braucht ihn nicht zu beunruhigen. Es ift nun eben der Gattungsverstand, der das Individuum darüber zu belehren bat. Die Bernunft ift ein Gemeingut und die Erkenntniß dessen, was vernünftig ist, macht keine Anspruche einer ausnahmsweisen Begabung; fie balt es nicht für unter ibrer Burde, sowie fie nur erft einmal zu einer positiven Fassung gekommen ist, über das Stadium des Bringips heraus ift, in der fie nur noch ein Broblem der Metaphpfit war, als ein Brevier von febr trivialen Borfcbriften aufzutreten. Die ganze Aufgabe beschränkt fic auf ein Entweder - Oder, zwischen bem die Bahl zu treffen wenig Genie in Anspruch nimmt. Erweitert fich ber Wirtungofreis bes Individuums, fangen an in die Bewegungsgründe ber Entschliefiung vielerlei und entlegene Dinge einzugehen, dann verhält fich das schon anders, dann ift auf eine gludliche Entscheidung nicht immer Rechnung ju machen.

Eine billige Ausgleichung zwischen Berpflichtung und Berechtigung liegt gewiß sehr im Sinn ber Bernunft, und wo fie erreicht ift, ist es ihr zu danken. Es würde ihm sicher angemessen sepn, an ber Bergunftigung biefes Prinzips allen Dingen ihren Theil gukommen zu lassen. Statt dessen zeigt sich das Wesen gerade in dieser hinsicht sehr ungleich bedacht. Denn mahrend sich bas freie Selbstbewußtsenn einen gewissen Bruchtheil des Ganzen auserwählt, um fich in ihm zu verwirklichen, wird, mas übrig bleibt, zu einer ewigen Unvernunft verurtheilt. Der Unterschied bleibt gang unausgeglichen. Wir wiffen, welch großer Abstand bas Subjett ber fittlichen Perfonlichkeit von allen andern trennt, d. b. von allen benen, die nur noch das Berdienst haben, das Ihrige zur Unterlage für bas Dasenn ber vernunftbegabten Wesen beizusteuern. Es ift bem vorgesehen, daß man mit einer Art Wefen, die in der Ordnung der Geschöpfe eine so viel tiefere Stufe ber Burbigkeit einnehmen, in feine andern Berührungen als die unvermeiblichen bes GeschäftsganDas bestimmende Prinzip aller Selbsthätigteit in letzter Instanz. 677 ges der Natur kömmt. Der Beruf des vernünftigen Menschen ist zu denken, zu urtheilen, zu ergründen und zu beschreiben, wie alles in der Natur zusammenhängt; er wird bei dieser Gelegenheit einen unendlichen Stoff der Belehrung, Unterhaltung, Erbauung sinden; vor allem aber wird ihn das mit Genugthnung erfüllen, wenn er erkennen wird, wie viel besser und klüger er ist als alle diese Dinge, mit denen er sich hier zu beschäftigen sindet; er wird auf jedem Schritt Beranlassung sinden, der Borsehung für die unverdiente Auszeichnung zu danken, ein Mensch zu sehn, d. h. ein über alles das so unendlich erhabenes Wesen.

Also das Ressort der Bernunft des endlichen verständigen Befens bat feine ziemlich bestimmten Grenzen. Die Fassungefraft ber Ibentität ihres Prinzips ift ausnehmend groß; das zeigt schon die Unterschiedenartigkeit bes Stoffs, ben sie vereinigt, und die Berschiedenheit der möglichen Auffassungen. Aber wenn man betrachtet, mas sie aus ihrem Gebiet ausschließt, so zeigt sich, wie viel mehr beffen ift. Wir erkennen die Bewegungsgrunde der Zwedthatigkeit, die in Ansehung ihrer Bedürfnisse und Apperzeptionen uns entfremdete Wefen vereinigt, als vernünftige nicht an. Wir ziehen es vor, die Anzeichen einer weiter reichenden Absichtlichkeit für einen trügenden Schein zu halten, für den Reflex unserer eigenen Bernunft, ebe wir darin erkennen, daß noch andere Wesen an der Rechtswohlthat diefes Prinzips ihren bescheidenen Theil haben sollten. bleiben dabei, Bernünftigkeit für eine Brarogative des Gemeinwesens der verstandbegabten Berson zu halten. Diese Ausschließlichkeit soll recht und vernünftig sepn. Und so weit täuscht man sich auch nicht darin, als eine Zwecthätigkeit, beren Bewegungsgrund dem Subjekt keine freie Wahl der Selbstbestimmung übrig läßt, noch nicht unter ber Leitung ber Bernunft biefes Subjefte fteht.

Es ließ sich erwarten, war die Bernunft eine Auszeichnung, auf die sich das Gattungswesen des Menschen etwas zu gut thun konnte, die selbst das Beste an ihm seyn sollte, seine Prärogative andern Wesen gegenüber, daß die Natur mit dieser Bergunstigung

iparfam umgeben murbe, bag ber Grund, bas ausermablte Befen auf einen fo geringen Theil vom Bangen zu redugiren, im Begirt ber Battung felbft wieberfommen wurde. Diefe gange Cippidaft bei Menschheit, bas ift immer noch viel zu viel, fie muß burch einen Musichus vertreten werben. Es verrath fich barin, wie, wenn es nicht die ungetheilte Gingigfeit Diefes Dies ift, in ber bas Goll Die Gelbfibeftimmung bes ichlechthin freigewordenen Bewußtfenne mirb, Diefer Beruf wenigstene auf ein geringfles an gablbarer und magbarer Daffe redugirt werden mußte. Gerade fo wie gewiffe pbpfifalische Krafte an benjenigen Stellen ber Rorper fich auslaffen, bie fich aus ber Daffe erbeben, fich aus ber Gemeinfchaft mit ibr, fo weit bas geht, erflubiren. Benn aber ber Umfang ber Gattung bes Inbegriffe ber beliebigen Ungahl von Ihresgleichen immer noch viel zu weit ift fur ben 3med, fo fommt die Brarogative des Attibuts ber Bernunft ber Gattung ju, nicht weil es eben nur ihr Attibut ift, allem andern Wefen gegenüber, bas murbe immer nur eint Abionderlichteit der Guttung ergeben, die nicht mehr werm in, die alle andern Absonderlichkeiten, sondern weil fie das Attribut der So talitat des Wefens ift, weil der Menfch fich der Celbftbestimmung bes Ganzen alles Befens als feiner Selbstbestimmung bewußt geworden ist; er ist dessen gewürdigt, an dieser Totalität unmittelbat Theil ju nehmen und fie auf feine Beife ju reprafentiren. Mensch wurde wenig Ursache haben, sich auf die Prarogative der Bernunft etwas zu gut zu thun, wenn fie eine Bestimmtheit bet Befens mare, die in den Grenzen der Gattung aufginge.

Man begeht keinen Mißgriff, wenn man erwartet, daß das Prinzip, das alle Dinge und Beziehungen der Natur zusammenhält, immer noch dasselbe ist, mit dem das die eigene Welt der vernünstigen Person beherrscht. Was hier an metaphysischen, sittlichen, natürlichen Motiven vorkömmt, das wird man dort, auf seine Beise genommen, alles wiedersinden. Das Prinzip der Bernunst hat Ansang und Ende nur in sich. Es ist seine eigene Bedingung und seine eignes Konsequens. Es geht nicht hervor wie die Kraft einer Mis-

Das bestimmende Prinzip aller Selbsthätigkeit in letzter Instanz. 679 tur aus ihren verschiedenen Ingredienzen. Wie es aber aus keinem Andern hervorging, wird es auch durch kein Anderes begrenzt und abgelöst, um den Rest einer andern Macht zu überlassen. Es ist wahr, daß das Material der Welt in Sphären sich aufgelöst hat, die alle außer dem allen gemeinen Maß, ihr Besonderes haben und das genügte, um sie sich so weit zu entfremden, daß sie für den Geschädsstreis des konkreten Berstandes nur noch der Schematism des Begriffs zusammenhält, d. h. ein Formalismus, in dem alle Vernunft ausgehört hat. Aber dieser Schematism verdankt seine Autorität der Bernunft, die ihn angeordnet hat. Der Stoff bedurfte eines Formalism, dem Vernünstiges und Unvernünstiges ohne Ansehen des Unterschiedes unterzogen wurde. Das war vernünstig.

Die untergeordneten Thatigkeiten des Geistes hatten ihre, gegen einander in der Art abgegrenzten Kächer, daß sie in diesen bei aller Berbindlichkeit gegen das Bringip, das fie verband, ein Moment ber Ursprünglichkeit ihm gegenüber behielten, sie waren ber Ordnung, bem Geset ihres Bezirks unterworfen, das mar alles. Diese Beschaffenheit des Soll hört in der oberften Instanz des verbindenden Bringipe auf. An die Stelle des positiven Gesehes, das dem Subjekt der Thätigkeit gegenüber einen Inbegriff von Bewegungsgrünben vertritt, der für ihn ichon jenseits liegt, tritt ein Goll, das in dem Grade, als sein Ursprung in die selbsthätige Einheit des verstän-Digen Befend übergeht, feine vorausgangige Bestimmtheit einbuft. Es ist schwer von ihm zu sagen, was es will. Das hat den Sinn, daß sich hier zuerst das Soll einmal gegen sich selbst richtet, es hat fich in seine Grenzen zuruchgewiesen. Die Bernunft hat keine bewegende Macht hinter sich, die sie triebe, darum kömmt es im Bewußtfenn noch zu keiner positiven Direktion bes Benehmens in ihrem Na-Sie bekommt diese in dem gerade fraglichen Bunft, der ihr zur Entscheidung vorgelegt wird, und dann substituirt sich das Bringip auch sogleich einen Grund, ber anscheinend nur feinen eignen 3med geltend macht. Jest erft nimmt bas Goll ber Bernunft bie Form bes Abhangigkeitsverhaltniffes an. Der bestimmte 3med for-

Das bestimmende Bringip aller Gelbstthätigfeit in letter Inftang. 681 k der Beife vorfommenden Fragen vorweg unterzubringen find. Wenn bas nicht auch schon bestimmte Borschriften find, so leitet es bas Urtheil boch auf den rechten Weg. Man lernt fich in der Entscheidung einen gewiffen Takt erwerben. Aber bier fieht man, wie das Thema, bas fich zu diesem Roder von Grundfagen explizirte, doch immer noch nicht zu der Einheit gediehen mar, die eine Auslegung der Borschriften in widersprechendem Sinn unmöglich machte. Es läßt sich annehmen, daß an fich das Bernünftige immer nur eines senn konnte, aber unbedenflich ift das vom Standpunft bes kontreten Bewußtsenns genommen deswegen immer nicht, und das ware doch eigentlich die Hauptsache. Es ist aber so wenig, daß die Kraae. was vernünftig oder unvernünftig ift, vielmehr Sache ber Partei wird. Und die Erfahrung lehrt, daß man keinen Grund hat, barin eine Beruhigung zu suchen, daß sich in solchen Fällen die Bernunft felbst durch ihre untergebenen Kräfte Recht zu verschaffen wissen merbe.

Bare die Zusammenwirfung folder Kräfte in ben Kreisen ber gesellschaftlichen Angelegenheiten des Menschen eben fo fehr an einen immanenten Formalism gebunden, wie in seinem Leibe, dann würde er fich nicht lange ju besinnen brauchen, aber die Wirksamfeit bes Brinzips hat lange ein Ende, ehe die der konkreten Grundfäpe ihren Anfang nimmt. Zwischen ihnen hat sich ein weiter Spielraum der Thatigkeit eröffnet, in dem sich jeder zu orientiren hat, so aut er tann. Aller Formalism verschwindet wie immer hinter dem Grundfat plotlich. Die Wege, auf denen fich die vielerlei Grundfate im Brinzip vereinigen, werden unsichtbar, und erst in diesem stellt sich Die Form wieder her, wenn fie es überhaupt thut. Schlechtweg fehlen wird fie ihm nie, das kann nicht fenn. Aber gerade hier ift wenig davon übrig. Die ganze Aufgabe hatte zu viel und zu Unvergleichliches zu vereinigen, als daß das Prinzip anders als in diefer Formlosigkeit vorkommen konnte. Man murbe sich zwar taufcen, wenn man baraus schließen wollte, daß es in irgend einem Kall ungewiß bliebe, wenn die Beranlaffung zur Entscheidung da

dert ein bestimmtes Mittel. Ist man damit nicht befriedigt und geht dem Prinzip nach, das dahinter ist, dem es seine Macht verdantt, so wird man bald den Faden versieren und es zeigt sich, daß es eine ossensible Motivirung ist, die unter dem Werth des wahren Grundes bleibt. Darum wird es über das, was gerade vernünstig ist, immer sehr verschiedene Auffassungen geben, und hat man sich am Ende geeinigt, werden immer noch die Entscheidungsgründe verschieden seyn. Die Vernunst wird eine besondere Gabe der Vernunst. Diesenigen, die sich hier nicht lange zu besinnen haben, sind sehr bevorzugt, denn die Gelegenheit, sich zu entscheiden, läßt einem oft wenig Zeit. Es wird darin der Grund liegen, weswegen zwischen dem Vermögen des Verstandes und dem Vermögen der Vernunst längere Zeit eine gewisse Rivalität geherrscht hat. Zebe von beiden Vermögen hat ihre Vertreter und Parteigänger gebabt.

Berfteben läßt es fich, wie das Goll, das in jenem Moment bes Gelbftbewußtfenne auftritt, in bem alle bie unterschiedenen Beftrebungen des Befens gufammengeben, für den Dagftab der tonfreten Borffellung feine Form eingebüßt bat. Dit Gewalt ift bie sem Soll für den Begriff nichts abzugewinnen, es nimmt seine jebesmalige positive Fassung in einem mahren Werden an, bei dem für die konkrete Reflexion wenig zu thun bleibt. Bas aber auch schlieflich so hervorgeht, das Goll der Bernunft bleibt das Ergebnif immer nur bis in die Rabe des Augenblicks, wo es feine positive Kassung bekömmt. Es mußte ein solches Stadium des Brimips, ber sittlichen Gestaltung des Bewußtsenns geben, weil es bessen beburfte, wenn es nicht um die Freiheit seiner Selbstbestimmung tommen sollte. Die oberfte Instanz alles Soll mußte auf jeden unmittelbaren Bewegungsmoment in ihr verzichten. Dazu bat fie fich untergeordneter Kräfte zu bedienen, man kann sagen, in diesen untergeordneten Motiven und Intereffen tritt fie inkognito auf.

Im Ginzelnen wird man sich leicht barüber verständigen, was vernünftig und unvernünftig ist. Die ganze Aufgabe wird sich immer schon zu gewissen Rubris abgesondert haben, in die alle mogli-

Das bestimmende Bringip aller Gelbstthätigkeit in letter Inftang. 681 der Beise vorkommenden Fragen vorweg unterzubringen sind. Wenn das nicht auch schon bestimmte Borschriften sind, so leitet es das Urtheil doch auf den rechten Weg. Man lernt fich in der Entscheidung einen gewissen Tatt erwerben. Aber hier fieht man, wie das Thema, das sich zu diesem Roder von Grundsätzen explizirte, doch immer noch nicht zu der Einheit gediehen mar, die eine Auslegung der Borschriften in widersprechendem Sinn unmöglich machte. Es läßt sich annehmen, daß an sich das Bernünftige immer nur eines senn konnte, aber unbedenklich ist das vom Standpunkt des kontreten Bewußtfepns genommen beswegen immer nicht, und das mare boch eigentlich die Sauptsache. Es ist aber so wenig, daß die Frage, was vernünftig oder unvernünftig ift, vielmehr Sache ber Partei wird. Und die Erfahrung lehrt, daß man keinen Grund hat, darin eine Beruhigung zu' suchen, daß sich in folden Källen die Bernunft selbst durch ihre untergebenen Kräfte Recht zu verschaffen wissen merbe.

Bare die Zusammenwirkung folder Kräfte in den Kreisen der gesellschaftlichen Angelegenheiten des Menschen eben so febr an einen immanenten Formalism gebunden, wie in seinem Leibe, bann wurde er sich nicht lange ju besinnen brauchen, aber die Wirksamkeit bes Bringips hat lange ein Ende, ehe die der konkreten Grundfage ihren Anfang nimmt. 3wischen ihnen hat fich ein weiter Spielraum ber Thatigkeit eröffnet, in dem sich jeder zu orientiren bat, so gut er kann. Aller Formalism verschwindet wie immer hinter dem Grundsat plotlich. Die Wege, auf denen sich die vielerlei Grundsate im Brinzip vereinigen, werden unsichtbar, und erft in diesem stellt sich die Form wieder her, wenn sie es überhaupt thut. Schlechtweg fehlen wird sie ihm nie, das kann nicht seyn. Aber gerade hier ist wenig davon übrig. Die ganze Aufgabe hatte zu viel und zu Unvergleichliches zu vereinigen, als daß das Prinzip anders als in biefer Formlofigkeit vorkommen konnte. Man murbe fich zwar tauschen, wenn man daraus schließen wollte, daß es in irgend einem Kall ungewiß bliebe, wenn die Beranlassung zur Entscheidung da

ift und ihre konkrete Gestalt bekommen hat, wie man sich zu entscheiben hat. Bon zween Möglichkeiten ist unter den gerade gegebenen Umständen immer nur eines das vernünftige. Aber in Ansehung des Gesebes selbst hat diese Formlosigkeit des Prinzips die Folge, daß es nicht davor zu bewahren ist, in allerlei zeitliche und örtliche Borurtheile einzugehen, daß es sich in sehr widerstreitenden Grundschen ausläßt. Es giebt nichts so Sonderbares und Sinnloses, das nicht im Ramen der Vernunft eine Vorschrift des Venehmens geworden wäre, abgesehen von einer gewissen grundsählichen Mittelmässigkeit, zu deren Gunsten vom Prinzip der Maßhaltung der gemeine Stumpssinn der Gesinnung sehr gern eine Ruhanwendung macht.

Also darauf darf nicht gewartet werden, daß sich die Bernunft, so unbedingt ihre Autorität ist, so wenig sie für irgend ein Aber Raum läßt, durch partikuläre Borfcbriften geltend machen wird. Das ift hier nichts Reues. Es ist mit allem Prinzip der Handlung fo, daß es aus dem Roder feiner Entfaltung zum Gefet erft burch eine gewisse Reduktion erhalten wird. Das Besondere bei diesem Prinzip des Berhaltens in letter Instanz, ift nur dies; daß in ibm jeder Kontext der eigenen Thatigkeit aufgehört hat bis auf die sehr bunkle Spur eines absoluten Schemas alles Inhalts. Die Bernunft tritt anders nicht auf als reprasentirt durch das unterschiedene Soll ber bestimmt begrenzten Spharen ber Thatigkeit. Für fich felbst bebalt sie nichts als ben inhaltleeren Punkt, zu bem bas alles binreichend verlängert zusammenkommen wurde, wenn es so lange aushielt, oder von da es ressortirt. Die Bernunft bat auf ben eigenen Billen verzichtet, nachdem fie ihre Bertretung dem freigege-Bie follte fie es machen? Es benen Subjekt anvertraut batte. wird ihr in keinem Augenblick an gutem Willen fehlen, fie weiß genau, mas geschehen mußte, aber es bleibt doch beim auten Billen. Beurtheilt man die Welt nach dem, was in ihren extlusiven Kreisen vor fich geht, so begreift fich, wie man darauf tommen tonnte, fie nicht für die möglichst beste, sondern für die möglichst schlechte zu halten. Und schon vorher kömmt vieles vor, das darauf deutet,

Das bestimmende Prinzip aller Selbstthätigteit in letzter Instanz. 683 daß nicht alles so geworden ist, wie es seyn sollte. Ja sie würde diesen Rest von Autorität wenigstens in der Welt der vernunftbegabten Wesen aus den Händen verlieren, wenn sie nicht, wenngleich in getrübter Gestalt, sich zu bestimmten näheren Prinzipien verwirklicht hätte, mit denen schon positive Thätigkeitsursachen im Bewußtseyn in Gang gesetzt sind. In solchen Borschristen, wie die der Sittlickteit und Sitte, und was dahin gehört, sängt sie sich schon an bestimmter zu erklären. Ein unvernünstiges Verhalten straft sich mit getäuschten Hoffnungen, Noth und Krankheit. Das hilft sehr nach, aber es genügt noch nicht. Zuletzt muß doch immer ausgehört werden mit der Autonomie des konkreten Willens viele Umstände zu machen. Die Vernunst der Menschen muß unter Strasandrohungen erzwungen werden.

Über diese Schwierigkeit des Übergangs von dem noch formlosen Bringip der Bernunft zur Entscheidung im Kall der Krage, die sich nicht mehr mit Allgemeinheiten abfinden läßt, hilft nun allerbings, in einem gewissen Begirt bes Bortommens, bas Gefet fort. So weit hat die Vernunft des Gemeinwesens wenigstens dem Willen ihres untergebenen Bliedes gegenüber ju feinen Gunften geforgt, daß es ihm (dem Bliede) einen faklichen Roder von Grundsähen, wie er sich in zweifelhaften Fallen vernünftiger Weise zu benehmen bat, an die hand gegeben. Aber damit ift für das Angehen des individuellen Berhaltnisses noch wenig geholfen, denn von jenem Birtungefreise der Bernunft bis ju diesem bleibt noch in weitem Spielraum, Gelegenheit genug in der Irre zu gehen. Und das ift doch noch das Wenigste. Es war hier vorausgesett, daß der Wille, ber bie gemeine Sache vertritt, in dem die Selbsthätigkeit bes Gemeinwesens am Ende freigelassen werden muß und nur noch sich selbst verantwortlich ift, ein vernünftiger ift. Die regierende Seele bes Gemeinwesens hat die Berechtigung, die eigene Bernunft derer, die ihr untergeben sind, im Kall der Roth ihnen gegenüber geltend zu machen, aber auch die Berpflichtung der Bernunftigkeit in ihren Angelegenheiten und das ist viel schwerer. Und doch ist es schlimm, wenn es nicht ift, denn während die Folgen der Unvernünftigkeit des Individuums in dem beschränkten Umkreise seiner Kräfte, soweit andere dabei zu leiden haben, immer vorübergehend seyn werden und bald verwunden, wird die Unvernünftigkeit des Willens, der die Macht in händen hat, ein unheilbarer Schaden. Ein um so schlimmerer, weil die Unvernunft die Mittel in händen hat, sich zu organissiren, sich in ihrer Lage zu versestigen und auch die bedachtsameren vielleicht lange über das unvermeidliche Ende zu täuschen, und das kann besonders dann unheilvoll werden, wenn die menschliche Gesellschaft die Prinzipien ihrer Vernünftigkeit aus dem Stegreif zu resormiren unternimmt.

Es war oben von der Auflösung des Prinzips, oder man kann fagen, von der Kontredzenz des Bringips in den unterschiedenen Borschriften des Benehmens die Rede gewesen. Es ist der Borgang, in bem die Bernunft für den Augenblick fest wird. Der Intereffent weiß, was er zu thun und zu lassen hat, sowohl in seinem ausschließlichen Wirtungefreise, wie in dem allen gemeinen, und mas er bei etwaigen Konflikten mit seines Gleichen zu gewärtigen hat. Das Gesetz vertritt die Vernünftigkeit des Gemeinwesens, es hat von ihr seine Autorität. Aber nun ist sie mit dieser ihrer Konkredzenz auch bem Schickfal aller Dinge verfallen, einem Berben und einem Bergeben. Man zieht fie zur Rechenschaft, man fängt an vieles beffer wiffen zu wollen; man fagt, das und das mag früher recht vernunftig gewesen senn, jest ift es bas nicht mehr, die Zeiten haben fich geandert; und wenn wir früher vom Gefet erfuhren, mas vernunftig ift, so werden wir es jepo dem Befet fagen.

Die Forderung, die im Sinn des Prinzips lag, wenn sie sich auch für die konkrete Auffassung, den beschränkten Gesichtskreis des endlichen Berstandes nie abschließen ließ, oder wenn er sie auch in keine erschöpfende Formel sassen konnte, war doch immer als eine ganz gemeingültige und vorhaltige anzusehen. Aber das bleibt nicht so. Es tritt hier dasselbe ein, was schon bei allem Begriffsverhalten überhaupt dagewesen war, daß, seinem positiven Inhalt nach,

Das bestimmende Pringip aller Gelbstthätigkeit in letter Inftang. 685 bas Bringip im Werden und Bergeben bleibt, bag also ber Umfang seiner positiven Forderung ein endlicher ift. Man tann sagen, daß bier zum ersten und letten Mal fich an diesem Kall die Geschichte bes Begriffdinhaltes offenbart. Das Bringip gertheilt fich, nachdem es seinen Beruf in Ansehung des allen Dingen gemeinen Inhalts erfullt hat, in die naberen Bringipien seiner besondern Begirke, und nun ift es auch sogleich in einen Prozest der Berwandlung, genauer gesagt, eines gemissen Kreislaufs von Grundfagen bineingezogen. Und doch bewahrt das Bewußtsenn einen ruhenden Bunkt in sich, um ben fich breben mag, mas ba will, er geht in biese Bewegung nicht ein, an ihn halt es sich. Das vernunftbegabte Individuum bat seinen Antheil an beidem. Man weiß, es ift außer den Forderungen an das Benehmen, die nach Ort und Beit fich andern, an Diesem Bringip letter Instanz Etwas, bas unwandelbar bleibt, benn darin offenbart fich erft der Werth der Berson und der Anspruche, die der alles anordnende Wille an fie macht.

Aber in der That ist das Bringip der Bernunft nicht so formlos, wie es nach alle bem zu senn scheint. Es ift unmöglich, daß es das mar. Aber es ift eine Form, die bier eben so unbehandelbar und unergiebig bleibt, wenn man sich bei Gelegenheit ber unterschiedenen Bortommniffe und 3weifel in Ansehung feines Benehmens, bei ihr Rathe zu holen versucht, wie fie es ber Wiffenschaft gegenüber ift. Es führt tein Kormalism der Synthese und Auflösung von ihr zur Ruganwendung im Fall; diefer Zusammenhang ift unterbrochen und in beiden Kallen ficher aus demfelben Grunde, weil er in diefem Intervall aufgebort bat. Er mußte in ihm aufhören, weil mit ber Anwendung eine Bedingung eintritt, für die er nicht berechnet war, eine Bedingung, die ihr Bertommen in ihr felbst hatte. Der Inhalt ber Wirklichkeit ift noch nicht mit der durch ihn durchgehenden Form fertig und gegeben. Die Bernunft ift darum die eigene Bernunft der Verson, daß sie zu interveniren bat, sie bat sich selbst zu helfen. Man wird ichon merken, wovon hier die Rede ift. Die eigene Form bes Bringips ber Bernunft ift teine andere als die bes wenn es nicht ist, benn während die Folgen der Unvernünsti bes Individuums in dem beschränkten Umkreise seiner Kräfte, se andere dabei zu leiden haben, immer vorübergehend seyn we und bald verwunden, wird die Unvernünstigkeit des Willens, die Macht in Sänden hat, ein unheilbarer Schaden. Ein un schlimmerer, weil die Unvernunst die Mittel in Sänden hat, si organisiren, sich in ihrer Lage zu versestigen und auch die bedad meren vielleicht lange über das unvermeidliche Ende zu täus und das kann besonders dann unheilvoll werden, wenn die meliche Gesellschaft die Prinzipien ihrer Vernünstigkeit aus dem Ste zu resonniren unternimmt.

Es war oben von der Auflösung des Bringips, oder man ! sagen, von ber Konfredgeng bes Pringips in ben unterschiedenen! schriften bes Benehmens bie Rebe gewesen. Es ift ber Borgan bem die Bernunft für den Augenblid fest wird. Der Intere weiß, was er zu thun und zu laffen hat, sowohl in seinem aussch lichen Wirkungsfreise, wie in dem allen gemeinen, und mas e etwaigen Konfliften mit seines Gleichen zu gewärtigen bat. Geset vertritt die Bernunftigkeit des Gemeinwesens, es bat v feine Autorität. Aber nun ift fie mit diefer ihrer Konfredgen bem Schicfal aller Dinge verfallen, einem Berben und eine geben. Man zieht fie zur Rechenschaft, man fängt an viele wiffen zu wollen; man fagt, das und das mag früher r nunftig gewesen senn, jest ift ce bas nicht mehr, Die Zeit fich geandert; und wenn wir früher vom Geset erfuhren, nunftig ift, fo werben wir es jeno bem Gefen fagen.

Die Forderung, die im Sinn des Prinzips lag, mauch für die konkrete Auffassung, den beschränkten Gesic endlichen Verstandes nie abschließen ließ, oder wenn er keine erschöpsende Formel fassen konnte, war doch im ganz gemeingültige und vorhaltige anzusehen. Aber de so. Es tritt hier dasselbe ein, was schon bei allem sten überhaupt dagewesen war, daß, seinem positio

Materials, das fie beherrscht. Die Geschichte ber Faffung biefes Materials ift ibre eigene Geschichte.

Die Bernunft hat wesentlich den näheren Inhalt der Beziehung bes Ganzen zu ben inbegriffenen Gliebern. Das ift ihre Ibee und zugleich ihre Bedingung. Man kann fagen, es ift die allgemeine Raffung des Goll, das aus diefer Idee hervorging, das Befes für die Begiebung bes Gangen zu seinen Bliebern, wenn man bies Bort Geset im weiteren Sinn nimmt. Die Bernunft ift bas Bringip diefer Bechselbeziehung, bas Soll für bas mechselseitige Berhalten beider Theile ju einander, und zwar auf der oberften Stufe dieses Berhaltniffes, d. h. berjenigen, auf der das Subjett des Berhaltniffes auf beiden Seiten basselbe fich seiner vollen freien Selbstthätigkeit bewußte Wesen ift. Bas das Glied will und thut, thut es in seiner Eigenschaft als ein Glied bieses Bangen, und mas bies, bas Bange, thut und will, thut es in feiner Eigenschaft bes Inbegriffs dieser Blieder. Das ift nicht bas Bringip ber Sittlichfeit, bes Gebots, auf seinen Bortbeil ju Gunften bes andern ju verzichten, mehr zu thun, ale es vernünftiger Beise muß, sondern ber Einsicht, daß die Forderung des Ganzen zwar nicht die des Bliedes ift, daß fich beides fehr widersprechen tann, daß fich das aber verständigt haben mußte, ebe eines gilt. Ift das Bange ber Inbegriff ber verständigen Individuen geworden, d. h. ber Glieber, Die in der Welt fur fich felbst zu sorgen haben, im weiteften Sinn des Worts, deren Motive von ihnen abrechnen, dann ift es diefer Zusammenhang, beffen es sich im Soll seines Berhaltens bewußt ju werben bat. Der fich feines Wollens bewußte Wille ift mobl fein eigner Bewegungsgrund im Ramen bes Gemeinwillens geworden, dieser entscheidet in ihm; mas er will, will er nur unter seiner Konzession, aber doch vertritt er darum noch nicht die Sache dieses, seiner eigenen gegenüber. Gine solche Freigebigkeit liegt nicht im Ginn der Bernunft, nachdem sie einmal das Bringip des individualisirten 3ch geworden ift. Die Bernunft des Individuums ift immer nur

Das bestimmende Prinzip aller Selbstthätigkeit in letzter Instanz. 687 die allen Individuen gemeine, aber es nust sie für seine Absichten, es hat für sie keinen andern Wirkungskreis als den seinigen.

Der Inhalt des Grundverhältnisses im Prinzip der Bernunft bleibt das Zweckverhältnis. Wie sich dies zu einander verhält, ist aus dem, was dagewesen ist, klar. Man kann es den allgemeinen Inhalt alles Grundverhältnisses auf der Seite des Insichsenns nennen. Dem Fall der Anwendung gegenüber fährt es natürlich immer sort, die Form des Grundverhältnisses zu behalten.

Es ist ein sehr gebeimnifvolles Dunkel, in das sich die Bernunft hüllt, wenn man wissen möchte, was eigentlich ihre Absicht ift, um ein für allemal einen Magstab für fein Berhalten zu haben. Aber es wurde ein Irrthum fenn, baraus abnehmen zu wollen. daß ihr Prinzip eines eigenen Inhalts entbehrt. Dem mare fo, wenn die Autonomie des konkreten Wefens schlechtweg ihre eigene Quelle geworden ware, dann hatte seine Selbstbestimmung jede gegebene Kassung eingebüßt. Aber dahin sollte es nicht kommen. Es würde nicht zur Entfaltung des Prinzips der Bernunft zu positiven Berhaltungegrundfagen tommen, wenn es nicht feinen ibm eigenen Inhalt batte, gang dem entsprechend, daß alles tontrete Bewußtfenn, auch das der höchsten Rangordnung, eine schon positive Kassung bat, so wie es ein Moment einer nicht mehr absoluten Welt ist. Man hat geseben, wie die Bernunft im Individuum gleichzeitig mit der Begriffeerkenntniß seiner Beziehung zur Gemeinschaft ber Individuen, der es angehört, anfängt. Es ist die Nuganwendung dieser Erkenntniß, oder umgekehrt. Denn daß nur dies gerade das erfte ift, ist nicht damit gesagt. Die Form des Begriffs, die der Selbstthatigkeit des Bewußtsenns zukommen muß, wenn sie eine vernünftige seyn sollte, wird auch die Form der Erkenntniß; sie ist die Bedingung ber Möglichkeit ber einen, wie ber andern. Die Aufgabe der Bernunft wird ein Gegenstand der Erkenntniß, es andert fich nichts in beiden Fällen, als die Direktion des Übergangs von der Bedingung zum Konsequens. Straft sich in einem Kall ber Kehler. das Bergeben gegen die Borschrift des Begriffsverhaltens, damit

daß bas Ergebniff ein Strifbum ift fatt ber gebofften Babubeit, is thut er es im andern banit; daß bas Unternehmen im beften fall nichts einbrachte, wo es nicht jum Schaben bes Unternehmert aus-Wildat. Burbe aber alle Selbfttbatialeit bat Wefent wit ihrem twe vermeiblichen Durchgange burch bas Bewußtfepn unmittelbar bemit seine Amesthätigseit, so ist diese nun von da ab eine vernünftige. daß es fich bes Begriffe feiner Aufgebe bewußt wirb, daß alfo ber Borgang auf ber Geite bes Bewuftleme die Raffung bes Begriffe verbaltens befommen bat, ebe fie auf bie andere übergebt. Benn Allo ble Kordenma ber Bernunft biefe freiwillige Subordination der tonfreten Selbfttpatigfeit ift unter bas Soll bes Beariffs; bellen Glick fie ift, fo ift ber ummittelbare Stoff biefer formulinung Die Abficht in ber handlung und barren with bie Bernunft bie oberfte Infam Des Soll aller Abfichtlichfeit. Dem Befen gebt ein Licht baribe auf bag es fein Thun und Laffen gu feinen eigenen Gunften fo ein parichten bat, bafi es ber Berbindlichkeit genugt, Die ihm als einen Gliebe des entsprechenden Begriffs zufonnnt.

Aber es ift auch nicht genug, daß es überhaupt ber Begriff it. in dem die Intention ihre Stelle bekommt. So verburgt ift der Beariff in feiner Eigenschaft als folder noch nicht, daß das genügt. Sondern, um ben gerade enticheidenden Begriff ju finden, muß of weit ausgeholt werben. Je nach ber Sphare ber 3medthatigleit wird ber Sinn ber Bernunftigfeit bes Benehmens ein engerer und weiterer, ihre Region ift eine niedrigere und bobere. Das tann febr widersprechend merben. Das schließliche Soll ber Bernunft ergibt fich mit der Ausgleichung verschiedener, auf jedem andern Standpunkt vielleicht gar nicht zu vereinigender Zwede. Es ift bei der Betrachtung bes Berstandes gezeigt, wie seine Fakultät zwar ber Begriff senn mußte, wenn es in ihm zum Abschluß bes Erkennens tommen follte, wenn er die gerftreuten Afte des Bewußtfenns ju einem verbinden foll, denn die Berbindung diefer Atte im Begriff enthält zugleich eine Obligirung des konkreten Borkommens zu ihm. Aber es war doch immer nur ein bestimmter Inhalt des Erkennmiß

689 Das bestimmende Pringip aller Gelbstthätigkeit in jeder Inftang. porwurfe felbst in letter Inftang, ber in diese Berbindlichkeit einging. Geht der Beruf der Dinge, die Absicht in ihnen, denn doch nicht in ihrem rationalen Bergleichungsmaß, der Formel des Thatbestandes auf, so geht auch die Aufgabe des Berstandes in der Reduttion des Borwurfs auf diesen Bestandtheil, mit Ausscheidung alles andern als nicht zur Sache gehörig, nicht auf. Es ist immer noch der Berftand, der den freigegebenen Bestandtheil der vernünftigen Selbstbatigfeit von feiner unbedeutenoften Außerung bis gur Idee der konkreten Schöpfung anzuerkennen hat. Er hat ihn in der Thatfache zu erkennen, er mußte ihn zu bein 3wed geradezu konstituiren, er hatte ihn aus den Angaben zu schaffen. Der Berstand bat soweit die Kunktion, den Bildungsakt der Borstellung zu regieren, allerdings immer wieder durch die Bermittlung des Begriffs, aber boch auf seine Rosten, das Ergebniß fällt nicht ihm ju, sonbern bem Kall. Es war dort bemerklich gemacht, wie dieser Bestandtheil ein Moment der Berstandeserkenntnig ist, das den Beariff überschreitet, es ift ber erganzende Bestandtheil zum Begriff im Beruf des Berftandes und biefer stellt fich erst ein in der vom Subjett bes Ertennens abdatirenden Welt, es war bas Moment, nicht ber icopferischen, aber ber ertennenben Bestaltung bes Dies.

Wie sich das nun so auf der Seite des Erkennens verhält, so geht auch der Beruf der Vernunft nicht in der Fassung des Benehmens in das Schema des Begriffsverhaltens auf, der Zweck der Selbstthätigkeit des Wesens geht nicht in der gehorsamen Ergebung in dies Schema auf, es bleibt immer noch der freien Verwendung der Borschrift des Begriffs für den vorliegenden Zweck sehr viel überlassen, es ist das Moment der Idee in der Vernünftigkeit der Handlung.

Die Freiheit des selbstthätigen Willens entwächst einmal einer Rothwendigkeit des Berhaltens nicht, so uralt sie ist, er sindet Bedingungen ihm gegenüber vor, die er nicht überwinden kann, sie bleiben ein hinderniß für ihn, schlechthin zu sehn, wie er will, und zu vermögen, was er will. Aber soweit die Bestimmtheit des

· ----

Wefens fein Wollen und fein Bahrnebuten ift: verteitt ben Biberftand, ber bie Bearemung biefer Beftimmungen begeichnet, nich bas Ding ibm gegentiber, fonbern ein andres Billen und Bollen; ein alberes wher ein ebenbartiges; wher and ein folime, ell mag wiel ober wenig ju bebenten haben, ein wernfustiges der ein unvernänftiges fein: Der Alt auf ber Geite bes Infichfeunt & biefer in fich felbft mertelleufenbe Schlufe bes Bewufattenne, in bent es fein eigener Bewegungsgrund und bas Bewegin gualiich ift. lich wie fich bies in biefem bestimmten individualisaten Geist fo verball fo verbalt es fich auch im Rouflitt bes einen-und andern Ciellet Die Rothwendigleit für das Bewestleun fängt damit an, bef bie ber Geite bes Genenftundes eninommene Bebingung ein fangirenbes Glieb in ber Beftimmelbeit bes Infichfeund, ber Ibee .- aetworben ift. Alfo es entnahm ibm swar die Bedinausa: das muite es wahi dim. und that es bas micht freiwillig; fo batte es flet wohl ungenefer und bunn vielleicht zur Umeit in ibm geliend gemocht. Aber mit tehrt fich bas um, und die Bestimmtheit des Bewußtseyns wird die Bedingung beffen, was auf der Seite des Gegenstandes vor fie geht. So verhält es fich im Stud bes Ganzen und in Diefem, alles Einzelne in fich begreifenden Bangen.

Das Wollen fängt nun damit im Wesen an, daß das Moment bes Senns im Bewußtsenn die Form des Abhängigkeitsverhältnisse bekömmt, und das geschieht, sowie in ihm die Handlung, der Übergang von der Bedingung zum Konsequens beginnt. Jest erst hat es die Fassung eines Moments, das die Bedingung einer Birtung auf der Seite des Gegenstandes werden kann, und wiederum ist die Form dieses Abhängigkeitsverhältnisses im Willen die Rüdwirkung des Stoffs der andern Seite, mit dem er sich zu thun macht. Wie dies der Hergang im Element der Beziehung zwischen beiden Seiten ist, so bleibt er es in Ansehung des alle diese Elemente umfassenden Prinzips des Wollens. Fielen je die Momente dieses Berhältnisses im Bewußtseyn zusammen, so würde die Idee der Bernunft ein Ende haben.

Das bestimmende Bringip aller Gelbsthätigkeit in letter Inftang. 691

Wenn man bedenkt, daß das Individuum doch immer eine Sporthese vielerlei Wesens, also auch vielerlei Willens ist, deren Berbindungsergebnik nie mehr zu einer vollen Birklichkeit fommt. so mußte es meniastens bis zu einem Brinzip in ibm tommen, bas. wie es die Gelegenheit fordert, die vielerlei Willen sammelt, ihre Konflifte richtet, kurz fie verständigt. Das Bewußtseyn mußte fabig fenn, einem Moment in ihm diese Macht über sich selbst zu belegiren, die Rrafte bes Gemuthe im Gedrange ber vielerlei Beftrebungen, die alle hinter ihren besondern 3meden ber find, zu einem Aft zusammenzuhalten, ber ihnen allen Dag und Grenzen septe. Mit großer Freifinnigkeit läßt sie sich mit bieser Ausgleichung genügen, ohne weiter etwas gegen jene vielerlei Intentionen als solche zu haben. Man ahnet nicht sogleich dabei etwas von ihrem eigenen Interesse. Aber sie läßt es nicht aus den Augen und zulest zeigt es sich, daß es ihre eigene Sache war, die sie dabei durchführte. Es ift die bochfte Inftang alles Grundverhaltniffes.

Das Grundverhältniß aber ist nichts als die Form, die das Berhältniß der Totalität zu den inbegriffenen Gliedern, mit dem Zutritt des Moments des Übergangs in ihm, bekömmt. Man soll den Bewegungsgrund seines Berhaltens (das erste Glied) mit der Totalität aller unvermeidlich mitrechnenden Momente ausgleichen, ehe man sich entschließt. Man thut hier nichts, als einen Prozeß in seinem verjüngten Maßstabe fortsehen, den eine absolute Selbstthätigkeit in Gang geseht hatte. Man würde nicht darauf verweissen können, wenn nicht die Bernunst der konkreten Selbstthätigkeit von hause aus in der der Totalität des Wirklichen inbegriffen wäre.

Das Soll der vernünftigen Zweckthätigkeit enthält allerdings die Forderung an das Individuum, sich zu benehmen, wie es ihm, einem Gliede der gemeinschaftlichen Welt oder eines Stückes dieser Welt für den Zweck dieses Stückes zukömmt. Aber das Prinzip erkennt auch an, daß das Individuum mit seinen Zukömmlichkeiten seine eigne Totalität des Daseyns ausmacht, daß, was es thut, ein Passus dieser Totalität ist, und daß sie es vor ihr zu verantworten hat, es hat keinen

andern Amed als seine Stelle in dieser auszufüllen. Und doch geht bas Individuum in dem Beruf nicht auf, ein Glied irgend einer naberen ober weiteren Gemeinschaft zu senn. Es ift fein eignes Gemeinwefen und fein Nugen ift der Mafftab der Bernunftigfeit feines Benebmens. Das find Korderungen, die nicht so schwer zu vereinigen find. wie es den Anschein hat, wenn man eingebent bleibt, daß das Soll bes 3wede für das partifulare Subjekt das Abhangigkeiteverhaltniß feines Begriffsinhalts ergeben muß, bas tann allerdings in Widerspruch steben mit einem ober bem andern Bortheil, bem man geneigt fenn mag, für ben Augenblid ben Borzug zu geben, inden wird es mit den Forderungen bes Gangen, beren Glied bas Subjekt ift, wenn nicht immer zusammenfallen, fich boch wenigstens leicht ausgleichen lassen, und muß mit ihm ausgeglichen werben. Immer bleibt dem partifularen Subjett ein Wirtungsraum für fich, in dem es fich benehmen kann, wie es will, vernünftig ober unvernünftig, das bekümmert keinen andern. Und doch sest sich der dem Tabel ber Unvernünftigkeit aus, ber Dinge thut, von benen ibm fo viel Überlegung, wie man fie bei gefundem Berftande vom Menschen erwarten kann, zum Boraus sagen konnte, daß sie zu seinem Rachtheil ausfallen werden. Man geht so weit darin, daß man es grundfählich unvernünftig findet, den eignen Bortheil andern Rudfichten aufzuopfern, wenn nicht etwa eine Scheu, gegen angebliche ober wirkliche Borurtheile des Sittlichkeitsprinzips zu verstoßen, sich darüber auszusprechen verhindert. Es ift ein Mifibrauch, ben bie Riedrigkeit der Gefinnung von der Konsequeng des Pringips macht.

Es gibt allerdings kaum einen Begriff, der dem altklugen, doch gemeinen, Menschenverstande so gute Gelegenheit zu seiner Ausbeutung gab, als der der Bernunft. Das liegt eben daran, daß sich das Prinzip es so ganz versagt, irgend eine positive Forderung für seinen Zweck vorweg an das Gemüth zu stellen. Das wird wohl vor allen Dingen für die Ausgabe eines vernünstigen Mannes gelzten, sich mit den obwaltenden Umständen so gut es geht abzusinden, sich mit seinen Ansprüchen in die Umstände zu schicken, die ein-

mal nicht zu ändern sind, in der Aussicht, daß sich immer eine Geslegenheit sinden wird, sie für sich nuzbar zu machen, so weit es der immer auch zu berücksichtigende Bortheil der Achtung vor sich selbst erlaubt. Darum genügt es einem aber auch nicht, sich in seine Entschließungen einem unvernünstigen Instinkt zu überlassen. Man wird bald den Bortheil inne werden, den ein methodisches Berfahren hat. Man macht sich seine Grundsähe, Mazimen, wie es Kant nennt.

Also wenn auch das Brinzip der Bernunft für sich selbst keine Kassung übrig behält, die es von andern Brinzipien unterscheidet, so bleibt sie doch eine Bestimmtheit des Wesens, und es läßt sich sagen, was sie ist. Sie mußte auf eine eigne Kassung verzichten, weil es nur noch die Form alles Inhalts der Wirklichkeit überhaupt ist, die ihr zukömmt. Bliebe ihm diese nicht, so wurde es auch einer geschichtlichen Entfaltung zu positiven Grundsätzen unfähig geworden fenn. Form nimmt nur an, was das Thema einer solchen Explizirung in sie mitbringt. hier zeigt sich, wenn man dies betrachtet, wie zuerst sogleich wieder die 3weitheiligkeit des Erganzungsverhaltniffes auftritt. Im Buntt ibres Rontertes, bem fie ihren Stoff unterzieht, ober, wie man auch sagen kann, ben fie forbert, um an ihm das Prinzip der Ordnung zu haben, die ihn regieren soll, hat man das schon oben in der Wechselbeziehung zwischen dem Ganzen und seinem Gliede. Aber bas kommt nun auch gleichzeitig in einem andern Sinn wieder, und zwar der Doppelseitigkeit des Widerspruchs in sich, der sich das Bringip selbst unterwirft. Man wurde von einem obersten Brinzip alles Thuns und Lassens erwartet haben, daß es thatsächlich seine Sache in der Welt durchzuführen gewußt haben wurde, daß es fich als eine Macht erweisen murbe, gegen die kein Widerstand aufkömmt. Und statt deffen sieht man, daß es eben nur ein Soll bleibt, beisen Autorität sich selten genug Recht verschafft. Es bleibt meist ein formeller Wunsch.

Es zeigt sich, wie selbst das oberste Prinzip der Inhärenz in seine Bergleichungseinheit den Unterschied der beiden Borzeichen begreift. Es ist das oberste Prinzip der Form und es behält sie (die

Form), es kann fich ihrer nicht entledigen. Es unterwirft fich demfelben Gefet, das feine 3dee war. Die Bernunft autorifirt eine Unvernunft sich gegenüber und erft diese Doppelseitigkeit ift bas ganze Brinzip ber Bernunft. Die Unvernunft ift nicht bloß mehr ein Überbleibsel einer urfprünglichen Beschaffenbeit bes Stoffes, bas für die Bernunft unüberwindlich war, sondern sie bleibt eine ihr ebenburtige Macht und mit diesem Moment ihres Refforts wird die Bernunft die gange. Die Bernunft bekommt fich ihres Andern geradezu als ihres Mittels ju bedienen. Die Auffaffung im Sinn ber fonfreten Bernunft ift allemal eine fehr einseitige. Berhalt fich bies aber so immer nur nach dem einmal unvermeiblichen Brinzip, darnach die einzelne Seite in ihrem Sinn das Bange wird, fo tommt teiner ber beiben eine ausfoliefliche Briorität zu. Aber bas ift noch nicht alles, es liegt barin, daß fie ausschlieflich weber einem, noch bem andem, noch beiden in Gemeinschaft zukömmt, sondern daß sie den Anspruch barauf mit einer Boraussetzung zu theilen haben, in der noch weber bas eine, noch bas andere gegeben ift, benn bas erft wird ihre Bermittlung. Dieser Streit um die Priorität will, wie immer, nichts weiter bedeuten als die Ebenbürtigkeit aller diefer hier vorkommenben Momente. Es find die Punfte, die die gegebene Konfigurirung bes Gangen bezeichnen.

Aber es ist in dieser Doppelseitigkeit wechselsweise negirter Borzeichen, oder man kann auch sagen, um die im Sinn der Glieder wieder negirte Vermittlung mitzurechnen, in dieser Dreitheiligkeit des Ganzen immer noch nicht das Ziel erreicht (die Absicht), die schließeliche Einheit des Ganzen. Das ist erst durchgeführt auf Kosten der Ansprüche des Berhältnisses, das schlechthin Ganze zu seyn, also durch die Ausscheidung des einen Gliedes. Es ist ausschließlich das eine, was das Ganze wird, damit daß es in ihm selbst das Berhältnis wiederherstellt, und das andere aus seinem Bereich eliminirt. Das ist das ausschließliche Soll der affirmirten Bernunft, ein Soll, das, obgleich wir seine Intention anerkennen, doch nicht die Macht gewinnen kann, die wir ihm wünschten, weder über unser Gerz, noch

Das bestimmende Pringip aller Selbstthätigfeit in letter Inftang. 695 über die Natur der Dinge, wie es scheint; nicht bloß in den Berhaltniffen bes burgerlichen Lebens, sondern auch im Großen und Ban-Diesmal ist es nicht mehr so, daß das eine hier und zur Zeit Recht hat, ein andermal und unter andern Umftanden bas andere, ober daß es auf seinem Standpunkt Recht hat, sondern es ift schlechtweg nur der eine Theil, der Recht behält, er verschlingt alle Bedinaungen, die sonst noch da sind, in sich, und soweit er dies nicht kann, machte er alle Wirklichkeit für sie unzugänglich. Die Bernunft mußte nicht das lette Soll alles Verhaltens fenn, wenn es anders ware. Und fie ist fich ber Einseitigkeit ihrer Intention wohl bewußt. aber sie verbessert dies. Sie führt ihre Sache wohl durch, aber nur weil fie fie in binreidend weitem Sinn nahm, und die Rechte, auch wohl die unüberwindliche Macht des andern Theils dabei in Rechnung Der Zufall, der Eigenwille des Einzelnen, die Reigungen und Abneigungen bes unverständigen Wefens, es ift alles benutt. zeigt hier schon dieselbe Klugheit in der Art, wie sie alles das für ihren 3med zu gewinnen weiß, die sie spater zeigt bei ber Berftandigung bes Interesses ber burgerlichen Gesellschaft und ber Glieber, die ihr untergeben find. Eine verschiedene Schähung des Beabfichtigten in Ansehung seiner Bernünftigkeit wird es also immer geben, je nachdem man die Aufgabe in weiterem ober engerem Sinn nimmt. bas wird vor allen Dingen fenn, mas diefe Frage zur Barteifrage macht.

Man könnte also sagen, wird in der Gemeinschaft der Wesen das Glied die Person, dann wird das Prinzip alles Soll, also alles Thuns und Lassens, die Bernunft. Diese Bestimmung ist ganz scharf, wie die Grenze des Gebietes der Person, es ist die Fassung des Begriffs im Sinn des Gliedes dieser Gemeinschaft. Aber diese Schärse der Bestimmung ist eben ihr Fehler. Denn, wenn man bedenkt, daß der entscheidende Punkt dieser absolute Werth der sich ihrer bewußten Individualität ist, eine Determination, in der, soweit sie eine absolute ist, der Unterschied des Belanges irrelevirend wird, so nimmt das Gebiet der Bernunst das aller Wirklichkeit ganz in sich

auf. Auf wie wenig die Partikel des Wesens auch reduzirt ist, sie hat ihre Rolle im Dienst des Ganzen, und dafür hat sie ihren Theil am Gewinn.

Es ist wesentlich, daß der Inhalt der Forderung kein absoluter ist, das ist er nie gewesen, Anfang und Ende sehlen. Ob sich die oberste Instanz des Willens hier Bedingungen unterwirft, die nicht zu ändern waren, oder ob das Soll mit dem Ergebniß ihrer That hervorgeht, ist für unsern Standpunkt nicht zu unterscheiden, dieser Unterschied stellt sich für ihn erst in einer unendlichen Entsernung ein, er ist nicht zu erreichen. Dies liegt ganz außer der Aufgabe der Betrachtung. Also das Glied wird damit erst etwas für sich im wahren Sinn des Wortes, daß das Recht und die Pflicht der Selbstbestimmung in ihm wiederkömmt, dieselbe Bestimmung, mit der das Ganze seinen Ansang genommen hatte. Das umfassende Soll der Bernunst wird das dem Gliede eigne, seine Selbstbestimmung, lange bevor es seinen Sinn und seine Tragweite errathen hat.

Also der Zweck der Wirklichkeit ist wohl die Berwirklichung der einen und umfassenden Totalität des Wesens, aber nur darum, weil sie doch auch wieder nur die Gemeinschaft von Wesen ist, die alle ihren Zweck für sich haben. Es ist das Berhältniß, das von nun ab mehr und mehr getheilt und näher gefaßt der allgemeine Inhalt aller Dinge und dessen Anerkennung das Prinzip alles Verhaltens wird. Was einer auch für sich will, soll durch die Sache des Ganzen hindurchgehen, es soll für dies etwas davon absallen, und was das Ganze will, soll dem Gliede zu gut kommen. Also diese Wechselseitzseit soll man bei seinem Thun in Rechnung ziehen. Man soll für seinen Zweck sorgen, aber dieser Zusammenhang rächt sich an dem, der kurzsichtig seinen besondern Zweck mit dem gemeinen nicht auszugleichen wußte.

Und darum, weil sich dies so verhalt, ift das Gebiet der Bernunft die Welt selbst, seine Grenzen sind die Grenzen dieser, es muß ein jedes an ihm seinen Antheil haben, so muß jedes etwas für sich seyn, und seinetwegen da seyn und nicht nur der Welt wegen, der

Das bestimmende Pringip aller Gelbstthatigfeit in letter Inftang. es angehört. Man ift in ber That nicht abgeneigt gewesen, bies anzuerkennen, hat aber eben barin eine Beranlassung zu finden geglaubt. als den schließlichen Six ber Bernunft, als ihr Ursubiekt zu nehmen. was man die Natur nannte. Man hat daran gedacht, die Bernunft als die schlechthin gegebene Formel der im Wesen wirkenden Potenz zu nehmen, noch bevor es ein Wiffen um bas, mas es wollte und konnte, in ihm gab. Man hat aber nur nothig, an ben Begriff ber Thatfache zu erinnern, um gewahr zu werden, daß man fie hier in einem Athem anerkennt und diese Anerkennung auch wieder zurudgenommen hat. Die Bernunft ift die Determination der Begiehung des freien Selbstbewußtsenns auf sich selbst, das Soll oberster Instanz eines Aftes seiner Thätigkeit, der lediglich auf der Seite des Insichsenns im Wesen blieb, bevor dies auf der andern wirksam wird. Es mußte verhindert werden, daß der Beist im Befen in dieser Wirksamkeit in seinem sinnlichen Stoff vor der Zeit aufging. daß er in seiner Zersplitterung zu den Kräften der Ratur aufging. um ibm die Beit zu lassen, in sich zu geben, bevor er sich resolvirte. Er mußte mit sich über bas, was geschehen sollte, eins geworben senn; das will sagen, er mußte sich seiner Absicht bewußt geworden fenn, um feine Arbeit von der Seite des Ganzen an dem bevorftehenden Werk angreifen zu könnnen, ehe er es stückweis that. man bedenkt, daß dem konkreten Bewußtseyn immer nur die Beschaffenheit zukommen kann, die ihm in der Entfaltung des Ganzen von diesem überlaffen wird, so muß fie in diesem in Wirkung gemesen senn, lange bevor sie im Individuum auftrat, und nicht nur bas, sondern fie mußte dem einen alle Dinge umfaffenden Wefen im eminenten Sinn bes Wortes zukommen, und was auf bas einzelne Stud vom Ganzen fiel, war schon auf einen sehr kurzen Gesichts-Es genügte für den 3wed, aber es konnte nicht freis beschränft. den Werth bekommen, den man darauf zu legen gewohnt ist.

Es hat Zeiten gegeben, wo man nicht anders urtheilen zu können glaubte, als daß, wenn man den in der Natur thätigen Kräften rüdwärts weit genug nachgeht, diese in der Einzigkeit eines sich

feiner Absichten in ihr bewußten Willens zusammenliefen. Dan begriff oder glaubte zu begreifen, wie die thatige Bedingung im Progen ber Gestaltung ber fich ihrer felbst bewunten Wefen immer nur Diesselbe fich seiner felbst bewußte Befen fenn konnte. (Man batte fich damit begnügen können, ju fagen, bas Eines-mit-sich-seyn bes Wiffens und Wollens ift eben fo febr ein Moment ber Bebingungen, die das sich feiner felbst bewußte Individuum ergibt, wie ber finnliche Stok ein Moment in der Ursache der finnlichen Bewegung bleibt.) Allerdings basjenige Bewuftseyn, auf bas in biefem Übergangsschritt die Bedingung fällt, ist ein Bewuftseyn andrer Ordnung, und zwar boberer Ordnung, in fo fern die Bedingung im Die 8 ber Wirkung nicht erschöpft ift. (Es ift aber bier nicht vom Subjett die Rede, sondern von der That jenes respettiv umfasfenden Willens, die im Dies bes hervorgebenden Individuums nicht erschöpft ist, benn bies mar es nicht, was in ihr bervorging, sondern der Begriffsinhalt mit dem in ihm in Gang gesetzten Att der Spnthese und Auflösung zu ben Fällen, in benen die Individualitat auftritt.) Auf diese Instanz des Geistes glaubte man die Boraussehung zurudverlegen zu muffen, so wie bas Dies bes Falles unfähig wurde, sie auf sich zu nehmen, b. h. aufhörte, seine eigne Bebingung zu fenn. Das ift allerdings gerade so viel, wie eine Antebatirung ber Bernunft. Die Bernunft bes Menschen ift bann nicht mehr die ganze und ausschließliche Bernunft, sondern nur ein Bruch-Spater ichien und ein Licht barüber theil ber gangen Bernunft. aufzugehen, wie diese Auffassung wohl eine übertriebene Freigebigteit enthielt. Man glaubte in ber Bernunft eine Auszeichnung bes Menschen zu erkennen, auf die er so ohne weiteres nicht verzichten barf. Wir haben angefangen, Die Bernunftigfeit, Die in ben Beranstaltungen der Ratur sichtbar wird, als den Widerschein unserer eignen zu erkennen. Das im Magftabe feines praktischen Treibens befangene Gemuth ift geneigt, die in der Natur wirkenden Bemegungegrunde diesem Magstabe ju unterziehen, um fie fich verftandlich zu machen. Was am Inhalt des Vorwurfs beweglich genug ift,

699 Das bestimmende Pringip aller Gelbstthätigkeit in letter Inftang. was sich verschieben läßt, rudt sich ber Berftand in seine Erkenntnifform zurecht; was in fie nicht eingeht, bleibt einfach ausgeschlofsen. Trügte aber dieser Schein des sich seiner Absicht bewußten, des vernünftigen Willens in ber Gestaltung bes Befens, einer Aufgabe, von der man glauben sollte, daß sie seine ganze Beistesgegenwart in Anspruch nimmt, wie viel mehr ist zu befürchten, daß es nur ein Schein ber Bernunft ift, ber in ber so viel beschränfteren gebankenloferen und kurgsichtigeren Thätigkeit des menschlichen Geistes sich offen-Man batte im Gegenstande, in der Birtfamteit ber Natur vielmehr eben so fehr ben Widerschein der eignen Unvernunft erkennen können. Dag man es nicht that, ift nur badurch zu erklären, daß man sich über den Werth seiner eignen Angelegenheiten und der Art, wie man fie behandelte, getäuscht hatte. Dieselbe Theorie, die die Funktion des freien Bewußtseyns im Borgange der Gestaltung des Wesens erkannte, überträgt ibm, dem Bewußtseyn, in dieser Abwandlung von Ibealismus, den Beruf, seinen Erfenntnifgegenstand, dadurch daß es ihm eine Kassung giebt, die ihm nicht zukömmt, in sein eignes Werk zu verwandeln, d. b. in ein hirngespinnst, es schiebt ibm dies sein Geschöpf unter, ohne zu wissen, mas es thut, blog zu dem 3med, vom Gegenstande nicht etwas lernen zu muffen, wovon die Theorie nichts miffen will. Es liegt übrigens fo weit etwas Wahres darin, als die Bedingung der Erkenntniß seines Gegenstandes die vorangegangen inhaltliche Ausgleichung beiber Theile ift, also die Ausgleichung in Ansehung bes vom Begriff nicht gefaßten Thatbestandes, beffen, mas an ihm zu faffen der Beruf bes Begriffs nicht Wenn der Borwurf des Erkennens der Borftellung so weit entfrembet ift, daß sie von ihm nichts mehr begreift, als mas ber Begriff an ihm faft, b. b. die Formel, in der beide Theile eben gufammenfallen, gleichviel von welchem Inhalt fie find, so fehlt noch sehr viel baran, daß er verstanden ist. Aber es wird von der Natur nichts in Unipruch genommen, ale ihr Begriffeverhalten, um ihre Bernunftigkeit zu erkennen. Das ift der Begriff bes Berftandes und dazu hat man ihn, daß er den Erkenntnisvorwurf auf seinen an und



Drud von dr. Frommann in Scna.

Das ift zur Bertretung ber Belt gegenüber ber bochften Inftang des Willens in ihr nothig, aber auch genug. Diefe Instang bes Geiftes wurdigt bas endliche Befen, es so weit zu fich beraufzubeben, daß es ihm möglich wird, fie zu erkennen, fie wollte erkannt

unbedingt freilich nur in der auserwählten Gemeinde der verstandbe-

gabten Berfon durchgeführt.

Coift genuge buf bas dier mar eine findlematter, und febr me vinaffiniaer Braticheil des vettbirtlichen Welats ift wet beffen ac tudroint twied: " Go bestäwinderts bieler Enuchtheil best fonfreim Ic wit feinem Berftanbe und bie fielle Genelabes affen ber Iche, bie barant Theil baben eine Ginet ber gentallanblichen Geite ber Wirfisdet iftet folge der bad under Buden ubbellen bad in bei bei bei beit bee idister med bad Gauge um Erfenntnifvormurf feinen Beit; at ab aucht iften feine Unenblichteit nicht 20 all falle feine Unshallen feit alle al. und wood mod mehr ift bies erteint feine Alegebung, au feinen bekunnigen in jenen uniefoffenden Ginheit bes Gelbfibermufitiernes . alt in frinern Generalber. al erfennt fich all ein Glich Derfalben Delefinn in berim andres biefen abfoliche Wille ich i Das ift. mas beife Addigt war, ber Schluf in bei Ertenninife biefer miles in fich beareife ben Bestehung des Bensufissenns au fich felbfeit bei bei bei bei bei bei antil Mit bitlen Offenbarung: ber Steeneherr absolition Bernauft if bann Banfreden Befem magleich ibas inberfie Bringip feines Berhaltel acheben west ich bie Siprbennag an es veftellt aball es in finn felbt dies Bringip seines Thuns und Lassens auffuche. In der Idee der Welt hat fich ein für alle Zweckthätigkeit verbindliches Brinzip offen-Man follte deffen in allen Aufgaben und Abwandlungen des endlichen Lebens eingebent bleiben, ja es follte bas Goll fur alles Thun werben, noch ebe einem ein Licht aufgegangen mar. In ber Idee dieses Borganges wird man schon alles finden, was man jur Erklärung unseres Makstabes der Bernünftigkeit in unseren partitulären Berhältniffen braucht. Man hat diesen Entschluß eines abse luten Wesens, bem in ihm Inbegriffenen ein Dasenn für fich zu bewilligen, seinetwegen und dieseswegen, für die Quelle und bas ente Beispiel der Bernunft zu nehmen, es ist nun ihr durchgangiger Tert.

Sich aber in der Geschichte der menschlichen Gesellschaft, in den Angelegenheiten der eignen Welt des freigewordenen Befens, in den Dingen, die der Menschengeist zu verantworten hat, geltend zu machen, muß nicht in der Absicht der höchsten Bernunft gelegen ba-





٠ .

.

•

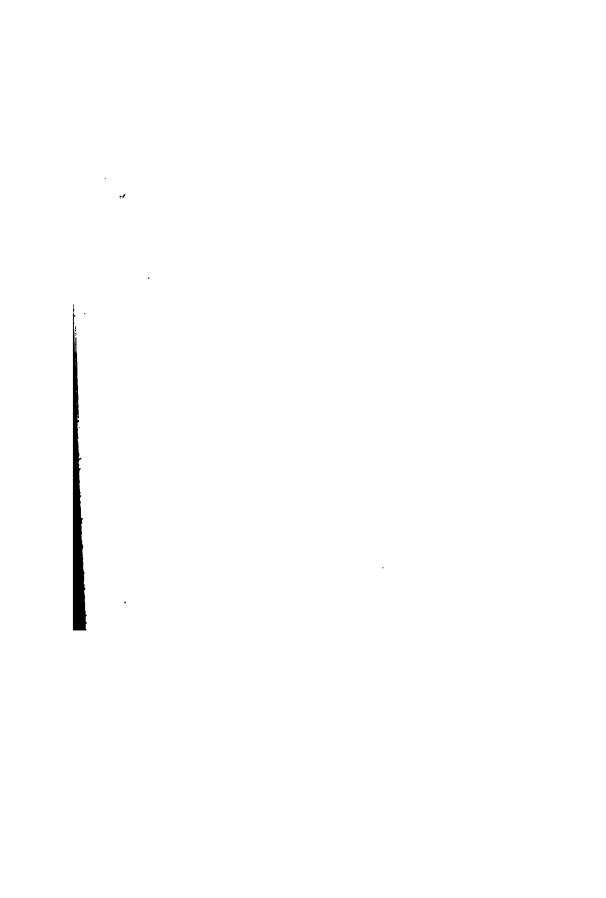



• .



•

.

-





• .



.

·

